

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



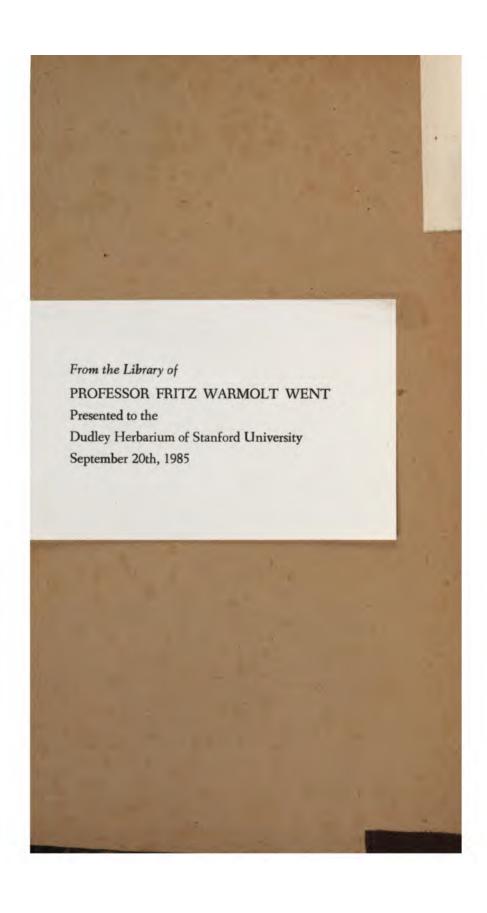



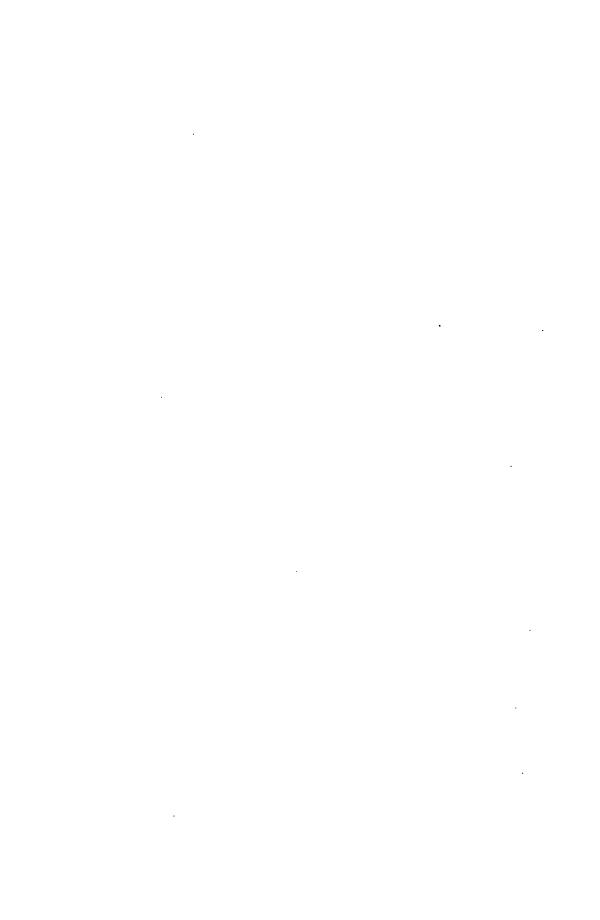



Erust Haerkel

# Matürliche DR. F. W. WENT

# Schöpfungsgeschichte.

Gemeinverständliche miffenschaftliche Bortrage über bie

# Entwidelungslehre

im Allgemeinen und diejenige von

#### Darwin, Goethe und Lamara

im Befonderen.

Bon

# Dr. Ernft Haeckel,

Brofeffor an ber Univerfitat Jena.

Siebente, umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit dem Porträt des Derfassets (nach einer Photographie)

und mit 17 Tafeln, 20 holgichnitten, 21 Stammbaumen und 27 fpstematischen Tabellen.

Berlin, 1879. Drud und Berlag von G. Reimer. Dritter Abschnitt: Rosmogenetischer Theil.

XXII. Bortrag.

XXIII. Bortrag.

XXIV. Bortrag.

|                 | (XII.—XV. Vortrag.)                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Grundzüg        | e und Grundgesetze der Entwickelungslehre.            |
| XII. Bortrag.   | Entwidelungegesche der organischen Stämme und Indi=   |
|                 | viduen. Phylogenie und Ontogenie 250                  |
| XIII. Bortrag.  | Entwidelungetheorie des Beltalle und der Erde. Urzeu- |
|                 | gung. Kohlenstofftheorie. Plastidentheorie 281        |
| XIV. Bortrag.   |                                                       |
|                 | rologie und die Eiszeit der Erde                      |
| XV. Bortrag.    | Schöpfungsperioden und Schöpfungeurfunden 335         |
| Niorto          | r Abschnitt: Phylogenetischer Theil.                  |
| Ditti           | 1, 0., 0                                              |
|                 | (XVI.—XXI. Bortrag.)                                  |
| Die Phylog      | enie ober Stammesgeschichte der Organismen.           |
| XVI. Bortrag.   | Stammbaum und Beschichte bes Protiftenreiche 364      |
| XVII. Bortrag.  | Stammbaum und Geschichte des Pflanzenreiche 408       |
| XVIII. Bortrag. | Stammbaum und Beschichte des Thierreiche.             |
|                 | I. Pflanzenthiere und Burmthiere 437                  |
| XIX. Bortrag.   | Stammbaum und Geschichte des Thierreichs.             |
|                 | II. Beichthiere, Sternthiere, Gliederthiere 477       |
| XX. Bortrag.    |                                                       |
|                 | III. Birbelthiere 518                                 |
| XXI. Bortrag.   |                                                       |
|                 | IV. Saugethiere                                       |
| Fünfter         | Abschnitt: Anthropogenetischer Theil.                 |
| 1               | (XXII.—XXIV. Bortrag.)                                |
|                 | (                                                     |
| Die Anwend      | ung der Entwickelungslehre auf den Menschen.          |

Ursprung und Stammbaum bes Menschen . . . . . . 586 Banderung und Berbreitung bes Menschengeschlechts.

Menschenarten und Menschenrassen . . . . . . . . 616

# Besonderes Inhaltsverzeichniß.

| Borwort zur ersten Auslage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geite<br>XIX |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Borwort zur fiebenten Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XXIII        |
| Die Ratur (Goethe, 1780)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XXIX         |
| Erster Vortrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Inhalt und Bedeutung der Abstammungslehre oder Descendenztheorie Allgemeine Bedeutung und wesentlicher Inhalt der von Darwin reformirten Abstammungslehre oder Descendenztheorie. Besondere Bedeutung derzselben für die Biologie (Zoologie und Botanit). Besondere Bedeutung derselben für die natürliche Entwickelungsgeschichte des Menschengeschlichte. Die Abstammungslehre als natürliche Schöpfungsgeschichte. Begriff der Schöpfung. Bissen und Glauben. Schöpfungsgeschichte und Entwickelungsgeschichte. Zusammenhang der individuellen und palaontologischen Entwickelungsgeschichte. Unzwedmäßigkeitelehre oder Wissenschaft von den rudimentären Organen. Unnübe und überstüssige Einrichtungen im Orzganismus. Gegensah der beiden grundverschiedenen Weltanschauungen, der monistischen (mechanischen, causalen) und der dualistischen (teleologischen, vitalen). Begründung der ersteren durch die Abstammungslehre. Einheit der organischen und anorgischen Ratur, und Gleichheit der wirkenden Ursachen in Beiden. Entscheidende Bedeutung der Abstammungslehre für die einheitzliche (monistischen) Aussalzung der Abstammungslehre für die einheitzliche (monistischen) Aussach ganzen Ratur. Monistische Philosophie. | 1            |
| Bweiter Vortrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Biffenschaftliche Berechtigung ber Descendenztheorie. Schöpfungs- geschichte nach Linne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22           |

Geite

43

Bergleichung berselben mit Newton's Gravitationötheorie. Grenzen der wissenschaftlichen Erklärung und der menschlichen Erkenntniß überhaupt. Alle Erzkenntniß ursprünglich durch sinnliche Ersahrung bedingt, aposteriori. Ueberzgang der aposteriorischen Erkenntnisse durch Bererbung in apriorische Erzkenntnisse. Gegensah der übernatürlichen Schöpfungsgeschichten von Linne, Cuvier, Agassiz, und der natürlichen Entwickelungstheorien von Lamarck, Gwier, Agassiz, und der natürlichen Entwickelungstheorien von Lamarck, Goethe, Darwin. Zusammenhang der ersteren mit der monissischen (mechanissen), der lesteren mit der dualistischen (teseologischen) Weltanschauung. Monismus und Materialismus. Wissenschaftlicher und sittlicher Materialismus. Schöpfungsgeschichte des Moses. Linne als Begründer der spstematischen Raturbeschreibung und Artunterscheidung. Linne's Classification und binäre Nomenclatur. Bedeutung des Speciesbegriffs bei Linne. Seine Schöpfungsgeschichte. Linne's Ansicht von der Entstehung der Arten.

#### Dritter Vortrag.

| Smopfungsgeimigte nam Euvier und Againz                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine theoretische Bebeutung des Speciesbegriffs. Unterschied i      |
| der theoretischen und practischen Bestimmung des Artbegriffs. Cuvier's De |
| finition ber Species. Cuvier's Berbienfte als Begrunber ber vergleichenbe |
| Anatomie. Unterscheibung ber vier hauptformen (Typen ober 3weige) be      |
| Thierreiche durch Cuvier und Baer. Cuvier's Berbienfte um bie Balaonto    |
| logie. Seine Sppothefe von den Revolutionen des Erdballs und den durc     |
| biefelben getrennten Schöpfungeperioben. Unbefannte, übernatürliche U     |
| fachen biefer Revolutionen und ber barauf folgenden Reufchopfungen. To    |
| leogisches Raturspftem von Agaffig. Geine Borftellungen vom Schöpfunge    |
| plane und deffen feche Rategorien (Gruppenftufen des Spfteme). Agaffi     |
| Anfichten von der Erschaffung der Species. Grobe Bermenfclichung (An      |
| thropomorphismus) des Schöpfere in ber Schöpfungehppothefe von Agaffi,    |
| Innere Unhaltbarteit berfelben und Biderfpruche mit den von Ugaffig en    |
| bedten wichtigen valaontologischen Gefeten.                               |

### Vierter Vortrag.

#### 

89

rien. Geschichtlicher Ueberblid über die wichtigsten Entwickelungstheorien. Aristoteles. Seine Lehre von der Urzeugung. Die Bedeutung der Naturphilosophie. Goethe. Seine Berdienste als Natursorscher. Seine Metamorphose der Pflanzen. Seine Birbeltheorie des Schädels. Seine Entbedung des Zwischenkiefers beim Menschen. Goethe's Theilnahme an dem Streite zwischen Cuvier und Geoffrop S. Hilaire. Goethe's Entdedung der beiden organischen Bildungstriebe, des conservativen Specificationstriebes (der Bererbung) und des progressiven Umbildungstriebes (der Anpassung). Goethe's Ansicht von der gemeinsamen Abstammung aller Birbelthiere mit Inbegriff des Menschen. Entwicklungstheorie von Gottfried Reinhold Treviranus. Seine monistische Naturaussalfassung. Den. Seine Naturphilosophie. Den's Borstellung von den Insusperien (Zellentheorie). Oken's Entwicklungstheorie.

### Fünfter Vortrag.

| Entwidelungstheorie von Kant und Lamard                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rant's Berdienste um die Entwidelungstheorie. Seine monistische Ros                                                                                  |
| mologie und feine dualiftifche Biologie. Biderfpruch von Mechanismus un                                                                              |
| Teleologie. Bergleichung ber genealogischen Biologie mit ber vergleichender                                                                          |
| Sprachforicung. Unfichten ju Gunften ber Descendenzifeorie von Leopoli                                                                               |
| Bud, Baer, Schleiben, Unger, Schaaffhaufen, Bictor Carus, Buchner. Di                                                                                |
| franzöfische Naturphilosophie. Lamard's Philosophie zoologique. Lamard's<br>monistisches (mechanisches) Naturspstem. Seine Unsichten von der Wechsel |
| wirfung ber beiben organischen Bildungefrafte, ber Bererbung und An                                                                                  |
| paffung. Lamard's Ansicht von ber Entwidelung des Menschengeschlechts                                                                                |
| aus affenartigen Saugethieren. Bertheidigung der Descendenztheorie durd                                                                              |
| Geoffron S. Silaire, Raudin und Lecoq. Die englische Raturphilosophie                                                                                |
| Anfichten ju Gunften der Descendenztheorie von Erasmus Darwin, B. Ber                                                                                |
| bert, Grant, Frede, herbert Spencer, hoofer, hurlen. Doppeltes Berdienf                                                                              |
| von Charles Darwin.                                                                                                                                  |

## Sechster Vortrag.

mirung ber fleinsten Urfachen. Unbegrenzte gange ber geologischen Beitraume. Lyell's Wiberlegung ber Cuvier'ichen Schopfungegeschichte. Begrundung des ununterbrochenen Busammenhangs der geschichtlichen Entwidelung durch Lyell und Darwin. Biographische Rotigen über Charles Darwin. Seine miffenschaftlichen Berte. Seine Rorallenrifftheorie. Entwidelung der Selectionetheorie. Gin Brief von Darwin. Gleichzeitige Beröffent= lichung ber Selectionotheorie von Charles Darwin und Alfred Ballace. Darwin's Studium der Sausthiere und Culturpflanzen. Andreas Bagner's Unficht von der befonderen Schöpfung der Culturorganismen fur den Denichen. Der Baum bes Ertenntniffes im Baradies. Bergleichung ber wilben und der Culturorganismen. Darwin's Studium der Saustauben. Bedeutung der Taubengucht. Gemeinsame Abstammung aller Taubenraffen.

#### Siebenter Vortrag.

Die Züchtungslehre oder Selectionstheorie. (Der Darwinismus.) . 133

Darwinismus (Selectionstheorie) und Lamardismus (Descendenztheorie). Der Borgang ber funftlichen Buchtung: Auslese (Gelection) ber verschiedenen Einzelwesen zur Rachzucht. Die wirfenden Urfachen der Umbildung: Abanderung, mit der Ernabrung jusammenhangend, und Bererbung, mit ber Fortpflanzung zusammenhängend. Mechanische Ratur diefer beiden physiologischen Functionen. Der Borgang ber naturlichen Buchtung: Auslese (Gelection) burch ben Rampf um's Dafein. Malthus' Bevolferungetheorie. Migverhaltnig zwischen der Bahl der möglichen (potentiellen) und der wirtlichen (actuellen) Individuen jeder Organismenart. Allgemeiner Bettfampf um die Existenz. Umbildende und guchtende Rraft diefes Rampfes um's Bergleichung ber natürlichen und ber funftlichen Buchtung. Gelectiones Princip bei Rant und Welle. Buchtwahl im Menschenleben. Dedicinische und clericale Buchtung.

### Achter Vortrag.

Vererbung und Fortpflanzung

Allgemeinheit der Erblichkeit und der Bererbung. Auffallende befondere Meußerungen berfelben. Menfchen mit vier, feche ober fieben Fingern und Beben. Stachelichweinmenschen. Bererbung von Rrantheiten, namentlich von Beiftestrantheiten. Erbfunde. Erbliche Monarchie. Erbabel. Erbliche

Seite

Talente und Seeleneigenschaften. Materielle Urfachen ber Bererbung. Bus fammenhang ber Bererbung mit der Fortpflanzung. Urzeugung und Fortpflanzung. Ungeschlechtliche oder monogone Fortpflanzung. Fortpflanzung burd Gelbsttheilung. Moneren und Amoeben. Fortpflanzung durch Anospenbildung, durch Reimtnospenbildung und durch Reimzellenbildung. Gefchlecht= liche oder amphigone Fortpflangung. 3witterbildung ober hermaphroditiemus. Gefchlechtstrennung ober Gonodorismus. Jungfrauliche Beugung ober Parthenogenefis. Materielle Uebertragung der Gigenschaften beiber Gltern auf bas Rind bei ber gefchlechtlichen Fortpflanzung. Unterschied ber Bererbung bei der gefchlechtlichen und bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung.

#### Neunter Vortrag.

Bererbungsgesete. Anwassung und Ernährung . . . . . . . . . . . 182

Unterscheidung ber erhaltenden und fortichreitenden Bererbung. Gefete ber erhaltenden und confervativen Erblichfeit: Bererbung ererbter Charaftere. Ununterbrochene ober continuirliche Bererbung. Unterbrochene ober latente Bererbung. Generationemechfel. Rudichlag. Berwilderung. Gefchlechtliche oder feruelle Bererbung. Secundare Serualcharaftere. Bemifchte ober amphigone Bererbung. Baftardzeugung. Abgefürzte oder vereinfachte Bererbung. Befete der fortichreitenden oder progressiven Erblichkeit: Bererbung erworbener Charaftere. Angepaßte ober erworbene Bererbung. Befestigte ober constituirte Bererbung. Gleichzeitige ober homochrone Bererbung. Gleich= örtliche oder homotope Bererbung. Anpaffung und Beränderlichkeit. Bufammenbang der Unpaffung und ber Ernährung. Unterfcheidung ber inbirecten und birecten Anpaffung.

### Behnter Vortrag.

203

Befete der indirecten oder potentiellen Anpaffung. Individuelle Unpaffung. Monftrofe oder fprungweise Unpaffung. Gefchlechtliche oder feruelle Anpaffung. Gefete ber birecten ober actuellen Anpaffung. Allgemeine ober universelle Anpaffung. Bebaufte ober cumulative Anpaffung. Bebaufte Ginwirfung der außeren Eriftenzbedingungen und gehaufte Begenwirfung bes Drganismus. Der freie Bille. Gebrauch und Richtgebrauch ber Organe. Uebung und Bewohnheit. Bechselbezügliche oder correlative Anpaffung.

Geite

Wechselbeziehungen der Entwickelung. Correlation der Organe. Erklarung der indirecten oder potentiellen Anpassung durch die Correlation der Gesichlechtsorgane und der übrigen Körpertheile. Abweichende oder divergente Anpassung. Unbeschränkte oder unendliche Anpassung.

### Elfter Vortrag.

Die natürliche Züchtung durch den Kampf um's Dasein. Arbeitstheilung und Fortschritt

225

Bechselwirfung ber beiden organischen Bildungstriebe, der Bererbung und Anpassung. Natürliche und künstliche Züchtung. Kampf um's Dasein oder Bettkampf um die Lebensbedürfnisse. Migverhältniß zwischen der Zahl der möglichen (potentiellen) und der Zahl der wirklichen (actuellen) Individuen. Berwickelte Bechselbeziehungen aller benachbarten Organismen. Birkungs-weise der natürlichen Züchtung. Gleichsarbige Zuchtwahl als Ursache der sympathischen Färbungen. Geschliche Zuchtwahl als Ursache der sympathischen Färbungen. Geschlichtliche Zuchtwahl als Ursache der secundären Sexualcharaktere. Geseh der Sonderung oder Arbeitstheilung (Polymorphismus, Differenzirung, Divergenz des Charakters). Uebergang der Barietäten in Species. Begriff der Species. Bastarbzeugung. Geseh des Fortschritts oder der Bervollkommnung (Progressus, Teleosis).

### Bwölfter Vortrag.

250

Entwidelungsgesetze der Menscheit: Differenzirung und Bervollsommnung. Mechanische Ursache dieser beiden Grundgesetze. Fortschritt ohne Differenzirung und Differenzirung ohne Fortschritt. Entstehung der rudimentären Organe durch Nichtgebrauch und Abgewöhnung. Ontogenesis oder individuelle Entwidelung der Organismen. Allgemeine Bedeutung derselben.
Ontogenie oder individuelle Entwidelungsgeschichte der Birbeltbiere, mit
Inbegriff des Menschen. Eisurchung. Entstehung der Keimblätter. Entswidelungsgeschichte des Centralnervenschstems, der Extremitäten, der Kiemenbogen und des Schwanzes bei den Wirbelthieren. Ursächlicher Jusammenhang und Parallelismus der Ontogenesis und Phylogenesis, des individuellen
und der Stammesentwicklung. Ursächlicher Jusammenhang und Parallelismus der Phylogenesis und der spstematischen Entwicklung. Parallelismus
der drei organischen Entwicklungsreihen.

| ı |  |
|---|--|
| 1 |  |
|   |  |

|                | . ,                  |               | ~          |         | Seite |
|----------------|----------------------|---------------|------------|---------|-------|
| Entwickelungs: | theorie bes Weltalls | und der Erde. | Urzeugung. | Kohlen- | Ottat |
| stastbearie.   | Mastidentheorie .    |               |            |         | 281   |

Entwidelungsgeschichte ber Erde. Kant's Entwidelungstheorie des Beltalls ober die tosmologische Gastheorie. Entwidelung der Sonnen, Planeten und Monde. Erste Entstehung des Bassers. Bergleichung der Organismen und Anorgane. Organische und anorgische Stoffe. Dichtigkeitsgrade oder Aggregatzustande. Eiweißartige Kohlenstoffverbindungen. Organische und anorgische Formen. Arpstalle und structurlose Organismen ohne Organe. Stereometrische Grundsormen der Arpstalle und der Organismen. Organische und anorgische Kräfte. Lebenstraft. Bachethum und Anpassung bei Arpstallen und bei Organismen. Bildungstriebe der Arpstalle. Einheit der organischen und anorgischen Natur. Urzeugung oder Archigonie. Autogonie und Plasmogonie. Entstehung der Moneren durch Urzeugung. Entstehung der Zellen aus Moneren. Zellentheorie. Plastiden oder Bildnerinnen. Cytoden und Zellen. Bier verschiedene Arten von Plastiden.

# Vierzehnter Vortrag.

| Wanderung  | und   | Verbreitung | der | Ð1 | rgan | isme | n. | Die | . 6 | ho | rola | ogie | u | nd |
|------------|-------|-------------|-----|----|------|------|----|-----|-----|----|------|------|---|----|
| hie Giazoi | t her | Grho        |     |    |      |      |    |     |     |    |      |      |   |    |

Chorologische Thatsachen und Ursachen. Einmalige Entstehung der meisten Arten an einem einzigen Orte: "Schöpfungsmittelpunkte". Ausbreitung durch Banderung. Active und passive Banderungen der Thiere und Pflanzien. Transportmittel. Transport der Keime durch Basser und Bind. Beständige Beränderung der Berbreitungsbezirke durch hebungen und Senztungen des Bodens. Chorologische Bedeutung der geologischen Borgänge. Einstuß des Klima Bechsels. Eiszeit oder Glacial Periode. Ihre Bedeutung für die Chorologie. Bedeutung der Banderungen für die Entstehung neuer Arten. Isolurung der Colonisten. Bagner's "Migrationsgeseh". Berhältniß der Migrationstheorie zur Selectionstheorie. Uebereinstimmung ihrer Folgerungen mit der Descendenztheorie.

### Fünfzehnter Vortrag.

|  | Schöpfungsperioden | und | Schöpfungsurkunden | • | • | • | • |
|--|--------------------|-----|--------------------|---|---|---|---|
|--|--------------------|-----|--------------------|---|---|---|---|

Reform der Spftematif durch die Descendenztheorie. Das natürliche Spftem als Stammbaum. Palaontologische Urfunden des Stammbaumes. Die

11

Feite

Bersteinerungen als Denkmunzen der Schöpfung. Ablagerung der neptunisschen Schichten und Einfluß der organischen Reste. Eintheilung der organischen Erdgeschichte in fünf hauptperioden: Zeitalter der Tangwälder, Farnswälder, Nadelwälder, Laubwälder und Culturwälder. Spstem der neptunisschen Schichten. Unermeßliche Dauer der während ihrer Bildung verstoffenen Zeiträume. Ablagerung der Schichten nur während der Senkung, nicht während der Hebung des Bodens. Andere Lüden der Schöpfungsurkunde. Metasmorphischer Zustand der ältesten neptunischen Schichten. Geringe Ausdehsnung der paläontologischen Ersahrungen. Geringer Bruchtheil der versteinerrungsfähigen Organismen und organischen Körpertheile. Seltenheit vieler versteinerten Arten. Mangel sossilien Zwischenben und der vergleichenden Ungtomie.

#### Sechszehnter Vortrag.

#### Stammbaum und Geschichte bes Protiftenreichs . . . . . . . . . .

365

Specielle Durchführung der Descendenztheorie in dem natürlichen System der Organismen. Construction der Stammbäume. Abstammung aller mehrselligen Organismen von einzelligen. Abstammung der Zellen von Moneren. Begriff der organischen Stämme oder Phylen. Bahl der Stämme des Thiersreichs und des Pflanzenreichs. Einheitliche oder monophyletische und vielsheitliche oder polyphyletische Descendenzhypothese. Das Reich der Protisten oder Urwesen. Die Classen des Protistenreichs. Moneren. Amoeben. Geißelsschwärmer oder Flagellaten. Flimmerkugeln oder Catallacten. Insusprien. Ciliaten und Acineten. Labyrinthläufer oder Labyrinthuleen. Riefelzellen oder Diatomeen. Myzomyceten. Burzelfüßer oder Rhizopoden. Bemerstungen zur allgemeinen Naturgeschichte der Protisten: ihre Lebenserscheinunsgen, demische Zusammenseyung und Formbildung (Individualität und Grundsform). Phylogenie des Protisteneichs.

#### Siebzehnter Vortrag.

#### Stammbaum und Geschichte des Pflanzenreichs . . . . . . . . . . . .

403

Das natürliche Spftem bes Pflanzenreichs. Eintheilung bes Pflanzenreichs in sechs hauptclaffen und neunzehn Claffen. Unterreich der Blumenlosen (Cryptogamen). Stammgruppe der Thalluspflanzen. Tange oder Algen
(Urtange, Grüntange, Brauntange, Rothtange, Mostange). Fadenpflanzen
oder Inophyten (Flechten und Pilze). Stammgruppe der Prothalluspflanzen.

Seite

Mofe oder Muscinen (Lebermofe, Laubmofe) Farne oder Filicinen (Laubfarne, Schaftfarne, Bafferfarne, Schuppenfarne). Unterreich ber Blumen, pflanzen (Phanerogamen). Radtfamige ober Symnospermen. Palmfarne (Cpcadeen). Rabelhölzer (Coniferen). Meningod (Gnetaceen). Dedfamige oder Angiospermen. Monocotylen. Dicotylen. Relchblüthige (Apetalen). Sternbluthige (Diapetalen). Glodenbluthige (Gamopetalen).

### Achtzehnter Vortrag.

Stammbaum und Geschichte bes Thierreichs. L. Pflanzenthiere und 

Das natürliche Spstem des Thierreichs. Spstem von Linné und Lamard. Die vier Typen von Baer und Cuvier. Bermehrung berfelben auf fieben Typen. Benealogische Bedeutung der fieben Typen ale felbstftandiger Stamme bes Thierreiche. Die funf erften Reimformen und die entsprechenden funf älteften Stammformen der Thiere: Moneren, Amoeben, Moraa, Blaftaa, Gaftraa. Monophyletische und polyphyletische Descendenzhypothese bes Thier= Abstammung der Pflangenthiere und Burmer von der Gaftraea. Colenterien und Bilaterien. Gemeinsamer Urfprung der vier hoberen Thierftamme aus dem Burmerftamm. Gintheilung ber feche Thierstamme in 20 Sauptclaffen und 40 Claffen. Stamm ber Pflangenthiere. Gaftraeaben (Gaftraea und Gaftrula). Schwämme ober Spongien (Schleimfdmamme, Faferichwämme, Raltidwämme). Reffelthiere ober Atalephen (Bolppen, Rorallen, Schirmquallen, Staatequallen, Rammquallen). Stamm ber Burmthiere ober Belminthen. Ginarige und zweiseitige Grundform. Rervenspftem. Urwurmer. Blattwurmer. Rundwurmer. Mosthiere. Raderthiere. Sterns wurmer. Mantelthiere.

#### Neunzehnter Vortrag.

Stammbaum und Geschichte bes Thierreichs. II. Weichthiere, Stern-

Stamm der Beichthiere ober Mollusten. Drei Sauptclaffen der Beichthiere: Schneden (Cochliden). Mufcheln (Conchaden). Rraden (Cephalopoden). Stamm der Sternthiere ober Echinodermen. Abstammung derfelben von den gegliederten Burmern (Pangermurmern oder Phrafthelminthen). Benerationemechfel der Echinodermen. Seche Claffen der Sternthiere: See-

Geite

sterne (Asteriden). Seestrahlen (Ophiuren). Seelilien (Erinoiden). Seesnospen (Blastoiden). Seeigel (Echiniden). Seegurken (Holothurien). Stamm der Gliederthiere oder Articulaten. Drei Sauptclassen der Gliederthiere: Ringelthiere oder Anneliden (Egel und Borstenwürmer). Erustenthiere oder Crustaceen (Arebethiere und Schildthiere). Luftrohrthiere oder Tracheaten (Protracheaten, Myriapoden, Arachniden, Insecten). Kauende und saugende Insecten. Stammbaum und Geschichte der acht Insecten-Ordnungen.

#### Bwanzigster Vortrag.

Stammbaum und Geschichte des Thierreichs. III. Wirbelthiere . .

518

Die Schöpfungsurkunden der Birbelthiere (Bergleichende Anatomie, Emsbryologie und Balaontologie). Das natürliche Spstem der Wirbelthiere. Die vier Classen der Birbelthiere von Linné und Lamard. Bermehrung derselben auf acht Classen. hauptclasse der Rohrherzen oder Schädellosen (Langetsthiere). Bluteverwandtschaft der Schädellosen mit den Mantelthieren. Uebereinstimmung in der embryonalen Entwickelung des Amphiorus und der Möcidien. Ursprung des Birbelthierstammes aus der Bürmergruppe. hauptsclasse der Unpaarnasen oder Aundmäuler (Inger und Lampreten). hauptsclasse der Anamnien oder Amnionlosen. Fische (Ursische, Schmelzsische, Rnochensische). Lurchsische oder Dipneusten. Lurche oder Amphibien (Panzerlurche, Racklurche). hauptclasse der Amnionthiere oder Amnioten. Reptilien (Stammereptilien, Sidechsen, Schlangen, Crocodise, Schildkröten, Seedrachen oder halissaurier, Flugreptilien, Drachen, Säugerreptilien). Bögel (Urvögel, Zahnvögel, Straußvögel, Rielvögel).

#### Einundzwanzigster Vortrag.

Stammbaum und Geschichte bes Thierreichs. IV. Säugethiere . .

Spstem der Säugethiere nach Linné und nach Blainville. Drei Untersclassen der Säugethiere (Drnithodelphien, Didelphien, Monodelphien). Dre nithodelphien oder Monotremen. Schnabelthiere (Drnithostomen). Didelphien oder Marsupialien. Pflanzenfressende und fleischfressende Beutelthiere. Monodelphien oder Placentalien (Placentalthiere). Bedeutung der Placenta. Bottenplacentner. Gürtelplacentner. Scheibenplacentner. Decidualose oder Indeciduen. Hufthiere. Unpaarhufer und Paarhufer. Walthiere. Deciduathiere oder Deciduaten. Halbassen. Bahnarme. Nagethiere. Scheinhufer. Insectenfresser. Raubthiere. Flederthiere. Affen.

#### Bweiundzwanziaster Vortrag.

### Ursprung und Stammbaum bes Menschen . . . . .

Seite 586

Die Anwendung ber Defcendengtheorie auf ben Menichen. Unermegliche Bedeutung und logische Rothwendigfeit berfelben. Stellung bes Menfchen im naturlichen Spftem ber Thiere, insbesondere unter ben biscoplacentalen Saugethieren. Unberechtigte Trennung der Bierhander und 3meihander. Berechtigte Trennung der Salbaffen von den Affen. Stellung des Menichen in der Ordnung der Affen. Schmalnafen (Affen der alten Belt) und Plattnafen (ameritanische Affen). Unterfchiebe beiber Gruppen. Entftehung bes Menichen aus Schmalnafen. Menichenaffen ober Untbropoiden. Afritanifche Menschenaffen (Gorilla und Schimpanse). Affiatische Menschenaffen (Drang und Gibbon). Bergleichung ber verschiedenen Menschenaffen und ber verfchiedenen Menschenraffen. Ueberficht der Ahnenreibe des Menschen: Birbellofe Ubnen und Birbelthier-Uhnen.

#### Dreinndzwanzigster Vortrag.

#### Banderung und Verbreitung bes Menichengeschlechts. Menichenarten und Menschenrassen . . . . . . . . . . . . . . . . . 616

Alter bes Menichengeschlechte. Urfachen ber Entstehung beffelben. Der Urfprung ber menschlichen Sprache. Ginftammiger (monophyletischer) und vielstämmiger (polyphyletifcher) Urfprung bes Menichengeschlechte. Abstammung ber Menichen von vielen Baaren. Claffification der Menichenraffen. Spftem ber zwölf Menschenarten. Bollhaarige Menschen ober Ulotrichen. Bufdelhaarige (Bapuas, Sottentotten). Blieghaarige (Raffern, Reger). Schlichthaarige Menichen oder Liffotrichen. Straffhaarige (Auftralier, Dalapen, Mongolen, Arttifer, Ameritaner). Lodenhaarige (Dravidas, Rubier, Mittellander). Bevolferungezahlen. Urheimath des Menfchen (Sudafien ober Lemurien). Befchaffenheit bes Urmenichen. Bahl ber Urfprachen (Monoglots tonen und Polyglottonen). Divergenz und Banderung des Menschengeschlechte. Geographische Berbreitung der Denschenarten.

#### Vierundzwanzigster Vortrag.

Einwände gegen und Beweise für die Wahrheit der Descendenztheorie 650 Einwände gegen die Abstammungelehre. Ginmande bes Glaubens und

der Bernunft. Unermegliche Lange der geologischen Zeitraume. Ueberganges

Geite

formen zwischen den verwandten Species. Abhängigleit der Formbeständigteit von der Bererbung, und des Formwechsels von der Anpassung. Entstehung sehr zusammengesetter Organisationseinrichtungen. Stusenweise Entwidelung der Instincte und Seelenthätigseiten. Entstehung der apriorischen
Erkenntnisse aus aposteriorischen. Ersordernisse für das richtige Berständnis
der Abstammungslehre. Rothwendige Bechselwirkung der Empirie und Philosochie. Beweise für die Descendenztheorie. Innerer ursächlicher Zusammenhang aller biologischen Erscheinungsreihen. Der directe Beweis der Selectionstheorie. Berhältnis der Descendenztheorie zur Anthropologie. Beweise
für den thierischen Ursprung des Menschen. Die Pithecoidentheorie als untrennbarer Bestandtheil der Descendenztheorie. Induction und Deduction.
Stusenweise Entwickelung des menschlichen Geistes. Körper und Geist. Menschenseele und Thiersele.

| Berzeichniß der im Texte angeführten Schriften                        | 683         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erklärung der Tafeln                                                  | <b>6</b> 88 |
| Taf. I. Lebensgeschichte eines einsachsten Organismus, eines Moneres  |             |
| (Protomyxa aurantiaca)                                                | <b>688</b>  |
| Laf. II und III. Reime oder Embryonen von vier Wirbelthieren (Schild- |             |
| frote, huhn, hund, Mensch)                                            | 689         |
| Taf. IV. Sand von neun verschiedenen Saugethieren                     | 689         |
| Taf. V. Stammbaum des Pflangenreichs, palaontologifc begründet        | 690         |
| Taf. VI. Befchichtliches Bachethum ber feche Thierftamme              | 691         |
| Taf. VII. Gruppe von Pflanzenthieren im Mittelmeere                   | 691         |
| Taf. VIII und IX. Generationsmechfel der Sternthiere                  | <b>694</b>  |
| Taf. X und XI. Entwidelungegeschichte der Rrebethiere oder Cruftaceen | <b>69</b> 6 |
| Taf. XII und XIII. Entwidelungsgeschichte ber Ascidie und des Am-     |             |
| phiogus                                                               | 699         |
| Taf. XIV. Stambaum der Birbelthiere, palaontologisch begrundet        | 701         |
| Taf. XV. Spothetische Stige des monophyletischen Ursprungs und der    |             |
| Berbreitung der zwölf Menichen-Species über die Erde                  | 703         |
| Taf. XVI. Tieffee-Radiolarien des Challenger                          | 704         |
| Taf. XVII. Farnwald ber Steinkohlenzeit                               | 706         |
| Hegifter                                                              | 708         |
|                                                                       |             |

# Berzeichniß der Stammbäume.

| _    |               |     |                                        |   |   |   |   |   | Seite       |
|------|---------------|-----|----------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| 1.   |               |     | ammbaum der Organismen                 |   |   |   |   |   | 400         |
| 2.   | Bielstämmiger | 6   | tammbaum ber Organismen                | • | • | • | • | • | 401         |
| 3.   | Einstämmiger  | ©t  | ammbaum des Pflanzenreichs             |   |   |   |   |   | 409         |
| 4.   | Einstämmiger  | ©t  | ammbaum des Thierreichs                |   |   |   |   |   | 453         |
| 5.   | Stammbaum     | der | Reffelthiere ober Acalephen            |   |   |   |   |   | 467         |
| 6.   | ,,            | ,,  | Burmthiere oder Belminthen             |   |   |   |   |   | 469         |
| 7.   | •             | ,,  | Beichthiere ober Mollusten             |   |   |   |   |   | 481         |
| 8.   | ,,            | ,,  | Sternthiere ober Echinodermen          |   |   |   |   |   | 491         |
| 9.   | ,,            | ,,  | Gliederthiere ober Articulaten         |   |   |   |   |   | 499         |
| 10.  | <b>"</b>      | ,,  | Rruftenthiere oder Eruftaceen          |   |   |   |   |   | 505         |
| l 1. | ,,            | .,  | Luftrohrthiere ober Tracheaten         |   |   |   |   |   | 511         |
| 12.  | ,,            | ,,  | Birbelthiere oder Bertebraten          |   |   |   |   |   | 529         |
| 13.  | ,,            | ••  | amnionlosen Schädelthiere (Fifche 2c.) |   |   |   |   |   | 533         |
| 14.  | ,,            | .,  | Sauropfiden (Reptilien und Bogel) .    |   |   |   |   |   | 549         |
| 15.  | ,,            | ,,  | Saugethiere ober Mammalien             |   |   |   |   |   | 567         |
| 16.  | •             | .,  | Pferbe ober Equinen                    |   |   |   |   |   | 576         |
| 17.  | ,,            | ,,  | Sufthiere ober Ungulaten               |   |   |   |   |   | 579         |
| 18.  | ,,            | ,,  | Uffen und Menfchen                     |   |   |   |   |   | 593         |
| 19.  | ,,            | ,,  | Menichen-Arten und Menichen-Raffen     |   |   |   |   |   | 629         |
| 20.  | ,,            | .,  | hamofemitifchen Raffe                  |   |   |   |   |   | <b>64</b> 8 |
| 91   |               |     | inhagermanischen Rolle                 |   |   |   |   |   | 649         |

# Berzeichniß der systematischen Tabellen.

|             | ~             |                | <b>.</b> | m diametra                         |   |   | Seite       |
|-------------|---------------|----------------|----------|------------------------------------|---|---|-------------|
| 1.          | ,, ,,         |                |          | Protistenreiche                    |   |   | 377         |
| 2.          | ,, , ,        |                |          | Pflanzenreichs                     |   |   | 408         |
| 3.          |               |                |          | geftufen bes Thierkörpere          |   |   | <b>44</b> 9 |
| 4.          | Spstematisch, | e Uebersicht   | des      | Thierreiche                        | • | • | 452         |
| 5.          | "             | ,,             | ber      | Pflanzenthiere oder Zoophyten      | • | • | 456         |
| 6.          | "             | ,,             | "        | Resselthiere oder Akalephen        | • |   | 466         |
| 7.          | •             | "              | ,,       | Burmthiere oder Belminthen         | • | • | 468         |
| 8.          |               | ,,             | ,,       | Beichthiere ober Mollusten         |   |   | 480         |
| 9.          | . "           | •              | ,,       | Sternthiere ober Echinodermen      |   |   | 490         |
| 10.         | "             | ,,             |          | Gliederthiere oder Articulaten     |   |   | <b>49</b> 8 |
| 11.         | ,,            | ,,             | ,,       | Rruftenthiere ober Cruftaceen      |   |   | 504         |
| 12.         | ,,            | ,,             | ,,       | Luftrohrthiere ober Tracheaten     |   |   | <b>510</b>  |
| 13.         | ,,            | ,,             | ,,       | Insecten=Drbnungen                 |   |   | 517         |
| 14.         |               | ••             | ,,       | Birbelthier=Sauptclaffen           |   |   | 524         |
| 15.         | ,,            | ,,             | ,,       | Wirbelthier-Claffen                |   |   | 528         |
| 16.         | ,,            | ,,             | ,,       | Fisch=Ordnungen                    |   |   | <b>532</b>  |
| 17.         |               | ,,             | ,,       | Reptilien=Ordnungen                |   |   | <b>54</b> 8 |
| 18.         | ,,            | ,,             | ,,       | Bögel-Dronungen                    |   |   | 556         |
| 19.         | ,,            | ,,             | ,,       | Schnabelthiere und Beutelthiere    |   |   | 565         |
| 20.         |               | ,,             | ,,       | Placentalthier-Ordnungen           |   |   | 566         |
| 21.         | ,,            | ,,             | ,,       | Saugethier-Unterclaffen            |   |   | 570         |
| <b>22</b> . |               | ,,             | ,,       | Sufthiere ober Ungulaten           |   |   | 578         |
| 23.         | ,,            | ,,             | , .      | Affen-Familien                     |   |   | 592         |
| 24.         |               | ,,             | ,,       | Thier-Uhnen des Menichen           |   |   | 600         |
| <b>2</b> 5. | ,,            | ,,             | bes      | menschlichen Stammbaume            |   |   | 615         |
| <b>2</b> 6. | ,,            |                |          | Menichen-Arten und Menichen-Raffen |   |   | 628         |
| 97          |               | lleherficht be | r m      | Panishan-Mytan                     | • |   | 647         |

#### Borwort

zur ersten Auflage.

Die vorliegenden freien Vorträge über "natürliche Schöpfungsgeschichte" sind im Wintersemester 18% vor einem aus Laien und
Studirenden aller Facultäten zusammengesetzen Publicum hier von
mir gehalten, und von zweien meiner Zuhörer, den Studirenden Hörnlein und Römheld, stenographirt worden. Abgesehen von den redactionellen Veränderungen des stenographischen Manuscripts, habe ich an
mehreren Stellen Erörterungen weggelassen, welche für meinen engeren Zuhörerkreis von besonderem Interesse waren, und dagegen an
anderen Stellen Erläuterungen eingefügt, welche mir für den weiteren Leserkreis ersorderlich schienen. Die Abkürzungen betressen besonders die erste Hälfte, die Zusätze dagegen die zweite Hälfte der
Vorträge.

Die "natürliche Schöpfungsgeschichte" ober richtiger ausgedrückt: die "natürliche Entwicklungslehre", deren selbstständige Förderung und weitere Berbreitung den Zweck dieser Borträge bildet, ist seit nun bald zehn Jahren durch die große Geistesthat von Charles Darwin in ein neues Stadium ihrer Entwicklung getreten. Was frühere Anhänger derselben nur unbestimmt andeuteten oder ohne Ersolg aussprachen, was schon Wolfgang Goethe mit dem prophetischen Genius des Dichters, weit seiner Zeit vorauseilend, ahnte, was Jean Lamarck bereits, unverstanden von seinen besangenen Zeitzgenossen, zu einer klaren wissenschaftlichen Theorie sormte, das ist

burch das epochemachende Werk von Charles Darwin unveräußerliches Erbgut der menschlichen Erkenutniß und die erste Grundlage
geworden, auf der alle wahre Wissenschaft in Zukunft weiter bauen
wird. "Entwickelung" heißt von jeht an das Zauberwort, durch
das wir alle uns umgebenden Räthsel lösen, oder wenigstens auf
den Weg ihrer Lösung gelangen können. Aber wie Wenige haben
dieses Losungswort wirklich verstanden, und wie Wenigen ist seine
weltumgestaltende Bedeutung klar geworden! Befangen in der mythischen Tradition von Jahrtausenden, und geblendet durch den falschen
Glanz mächtiger Autoritäten, haben selbst hervorragende Männer der
Wissenschaft in dem Siege der Entwickelungstheorie nicht den größten
Fortschritt, sondern einen gefährlichen Rückschritt der Naturwissenschaft
erblickt, und namentlich den biologischen Theil derselben, die Abstammungslehre oder Descendenztheorie, unrichtiger beurtheilt, als der gesunde Menschenverstand des gebildeten Laien.

Diese Wahrnehmung vorzüglich war es, welche mich zur Versöffentlichung dieser gemeinverständlichen wissenschaftlichen Vorträge bestimmte. Ich hoffe dadurch der Entwickelungslehre, welche ich für die größte Eroberung des menschlichen Geistes halte, manchen Anshänger auch in jenen Kreisen der Gesellschaft zuzusführen, welche zusnächst nicht mit dem empirischen Material der Naturwissenschaft, und der Biologie insbesondere, näher vertraut, aber durch ihr Interesse an dem Naturganzen berechtigt, und durch ihren natürlichen Menschewerstand befähigt sind, die Entwickelungstheorie zu begreifen und als Schlüssel zum Verständniß der Erscheinungswelt zu benutzen. Die Vorm der freien Vorträge, in welcher hier die Grundzüge der allgemeinen Entwickelungsgeschichte behandelt sind, hat mancherlei Nachtheile. Aber ihre Vorzüge, namentlich der freie und unmittelbare Versehr zwischen dem Vortragenden und dem Zuhörer, überwiegen in meinen Augen die Nachtheile bedeutend.

Der lebhafte Kampf, welcher in den letten Jahren um die Entwickelungslehre entbrannt ift, muß früher oder später nothwendig mit ihrer allgemeinen Anerkennung endigen. Dieser glänzendste Sieg

des erkennenden Verstandes über das blinde Vorurtheil, der höchste Triumph, den ber menschliche Beift erringen konnte, wird ficherlich mehr als alles Andere nicht allein zur geistigen Befreiung, sondern auch zur sittlichen Vervollkommnung der Menschheit beitragen. Zwar haben nicht nur diejenigen engherzigen Leute, die als Angehörige einer bevorzugten Kafte jede Berbreitung allgemeiner Bildung überhaupt scheuen, sondern auch wohlmeinende und edelgefinnte Männer die Befürchtung ausgesprochen, daß die allgemeine Verbreitung der Entwickelungstheorie die gefährlichsten moralischen und socialen Folgen haben werde. Rur die feste Ueberzeugung, daß diese Besorgniß ganglich unbegrundet ift, und daß im Wegentheil jeder große Fortschritt in der wahren Naturerkenntniß unmittelbar oder mittelbar auch eine entsprechende Vervollfommnung des sittlichen Menschenwesens herbeiführen muß, konnte mich bazu ermuthigen, die wichtigften Grundzüge der Entwickelungstheorie in der hier vorliegenden Form einem weiteren Kreise zugänglich zu machen.

Den wißbegierigen Lefer, welcher fich genauer über die in diefen Vorträgen behandelten Gegenftande zu unterrichten municht, verweise ich auf die im Texte mit Ziffern angeführten Schriften, welche am Schluffe beffelben im Bufammenhang verzeichnet find. Bezüglich derjenigen Beitrage zum Ausbau ber Entwidelungslehre, welche mein Eigenthum sind, verweise ich insbesondere auf meine 1866 veröffent= lichte "Generelle Morphologie der Organismen" (Erfter Band: Allgemeine Anatomie ober Biffenschaft von den entwickelten Formen; Zweiter Band: Allgemeine Entwickelungseschichte ober Wiffenschaft von den entstehenden Formen). Dies gilt namentlich von meiner im erften Bande ausführlich begründeten Individualitätslehre und Grundformenlehre, auf welche ich in diesen Vorträgen nicht eingeben konnte, und von meiner im zweiten Bande enthaltenen mechanischen Begrundung des urfächlichen Busammenhangs zwischen der individuellen und der paläontologischen Entwickelungsgeschichte. Der Leser, welcher sich specieller für das natürliche System der Thiere, Pflanzen und Protisten, sowie für die darauf begründeten Stammbaume intereffirt, findet darüber das Nähere in der spstematischen Einleitung zum zweiten Bande der generellen Morphologie.

So unvollkommen und mangelhaft diese Vortrage auch find, so hoffe ich boch, daß fie dazu dienen werden, das segensreiche Licht ber Entwickelungslehre in weiteren Kreifen zu verbreiten. Möchte daburch in vielen denkenden Ropfen die unbestimmte Ahnung zur klaren Bewißheit werden, daß unfer Sahrhundert durch die endgultige Begrunbung ber Entwickelungstheorie, und namentlich burch die Entbedung bes menschlichen Ursprungs, den bedeutenoften und ruhmvollsten Wendepunkt in der ganzen Entwickelungsgeschichte der Menschheit bilbet. Möchten baburch viele Menschenfreunde zu ber Ueberzeugung geführt werden, wie fruchtbringend und fegensreich diefer größte Fortschritt in der Erkenntniß auf die weitere fortschreitende Entwickelung bes Menschengeschlechts einwirken wird, und an ihrem Theile werkthatig zu seiner Ausbreitung beitragen. Möchten aber vor Allem da= durch recht viele Lefer angeregt werben, tiefer in das innere Heilia= thum der Natur einzudringen, und aus der nie versiegenden Quelle ber natürlichen Offenbarung mehr und mehr jene höchste Befriedigung bes Verstandes durch mahre Naturerkenntniß, jenen reinsten Genuß bes Gemuthes durch tiefes Naturverständniß, und jene sittliche Beredelung ber Vernunft durch einfache Naturreligion schöpfen, welche auf feinem anderen Wege erlangt werden fann.

Jena, am 18. August 1868.

Ernft Beinrich Saedel.

#### Borwort

zur siebenten Auflage.

Die erstaunlichen und höchst erfreulichen Fortschritte ber Entwidelungslehre in den letten Jahren haben eine theilweife Umarbeitung biefer fiebenten Auflage ber "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" nöthig gemacht. Bollftandig umgearbeitet ift namentlich ber vierte Abschnitt, die Stammesgeschichte der Organismen (XVI.—XXI. Bortrag). Durch die zahlreichen und wichtigen Beitrage aus bem Gebiete ber vergleichenden Anatomie und Reimesgeschichte, ber Palaontologie und Systematik, welche der emfige Fleiß zahlreicher vortrefflicher Arbeiter im letten Decennium ju Tage gefordert hat, ift die Stam= mesgeschichte ober Phylogenie ber Organismen fo fehr geforbert und befestigt, daß fie bereits ihrer alteren und begunftigteren Schwester, ber Geologie, als ebenbürtig und gleichberechtigt an die Seite treten darf. Die Stammbäume der organischen Formen-Gruppen, die ich zuerst in meiner "Generellen Morphologie" (1866) aufstellte und in den früheren Auflagen der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" soviel wie möglich ausführte und verbesserte, dürften ihren Zweck bereits theilweise erreicht und als heuristische Sppothesen zur Enträthselung ber bunkeln und verwickelten Stammverwandtschaft ber lebendigen Erdbevölkerung gute Dienste geleistet haben. Das scheint mir namentlich baraus hervorzugehen, daß meine Stammbaume be-

reits vielfach von sustematischen Special-Forschern benutt, berichtigt und erweitert worden find. Diese Fortschritte der Phylogenie legten mir aber zugleich die Pflicht auf, fie in diefer neuen Auflage zu verwerthen, und ich habe bem entsprechend bas ganze Syftem bes Protistenreichs, Pflanzenreichs und Thierreichs aufs Neue durchgearbeitet und die Grundzuge der Classification, die snstematischen Tabellen und die zugehörigen Stammbaume, wie ich glaube, wefentlich verbeffert und der Wahrheit naher geführt. Unvollständig und ludenhaft, zum Theil unsicher und schwankend, muß ja das Hypothesen=Gebäude ber Phylogenie (- ber Natur ber Sache nach! -) immer bleiben, gerade so wie dasjenige ber Geologie. Aber das hindert nicht, daß wir der ersteren ein ebenso lebhaftes und dantbares Interesse zuwenden, wie es die lettere schon seit einem Jahrhundert genießt. Sicher wird für alle Bukunft die natürliche Entwickelungsgeschichte ber Organismen einer ber würdigften und wichtigften Gegenstände wiffenschaftlicher Forschung bleiben, wenn auch von ihr in höherem Grade als von vielen anderen Wiffenschaften Goethe's Wort gilt: "Irrthum verläßt uns nie; doch zieht ein höher Bedürfniß leise den strebenden Geist näher zur Wahrheit hinan".

Da meine Versuche einer phylogenetischen Classiscation ber Organismen, wie sie in den vorliegenden sustematischen Tabellen und Stammbäumen ihren einfachsten und übersichtlichsten Ausdruck sinden, nicht nur bei vielen sustematischen Naturforschern, sondern auch in weiteren Kreisen Theilnahme gefunden haben, so erlaube ich mir mit wenigen Worten die wichtigsten Verbesserungen anzudeuten, welche diese neue Auflage zu bringen hofft. Das Protistenreich ist entsprechend der Bearbeitung, welche ich von demselben in einer kleinen populären Schrift (1878) gegeben habe, nach Inhalt und Umfang schärfer begrenzt und namentlich dadurch zu größerer Selbstsständigkeit erhoben worden, daß ich auch die sogenannten "Urthiere oder Protozoen" aus dem Thierreiche entsernt und zu den Protisten hinüber gestellt habe. (Bergl. "Das Protistenreich. Eine populäre

Ueberficht über bas Formen-Bebiet ber nieberften Lebewesen". Leipzig, 1878.) Ihre Begründung und Rechtfertigung findet diese eingreifende (- und wie ich glaube, ersprießliche -) Reform in den Beobachtungen und Reflexionen, welche ich 1877 in meinen "Studien zur Gaftraa-Theorie" gegeben habe (II. heft ber biologischen Studien, Jena, 1877). Ich habe ferner auf Grund diefer Gaftraa=Theorie die Bahl der eigentlichen Thierstämme (Metazoa) auf sechs beschränkt, und den Pflanzenthieren (Zoophyten oder Colenterien) die fünf übrigen Stämme als Bilaterien gegenübergestellt, um baburch bie naheren Beziehungen ber Stammverwandtschaft zwischen letteren auszudrücken. Die Pflanzenthiere oder Colenterien habe ich, abweichend von früheren Aufstellungen, in drei verschiedene Sauptclassen ein= getheilt, da die Gaftraaden, obwohl von fehr beschränktem Umfang, boch begrifflich sowohl von den Schwammthieren als von den Reffelthieren getrennt werden muffen, in phylogenetischer Beziehung aber (— als die gemeinsame Stammgruppe aller Metazoen —) eben sowohl jenen beiden Claffen als allen Bilaterien-Claffen gegenüber gestellt werden muffen. Die neue Anordnung ber Resselthiere, welche ich hier (abweichend von den herrschenden Anschauungen und theil= weise auf frühere Versuche zurückgreifend) gegeben habe, werde ich in meiner demnächst erscheinenden "Monographie der Medusen" ausführlich rechtfertigen.

Ebenso bin ich auf ältere Anschauungen zurückgegangen, indem ich die gegliederten, mit metameren Organen und Bauchmark verssehenen Ringelthiere (Annelida) von den Würmern entsernt und mit den Gliederfüßlern (Arthropoda) in der alten Hauptabtheilung der Gliederthiere (Articulata) vereinigt habe. Dadurch ist ebenso für diese letzteren, wie für die Hauptgruppe der eigentlichen (ungeglieserten) Wurmthiere (Holminthes) eine einheitliche Auffassung und befriedigende morphologische Characteristik möglich geworden; selbstwerständlich soll aber damit der phylogenetische Zusammenhang beider Stämme ebenso wenig geleugnet werden, als derjenige zwischen den Wurmthieren und den drei anderen, höheren Thiers

stämmen. Bon diesen letteren treten hier die Beichthiere (Mollusca) und Sternthiere (Echinoderma) in einer verbefferten Abgrenzung und Anordnung ihrer größeren Gruppen auf. Dagegen find die Haupt= abtheilungen der Wirbelthiere (Vertebrata) dieselben geblieben, wie ich fie 1866 in bem phylogenetischen Syftem ber "generellen Morphologie" aufgeftellt hatte. Andrerseits war es hier, in Folge der wichtigen paläontologischen Entdeckungen der letten Sahre, mög= lich geworden, die Systeme und Stammbäume der einzelnen Claffen, namentlich der Reptilien und Säugethiere, wesentlich zu verbessern. Auf eine Aenderung des anthropologischen Systems (im fünften Abschnitt) habe ich nach reiflicher Ueberlegung aus dem Grunde verzichtet, weil die systematischen und phylogenetischen Ansichten selbst der befferen Anthropologen gegenwärtig noch so weit aus einander gehen und sich in so wesentlichen Bunkten widersprechen, daß keins ihrer Spfteme mir einen unbedingten Borzug vor meinem proviso= rischen Versuche zu besitzen scheint.

Die anfänglich gehegte Absicht, auch die Vorträge der ersten Abschnitte theilweise umzuarbeiten und durch Aufnahme neuerer Beitrage zur allgemeinen Entwickelungslehre zu bereichern, habe ich später deshalb aufgegeben, weil der Umfang des Buchs dadurch allzusehr ausgebehnt ober vielmehr ein neues, doppelt fo umfangreiches Werk entstanden wäre. Statt deffen habe ich das Verzeichniß empfehlens= werther Schriften über die Entwickelungslehre (am Schlusse des Textes) wesentlich erweitert und barin die wichtigsten unter den zahlreichen Werken hervorgehoben, die neuerdings zum Ausbau der Entwickelungslehre beigetragen haben. Eine ausführliche Besprechung der einschlägigen Literatur liefern die Jahresberichte über "die Fortschritte des Darwinismus" (Coln und Leipzig, E. H. Mayer), sowie zahlreiche treffliche Auffähe in den bisher erschienenen 4 Banben bes "Rosmos", Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung auf Grund ber Entwidelungslehre. Leipzig, Ernft Bunther's Berlag. 1877—1879. Zahlreiche andere Literatur=Nachweise finden sich in Charles Darwin's "Gesammelten Werken" (Stuttgart, 1878).

Die erste Austage der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" ersschien im Herbst 1868, die sechste im Frühjahr 1875. Acht Ueberssehungen erschienen in nachstehender Reihenfolge: 1871 die polnische, 1872 die dänische, 1873 die russische, 1874 die französische, 1875 die serbische, 1876 die englische, 1877 die hollandische und 1878 die spanische Uebersehung.

Bena, ben 16. Februar 1879.

Ernft Heinrich Hackel.

|   |   |  |   | · |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   | · |  | _ |   |  |
| · |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
| · |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   | • |  |
|   |   |  |   |   |  |

#### Die Natur.

Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen — unvermögend aus ihr herauszutreten, und unvermögend, tiefer in sie hinein zu kommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arme entsallen.

Sie schafft ewig neue Gestalten; was ba ist, war noch nie; was war, kommt nicht wieder: Alles ist neu und boch immer bas Alte.

Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben, und macht sich Richts aus ben Individuen. Sie baut immer und zerstört immer, und ihre Werkstätte ift unzugänglich.

Sie lebt in lauter Kindern; und die Mutter, wo ift sie? Sie ist die einzige Künstlerin: aus dem simpelsten Stoffe zu den größten Contrasten: ohne Schein der Unstrengung zu der größten Bollendung; zur genauesten Bestimmtheit, immer mit etwas Weichem überzogen. Jedes ihrer Werke hat ein eigenes Wesen, jede ihrer Erscheinungen den isolirtesten Begriff, und doch macht alles Eins aus.

Es ist ein ewiges Leben, Werben und Bewegen in ihr, und boch rudt sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig, und ist tein Moment Stillstehen in ihr. Für's Bleiben hat sie teinen Begriff, und ihren Fluch hat sie an's Stillstehen gehängt. Sie ist fest: ihr Tritt ist gemessen, ihre Ausnahmen selten, ihre Gesetze unwandelbar.

Sie läßt jedes Kind an ihr kunsteln, jeden Thoren über sie richten, taufende stumpf über sie hingehen und nichts sehen, und hat an allen ihre Freude und findet bei allen ihre Rechnung. Man gehorcht ihren Gesetzen, auch wenn man ihnen wiberstrebt; man wirkt mit ihr, auch wenn man gegen ste wirken will. Sie macht Alles, was sie giebt, zur Wohlthat; benn sie macht es erst unentbehrlich. Sie säumt, baß man sie verlange; sie eilt, baß man sie nicht satt werbe.

Sie hat keine Sprache noch Rebe, aber sie schafft Zungen und Herzen, burch die sie fühlt und spricht. Ihre Krone ist die Liebe; nur durch sie kommt man ihr nahe. Sie macht Klüfte zwischen allen Wesen, und Alles will ste verschlingen. Sie hat alles isolirt, um alles zusammen zu ziehen. Durch ein paar Züge aus dem Becher der Liebe hält sie für ein Leben voll Mühe schablos.

Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und qualt sich selbst. Sie ist rauh und gelinde, lieblich und schrecklich, kraftlos und allgewaltig. Alles ist immer da in ihr. Bergangenheit und Zukunft kennt sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigkeit. Sie ist gütig. Ich preise sie mit allen ihren Werken. Sie ist weise und still. Man reißt ihr keine Erklärung vom Leibe, trutt ihr kein Geschenk ab, daß sie nicht freiwillig giebt, Sie ist listig, aber zu gutem Ziele, und am besten ist's, ihre List nicht zu merken.

Sie ist ganz, und boch immer unvollendet. So wie sie's treibt, kann sie's immer treiben. Jedem erscheint sie in einer eigenen Gestalt. Sie versbirgt sich in tausend Namen und Termen, und ist immer dieselbe.

Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch heraussühren. Ich vertraue mich ihr. Sie mag mit mir schalten; sie wird ihr Werk nicht hassen. Ich sprach nicht von ihr: nein, was wahr ist und was falsch ist, alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Verdienst.

Goethe (1780).

# Natürlich e

# Shöpfungsgeschichte

ober

wissenschaftliche Entwickelungstheorie.

"Freudig war, vor vielen Jahren, Eifrig so der Geist bestrebt, Zu erforschen, zu ersahren, Wie Natur im Schaffen lebt. Und es ist das ewig Eine, Das sich vielsach offenbart: Klein das Große, groß das Kleine, Alles nach der eignen Art; Immer wechselnd, sest sich haltend, Nach und fern, und fern und nach; So gestaltend, umgestaltend — Zum Erstaunen bin ich da!"

## Erster Vortrag.

## Inhalt und Bedeutung der Abstammungslehre oder Descendenztheorie.

Allgemeine Bedeutung und wesentlicher Inhalt ber von Darwin reformirten Abstammungslehre oder Descendenztheorie. Besondere Bedeutung derselben für die Biologie (Zoologie und Botanik). Besondere Bedeutung derselben für die natürliche Entwidelungsgeschichte des Menschengeschlechts. Die Abstammungslehre als natürliche Schöpfungsgeschichte. Begriff der Schöpfung. Wissen und Glauben. Schöpfungsgeschichte und Entwidelungsgeschichte. Jusammenhang der individuellen und palaontologischen Entwidelungsgeschichte. Unzwedmäßigkeitslehre oder Wissenschaft von den rudimentaren Organen. Unnütze und überstüssige Einrichtungen im Organismus. Gegensaß der beiden grundverschiedenen Weltanschauungen, der monistischen (mechanischen, causalen) und der dualistischen (teleologischen, vitalen). Begründung der ersteren durch die Abstammungslehre. Einheit der organischen und anorganischen Natur, und Gleichbeit der wirkenden Ursachen in Beiden. Entsscheidende Bedeutung der Abstammungslehre für die einheitliche (monistische) Ausschlichen der ganzen Natur. Monistische Philosophie.

Meine Herren! Die geiftige Bewegung, zu welcher der englische Naturforscher Charles Darwin vor zwanzig Jahren durch sein berühmtes Werk "über die Entstehung der Arten") den Anstoß gab, hat während dieses kurzen Zeitraums einen Umfang angenommen, der die allgemeinste Theilnahme erregen nuß. Allerdings ist die in jenem Werke dargestellte naturwissenschaftliche Theorie, welche man gewöhnslich kurzweg die Darwin'sche Theorie oder den Darwinismus nennt, nur ein geringer Bruchtheil einer viel umfassenderen Lehre, nämlich der universalen Entwickelungs-Theorie, welche ihre uns

ermeßliche Bebeutung über das ganze Gebiet aller menschlichen Wifsenschaft erstreckt. Allein die Art und Beise, in welcher Darwin die letztere durch die erstere fest begründet hat, ist so überzeugend, und die entscheidende Bendung, welche durch die nothwendigen Folgeschlüsse jener Theorie in der gesammten Beltanschauung der Menschheit angebahnt worden ist, muß jedem tieser denkenden Menschen so gewaltig erscheinen, daß man ihre allgemeine Bedeutung nicht hoch genug anschlagen kann. Ohne Zweisel muß diese ungeheuere Erweiterung unsseres menschlichen Gesichtskreises unter allen den zahlreichen und großartigen Fortschritten, welche die Naturwissenschaft in unserer Zeit gemacht hat, als der bei weitem folgenreichste und wichtigste angesehen werden.

Wenn man unser Jahrhundert mit Recht das Zeitalter der Natur= wissenschaften nennt, wenn man mit Stolz auf die unermeglich bedeutenden Kortschritte in allen Zweigen berselben blickt, so pflegt man dabei gewöhnlich weniger an die Erweiterung unferer allgemeinen Naturerkenntniß, als vielmehr an die unmittelbaren practischen Erfolge jener Fortschritte zu benken. Man ermägt babei die völlige und unendlich folgenreiche Umgeftaltung des menschlichen Verkehrs, welche durch das entwickelte Maschinenwesen, durch die Gisenbahnen, Dampfichiffe, Telegraphen und andere Erfindungen der Phyfit hervorgebracht worden ift. Oder man denkt an den mächtigen Gin= fluß, welchen die Chemie in der Heilkunft, in der Landwirthschaft, in allen Künften und Gewerben gewonnen hat. Wie hoch Sie aber auch diese Einwirkung der neueren Naturwissenschaft auf das practische Leben anschlagen mögen, so muß dieselbe, von einem höheren und allgemeineren Standpunkt aus gewürdigt, doch unbedingt hinter bem ungeheuren Ginfluß zurudstehen, welchen die theoretischen Fortschritte der heutigen Naturwissenschaft auf die gesammte Erkenntniß bes Menschen, auf seine ganze Beltanschauung und Geistesbildung nothwendig geminnen werben. Denken Sie nur an den unermeß= lichen Umichwung aller unferer theoretischen Anschauungen, welchen wir der allgemeinen Anwendung des Mifrostops verdanken. Denken Sie allein an die Zellentheorie, die uns die scheinbare Einheit des

menschlichen Organismus als das zusammengesetzte Resultat aus ber staatlichen Verbindung einer Masse elementarer Lebenseinheiten, der Zellen, nachweist. Oder erwägen Sie die ungeheure Erweiterung unseres theoretischen Gesichtskreises, welche wir der Spectral-Analyse, der Lehre von der Wärme = Mechanik und von der Erhaltung der Kraft.") verdanken. Unter allen diesen bewunderungswürdigen theoretischen Fortschritten nimmt aber jedensalls die von Darwin auszgebildete Theorie bei weitem dem höchsten Kang ein.

Jeder von Ihnen wird den Namen Darwin gehört haben. Aber die Meisten von Ihnen werden mahrscheinlich nur unvolltommene Vorstellungen von dem eigentlichen Werthe seiner Lehre be-Denn wenn man Alles vergleicht, was feit dem Erscheinen von Darmins evochemachendem Werk über daffelbe geschrieben worden ist, so muß demjenigen, der sich nicht näher mit den organischen Naturwissenschaften befaßt hat, der nicht in die inneren Geheimnisse der Zoologie und Botanik eingedrungen ist, der Werth jener Theorie sehr zweifelhaft erscheinen. Die Beurtheilung derselben ist voll von Widersprüchen und Mißverständnissen. Daher darf es uns nicht Bunder nehmen, daß felbst jest, zwanzig Sahre nach dem Erscheinen von Darwins Werk, dasselbe noch nicht die volle Bedeutung erlangt hat, welche ihm von Rechtswegen gebührt, und welche es jedenfalls früher oder später erlangen wird. Die allermeisten von den zahllosen Schriften, welche für und gegen den Darwinismus mahrend diefes Zeitraums veröffentlicht wurden, find von Leuten geschrieben worden, denen der dazu erforderliche Grad von biologischer, und besonders von zoologischer Bildung durchaus fehlt. Obwohl fast alle bedeutenden Naturforscher der Gegenwart jest zu den Anhangern jener Theorie gehören, haben doch nur wenige derselben Geltung und Verständniß in weiteren Kreifen zu verschaffen gesucht. Daher rühren die befremdenden Widersprüche und die jeltsamen Urtheile, die man noch heute allenthalben über den Darwinismus hören kann. Gerade dieser Umstand ist es, welcher mich vorzugsweise bestimmt, die Darwin'sche Theorie und die damit zusammenhängenden weiteren Lehren zum Gegenstand dieser allgemein verständlichen Borträge zu machen. Ich halte es für die Pflicht der Natursorscher, daß sie nicht allein in dem engeren Kreise, den ihre Fachwissenschaft ihnen vorschreibt, auf Verbesserungen und Entdeckungen sinnen, daß sie sich nicht allein in das Studium des Einzelnen mit Liebe und Sorgfalt vertiesen, sondern daß sie auch die wichtigen, allgemeinen Resultate ihrer besonderen Studien für das Ganze nußbar machen, und daß sie naturwissenschaftliche Vildung verbreiten helsen. Der höchste Triumph des menschlichen Geistes, die wahre Erkenntniß der allgemeinsten Naturgesetze, darf nicht das Privateigenthum einer privilegirten Gelehrtenkasse bleiben, sondern muß Gemeingut der ganzen Menschleit werden.

Die Theorie, welche durch Darwin an die Spite unserer Raturerfenntniß geftellt worden ift, pflegt man gewöhnlich als Abftam= mungslehre ober Defcenbengtheorie gu bezeichnen. Andere nennen fie Umbildungslehre ober Transmutationstheorie ober auch turg: Transformismus. Beibe Bezeichnungen find richtig. Denn biefe Lehre behamptet, daß alle verschiebenenen Organismen (b. h. alle Thierarten und Pflanzenarten, welche jemals auf der Erde gelebt haben, und noch jest leben) von einer einzigen ober von wenigen bochft einfachen Stammformen abstammen, und daß fie fich aus diefen auf dem natürlichen Bege allmahlicher Umbildung entwidelt haben. Dbwohl dieje Entwidlungstheorie ichon im Anfange unferes Jahrhunderts von verschiedenen großen Naturforichern, insbesondere von Lamard') und Goethe') aufgestellt und vertheidigt wurde, hat fie doch erft im Jahre 1859 burd Darwin ihre vollftandige Ausbildung und ihre urfachliche Begrundung erfahren. Dies ift ber Grund, weshalb fie oft ausichlieglich (obwohl nicht gang richtig) als Darwins Theorie bezeichnet wird.

Der hohe und wirklich unschätzbare Werth der Abstammungslehre erscheint in einem verschiedenen Lichte, je nachdem Sie bloß deren nähere Bedeutung für die organische Naturwissenschaft, oder aber ihren weiteren Einfluß auf die gesammte Welterkenntniß des Menschen in Betracht ziehen. Die organische Naturwissenschaft oder die Biologie, welche als Zoologie die Thiere, als Botanik die Pflanzen zum Gegenstand ihrer Erkenntniß hat, wird durch die Abstammungslehre von Grund aus umgestaltet und neu begründet. Denn die Descendenztheorie macht uns mit den wirkenden Urssachen der organischen Formerscheinungen bekannt, während die discherige Thiers und Pflanzenkunde sich bloß mit den Thatsachen dieser Erscheinungen beschäftigte. Man kann daher auch die Abstammungslehre als die mechanische Erklärung der organischen Formerscheinungen oder als "die Lehre von den wahren Ursachen in der organischen Natur" bezeichnen 17).

Da ich nicht voraussetzen fann, daß Ihnen Allen die Ausbrude "organische und anorgische Natur" geläufig find, und da uns die Gegenüberftellung diefer beiberlei Naturforper in ber Folge noch vielfach beschäftigen wird, so muß ich ein paar Worte gur Berftandigung barüber vorausschiden. Organismen ober organische Naturforper nennen wir alle Lebewefen ober belebten Rorper, alfo alle Pflanzen und Thiere, ben Menschen mit inbegriffen, weil bei ihnen faft immer eine Bufammenfetzung aus verschiedenartigen Thei-Ien (Berfzeugen ober "Organen") nachzuweisen ift, welche zusammenwirfen, um die Lebenserscheinungen hervorzubringen. Gine folche Bufammenfehung vermiffen wir dagegen bei ben Anorganen ober anorgifchen Naturförpern, den fogenannten todten oder unbelebten Körpern, ben Mineralien ober Gefteinen, bem Baffer, ber atmoipharifchen Luft u. f. w. Die Organismen enthalten ftets eiweißartige Rohlenftoffverbindungen in festfluffigem Aggregatzuftande, mahrend Diefe den Anorganen ftets fehlen. Auf diefem wichtigen Unterschiede beruht die Eintheilung ber gesammten Naturwiffenschaft in zwei große Sauptabtheilungen, in die Biologie ober Biffenschaft von den Drganismen (Zoologie und Botanit) und die Anorgologie ober Abiologie, die Wiffenschaft von den Anorganen (Mineralogie, Geologie, Meteorologie u. j. w.).

Der unschätbare Werth der Abstammungslehre für die Biologie liegt also, wie bemerkt, darin, daß sie uns die Entstehung der organischen Formen auf mechanischem Wege erklärt und deren wirkende Urssachen nachweist. So hoch man aber auch mit Recht dieses Verdienst der Descendenztheorie anschlagen mag, so tritt dasselbe doch fast zurück vor der unermeßlichen Bedeutung, welche eine einzige nothwendige Volgerung derselben für sich allein in Anspruch nimmt. Diese nothswendige und unvermeidliche Folgerung ist die Lehre von der thierischen Abstammung des Menschengeschlechts.

Die Bestimmung der Stellung des Menschen in der Natur und seiner Beziehungen zur Gesammtheit der Dinge, diese Frage aller Fragen für die Menschheit, wie sie Hurlen's mit Recht nennt, wird durch jene Erkenntniß der thierischen Abstammung des Menschengeschlechts endgültig gelöst. Wir gelangen also durch den Transsformismus oder die Descendenztheorie zum ersten Male in die Lage, eine natürliche Entwickelungsgeschichte des Menschengeschlechts wissenschaftlich begründen zu können. Sowohl alle Verstheidiger, als alle denkenden Gegner Darwins haben anerkannt, daß die Abstammung des Menschengeschlechts zunächst von affensartigen Säugethieren, weiterhin aber von niederen Wirbelthieren, mit Rothwendigkeit aus seiner Theorie folgt.

Allerdings hat Darwin diese wichtigste von allen Folgerungen seiner Lehre nicht sofort selbst ausgesprochen. In seinem Werke "von der Entstehung der Arten" sindet sich kein Wort von der thierischen Abstammung des Menschen. Der eben so vorsächtige als kühne Natursforscher ging damals absichtlich mit Stillschweigen darüber hinweg, weil er voraussah, daß dieser bedeutendste von allen Folgeschlüssen der Abstammungslehre zugleich das größte Hinderniß für die Verbreitung und Anerkennung derselben sein werde. Gewiß hätte Darwins Buch von Ansang an noch weit mehr Widerspruch und Aergerniß erregt, wenn sogleich diese wichtigste Consequenz darin klar ausgesprochen worden wäre. Erst zwölf Jahre später, in dem 1871 erschienenen Werke über "die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche

I.

Induwahl\*\*\*, das Darwin jenen weitreidenditen Folgeichluß offen anerkannt und ausdrücklich seine volle Uebereinstimmung mit den Naturforschern erklärt, welche denselben inzwischen ichon selbst gezogen batten. Offenbar ist die Tragweite dieser Folgerung ganz unermeßlich, und keine Wissenschaft wird sich den Consequenzen derselben entzieben können. Die Antbrovologie oder die Wissenschaft vom Menschen, und in Folge dessen auch die ganze Philosophie wird in allen einzelnen Zweigen dadurch von Grund aus umgestaltet.

Es wird ern die ipatere Aufgabe meiner Bortrage sein, diesen besonderen Punkt zu erörtern. Ich werde die Lehre von der thie rischen Abstammung des Menschen erst behandeln, nachdem ich Ihnen Darwins Theorie in ihrer allgemeinen Begründung und Bedeutung vorgetragen habe. Um es mit einem Sate auszudrücken, so ist jene bedeutungsvolle, aber die meisten Menschen von vorn herein abstoßende Folgerung nichts weiter als ein besonderer Deductionsichluß, den wir aus dem sicher begründeten allgemeinen Inductionsgesetze der Descendenztheorie nach den strengen Geboten der unerdittlichen Logis nothwendig ziehen müssen.

Vielleicht ift nichts geeigneter, Ihnen die ganze und volle Bebeutung der Abstammungslehre mit zwei Worten klar zu machen, als die Bezeichnung derselben mit dem Ausdruck: "Natürliche Schöpfungsgeschichte". Ich habe daher auch selbst diese Bezeichnung für die solgenden Vorträge gewählk. Sedoch ist dieselbe nur in einem gewissen Sinne richtig, und Sie müssen berücksichtigen, daß, streng genommen, der Ausdruck "natürliche Schöpfungsgeschichte" einen inneren Widerspruch, eine contradictio in adjocto einschließt.

Lassen Sie uns, um dies zu verstehen, einen Augenblick den zweideutigen Begriff der Schöpfung etwas näher ins Auge fassen. Wenn man unter Schöpfung die Entstehung eines Körpers durch eine schaffende Gewalt oder Kraft versteht, so kann man dabei entweder an die Entstehung seines Stoffes (der körperlichen Materie) oder an die Entstehung seiner Form (der körperlichen Gestalt) benken.

Die Schöpfung im erfteren Ginne, als die Entftehung ber Materie, geht uns hier gar nichts an. Diefer Borgang, wenn er überhaupt jemals stattgefunden hat, ift ganglich der menschlichen Erkenntniß entzogen; er kann baber auch niemals Begenftand naturwiffenschaftlicher Erforschung fein. Die Naturwiffenschaft halt die Materie für ewig und unvergänglich, weil durch die Erfahrung noch niemals das Entstehen ober Vergeben auch nur des fleinften Theilchens ber Materie nachgewiesen worden ift. Da wo ein Naturforper ju verschwinden scheint, wie g. B. beim Berbrennen, beim Bermefen, beim Berdunften u. f. w., ba andert er nur feine Form, feinen phy= fitalischen Aggregatzuftand ober feine chemische Berbindungsweise. Ebenso beruht das Entstehen eines neuen Naturforpers, 3. B. eines Arnstalles, eines Pilzes, eines Infusoriums, nur darauf, daß verichiebene Stofftheilchen, welche vorher in einer gemiffen Form ober Berbindungsweise eriftirten, in Folge von veranderten Erifteng-Bedingungen eine neue Form oder Berbindungsweise annehmen. Aber noch niemals ift ein Kall beobachtet worden, daß auch nur das fleinfte Stofftheilchen aus der Welt verschwunden, oder nur ein Atom au der bereits vorhandenen Maffe hinzugekommen ift. Der Natur= forfcher kann fich baher ein Entstehen ber Materie eben fo wenig als ein Bergehen berfelben vorftellen; er betrachtet die in der Welt beftehende Quantitat der Materie als eine gegebene feste Thatsache. Fühlt Jemand das Bedürfniß, fich die Entstehung dieser Materie als die Wirfung einer übernatürlichen Schöpfungsthätigkeit, einer außerhalb der Materie stehenden schöpferischen Kraft vorzustellen, so haben wir nichts bagegen. Aber wir muffen bemerken, daß bamit auch nicht das Geringfte für eine wiffenschaftliche Naturkenntniß gewonnen ift. Gine folde Vorstellung von einer immateriellen Rraft, welche die Materie erft ichafft, ift ein Glaubensartifel, welcher mit ber menichlichen Biffenichaft gar nichts zu thun hat. Wo ber Blaube anfangt, hort die Biffenichaft auf. Beibe Thatigfeiten bes menichlichen Beiftes find icharf von einander zu halten. Der Glaube hat feinen Ursprung in ber bichtenden Ginbildungsfraft, das Wiffen dagegen in



erkennenden Berstande des Menschen. Die Bissenschaft hat die genbringenden Erüchte von dem Baume der Erkenntniß zu pflücken, Inbekummert darum, ob diese Eroberungen die dichterischen Einbils Jungen der Glaubenschaft beeintrachtigen oder nicht.

Benn also die Raturwiffenschaft fich die "naturliche Schöpfungsgeichichte" zu ihrer höchsten, schwerften und lohnendsten Aufgabe macht, so kann fie den Begriff der Schöpfung nur in der zweiten, oben angeführten Bebeutung verfteben, als die Entstehung der Form der Raturtorper. In diesem Sinne fann man die Geologie, welche bie Entftehung der geformten anorganischen Erdoberfläche und die mannichfaltigen geschichtlichen Veranderungen in der Gestalt der festen Erdrinde ju erforichen ftrebt, bie Schöpfungegeschichte ber Erbe nennen. Ebenjo fann man die Entwidelungsgeschichte ber Thiere und Pflanzen, welche die Entstehung der belebten Formen und den mannichfaltigen hiftorifchen Bechsel ber thierischen und pflanzlichen Gestalten untersucht, bie Schöpfungsgeschichte ber Organismen nennen. Da jedoch leicht in den Begriff der Schöpfung, auch wenn er in diesem Sinne gebraucht wird, sich die unwissenschaftliche Vorstellung von einem außerhalb der Materie ftehenden und diefelbe umbildenden Schopfer ein= schleicht, so wird es in Rufunft mohl beffer fein, benfelben durch die ftrengere Bezeichnung ber Entwickelung zu erfeten.

Der hohe Berth, welchen die Entwickelungsgeschichte für das wissenschaftliche Verständniß der Thier- und Pflanzensormen bessist, ist jetzt seit mehreren Jahrzehnten so allgemein anerkannt, daß man ohne sie keinen sicheren Schritt in der organischen Morphologie oder Formenlehre thun kann. Jedoch hat man sast immer unter Entwickelungsgeschichte nur einen Theil dieser Bissenschaft, nämlich diesenige der organischen Individuen oder Einzelwesen verstanden, welche gewöhnlich Embryologie, richtiger und umfassender aber Ontogenie genannt wird 1). Außer dieser giebt es aber auch noch eine Entwickelungsgeschichte der organischen Arten, Classen und Schämme (Phylen), welche zu der ersteren in den wichtigsten Beziehungen steht. Das Raterial dafür liesert die Versteinerungskunde oder Paläontologie.

Diefe lehrt uns, daß jeder Stamm (Phylum) von Thieren und Pflanzen mährend der verschiedenen Berioden der Erdgeschichte durch eine Reihe von gang verschiedenen Claffen und Arten vertreten mar. So mar 3. B. der Stamm ber Wirbelthiere durch die Claffen ber Fische, Amphibien, Reptilien, Lögel und Säugethiere vertreten und jede biefer Claffen zu verschiedenen Zeiten durch ganz verschiedene Diese paläontologische Entwickelungsgeschichte der Organis= men, welche man als Stammesgeschichte ober Phylogenie bezeichnen fann, fteht in den michtigften und mertwurdigften Beziehungen ju dem andern Zweige ber organischen Entwicklungsgeschichte, jur Reimesgeschichte ober Ontogenie. Die lettere läuft ber erfteren im Großen und Ganzen parallel. Um es furz mit einem Sate zu sagen, so ist die individuelle Entwicklungsgeschichte oder die Ontogenie eine kurze und schnelle, durch die Gesetze der Vererbung und Anpassung bedingte Wiederholung oder Recapitulation der palaontologischen Entwickelungsgeschichte ober ber Phylogenie 1).

Da ich Ihnen dieses höchst interessante und bedeutsame Naturgeset später noch ausführlicher zu erläutern habe, so wollen wir uns hier nicht dabei weiter aufhalten. Nur sei bemerkt, daß daffelbe einzig und allein durch die Abstammungslehre erklärt und in seinen Ur= sachen verstanden wird, während es ohne dieselbe ganzlich unverständlich und unerklärlich bleibt. Die Descendenztheorie zeigt uns dabei zugleich, warum überhaupt die einzelnen Thiere und Pflanzen fich eutwickeln muffen, warum dieselben nicht gleich in fertiger und entwickelter Form ins Leben treten. Reine übernatürliche Schöpfungsgeschichte vermag uns das große Rathfel ber organischen Entwickelung irgendwie zu erklären. Ebenso wie auf diese hochwichtige Frage giebt uns der Transformismus auch auf alle andern allgemeinen biologischen Fragen vollkommen befriedigende Antworten, und zwar immer Ant= worten, welche rein mechanisch-caufaler Natur find, welche lediglich natürliche, physikalisch=chemische Kräfte als die Ursachen von Er= scheinungen nachweisen, die man früher gewohnt war, der unmittel= baren Einwirkung übernatürlicher, schöpferischer Rrafte zuzuschreiben. Mithin wird durch unsere Theorie aus allen Gebietstheilen der Botanik und Zoologie, und namentlich auch aus dem wichtigsten Theile der letzteren, aus der Anthropologie, der mystische Schleier des Bunderbaren und Uebernatürlichen entfernt, mit welchem man bisher die verwickelten Erscheinungen dieser natürlichen Erkenntniß-Gebiete zu verhüllen liebte. Das unklare Nebelbild mythologischer Dichtung kann vor dem klaren Sonnenlichte naturwissenschaftlicher Erkenntniß nicht länger bestehen.

Bon ganz besonderem Interresse sind unter jenen allgemeinen biologischen Phänomenen diejenigen, welche zur Widerlegung der gewöhnlichen Annahme dienen, daß jeder Organismus das Product einer zweckmäßig bauenden Schöpferfraft sei. Nichts hat in dieser Beziehung der früheren Natursorschung so große Schwierigkeiten verzursacht, als die Deutung der sogenannten "rudimentären Organe", derjenigen Theile im Thier= und Pflanzenkörper, welche eigentlich ohne Leistung, ohne physiologische Bedeutung, und dennoch sormell vorhanden sind. Diese Theile verdienen das allerhöchste Interesse, obwohl die meisten Leute wenig oder nichts davon wissen. Fast jeder höher entwickelte Organismus, fast jedes Thier und jede Pflanze, besitzt neben den scheinbar zweckmäßigen Einrichtungen seiner Organisation andere Einrichtungen, die durchaus keinen Zweck, keine Function in dessen Leben haben können.

Beispiele davon sinden sich überall. Bei den Embryonen manscher Wiederkäuer, unter Andern bei unserem gewöhnlichen Rindvich, stehen Schneidezähne im Zwischenkieser der oberen Kinnlade, welche niemals zum Durchbruch gelangen, also auch keinen Zweck haben. Die Embryonen mancher Walfische, welche späterhin die bekannten Barten statt der Zähne besitzen, tragen, so lange sie noch nicht geboren sind und keine Nahrung zu sich nehmen, dennoch Zähne in ihren Kiesern; auch dieses Gebist tritt niemals in Thätigkeit. Ferner besitzen die meisten höheren Thiere Muskeln, die nie zur Anwendung kommen; selbst der Mensch besitzt solche rudimentäre Muskeln. Die Meisten von uns sind nicht fähig, ihre Ohren willkürlich zu bewegen, obwohl die Muskeln für diese Bewegung vorhanden sind, und obwohl es ein-

gelnen Berfonen, die fich andauernd Dube geben diefe Duskeln gu üben, in der That gelingt, ihre Ohren zu bewegen. In diesen noch jest vorhandenen, aber verfammerten Organen, welche bem vollftandigen Berschwinden entgegen gehen, ift es noch möglich, durch beson= bere Uebung, burch andauernden Ginfluß ber Willensthätigkeit bes Nervensuftems, die beinahe erloschene Thätigkeit wieder zu beleben. Dagegen vermögen wir dies nicht mehr in ben fleinen rubimentaren Ohrmuskeln, welche noch am Knorpel unserer Ohrmuschel vorkommen, aber immer völlig wirfungslos find. Bei unferen langöhrigen Borfahren aus der Tertiärzeit, Affen, Salbaffen und Beuthelthieren, welche gleich ben meiften anderen Saugethieren ihre große Dhrmuschel frei und lebhaft bewegten, waren jene Muskeln viel ftarker entwickelt und von großer Bedeutung. Go haben in gleicher Beife auch viele Spielarten der hunde und Raninchen, beren wilbe Borfahren ihre fteifen Ohren vielseitig bewegten, unter dem Ginfluffe des Culturlebens fich jenes "Ohrenspißen" abgewöhnt, und dadurch verkummerte Ohr= muskeln und ichlaff herabhängende Ohren befommen.

Auch noch an anderen Stellen feines Körpers befitt der Menich folde rubimentare Organe, welche burchaus von keiner Bebeutung für das Leben find und niemals functioniren. Eines der merkwür= digften, obwohl unscheinbarften Organe der Art ift die fleine halbmondformige Falte welche wir am inneren Binkel unferes Auges, nabe der Nasenwurzel besiten, die sogenannte Plica semilunaris. Diefe unbedeutende Sautfalte bietet für unfer Auge gar feinen Rugen; fie ift nur ber gang verkummerte Reft eines britten, inneren Augenlides, welches neben dem oberen und unteren Augenlide bei anderen Sängethieren, bei Bögeln und Reptilien fehr entwickelt ift. Ja fogar ichon unfere uralten Borfahren aus ber Silurzeit, die Urfifche, icheinen dies dritte Augenlid, die sogenannte Richaut, beseffen zu haben. Denn viele von ihren nächsten Bermandten, die in wenig veränderter Form noch heute fortleben, viele Saifische nämlich, befigen eine fehr ftarte Nichaut, die vom inneren Augenwinkel her über den gangen Augapfel hinübergezogen werden fann.

Bu den schlagendsten Beispielen von rudimentaren Organen gehören die Augen, welche nicht sehen. Solche finden sich bei sehr vielen Thieren, welche im Dunkeln, z. B. in Höhlen, unter der Erde leben. Die Augen sind hier oft wirklich in ausgebildetem Zustande vorhanden; aber sie sind von dicker, undurchsichtiger Hut bedeckt, so daß kein Lichtstrahl in sie hineinfallen kann, mithin können sie auch niemals sehen. Solche Augen ohne Gesichtsfunction besitzen z. B. mehrere Arten von unterirdisch lebenden Maulwürfen und Blinds mäusen, von Schlangen und Eidechsen, von Amphibien und Fischen; ferner zahlreiche wirbellose Thiere, die im Dunkeln ihr Leben zus bringen: viele Käser, Krebsthiere, Schnecken, Bürmer u. s. w.

Eine Fulle der intereffanteften Beifpiele von rudimentaren Organen liefert die vergleichende Ofteologie ober Steletlehre ber Birbelthiere, einer ber anziehenbsten Zweige ber vergleichenden Anatomie. Bei ben allermeiften Wirbelthieren finden wir zwei Baar Gliedmaagen am Rumpf, ein Baar Borberbeine und ein Paar Sinterbeine. Gehr häufig ift jedoch das eine ober das andere Paar berfelben verfummert, feltener beibe, wie bei ben Schlangen und einigen aalartigen Fifchen. Aber einige Schlangen, 3. B. die Riefenschlangen (Boa, Python) ha= ben hinten noch einige unnuge Anochenftucken im Leibe, welche die Refte der verloren gegangenen Sinterbeine find. Ebenfo haben die walfischartigen Saugethiere (Cetaceen), welche nur entwidelte Borberbeine (Bruftfloffen) befigen, hinten im Fleifche noch ein Baar gang überfluffige Rnochen, welche ebenfalls Ueberbleibiel ber verfummerten Sinterbeine darftellen. Daffelbe gilt von vielen echten Fifchen, bei benen in gleicher Beife die Sinterbeine (Bauchfloffen) verloren gegangen find. Umgekehrt besitzen unfere Blindschleichen (Anguis) und einige andere Eibechsen inwendig ein vollständiges Schultergeruft, obwohl die Borderbeine, zu beren Befestigung baffelbe bient, nicht mehr vorhanden find. Ferner finden fich bei verschiedenen Wirbelthieren die einzelnen Knoden der beiden Beinpaare in allen verschiedenen Stufen der Berfummerung, und oft die rudgebildeten Anochen und die zugehörigen Musteln ftudweise erhalten, ohne doch irgendwie eine Berrichtung

ausführen zu können. Das Instrument ist wohl noch da, aber es kann nicht mehr spielen.

Kast ganz allgemein finden Sie ferner rudimentare Organe in den Pflanzenblüthen vor, indem der eine oder der andere Theil der männlichen Fortpflanzungsorgane (ber Staubfaben und Staubbeutel), oder der weiblichen Fortpflanzungsorgane (Griffel, Fruchtknoten u. f. w.) mehr oder weniger verkummert oder "fehlgeschlagen" (abortirt) ift. Auch hier können Sie bei verschiedenen, nahe verwandten Pflanzenarten das Organ in allen Graden der Rückbildung verfolgen. So 2. B. ist die große natürliche Familie der lippenblüthigen Pflanzen (Labiaten), zu welcher Melisse, Pfessermünze, Majoran, Gundelrebe, Thymian u. s. w. gehören, daburch ausgezeichnet, daß die rachen= förmige zweilippige Blumenkrone zwei lange und zwei kurze Staubfaben enthält. Allein bei vielen einzelnen Pflanzen biefer Familie, 3. B. bei verschiedenen Salbeiarten und beim Rosmarin, ist nur das eine Paar der Staubfäden ausgebildet, und das andere Paar ist mehr oder weniger verkummert, oft ganz verschwunden. Bisweilen find die Staubfaben porhanden aber ohne Staubbeutel, so daß fie ganz unnütz find. Seltener aber findet fich fogar noch das Rudi= ment ober ber verkummerte Reft eines fünften Staubfabens, ein physiologisch (für die Lebensverrichtung) ganz nuploses, aber morphologisch (für die Erkenntniß der Form und der natürlichen Verwandt= icaft) äußerst werthvolles Organ. In meiner generellen Morphologie der Organismen') habe ich in dem Abschnitt von der Unzweckmäßigkeitslehre ober Dysteleologie", noch eine große Anzahl von anderen Beispielen angeführt.

Keine biologische Erscheinung hat wohl jemals die Zoologen und Botaniker in größere Verlegenheit versetzt als diese rudimentären oder abortiven (verkümmerten) Organe. Es sind Werkzeuge außer Dienst, Körpertheile, welche da sind, ohne etwas zu leisten, zweckmäßig einzgerichtet, ohne ihren Zweck in Wirklichkeit zu erfüllen. Wenn man die Versuche betrachtet, welche die früheren Naturforscher zur Erklärung dieses Räthsels machten, kann man sich in der That kaum eines

Lächelns über die seltsamen Vorstellungen erwehren, auf die sie versielen. Außer Stande, eine wirkliche Erklärung zu sinden, kamen Einige z. B. zu dem Endresultate, daß der Schöpfer "der Symmetrie wegen" diese Organe angelegt habe. Nach der Meinung Anderer mußte es dem Schöpfer unpassend oder unanständig erscheinen,
daß diese Organe bei densenigen Organismen, bei denen sie nicht
leistungsfähig sind und ihrer ganzen Lebensweise nach nicht sein
können, völlig fehlten, während die nächsten Verwandten sie besäßen;
und zum Ersat für die mangelnde Function verlich er ihnen wenigstens die äußere Ausstattung der leeren Form. Sind doch auch
die unisormirten Civilbeamten bei Hose mit einem unschuldigen Degen ausgestattet, den sie niemals aus der Scheide ziehen! Ich glaube
aber kaum, daß Sie von einer solchen Erklärung befriedigt sein werden.

Nun wird gerade diese allgemein verbreitete und rathselhafte Ericheinung der rudimentaren Organe, an welcher alle übrigen Erflarungsversuche scheitern, vollkommen erklart, und zwar in der einfachsten und einleuchtendsten Beise erklärt durch Darwins Theorie von der Vererbung und von der Anpaffung. Bir fonnen die wichtigen Gefete ber Vererbung und Anpassung an den Sausthieren und Culturpflanzen, welche mir fünftlich zuchten, empirisch verfolgen, und es ift bereits eine Reihe folder Gefete festgeftellt worden. Ohne jest auf diese einzugeben, will ich nur vorausschicken, daß einige davon auf mechanischem Wege die Entstehung der rudimentaren Organe volltommen erklaren, fo daß wir das Auftreten derfelben als einen ganz natürlichen Proceß ansehen muffen, bedingt durch ben Nichtgebrauch der Organe. Durch Anpaffung an besondere Lebensbedingungen find die früher thätigen und wirklich arbeitenden Organe allmählich nicht mehr gebraucht worden und außer Dienst getreten. In Folge ber mangelnden Uebung sind sie mehr und mehr verkummert, tropdem aber immer noch durch Bererbung von einer Generation auf die andere übertragen worden, bis fie endlich größtentheils oder gang verschwanden. Wenn wir nun annehmen, daß alle oben angeführten Wirbelthiere von einem ein=

zigen gemeinsamen Stammvater abstammen, welcher zwei sehende Augen und zwei wohl entwickelte Beinpaare besaß, so erklärt sich ganz einsach der verschiedene Grad der Verkümmerung und Rückbildung dieser Organe bei solchen Nachkommen desselben, welche diese Theile nicht mehr gebrauchen konnten. Ebenso erklärt sich vollskändig der verschiedene Ausbildungsgrad der ursprünglich (in der Blüthenknospe) angelegten fünf Staubfäden bei den Lippenblüthen, wenn wir annehmen, daß alle Pflanzen dieser Familie von einem gemeinsamen, mit fünf Staubfäden ausgestatteten Stammvater abstammen.

3d habe Ihnen die Erscheinung der rudimentaren Organe schon jest etwas ausführlicher vorgeführt, weil diefelbe von der allergrößten allgemeinen Bebeutung ift, und weil fie uns auf die großen, allgemeinen, tiefliegenden Grundfragen ber Philosophie und ber Naturwiffenschaft hinführt, für beren Löfung die Descendeng-Theorie nunmehr ber unentbehrliche Leitstern geworden ift. Sobald wir namlich, diefer Theorie entsprechend, die ausschließliche Wirksamkeit phyfikalifch-chemischer Urfachen ebenso in ber lebenden (organischen) Körperwelt, wie in der fogenannten leblofen (anorgischen) Natur anerkennen, fo raumen wir damit jener Beltanschanung die ausschließliche Berrichaft ein, welche man mit bem Ramen ber mechanifchen bezeichnen fann, im Begenfate zu der hergebrachten teleologifchen Auffaffung. Benn Gie die Beltanichanungen ber verichiedenen Bolfer und Beiten mit einander vergleichend gusammenftellen, tonnen Gie biefelben ichlieflich alle in zwei ichroff gegenüberftehende Gruppen bringen: eine caufale ober medanifde und eine teleologifde ober vitaliftische. Die lettere war in ber Biologie bisher allgemein herrschend. Man sah danach das Thierreich und das Pflanzenreich als Broducte einer zwedmäßig wirfenden, ichopferifden Thatigfeit an. Bei bem Anblid jedes Organismus ichien fich junachft unabweislich die Ueberzeugung aufzudrängen, daß eine fo fünftliche Maschine, ein so verwidelter Bewegungs-Apparat, wie es der Organismus ift, nur hervorgebracht werden fonne burch eine Thatigfeit, welche analog, obwohl unendfich viel vollkommener ift, als die Thatigkeit des Menichen

bei der Construction seiner Maschinen. Wie erhaben man auch die früheren Borftellungen des Schöpfers und seiner schöpferischen Thatigfeit steigern, wie fehr man fie aller menschlichen Analogie entkleiben mag, jo bleibt boch im letten Grunde bei der teleologischen Naturauffaffung dieser Bergleich unabweislich und nothwendig. Man muß fich im Grunde dann immer den Schöpfer selbst als einen Organismus vorstellen, als ein Besen welches abnlich dem Menschen, wenn auch in unendlich vollkommnerer Korm, über seine bildende Thatiakeit nachbenkt, den Blan der Maschinen entwirft, und dann mittelst Anwenbung geeigneter Materialien biefe Maschinen zweckentsprechend ausführt. Alle diese Borftellungen leiden nothwendig an der Grundjomache des Anthropomorphismus oder der Vermenschlichung. Stets werden dabei, wie hoch man sich auch den Schöpfer vorstellen mag, demfelben die menschlichen Attribute beigelegt, einen Plan zu entwerfen und danach ben Organismus zwedmäßig zu construiren. Das wird auch von berjenigen Schule, welche Darwins Lehre am ichroffften gegenüber steht, und welche unter den Naturforschern ihren bedeutenbsten Bertreter in Louis Agaffiz gefunden hat, ganz klar ausgesprochen. Das berühmte Werk (Essay on classification) von Agaffig"), welches dem Darwinschen Werke vollkommen entgegengesett ift und fast gleichzeitig erschien, hat ganz folgerichtig jene abfurden anthropomorphischen Vorstellungen vom Schöpfer bis zum höchften Grade ausgebilbet.

Bas nun jene vielgerühmte Zweckmäßigkeit in der Natur betrifft, so ist sie überhaupt nur für Denjenigen vorhanden, welcher die Erscheinungen im Thier= und Pflanzenleben durchaus oberstächlich betrachtet. Schon jene rudimentären Organe mußten dieser Lehre einen harten Stoß versegen. Zeder aber, der tieser in die Organissation und Lebensweise der verschiedenen Thiere und Pflanzen eine dringt, der sich mit der Bechselwirkung der Lebenserscheinungen und der sogenannten "Deconomie der Natur" vertrauter macht, kommt nothwendig zu der Anschauung, daß diese Zweckmäßigkeit nicht eristirt, eben so wenig als die vielgerühmte "Allgüte des Schöpfers".

Diese optimistischen Anschauungen haben leider eben so wenig reale Begründung, als die beliebte Redensart von der "sittlichen Weltordnung", welche durch die ganze Völkergeschichte in ironischer Weise illustrirt wird. Im Mittelalter ist dafür die "sittliche" Herrschaft der christlichen Päpste und ihrer frommen, vom Blute zahlloser Menschenopfer dampsenden Inquisition nicht weniger bezeichnend, als in der Gegenwart der herrschende Militarismus mit seinem "sittlichen" Apparate von Zündnadelu und anderen raffinirten Mordwaffen.

Wenn Sie das Zusammenleben und die gegenseitigen Beziehungen der Pflanzen und der Thiere (mit Inbegriff der Menschen) näher betrachten, so sinden sie überall und zu jeder Zeit das Gegentheil von jenem gemüthlichen und friedlichen Beisammensein, welches die Güte des Schöpfers den Geschöpfen hätte bereiten müssen; vielmehr sehen Sie überall einen schonungslosen, höchst erbitterten Kampf Aller gegen Alle. Nirgends in der Natur, wohin Sie auch Ihre Blicke lenken mögen, ist jener idhllische, von den Dichtern besungene Friede vorhanden, — vielmehr überall Kampf, Streben nach Vernichtung der directen Gegner und nach Vernichtung des Nächsten. Leidenschaft und Selbstsucht, bewußt oder unbewußt, bleibt überall die Triebseder des Lebens. Das besannte Dichterwort:

"Die Ratur ift vollfommen überall, Bo ber Menich nicht bintommt mit feiner Qual"

ift schön, aber leider nicht wahr. Vielmehr bildet auch in dieser Beziehung der Mensch feine Ausnahme von der übrigen Thierwelt. Die Betrachtungen, welche wir bei der Lehre vom "Kampf um's Dasein" anzustellen haben, werden diese Behauptung zur Genüge rechtsertigen. Es war auch Darwin, welcher gerade diesen wichtigen Punkt in seiner hohen und allgemeinen Bedeutung recht klar vor Augen stellte, und dersenige Abschnitt seiner Lehre, welchen er selbst den "Kampf um's Dasein" nennt, ist einer der wichtigsten Theile derselben.

Wenn wir also jener vitalistischen oder teleologischen Betrachtung der lebendigen Natur, welche die Thier= und Pflanzenformen als Pro-

bucte eines gutigen und weisen Schöpfers ober einer zwedmäßig thatigen ichopferischen Naturfraft ausieht, durchaus entgegenzutreten gezwungen find, fo muffen wir uns entschieden jene Beltanschauung aneignen, welche man die mechanische ober causale nennt. Man tann fie auch als die monistische ober einheitliche bezeichnen, im Gegensat zu der zwiespaltigen oder dualiftischen Anschauung, welche in jener teleologischen Beltauffaffung nothwendig enthalten ift. Die mechanische Naturbetrachtung ist feit Sahrzehnten auf gemissen Gebieten der Naturwissenschaft so fehr eingebür= gert, daß hier über die entgegengesette kein Wort mehr verloren wird. Es fällt keinem Phyfiker oder Chemiker, keinem Mineralogen oder Aftronomen mehr ein, in den Erscheinungen, welche ihm auf seinem wissenschaftlichen Gebiete fortwährend vor Augen kommen, die Wirksamkeit eines zweckmäßig thätigen Schöpfers zu erblicken ober aufzusuchen. Man betrachtet die Erscheinungen, welche auf jenen Gebieten zu Tage treten, allgemein und ohne Widerspruch als die nothwendigen und unabänderlichen Wirkungen der physikalischen und chemischen Kräfte, welche an dem Stoffe ober ber Materie haften, und insofern ist diese Anschauung rein "materialistisch", in einem gewissen Sinne dieses vieldeutigen Wortes. Wenn der Physiter die Bemegungserscheinungen ber Electrirität ober des Magnetismus, den Fall eines Körpers oder die Schwingungen der Lichtwellen zu erklaren jucht, so ift er bei diefer Arbeit durchaus davon entfernt, bas Gingreifen einer übernatürlichen schöpferischen Rraft, anzunehmen. diefer Beziehung befand sich bisher die Biologie, als die Wissenschaft von den fogenannten "belebten" Naturförpern, in vollem Gegenfat zu jenen vorher genannten anorganischen Naturwissenschaften (der Anoravloaie). Zwar hat die neuere Physiologie, die Lehre von den Bewegungserscheinungen im Thier- und Pflanzenkörper, den mechanischen Standpunkt der letteren vollkommen angenommen; allein die Morphologie, die Wissenschaft von den Formen der Thiere und Bilanzen, ichien dadurch gar nicht berührt zu werden. Die Morphologen behandelten nach wie vor, und größtentheils noch heutzutage, im Gegensate zu jener mechanischen Betrachtung der Leistungen, die Formen der Thiere und Pflanzen als Erscheinungen, die durchaus nicht mechanisch erklärbar seien, die vielmehr nothwendig einer höheren, übernatürlichen, zweckmäßig thätigen Schöpferkraft ihren Ursprung verdanken nüfsen. Dabei war es ganz gleichgültig, ob man diese Schöpferkraft als persönlichen Gott anbetete, oder ob man sie Lebenskraft (vis vitalis) oder Endursache (causa finalis) nannte. In allen Fällen slüchtete man hier, um es mit einem Worte zu sagen, zum Wunder als der Erklärung. Man warf sich einer Glaubense dichtung in die Arme, welche als solche auf dem Gebiete naturwissenschaftlicher Erkenntniß durchaus keine Geltung haben kann.

Alles nun, was vor Darwin geschehen ift, um eine natürliche, mechanische Auffassung von der Entstehung der Thier= und Pflanzen= formen zu begründen, vermochte diese nicht zum Durchbruch und zu allgemeiner Anerkennung zu bringen. Dies gelang erst Darwins Lehre, und hierin liegt ein unermeßliches Berdienst derselben. Denn es wird dadurch die Ansicht von der Einheit der organischen und der anorgischen Natur sest begründet. Auch dersenige Theil der Naturwissenschaft, welcher disher am längsten und am hart= näckigsten sich einer mechanischen Auffassung und Erklärung widersetze, die Lehre vom Bau der lebendigen Formen, von der Bedeutung und Entstehung derselben, wird dadurch mit allen übrigen naturwissenschaftlichen Lehren auf einen und denselben Weg der Bollendung gessührt. Es wird die Einheit aller Naturerscheinungen dadurch endsgültig sestgestellt.

Diese Einheit der ganzen Natur, die Beseelung aller Materie, die Untrennbarkeit der geistigen Kraft und des körperlichen Stoffes hat Goethe mit den Worten behauptet: "die Materie kann nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie existiren und wirksam sein". Bon den großen monistischen Philosophen aller Zeiten sind diese obersten Grundsätze der mechanischen Weltanschauung vertreten worden. Schon Demokritos von Abdera, der unsterbliche Begründer der Atomenslehre, sprach dieselben fast ein halbes Jahrtausend vor Christus klar

aus, ganz vorzüglich aber ber erhabene Spinoza und ber große Dominikanermönch Giordano Bruno. Der lettere wurde dafür am 17. Februar 1600 in Rom von der chriftlichen Inquisition auf bem Scheiterhausen verbrannt, an demselben Tage, an welchem 36 Jahre früher sein großer Landsmann und Kampfgenosse Galislei geboren wurde. Solche Männer, die für eine große Zbee leben und sterben, pslegt man als "Materialisten" zu verkehern, ihre Gegner aber, deren Beweisgründe Tortur und Scheiterhausen sind, als "Spiritualisten" zu preisen.

Durch die Descendenztheorie wird es nns zum erstenmal moglich, die monistische Lehre von der Einheit der Natur so zn begrün= den, daß eine mechanisch=causale Erklärung auch der verwickeltsten organischen Erscheinungen, 3. B. ber Entstehung und Ginrichtung ber Sinnesorgane, in ber That nicht mehr Schwierigkeiten für bas allgemeine Verständniß hat, als die mechanische Erklärung irgend welder physikalischen Processe, wie z. B. der Erdbeben, der Richtungen des Windes oder der Strömungen des Meeres. Wir gelangen da= durch zu der außerst wichtigen Ueberzeugung, daß alle Ratur= körper, die wir kennen, gleichmäßig belebt find, daß der Gegen= fat, welchen man zwischen lebendiger und tobter Körperwelt aufftellte, im Grunde nicht existirt. Wenn ein Stein, frei in die Luft geworfen, nach bestimmten Gesetzen zur Erbe fällt, ober wenn in einer Salutofung fich ein Kryftall bildet, oder wenn Schwefel und Queckfilber fich zu Zinnober verbinden, fo find diese Erscheinungen nicht mehr und nicht minder mechanische Lebenserscheinungen, als bas Bachsthum und das Blühen der Pflanzen, als die Fortpflanzung und die Sinnesthätigkeit der Thiere, als die Empfindung und die Bedankenbildung des Menschen. In dieser Berftellung ber ein= heitlichen ober monistischen Raturauffassung liegt das höchste und allgemeinfte Berbienft ber von Darmin an die Spipe ber heutigen Raturwissenschaft gestellten Entwickelungslehre.

## Bweiter Vortrag.

Wiffenschaftliche Berechtigung der Descendenztheorie. Schöpfungsgeschichte nach Linné.

Die Abstammungslehre oder Descendenztheorie als die einheitliche Erklärung der organischen Naturerscheinungen durch natürliche wirkende Ursachen. Bergleischung derselben mit Newtons Gravitationstheorie. Grenzen der wissenschaftlichen Erklärung und der menschlichen Erkenntniß überhaupt. Alle Erkenntniß ursprüngslich durch sinnliche Ersahung bedingt, aposteriori. Uebergang der aposteriorischen Erkenntnisse durch Bererdung in apriorische Erkenntnisse. Gegensaß der übernatürslichen Schöpfungsgeschichten von Linne, Cuvier, Agassiz, und der natürlichen Entswicklungstheorien von Lamara, Goethe, Darwin. Zusammenhang der ersteren mit der monistischen (mechanischen), der letzteren mit der dualistischen (teleologischen) Weltanschauung. Monismus und Materialismus. Wissenschaftlicher und fittlicher Materialismus. Schöpfungsgeschichte des Moses. Linne als Begründer der spstematischen Naturbeschreibung und Artunterscheidung. Linnes Classification und binäre Romenclatur Bedeutung des Speciesbegriffs bei Linne. Seine Schöpfungszgeschichte. Linnes Ansicht von der Entstehung der Arten.

Meine Herren! Der Werth einer jeden naturwissenschaftlichen Theorie wird sowohl durch die Anzahl und das Gewicht der zu erstlärenden Gegenstände gemessen, als auch durch die Einsachheit und Allgemeinheit der Ursachen, welche als Erklärungsgründe benutt wersden. Je größer einerseits die Anzahl, je wichtiger die Bedeutung der durch die Theorie zu erklärenden Erscheinungen ist, und je einsacher andrerseits, je allgemeiner die Ursachen sind, welche die Theorie zur Erklärung in Anspruch ninunt, desto höher ist ihr wissenschaftlicher

Berth, defto ficherer bedienen wir uns ihrer Leitung, defto mehr find wir verpflichtet zu ihrer Annahme.

Denken Sie z. B. an biejenige Theorie, welche bisher als der größte Erwerd des menschlichen Geistes galt, an die Gravitationstheorie, welche der Engländer Newton vor 200 Jahren in seinen mathematischen Principien der Naturphilosophie begründete. Hier sinden Sie das zu erklärende Object so groß genommen als Sie es nur denken können. Er unternahm es, die Bewegungserscheinungen der Planeten und den Bau des Beltgebändes auf mathematische Gesetz zurückzusühren. Als die höchst einsache Ursache dieser verwickelten Bewegungserscheinungen begründete Newton das Gesetz der Schwere oder der Massennziehung, dasselbe, welches die Ursache des Falles der Körper, der Adhäsion, der Cohäsion und vieler anderen Erscheinungen ist.

Benn Gie nun den gleichen Magftab an die Theorie Darwins anlegen, fo muffen Sie zu bem Schluß tommen, bag biefe ebenfalls ju den größten Eroberungen des menschlichen Beiftes gehört, und daß fie fich unmittelbar neben die Gravitationstheorie Newtons ftellen fann. Bielleicht erscheint Ihnen diefer Ausspruch übertrieben oder wenigstens fehr gewagt; ich hoffe Sie aber im Berlauf diefer Bortrage ju überzeugen, daß diefe Schatzung nicht zu hoch gegriffen ift. In der vorigen Stunde murben bereits einige ber wichtigften und allgemeinften Erfcheinungen aus der organischen Natur namhaft gemacht, welche durch Darwins Theorie erflart werden. Dahin gehören vor Allen die Formveranderungen welche die individuelle Entwickelung der Organismen begleiten, außerft mannichfaltige und verwidelte Erscheinungen, welche bisher einer mechanischen Erklärung, d. h. einer Burudführung auf wirtende Urfachen die größten Schwierigfeiten in den Beg legten. Bir haben die rudimentaren Dr= gane erwähnt, jene außerordentlich merfwurdigen Ginrichtungen in den Thier- und Pflanzenkörpern, welche feinen 3med haben, welche jebe teleologifche, jebe nach einem Endzwed bes Organismus fuchenbe Erflarung vollständig widerlegen. Es ließe fich noch eine große Unzahl von anderen Erscheinungen anführen die nichts minder wichtig find, die bisher nicht minder rathselhaft erschienen, und die in der einfachften Beife burch bie von Darwin reformirte Abstammungs= lehre erflärt werden. Ich erwähne vorläufig noch die Ericheinungen, welche und die geographische Berbreitung der Thier= und Pflangenarten auf ber Dberflache unferes Planeten, fowie bie" geologifche Bertheilung ber ausgestorbenen und verfteinerten Organismen in ben verschiedenen Schichten ber Erd= rinde darbietet. Auch diese wichtigen palaontologischen und geogra= phischen Gefete, welche wir bisber nur als Thatfachen fannten, werben burch die Abstammungslehre in ihren wirkenden Urfachen erfannt. Daffelbe gilt ferner von allen allgemeinen Gefegen ber ver= gleich en den Unatomie, insbesondere von dem großen Befesebe der Arbeitstheilung oder Conderung (Polymorphismus oder Differengirung), einem Gefete, welches ebenfo in ber gangen menfchlichen Gefellschaft, wie in ber Organisation bes einzelnen Thierund Pflanzenkörpers die wichtigfte gestaltende Urfache ift, diejenige Urfache, welche ebenfo eine immer größere Mannichfaltigfeit, wie eine fortichreitende Entwidelung ber organischen Formen bedingt. In gleicher Beife, wie dieses bisher nur als Thatiche erkannte Gefet der Arbeitstheilung, wird auch das Gefet ber fortichreiten= den Entwidelung ober bas Befet des Fortschritts, welches mir ebenso in der Geschichte der Bolker, wie in der Geschichte der Thiere und Pflangen überall wirffam mahrnehmen, in feinem Urfprung burch die Abstammungslehre erflart. Und wenn Gie endlich Ihre Blide auf bas große Bange ber organischen Ratur richten, wenn Sie vergleichend alle einzelnen großen Erscheinungsgruppen biefes ungeheuren Lebensgebietes zusammenfaffen, fo ftellt fich Ihnen daffelbe im Lichte der Abstammungslehre nicht mehr als das fünftlich ausgebachte Werf eines planmäßig bauenben Schopfers bar, fondern als die nothwendige Folge wirfender Urfachen, welche in der chemiichen Zusammensehung ber Materie selbst und in ihren physikalischen Eigenschaften liegen.

Man kann also im weitesten Umfang behaupten, und ich werde diese Behauptung im Verlause meiner Vorträge rechtsertigen, daß die Abstammungslehre uns zum ersten Male in die Lage versetzt, die Sessammtheit aller organischen Naturerscheinungen auf ein einziges Gesetz zurückzuführen, eine einzige wirkende Ursache für das unendlich verswickelte Getriebe dieser ganzen reichen Erscheinungswelt aufzusinden. In dieser Beziehung stellt sie sich ebenbürtig Newtons Gravitationstheorie an die Seite; ja sie erhebt sich noch über dieselbe!

Aber auch die Erklärungsgrunde find hier nicht minder einfach, wie dort. Es find nicht neue, bisher unbefannte Eigenschaften bes Stoffes, welche Darwin zur Erklärung dieser hochst verwickelten Erscheinungswelt herbeizieht; es find nicht etwa Entbedungen neuer Berbindungsverhaltniffe der Materie, ober neuer Organisationsfrafte berfelben; sondern es ist lediglich die außerordentlich geistvolle Berbindung, die synthetische Zusammenfassung und denkende Vergleichung einer Anzahl langit bekannter Thatjachen, burch welche Darwin bas "heilige Rathsel" der lebendigen Formenwelt löst. Die erfte Rolle spielt dabei die Erwägung der Bechselbeziehungen, welche zwischen zwei allgemeinen Lebensthätigkeiten der Organismen bestehen, den Functionen der Vererbung und der Anpassung. Lediglich durch Ermägung bes Bechselverhaltniffes zwischen biefen beiben Lebensthatigfeiten ober physiologischen Functionen ber Organismen, jowie ferner burch Erwägung der gegenseitigen Beziehungen, welche alle an einem und bemfelben Ort zusammenlebenden Thiere und Pflanzen nothwenbig zu einander befißen — lediglich durch richtige Burdigung dieser einfachen Thatsachen, und durch die geschickte Verbindung berselben ift es Darwin möglich geworden, in denselben die mahren mirtenben Urfachen (causae efficientes) für die unendlich verwickelten Bestaltungen ber organischen Natur zu finden.

Wir find nun verpflichtet, diese Theorie auf jeden Fall anzunehmen und so lange zu behaupten, bis sich eine bessere sindet, die es unternimmt, die gleiche Fülle von Thatsachen ebenso einfach zu erklären. Bisher entbehrten wir einer solchen Theorie vollständig. Zwar

war der Grundgedanke nicht neu, daß alle verschiedenen Thier- und Bflanzenformen von einigen wenigen ober fogar von einer einzigen höchft einfachen Grundform abstammen muffen. Diefer Bedanke mar langft ausgesprochen und zuerft von dem großen Lamard") im Anfang unferes Jahrhunderts bestimmt formulirt worden. Allein Lamard fprach doch eigentlich bloß die Spothese der gemeinsamen Abftammung aus, ohne fie burch Erläuterung ber wirkenden Urfachen zu begründen. Und gerade in dem Nachweis dieser Ursachen liegt der außerordentliche Fortschritt, welchen Darwin über Lamard's Theorie hinaus gethan hat. Er fand in ber physiologischen Bererbungs = und Anpaffungs - Kähigkeit ber organischen Materie die mahre Urfache jenes genealogischen Berhältniffes auf. Auch fonnte ber geiftvolle Lamard noch nicht über bas foloffale Material biologifcher Thatfachen gebieten, welches burch bie emfigen zoologischen und botanischen Forschungen der letten fünfzig Sahre angesammelt und von Darwin ju einem überwältigenden Beweis-Apparat verwerthet murde.

Die Theorie Darwins ift alfo nicht, wie feine Begner haufig behaupten, eine beliebige, aus der Luft gegriffene, bodenlose Supothefe. Es Itegt nicht im Belieben ber einzelnen Boologen und Botanifer, ob fie diejelbe als erflarende Theorie annehmen wollen ober nicht. Bielmehr find fie bagu gezwungen und verpflichtet nach dem allgemeinen, in den Naturwiffenschaften überhaupt gultigen Grundfate, daß wir zur Erfarung der Erscheinungen jede mit den wirklichen Thatfachen vereinbare, wenn auch nur schwach begründete Theorie so lange annehmen und beibehalten muffen, bis fie burch eine beffere erfet wird. Benn wir dies nicht thun, fo verzichten wir auf eine miffenichaftliche Erflarung ber Ericheinungen, und bas ift in ber That der Standpuntt, den viele Biologen noch gegenwärtig ein= nehmen. Gie betrachten bas gange Bebiet ber belebten Ratur als ein vollkommenes Rathiel und halten die Entstehung der Thierund Pflanzenarten, die Erscheinungen ihrer Entwidelung und Berwandtichaft für gang unerflärlich, für ein Bunber; fie wollen von einem mahren Berftandniß derfelben überhaupt nichts wiffen.

Diejenigen Gegner Darwins, welche nicht geradezu in dieser Beife auf eine biologische Erklärung verzichten wollen, pflegen freilich au fagen: "Darwins Lehre von dem gemeinschaftlichen Urfprung der verschiedenartigen Organismen ist nur eine Hypothese; wir stellen ihr eine andere entgegen, die Hypothese, daß die einzelnen Thier- und Pflanzenarten nicht durch Abstammung sich auseinander entwickelt haben, sondern daß sie unabhängig von einander durch ein noch unent= dectes Naturgeset entstanden find." So lange aber nicht gezeigt wird, wie diese Entstehung zu benken ift, und mas das für ein "Raturgeset" ift, so lange nicht einmal mahrscheinliche Erklärungsgründe geltend gemacht werden konnen, welche fur eine unabhangige Entstehung der Thier= und Pflanzenarten sprechen, so lange ist diese Ge= genhypothese in der That keine Hypothese, sondern eine leere, nichts= Auch verdient Darwins Theorie nicht den sagende Redensart. Namen einer Sypothese. Denn eine missenschaftliche Sypothese ist eine Annahme, welche fich auf unbekannte, bisher noch nicht durch die finnliche Erfahrung mahrgenommene Eigenschaften oder Bewegungs= erscheinungen ber Naturförper stütt. Darwins Lehre aber nimmt feine berartigen unbekannten Verhältnisse an; sie gründet sich auf langft anerkannte allgemeine Eigenschaften ber Organismen, und es ift, wie bemertt, die außerordentliche geiftvolle, umfassende Berbin= dung einer Menge bisher vereinzelt dageftandener Erscheinungen, welche dieser Theorie ihren außerordentlich hohen inneren Werth giebt. Bir gelangen durch fie zum ersten Mal in die Lage, für die Gesammt= heit aller uns bekannten morphologischen Erscheinungen in der Thier= und Pflanzenwelt eine bewirkende Ursache nachzuweisen; und zwar ist biefe mahre Urfache immer ein und biefelbe, nämlich die Wechsel= wirkung der Anpassung und der Vererbung. Diese ist aber ein physiologisches Verhältniß, und als solches durch physikalisch-chemische oder mechanische Urfachen bedinat. Aus diesen Gründen ist die Annahme der durch Darwin mechanisch begründeten Abstammungslehre für die gesammte Zoologie und Botanif eine zwingende und unabweisbare Nothwendigkeit.

Da nach meiner Anficht also die unermegliche Bedeutung von Darwins Lehre barin liegt, daß fie die bisher nicht erflarten organifden Formericheinungen medanifch erflart, fo ift es wohl nothwendig, hier gleich noch ein Wort über den vieldeutigen Begriff ber Erflarung einzuschalten. Saufig wird Darwins Theorie entgegengehalten, daß fie allerdings jene Erscheinungen durch die Bererbung und Anpaffung vollfommen erflare, daß dadurch aber nicht diefe Eigenschaften ber organischen Materie selbst erflärt werden, daß wir nicht zu ben letten Grunden gelangen. Diefer Einwurf ift gang richtig; allein er gilt in biefer Beife von allen Erscheinungen. Bir gelangen nirgends ju einer Erfenntnig ber letten Grunde. Die Entstehung jedes einfachen Salzfruftalles, den wir beim Abdampfen einer Mutterlauge erhalten, ift uns im letten Grunde nicht minder räthselhaft, und an sich nicht minder unbegreiflich, als die Entstehung jedes Thieres, daß fich aus einer einfachen Gizelle entwickelt. Bei Erflärung der einfachften phyfifalischen ober chemischen Erscheinungen, 3. B. bes Falles eines Steins ober ber Bilbung einer chemischen Berbindung gelangen wir durch Auffindung ber wirfenden Urfachen, 3. B. ber Schwerfraft ober ber chemischen Bermandtichaft, zu anderen weiter gurudliegenden Erfcheinungen, die an und für fich Rathfel find. Das liegt in ber Beichranftheit ober Relativität unferes Erfenntnigvermögens. Wir durfen niemals vergeffen, daß die menschliche Erkennt= niffahigfeit allerdings absolut beschränkt ift und nur eine relative Ausdehnung befitt. Gie ift junachft ichon beichrantt durch die Beichaffenheit unferer Sinne und unferes Bebirns.

Ursprünglich stammt alle Erkenntniß aus der sinnlichen Bahrnehmung. Man führt wohl dieser gegenüber die angeborene, a priori
gegebene Erkenntniß des Menschen an; indessen können wir mit Hülfe
der Descendenztheorie nachweisen, daß die sogenannte apriorische Erkenntniß anfänglich a posteriori erworben, in ihren letzten Gründen
durch Erfahrungen bedingt ist. Erkenntnisse, welche ursprünglich auf
rein empirischen Bahrnehmungen beruhen, also rein sinnliche Erfahrungen sind, welche aber dann eine Reihe von Generationen hindurch

vererbt werden, treten bei den jüngeren Generationen scheindar als unabhängige, angeborene, apriorische auf. Bon unseren uralten thierischen Boreltern sind alle sogenannten "Erkenntnisse a priori" ursprünglich a posteriori gefaßt worden und erst durch Bererbung allmählich zu apriorischen geworden. Sie beruhen in letzer Instanzauf Erfahrungen, und wir können durch die Gesetze der Bererbung und Anpassung bestimmt nachweisen, daß in der Art, wie es gewöhnlich geschieht, Erkenntnisse a priori den Erkenntnissen a posteriori nicht entgegen zu stellen sind. Bielmehr ist die sinnliche Erfahrung die ursprüngliche Duelle aller Erkenntnisse. Schon aus diesem Grunde bleibt alle unsere Wissenschaft beschränkt, und niemals versmögen wir die letzten Gründe irgend einer Erscheinung zu erfassen. Die Arnstallisationskraft, die Schwerkraft und die chemische Berwandtschaft bleiben uns, an und für sich, eben so unbegreislich, wie die Anpassung und die Vererbung, wie der Wille und das Bewußtsein.

Benn uns nun die Theorie Darwins die Gesammtheit aller vorhin in einem furgen Ueberblid zusammengefaßten Erscheinungen aus einem einzigen Gefichtspunkt erklart, wenn fie eine und dieselbe Beschaffenheit des Organismus als die wirkende Ursache nachweist, so leistet fie vorläufig Alles, was wir verlangen können. Außerdem läßt fich aber auch mit gutem Grunde hoffen, daß wir die letten Grunde, zu welchen Darwin gelangt, nämlich die Eigenschaften ber Erblichkeit und der Anpafjungsfähigkeit, noch weiter werden erklaren lernen; daß mir 3. B. dahin gelangen werden, die Molekularverhaltniffe in der Insammensehung der Eiweißstoffe als die weiter gurudliegenden, einfachen Grunde jener Ericheinungen aufzudecken. Freilich ift in ber nachsten Zufunft hierzu noch keine Ausficht, und wir begnügen uns vorläufig mit jener Zurucführung, wie wir nns in ber Remton'ichen Theorie mit ber Inrudführung ber Planetenbewegungen auf die Schwerfraft begnügen. Die Schwerfraft selbst ift uns ebenfalls ein Rathsel, an fich nicht erkennbar.

Bevor wir nun an uniere Sauptaufgabe, an die eingehende Erörterung der Abstammungslehre und der aus ihr fich ergebenden

Folgerungen herantreten, laffen Gie uns einen geschichtlichen Rudblick auf die wichtigften und verbreitetsten von benjenigen Anfichten werfen, welche fich die Menichen por Darwin über die organische Schöpfung, über die Entftehung ber mannichfaltigen Thier- und Pflanzenarten gebildet hatten. Es liegt dabei feineswegs in meiner Abficht, Gie mit einem vergleichenden Ueberblid über alle die gahlreichen Schöpfungsbichtungen ber verschiedenen Menschen : Arten, -Raffen und -Stämme zu unterhalten. Go intereffant nud lohnend diese Aufgabe, sowohl in ethnographischer als in culturhistorischer Beziehung, auch ware, fo wurde uns diefelbe doch hier viel zu weit führen. Auch trägt die übergroße Mehrzahl aller diefer Schöpfungsjagen zu fehr das Geprage willfürlicher Dichtung und des Mangels eingehender Naturbetrachtung, als daß dieselben für eine naturwiffenschaftliche Behandlung ber Schöpfungsgeschichte von Intereffe waren. Ich werde baber von den nicht wiffenschaftlich begrundeten Schöpfungsgeschichten blos die mojaische hervorheben, wegen des beifpiellofen Ginfluffes, ben diefe morgenlandifche Sage in ber abendländischen Gulturwelt gewonnen hat. Dann werde ich fogleich zu ben wiffenschaftlich formulirten Schöpfungshupothefen übergeben, welche erft nach Beginn bes verfloffenen Sahrhunderts, mit Linne, ihren Anfang nahmen.

Alle verschiedenen Vorstellungen, welche fich die Menschen jemals von der Entstehung der verschiedenen Thier = und Pflanzenarten gemacht haben, lassen sich füglich in zwei entgegengesetzte Gruppen bringen, in natürliche und übernatürliche Schöpfungsgeschichten.

Diese beiden Gruppen entsprechen im Großen und Ganzen den beiden verschiedenen Hauptsormen der menschlichen Weltanschauung, welche wir vorher als monistische (einheitliche) und dualistische (zwiespältige) Naturauffassung gegenüber gestellt haben. Die gewöhnliche dualistische oder teleologische (vitale) Weltanschauung muß die organische Natur als das zweckmäßig ausgeführte Product eines planvoll wirkenden Schöpfers anselsen. Sie muß in jeder einzelnen Thier- und Pflanzenart einen "verkörperten Schöpfungsgedanken"

erblicken, ben materiellen Ausdruck einer zweckmäßig thätigen Entursache ober einer zweckthätigen Ursache (causa finalis). Sie muß nothwendig übernatürliche (nicht mechanische) Vorgänge für die Entstehung der Organismen in Anspruch nehmen. Wir dürsen sie daher mit Recht als übernatürliche Schöpfungsgeschichte bezeichnen. Von allen hierher gehörigen teleologischen Schöpfungszgeschichten gewann diesenige des Moses den großten Einfluß, da sie durch so bedeutende Naturforscher, wie Linne, selbst in der Naturwissenschaft allgemeinen Eingang fand. Auch die Schöpfungsansichten von Euvier und Agassiz, und überhaupt von der großen Mehrzahl der Natursorscher sowohl als der Laien gehören in diese bualistische Gruppe.

Die von Darwin ausgebildete Entwicklungstheorie bagegen, welche wir hier als natürliche Schopfungsgeschichte zu behandeln haben, und welche bereits von Goethe und Lamarck aufgestellt wurde, muß bei folgerichtiger Durchführung schließlich nothwendig zu der monistischen oder mechanischen (causalen) Beltanschauung hinleiten. Im Gegensate zu jener bualiftischen oder teleologischen Naturauffassung betrachtet dieselbe die Formen ber organischen Naturförper, ebenso wie diejenigen ber anorgischen, als die nothwendigen Producte natürlicher Rrafte. Sie erblickt in den einzelnen Thier= und Pflanzenarten nicht verkörperte Gedanken bes perfonlichen Schöpfers, sondern den zeitweiligen Ausdruck eines mechanischen Entwickelungsganges der Materie, ben Ausbruck einer nothwendig wirfenden Urfache ober einer mechanischen Urfache (causa efficions). Bo der teleologische Dualismus in den Schöpfungs= wundern die willfürlichen Ginfälle eines launenhaften Schöpfers auffucht, da findet der caufale Monismus in den Entwickelungs= processen die nothwendigen Wirkungen ewiger und unabanderlicher Naturgesete.

Man hat diesen, hier von uns vertretenenen Monismus auch oft für identisch mit dem Materialismus erkart. Da man dems gemäß auch den Darwinismus und überhaupt die ganze Ents

widelungstheorie als "materialistisch" bezeichnet hat, so kann ich nicht umhin, schon hier mich von vornherein gegen die Zweisbeutigkeit dieser Bezeichnung und gegen die Arglist, mit welcher dieselbe von mehreren Seiten zur Verkeherung unserer Lehre besnutzt wird, ausdrücklich zu verwahren.

Unter dem Stichwort "Materialismus" werden fehr allgemein zwei ganzlich verschiedene Dinge mit einander verwechselt und vermenat, die im Grunde aar Nichts mit einander zu thun haben. nämlich der naturwiffenschaftliche und der fittliche Materialismus. Der naturmiffenschaftliche Materialismus ift in gewiffem Sinne mit unserem Monismus identisch. Denn er behauptet im Grunde weiter nichts, als daß Alles in der Welt mit natürlichen Dingen zugeht, daß jebe Wirfung ihre Urfache und jebe Urfache ihre Wirkung hat. Er stellt also über die Gesammtheit aller uns erkenn= baren Erscheinungen bas Caufal= Befet, ober bas Befet von dem nothwendigen Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Dagegen verwirft er entschieden jeden Wunderglauben und jede wie immer gegrtete Vorstellung von übernatürlichen Vorgängen. Für ihn giebt es daher eigentlich in bem ganzen Gebiete menschlicher Erkenntnif nirgends mehr eine wahre Metaphysik, sondern überall nur Physik. Kür ihn ist der unzertrennliche Zusammenhang von Stoff, Form und Rraft selbstverftandlich. Diefer missenschaftliche Materialismus ift auf dem ganzen großen Gebiete ber anorgischen Naturwiffenschaft, in der Physik und Chemie, in der Mineralogie und Geologie, langft so allgemein anerkannt, daß kein Mensch mehr über seine alleinige Berechtigung im Zweifel ift. Bang anders verhalt es fich jedoch in der Biologie, in der organischen Naturwissenschaft, wo man die Beltung beffelben noch fortwährend von vielen Seiten her beftreitet, ihm aber nichts Anderes, als das metaphysische Gespenft der Lebensfraft, oder gar nur theologische Dogmen, entgegenhalten kann. Benn wir nun aber den Beweiß fuhren konnen, daß die ganze erfennbare Natur nur Eine ist, daß dieselben "ewigen, ehernen, gro-Ben Gesetze" in dem Leben der Thiere und Pflanzen, wie in dem

Bachsthum der Arystalle und in der Triedkraft des Wasserdampses thätig sind, so werden wir auch auf dem gesammten Gebiete der Bioslogie, in der Zoologie wie in der Botanik, überall mit demselben Rechte den monistischen oder mechanischen Standpunkt festhalten, mag man denselben nun als "Materialismus" verdächtigen oder nicht. In diesem Sinne ist die ganze eracte Naturwissenschaft, und an ihrer Spize das Causalgesetz, rein "materialistisch". Man könnte sie aber mit demselben Rechte auch rein "spiritualistisch" nennen, wenn man nur consequent die einheitliche Betrachtung für alle Erscheinungen ohne Ausnahme durchführt. Denn eben durch diese consequente Einheit gestaltet sich unser heutiger Monismus zur Versöhnung von Idealismus und Realismus, zur Ausgleichung des einseitigen Spizitualismus und Materialismus.

Ganz etwas Anderes als dieser naturwissenschaftliche ift der sitt= liche ober ethische Materialismus, ber mit bem erfteren gar Nichts gemein hat. Dieser "eigentliche" Materialismus verfolgt in seiner practischen Lebensrichtung kein anderes Ziel, als den möglichst raffinirten Sinnengenuß. Er schwelgt in dem traurigen Bahne, daß der rein finnliche Genuß dem Menschen mahre Befriedigung geben tonne, und indem er diefe in feiner Form der Sinnenlust finden tann, sturzt er sich schmachtend von einer zur andern. Die tiefe Wahrheit, daß der eigentliche Werth des Lebens nicht im materiellen Benuß, sondern in der sittlichen That, und daß die mahre Glückseligkeit nicht in äußeren Glücksgutern, sondern nur in tugendhaftem Lebenswandel beruht, ist jenem ethischen Materialismus unbekannt. Daher sucht man denselben auch vergebens bei solchen Naturforschern und Philosophen, deren höchster Genuß der geistige Naturgenuß und deren höchstes Ziel die Erkenntniß der Naturgesetze ist. Diesen Materialismus muß man in den Palästen der Kirchenfürsten und bei allen jenen Heuchlern suchen, welche unter der äußeren Maske frommer Gottesverehrung lediglich hierarchische Tyrannei und materielle Ausbeutung ihrer Mitmenschen erftreben. Stumpf für den unendlichen Abel der fogenannten "rohen Materie" und der aus ihr entspringenden herrlichen Er= scheinungswelt, unempfindlich für die unerschöpflichen Reize der Natur, wie ohne Kenntniß von ihren Gesetzen, verketzern dieselben die ganze Naturwissenschaft und die aus ihr entspringende Bildung als sündelichen Materialismus, während sie selbst dem letzteren in der widerlichsten Gestalt fröhnen. Nicht allein die ganze Geschichte der "unfehlsbaren" Päpste mit ihrer endlosen Kette von gräulichen Verbrechen, sondern auch die widerwärtige Sittengeschichte der Orthodoxie in allen Religionsformen liesert Ihnen hierfür genügende Beweise.

Um nun in Zukunft die übliche Verwechselung dieses ganz verwerslichen sittlichen Materialismus mit unserem naturphilosophischen Materialismus zu vermeiden, und um überhaupt das einseitige Mißverständniß des letzteren zu beseitigen, halten wir es für nöthig, denselben entweder Monismus oder Causalismus zu nennen. Das Princip dieses Monismus ist dasselbe, was Rant das "Princip des Mechanismus" nennt; und Rant erklärt ausdrücklich, daß es ohne
dasselbe überhaupt keine Naturwissenschaft geben könne.
Dieses Princip ist von unserer "natürlichen Schöpfungsgeschichte"
ganz untrennbar, und kennzeichnet dieselbe gegenüber dem teleologisschen Bunderglauben der übernatürlichen Schöpfungsgeschichte.

Lassen Sie uns nun zunächst einen Blick auf die wichtigste von allen übernatürlichen Schöpfungsgeschichten werfen, diesenige des Moses, wie sie uns durch die alte Geschichts und Gesetzesurfunde des jüdischen Bolkes, durch die Bibel, überliesert worden ist. Bestanntlich ist die mosaische Schöpfungsgeschichte, wie sie im ersten Capitel der Genesis den Eingang zum alten Testament bildet, in der ganzen jüdischen und christlichen Culturwelt dis auf den heutigen Tag in allgemeiner Geltung geblieben. Dieser außerordentliche Erfolg erstärt sich nicht allein aus der engen Berbindung derselben mit den jüdischen und christlichen Glaubenslehren, sondern auch aus dem einsachen und natürlichen Ideengang, welcher dieselbe durchzieht, und welcher vortheilhaft gegen die dunte Schöpfungsmythologie der meisten anderen Bölker des Alterthums absticht. Zuerst schaft Gott der Herr die Erde als anorgischen Weltsörper. Dann scheidet er Licht und

Finsterniß, darauf Wasser und Festland. Run erst ist die Erde für Organismen bewohndar geworden und es werden zunächst die Pflanzen, später erst die Thiere erschaffen, und zwar von den letzteren zuerst die Bewohner des Wassers und der Luft, später erst die Bewohner des Festlandes. Endlich zuletzt von allen Organismen schafft Gott den Wenschen, sich selbst zum Ebenbilde und zum Beherrscher der Erde.

Zwei große und wichtige Grundgebanken der natürlichen Ent= widelungslehre treten uns in diefer Schöpfungshypotheje bes Mofes mit überraschender Rlarheit und Ginfachheit entgegen, der Gedanke der Sonderung oder Differengirung, und der Bedanke der fortichreitenden Entwickelung ober Bervollkommnung. Dbwohl Dofes diese großen Bejete der organischen Entwickelung, die mir spater als nothwendige Folgerungen der Abstammungslehre nachweisen werben, als die unmittelbare Bildungsthätigkeit eines gestaltenden Schöpfers ansieht, liegt doch darin der erhabenere Bedante einer fortschreitenben Entwickelung und Differenzirung der ursprünglich ein= fachen Materie verborgen. Wir können daher dem großartigen Natur= verständniß des judischen Gesetzgebers und der einfach natürlichen Fassung seiner Schöpfungshppothese unsere gerechte und aufrichtige Bewunderung zollen, ohne darin eine fogenannte "göttliche Offenbarung" zu erblicken. Daß fie dies nicht fein kann, geht einfach schon baraus hervor, daß darin zwei große Grundirrthümer behauptet werden, namlich erftens der geocentrische Brrthum, daß die Erde der fefte Mittelpunkt der gangen Welt fei, um welchen fich Sonne, Mond und Sterne bewegen; und zweitens der anthropocentrische Frrthum, daß der Mensch das vorbedachte Endziel der irdischen Schöpfung fei, für deffen Dienst die ganze übrige Natur nur geschaffen fei. Der erftere Irrthum murde burch Copernicus' Beltsuftem im Beginn bes fechszehnten, ber lettere burch Lamards Abstam= mungslehre im Beginn bes neunzehnten Jahrhunderts vernichtet.

Tropbem durch Copernicus bereits der geocentrische Irrthum ber mosaischen Schöpfungsgeschichte nachgewiesen und damit die Autorität berselben als einer absolut vollkommenen göttlichen Offenbarung

aufgehoben wurde, erhielt sich dieselbe dennoch dis auf den heutigen Tag in solchem Ansehen, daß sie in weiten Areisen das Haupthindersniß für die Annahme einer natürlichen Entwickelungstheorie bildet. Bekanntlich haben selbst viele Natursorscher noch in unserem Jahr-hundert versucht, dieselbe mit den Ergebnissen der neueren Naturwissenschaft, insbesondere der Geologie, in Einklang zu bringen, und z. B. die sieden Schöpfungstage des Moses als sieden große geoslogische Perioden gedeutet. Indessen sind alle diese künstlichen Deustungsversuche so vollkommen versehlt, daß sie hier keiner Widerlegung bedürfen. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Werk, sondern eine Geschichts, Gesetzes und Religionsurkunde des jüdischen Volkes, deren hoher culturgeschichtlicher Werth dadurch nicht geschmälert wird. daß sie in allen naturwissenschaftlichen Fragen ohne jede maßgebende Bedeutung und voll von groben Irrthümern ist.

Wir können nun einen großen Sprung von mehr als drei Jahrtausenden machen, von Moses, welcher ungefähr um das Jahr 1480 vor Christus starb, dis auf Linné, welcher 1707 nach Christus geboren wurde. Während dieses ganzen Zeitraums wurde keine Schöpfungsgeschichte aufgestellt, welche eine bleibende Bedeutung gewann, oder deren nähere Betrachtung an diesem Orte von Interesse wäre. Insbesondere während der letten 1500 Jahre, als das Christenthum die Weltherrschaft gewann, blieb die mit dessen Glaubenslehren verknüpste mosaische Schöpfungsgeschichte so allgemein herrschend, daß erst das neunzehnte Jahrhundert sich entschieden dagegen aufzulehnen wagte. Selbst der große schwedische Natursorscher Linné, der Begründer der neueren Naturgeschichte, schloß sich in seinem Natursystem auf das Engste an die Schöpfungsgeschichte des Moses an.

Der außerordentliche Fortschritt, welchen Karl Linne in den sogenannten beschreibenden Naturwissenschaften that, besteht bekanntlich in der Aufstellung eines Systems der Thier- und Pflanzenarten, welches er in so folgerichtiger und logisch vollendeter Form durchführte, daß es bis auf den heutigen Tag in vielen Beziehungen die Richtschnur für alle folgenden, mit den Formen der Thiere und Bflanzen fich beschäftigenden Naturforscher geblieben ift. Obgleich das Spstem Linne's ein fünstliches war, obgleich er für die Classification der Thier = und Pflanzenarten nur einzelne Theile als Eintheilungsgrund= lagen hervorfuchte und anwendete, hat bennoch diefes Syftem fich ben größten Erfolg errungen; erftens durch feine confequente Durchführung, und zweitens durch feine ungemein wichtig gewordene Benennungsweise der Naturkörper, auf welche wir hier nothwendig sogleich einen Blick werfen muffen. Nachdem man nämlich vor Linne fich vergeblich abgemuht hatte, in das unendliche Chaos der ichon damals bekannten verschiedenen Thier- und Pflanzenformen durch irgend eine paffende Namengebung und Zusammenstellung Licht zu bringen, gelang es Linne durch Aufftellung der jogenannten "binaren Romen clatur" mit einem glücklichen Griff diese wichtige und schwierige Aufgabe zu lofen. Die binare Nomenclatur ober die zweifache Benennung wie fie Linne zuerst aufstellte, wird noch heutigen Tages gang allgemein von allen Boologen und Botanifern angewendet und wird fich unzweifelhaft sehr lange noch in gleicher Geltung erhalten. Sie besteht darin, daß jede Thier- und Pflanzenart mit zwei Namen bezeichnet wird, welche sich ahnlich verhalten, wie Tauf- und Familiennamen ber menschlichen Individuen. Der besondere Name, welcher dem menschlichen Taufnamen entspricht, und welcher den Begriff der Art (Species) ausdruckt, dient zur gemeinschaftlichen Bezeichnung aller thierischen oder pflanzlichen Einzelwesen, welche in allen wesent= lichen Formeigenschaften fich gleich find, und fich nur durch gang untergeordnete Merkmale unterscheiden. Der allgemeinere Rame da= gegen, welcher dem menschlichen Familiennamen entspricht, und welcher den Begriff der Gattung (Genus) ausdrudt, dient zur gemeinschaftlichen Bezeichnung aller nachft ahnlichen Arten ober Species. Der allgemeinere, umfaffende Genusname wird nach Linne's allgemein gultiger Benennungsweise vorangesett; der besondere, untergeordnete Speciesname folgt ihm nach. Go 3. B. heißt die Haustage Felis domestica, die milbe Rape Folis catus, der Panther Felis pardus, ber Jaguar Felis onca, der Tiger Felis tigris, der Lowe Felis leo;

alle sechs Raubthierarten sind verschiedene Species eines und beseselben Genus: Folis. Ober, um ein Beispiel aus der Pflanzenwelt hinzuzusügen, so heißt nach Linne's Benennung die Fichte Pinus adies, die Tanne Pinus picoa, die Lärche Pinus larix, die Pinus Pinus pinoa, die Jirbelkieser Pinus combra, die Ceder Pinus codrus, die gewöhnliche Kieser Pinus silvestris; alle sieben Nadelsholzarten sind verschiedene Species eines und desselben Genus: Pinus.

Bielleicht scheint Ihnen diefer von Linne herbeigeführte Fort= schritt in der practischen Unterscheidung und Benennung der vielgestaltigen Organismen nur von untergeordneter Bichtigkeit zu fein. Allein in Birklichkeit war er von der allergrößten Bedeutung, und zwar so= wohl in practischer als in theoretischer Beziehung. Denn es murbe nun erft möglich, die Unmasse ber verschiedenartigen organischen Formen nach dem größeren oder geringeren Grade ihrer Aehnlichkeit zusammenzustellen und überfichtlich in bem Fachwert bes Systems zu Die Registratur dieses Fachwerks machte Linne badurch noch übersichtlicher, daß er die nächstähnlichen Gattungen (Genera) in sogenannte Ordnungen (Ordinos) zusammenstellte, und daß er die nächstähnlichen Ordnungen in noch umfaffenderen Hauptabtheilungen, den Classon vereinigte. Es zerfiel also zunächst jedes der beiden organischen Reiche nach Linne in eine geringe Anzahl von Clasfen; das Pflanzenreich in 24 Classen, das Thierreich in 6 Classen. Jede Classe enthielt wieder mehrere Orduungen. Jede einzelne Ordnung konnte eine Mehrzahl von Gattungen und jede einzelne Gattung wiederum mehrere Arten enthalten.

Richt minder bedeutend aber, als der unschätzbare practische Ruten, welchen Linne's binare Nomenclatur sofort für eine überssichtliche spitematische Unterscheidung, Benennung, Anordnung und Eintheilung der organischen Formenwelt hatte, war der unberechensbare theoretische Einsluß, welchen dieselbe alsbald auf die gesammte allgemeine Beurtheilung der organischen Formen, und ganz besonders auf die Schöpfungsgeschichte gewann. Noch heute drehen sich alle die wichtigen Grundfragen, welche wir vorher kurz erörterten, zuletzt

um die Entscheidung der scheinbar sehr abgelegenen und unwichtigen Borfrage, was benn eigentlich die Art ober Species ift? Roch heute kann der Begriff der organischen Species als der Angelpunkt der ganzen Schöpfungsfrage bezeichnet werden, als der streitige Mittelpunkt, um dessen verschiedene Auffassung sich alle Darwinisten und Antidarwinisten herumschlagen.

Nach der Meinung Darwins und seiner Anhänger sind die verschiedenen Species einer und derselben Gattung von Thieren und Pflanzen weiter nichts, als verschiedenartig entwickelte Abkömmlinge einer und derselben ursprünglichen Stammform. Die verschiedenen vorhin genannten Nadelholzarten würden demnach von einer einzigen ursprünglichen Pinusform abstammen. Ebenso würden alle oben ansgeführten Kahenarten aus einer einzigen gemeinsamen Felissorm ihren Ursprung ableiten, dem Stammvater der ganzen Gattung. Weitershin müßten dann aber, der Abstammungslehre entsprechend, auch alle verschiedenen Gattungen einer und derselben Ordnung von einer einzigen gemeinschaftlichen Ursorm abstammen, und ebenso endlich alle Ordnungen einer Classe von einer einzigen Stammform.

Nach der entgegengesetzten Vorstellung der Gegner Darwins sind dagegen alle Thier- und Pflanzenspecies ganz unabhängig von einander, und nur die Einzelwesen oder Individuen einer jeden Species stammen von einer einzigen gemeinsamen Stammform ab. Frasgen wir sie nun aber, wie sie sich denn diese ursprünglichen Stammformen der einzelnen Arten entstanden denken, so antworten sie uns mit einem Sprung in das Unbegreisliche: "Diese sind als solche gesschaffen worden".

Linné selbst bestimmte den Begriff der Species bereits in dieser Beise, indem er sagte: "Es giebt soviel verschiedene Arten, als im Ansang verschiedene Formen von dem unendlichen Besen erschaffen worden sind". ("Species tot sunt diversae, quot diversas formas ab initio ereavit infinitum ens".) Er schloß sich also in dieser Beziehung aufs Engste an die mosaische Schöpfungsgeschichte an, welche ja ebenfalls die Pflanzen und Thiere "ein jegliches nach seiner

Art" erschaffen werden läßt. Näher hierauf eingehend, meinte Linne, daß ursprünglich von jeder Thier= und Pflanzenart entweder ein ein= zelnes Individuum oder ein Barchen geschaffen worden sei; und zwar ein Barchen, oder wie Mofes fagt: "ein Mannlein und ein Fraulein" von jenen Arten, welche getrennte Geschlechter haben; für jene Arten dagegen, bei welchen jedes Individuum beiderlei Geschlechts= organe in sich vereinigt (Hermanhrobiten ober Amitter) wie g. B. die Regenwürmer, die Blutegel, die Garten= und Weinbergsschnecken, fowie die große Mehrzahl der Gemachse, meinte Linne, es sei hin= reichend, wenn ein einzelnes Individuum erschaffen worden sei. Linne schloß sich weiterhin an die mosaische Legende auch in Betreff ber Sunbfluth an, indem er annahm, daß bei biefer großen allgemeinen Ueberschwemmung alle vorhandenen Organismen ertränkt worden seien, bis auf jene wenigen Individuen von jeder Art (fieben Baar von den Bögeln und von dem reinen Vieh, ein Paar von dem unreinen Vieh), welche in der Arche Noah gerettet und nach beendigter Sündfluth auf bem Ararat an das Land geset murden. Die geographische Schwierigkeit des Zusammenlebens der verschiedensten Thiere und Pflanzen suchte er sich badurch zu erklären: der Ararat in Armenien, in einem warmen Klima gelegen und bis über 16,000 fuß Sohe aufsteigend, vereinigt in sich die Bedingungen für den zeitweiligen gemeinsamen Aufenthalt auch folcher Thiere, die in verschiedenen Zonen leben. Es konnten zunächst also die an das Polarklima gewöhnten Thiere auf den kalten Gebirgsruden hinaufklettern, die an das warme Klima gewöhnten an den Fuß hinabgeben, und die Bewohner der gemäßig= ten Zone in der Mitte der Berghöhe fich aufhalten. Bon hier aus war die Möglichkeit gegeben, sich über die Erde nach Rorden und Süden zu verbreiten.

Es ist wohl kaum nöthig, zu bemerken, daß diese Schöpfungs= hypothese Linne's, welche sich offenbar möglichst eng an den herr= schenden Bibelglauben anzuschließen sucht, keiner ernstlichen Wider= legung bedarf. Wenn man die sonstige Klarheit des scharffinnigen Linne erwägt, darf man vielleicht zweifeln, daß er selbst daran glaubte. Was die gleichzeitige Abstammung aller Individuen einer jeden Species von je einem Elternpaare (oder bei den hermaphrodistischen Arten von je einem Stammzwitter) betrifft, so ist sie offenbar ganz unhaltbar; denn abgesehen von anderen Gründen, würden schon in den ersten Tagen nach geschener Schöpfung die wenigen Randsthiere ausgereicht haben, sämmtlichen Pflanzenfressern den Garaus zu machen, wie die pflanzenfressenden Thiere die wenigen Individuen der verschiedenen Pflanzenarten hätten zerstören müssen. Ein solches Gleichgewicht in der Deconomie der Natur, wie es gegenwärtig existirt, konnte unmöglich stattsinden, wenn von jeder Art nur ein Individuum oder nur ein Paar ursprünglich und gleichzeitig geschaffen wurde.

Wie wenig übrigeng Linne auf diese unhaltbare Schöpfungs= hppothese Gewicht legte, geht unter Anderem daraus hervor, daß er die Baftarderzeugung (Hybridismus) als eine Quelle der Entstehung neuer Arten anerkannte. Er nahm an, daß eine große Anzahl von selbstständigen neuen Species auf diesem Bege, durch geschlecht= liche Bermischung zweier verschiedener Spiecies, eutstanden fei. In ber That kommen folde Baftarbe (Hybridae) burchaus nicht felten in der Natur vor, und es ist jest erwiesen, daß eine große Augahl von Arten 3. B. aus den Gattungen der Brombeere (Rubus), des Wollfrauts (Vorbascum), der Beide (Salix), der Diftel (Cirsium) Bastarde von verschiedenen Arten dieser Gattungen sind. Ebenso ken= nen wir Bastarde von Hasen und Kaninchen (zwei Species der Gattung Lopus), ferner Baftarbe verschiedener Arten der Sundegattung (Canis), der Hirschgattung (Corvus) u. s. w., welche als selbständige Arten fich fortzupflanzen im Stande find. Ja, wir find fogar aus vielen wichtigen Grunden zu der Annahme berechtigt, daß die Ba= stardzeugung eine fehr ergiebige Quelle für die Entfte= hung neuer Arten bildet; und diese Duelle ist ganz unabhängig von ber natürlichen Züchtung, burch welche nach Darwins Anficht die meisten Species entstanden sind. Wahrscheinlich sind fehr zahlreiche Thier= und Pflanzen=Formen, die wir heute als jogenannte "gute Arten" in unferen fuftematifchen Regiftern aufführen, weiter

Nichts, als fruchtbare Baftarde, welche ganz zufällig durch die gelegentliche Bermischung der Geschlechtsproducte von zwei verschiedenen Arten entstanden sind. Namentlich ist diese Annahme für die Basserthiere und Basserpslanzen gerechtsertigt. Wenn man bedenkt, welche Massen von verschiedenartigen Samenzellen und Eizellen hier im Basser beständig zusammentressen, so erscheint dadurch der Bastardzeugung der weiteste Spielraum geöffnet.

Es ist gewiß sehr bemerkenswerth, daß Linné bereits die physiologische (also mechanische) Entstehung von neuen Species auf diesem Wege der Bastardzeugung behauptete. Offenbar steht dieselbe in unvereinbarem Gegensate zu der übernatürlichen Entstehung der ansderen Species durch Schöpfung, welche er der mosaischen Schöpfungsegeschichte gemäß annahm. Die eine Abtheilung der Species würde demnach durch dualistische (teleologische) Schöpfung, die andere durch monistische (mechanische) Entwickelung entstanden sein.

Das große und wohlverdiente Ansehen, welches fich Linne durch seine systematische Classification und durch seine übrigen Verdienste um die Biologie erworben hatte, war offenbar die Urfache, daß auch feine Schöpfungsanfichten das gange vorige Sahrhundert hindurch unangefochten in voller und gang allgemeiner Beltung blieben. Wenn nicht die gange sustematische Zoologie und Botanit die von Linné eingeführte Unterscheidung, Claffification und Benennung der Arten und den bamit verbundenen dogmatischen Species= begriff mehr oder minder unverändert beibehalten hatte, wurde man nicht begreifen, daß feine Vorftellung von einer felbftftandigen Schopfung der einzelnen Species felbst bis auf ben heutigen Tag ihre Berrichaft behaupten konnte. Denn je mehr fich unfere Renntniffe vom Bau und von ber Entwickelung ber Organismen erweiterten, defto unhaltbarer mußte jene Borftellung erscheinen. Nur durch die große Autorität Linne's und burch feine Anlehnung an den herrichenden Bibelglauben mar die Erhaltung feiner Schopfungshypothefe bis auf unfere Beit möglich.

## Dritter Vortrag. Schöpfungsgeschichte nach Cuvier und Agassig.

Allgemeine theoretische Bedeutung des Speciesbegriffs Unterschied in der theoretischen und practischen Bestimmung des Artbegriffs. Cuviers Definition der Species. Cuviers Berdienste als Begründer der vergleichenden Anatomie. Untersscheidung der vier hauptsormen (Typen oder Zweige) des Thierreichs durch Cuvier und Baer. Cuviers Berdienste um die Paläontologie. Seine hyvothese von den Revolutionen des Erdballs und den durch dieselben getrennten Schöpfungsperioden. Unbekannte, übernatürliche Ursachen dieser Revolutionen und der darauf solgenden Reuschöpfungen. Teleologisches Naturspstem von Agassiz. Seine Borstellungen vom Schöpfungsplane und dessen seine saturspstem bei Gruppenstusen des Systems). Agassiz Ansichten von der Erschaffung der Species. Grobe Bermenschlichung (Anthropomorphismus) des Schöpfers in der Schöpfungsbypothese von Agassiz. Innere Unhaltbarkeit derselben und Widersprüche mit den von Agassiz entdeckten wichtigen paläontologischen Gesehen.

Meine Herren! Der entscheidende Schwerpunkt in dem Meinungskampse, der von den Ratursorschern über die Entstehung der Organismen, über ihre Schöpfung oder Entwickelung geführt wird, liegt in den Borstellungen, welche man sich von dem Besen der Art oder Species macht. Entweder hält man mit Linné die verschiesdenen Arten für selbstständige, von einander unabhängige Schöpfungssformen, oder man nimmt mit Darwin deren Blutsverwandtschaft an. Wenn man Linné's Ansicht theilt (welche wir in dem letzen Bortrag auseinandersetzen), daß die verschiedenen organischen Species unabhängig von einander entstanden sind, daß sie keine Blutsseinen Blutsseinen von einander entstanden sind, daß sie keine Blutsseinen

verwandtschaft haben, so ist man zu der Annahme gezwungen, daß dieselben selbstständig erschaffen sind; man muß entweder für jedes einzelne organische Individuum einen besonderen Schöpfungsact annehmen (wozu sich wohl kein Raturforscher entschließen wird), oder man muß alle Individuen einer jeden Art von einem einzigen Individuum oder von einem einzigen Stammpaare ableiten, welches nicht auf natürlichem Wege entstanden, sondern durch den Machtspruch eines Schöpfers in das Dasein gerusen ist. Damit verläßt man aber das sichere Gebiet vernunftgemäßer Natur-Erkenntniß und slüchtet sich in das mythologische Reich des Wunderglaubens.

Wenn man dagegen mit Darwin die Formenähnlichkeit der ver= schiedenen Arten auf wirkliche Blutsverwandtschaft bezieht, so muß man alle verschiedenen Species der Thier= und Pflanzenwelt als veränderte Nachkommen einer einzigen ober einiger wenigen, höchst einfachen, ursprünglichen Stammformen betrachten. Durch diese Anschauung gewinnt bas natürliche System ber Organismen (bie baumartig verzweigte Anordnung und Eintheilung berselben in Claffen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten) die Bedeutung eines wirklichen Stammbaums, beffen Burgel durch jene uralten langft verschwundenen Stammformen gebildet wird. Eine wirklich natur= gemäße und folgerichtige Betrachtung der Organismen kann aber auch für diese einfachsten ursprünglichen Stammformen feinen übernatürlichen Schöpfungsact annehmen, sondern nur eine Entstehung burch Urzeugung (Archigonie ober Generatio spontanea). Durch Darwins Ansicht von dem Wesen der Species gelangen wir daher zu einer natürlichen Entwickelungstheorie, durch Linne's Auffassung des Artbegriffs dagegen zu einem übernatürlichen Schöpfungsbogma.

Die meisten Natursorscher nach Linne, bessen große Verdienste um die unterscheidende und beschreibende Naturwissenschaft ihm das höchste Ansehen gewannen, traten in seine Fußtapfen, und ohne weiter über die Entstehung der Organismen nachzudenken, nahmen sie in dem Sinne Linne's eine selbstständige Schöpfung der einzelnen Arten an, in Uebereinstimmung mit dem mosaischen Schöpfungsbericht. Die Grundlage ihrer Speciesauffassung bilbete Linne's Ausipruch: "Es giebt so viele Arten, als ursprünglich verschiedene Formen erschaffen worden find." Bedoch muffen wir hier, ohne naber auf bie Begriffsbeftimmung der Species einzugehen, fogleich bemerken, daß alle Zoologen und Botaniker in der spstematischen Praxis, bei ber practischen Unterscheidung und Benennung der Thier= und Bflan= genarten, fich nicht im Geringsten um jene angenommene Schöpfung ihrer elterlichen Stammformen fummerten, und auch wirklich nicht fummern konnten. In diefer Beziehung macht einer unserer ersten Roologen, der geistvolle Frit Müller, folgende treffende Bemerkung: "Bie es in driftlichen ganden eine Ratechismus-Moral gicbt, die Seder im Munde führt, Niemand zu befolgen sich verpflichtet hält, ober von anderen befolgt zu sehen erwartet, so hat auch die Boologie ihre Dogmen, die man eben so allgemein bekennt, als in der Praris verläugnet." ("Für Darwin", S. 71) 16). Gin folches vernunftwidriges, aber gerade barum mächtiges Dogma, und zwar bas machtigfte von allen, ift bas angebetete Linne'iche Species-Dogma. Obwohl die allermeisten Naturforscher demselben blindlings sich unterwarfen, waren fie doch natürlich niemals in der Lage, die Abstammung aller zu einer Art gehörigen Individuen von jener ge= meinfamen, urfprünglich erschaffenen Stammform ber Art nachweisen Vielmehr bedienten fich sowohl die Zoologen als die Botanifer in ihrer sustematischen Praxis ausschließlich der Formahn= lichkeit, um die verschiedenen Arten zu unterscheiden und zu benennen. Sie stellten in eine Art ober Species alle organischen Einzelwefen, die einander in der Formbildung sehr ähnlich oder fast gleich waren, und die sich nur durch fehr unbedeutende Formenunterschiede von einander trennen ließen. Dagegen betrachteten fie als verschiedene Arten diejenigen Individuen, welche mejentlichere oder auffallendere Unterschiede in ihrer Körpergestaltung darboten. Natürlich war aber damit der größten Willfür in der sustematischen Artunterscheidung Thur und Thor geöffnet. Denn da niemals alle Individuen einer Species in allen Studen völlig gleich find, vielmehr jede Art mehr ober weniger abändert (variirt), so vermochte Riemand zu sagen, welcher Grad der Abänderung eine wirklich "gute Art", welcher Grad bloß eine Spielart oder Rasse (Barietät) bezeichne.

Nothwendig mußte diese dogmatische Auffassung des Species= begriffes und die damit verbundene Willfur zu den unlösbarften Widersprüchen und zu den unhaltbarften Annahmen führen. Dies zeigt sich deutlich schon bei demjenigen Naturforscher, welcher nächst Linne den größten Einfluß auf die Ausbildung der Thierkunde ge= wann, bei dem berühmten George Cuvier (geb. 1769). Er schloß fich in seiner Auffassung und Bestimmung des Speciesbegriffs im Banzen an Linne an, und theilte seine Vorftellung von einer unabhängigen Erschaffung der einzelnen Arten. Die Unveränderlichkeit berselben hielt Cuvier für so wichtig, daß er sich bis zu dem thorichten Ausspruche verftieg: "bie Beftandigkeit der Species ift eine nothwendige Bedingung für die Eristenz der wissenschaftlichen Naturgeschichte." Da Linne's Definition der Species ihm nicht genügte, machte er den Versuch, eine genauere und für die systematische Praris mehr verwerthbare Begriffsbestimmung derselben zu geben, und zwar in folgender Definition: "Zu einer Art gehören alle diejenigen Indi= viduen der Thiere und der Pflanzen, welche entweder von einander oder von gemeinsamen Stammeltern bewiesenermaßen abstammen, oder welche diesen so ähnlich sind, als die letteren unter sich."

Euvier dachte sich also in dieser Beziehung Folgendes: "Bei benjenigen organischen Individuen, von denen wir wissen, sie stammen von einer und derselben Elternsorm ab, bei denen also ihre gemeinsame Abstammung empirisch erwiesen ist, leidet es keinen Zweisel, daß sie zu einer Art gehören, mögen dieselben nun wenig oder viel von einander abweichen, mögen sie fast gleich oder sehr ungleich sein. Ebenso gehören dann aber zu dieser Art auch alle diesenigen Individuen, welche von den letzteren (den aus gemeinsamen Stamm empirisch abgeleiteten) nicht mehr verschieden sind, als diese unter sich von einander abweichen." Bei näherer Betrachtung dieser Speciese

befinition Cuviers zeigt sich sofort, daß dieselbe weder theoretisch befriedigend, noch practisch anwendbar ist. Cuvier sing mit dieser Definition bereits an, sich in dem Kreise herum zu drehen, in welchem fast alle solgenden Definitionen der Species im Sinne ihrer Unveränderlichkeit sich bewegt haben.

Bei ber außerordentlichen Bedeutung, welche George Cuvier für die organische Naturwissenschaft gewonnen hat, angesichts der fast unbeschränkten Alleinherrschaft, welche seine Ansichten während der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts in der Thierkunde ausübten, erscheint es an dieser Stelle angemessen, seinen Einfluß noch etwas näher zu beleuchten. Es ist dies um so nöthiger, als wir in Euvier den bedeutendsten Gegner der Abstammungslehre und der monistischen Naturauffassung zu bekämpfen haben.

Unter den vielen und großen Berdiensten Cuviers stehen obenan diejenigen, welche er sich als Gründer der vergleichenden Anastomie erward. Während Linné die Unterscheidung der Arten, Gattungen, Ordnungen und Classen meistens auf äußere Charaftere, auf einzelne, leicht auffindbare Merkmale in der Zahl, Größe, Lage und Gestalt einzelner organischer Theile des Körpers gründete, drang Cuvier viel tiefer in das Wesen der Organisation ein. Er wies große und durchgreisende Verschiedenheiten in dem inneren Bau der Thiere als die wesentliche Grundlage einer wissenschaftlichen Erkenntsniß und Classification derselben nach. Er unterschied natürliche Fasmilien in den Thierclassen und er gründete auf deren vergleichende Anatomie sein natürliches System des Thierreichs.

Der Fortschritt von dem kunftlichen System Linne's zn dem natürlichen System Cuviers war außerordentlich bedeutend. Linne hatte sammtliche Thiere in eine einzige Reihe geordnet, welche er in sechs Classen eintheilte, zwei wirbellose und vier Wirbelthierclassen. Er unterschied dieselben kunstlich nach der Beschaffenheit des Blutes und des Herzens. Cuvier dagegen zeigte, daß man im Thierreich vier große natürliche Hauptabtheilungen unterscheiden musse, welche er Hauptsormen, Generalplane oder Zweige des Thierreichs nannte.

Diese Embranchements sind: 1) die Wirbelthiere (Vortobrata), 2) die Gliederthiere (Articulata), 3) die Weichthiere (Mollusca), und 4) die Strahlenthiere (Radiata). Euwier wies ferner nach, daß in jedem dieser vier Zweige ein eigenthümlicher Bauplan oder Typus erkennbar sei, welcher denselben von jedem der drei andern Zweige unterscheidet. Bei den Wirbelthieren ist derselbe durch die Beschaffensheit des inneren Skelets oder Knochengerüstes, sowie durch den Bau und die Lage des Rückenmarks, abgesehen von vielen anderen Eigensthümlichkeiten, bestimmt ausgedrückt. Die Gliederthiere werden durch ihr Bauchmark und ihr Kückenherz charakterisirt. Für die Weichthiere ist die sachartige, ungegliederte Körpersom bezeichnend. Die Strahlsthiere endlich unterscheiden sich von den drei anderen Hauptformen durch die Zusammensehung ihres Körpers aus vier oder mehreren, strahlensörmig vereinigten Hauptabschnitten (Parameren).

Man pflegt gewöhnlich die Unterscheidung dieser vier thierischen Hauptformen, welche ungemein fruchtbar für die weitere Entwickelung der Boologie murde, Cuvier allein zuzuschreiben. wurde berfelbe Bedanke fast gleichzeitig, und unabhängig von Cu= vier, von einem der größten beutschen Naturforscher ausgesprochen, von Baer, welcher um die Entwickelungsgeschichte ber Thiere fich bie hervorragenoften Berdienfte erwarb. Baer zeigte, daß man auch in der Entwickelungsweise ber Thiere vier verschiedene Hauptformen ober Typen unterscheiden muffe 20). Dieje entsprechen ben vier thierischen Bauplanen, welche Cuvier auf Grund der verglei= chenden Anatomie unterschieden hatte. Co 3. B. ftimmt die individuelle Entwickelung aller Wirbelthiere in ihren Grundzügen von Anfang an jo fehr überein, daß man die Reimanlagen oder Em= bryonen der verschiedenen Wirbelthiere (z. B. der Reptilien, Bögel und Säugethiere) in der frühesten Zeit gar nicht unterscheiden kann. Erft im weiteren Verlaufe der Entwickelung treten allmählich die tieferen Formunterschiebe auf, welche jene verschiedenen Claffen und deren Ordnungen von einander trennen. Ebenjo ist die Körperanlage, welche sich bei der individuellen Entwickelung der Gliederthiere

(Insecten, Spinnen, Krebse) ausgebildet, von Anfang an bei allen Glieberthieren im Wesentlichen gleich, dagegen verschieden von dersienigen aller Wirbelthiere. Dasselbe gilt mit gewissen Einschränkuns gen von den Weichthieren und von den Strahlthieren.

Beber Baer, welcher auf dem Bege der individuellen Entwickelungsgeschichte (ober Ontogenie), noch Cuvier, welcher auf dem Bege der vergleichenden Anatomie zur Unterscheidung der vier thieri= ichen Inpen oder Hauptformen gelangte, erkannte die mahre Ursache biefes typischen Unterschiedes. Diefe wird uns nur durch die Abstam= mungelehre enthullt. Die munderbare und wirklich überraschende Aehnlichfeit in der inneren Organisation, in den anatomischen Structurverhaltniffen, und die noch mertwurdigere Uebereinstimmung in der individuellen Entwickelung bei allen Thieren, welche zu einem und bemfelben Inpus, z. B. zu dem Zweige der Birbelthiere gehören, erflart fich in der einfachften Beije durch die Unnahme einer gemeinfamen Abstammung berfelben von einer einzigen Stammform. Ent= schließt man fich nicht zu dieser Annahme, so bleibt jene durchgreifende Uebereinstimmung der verschiebenften Wirbelthiere im inneren Bau und in der Entwickelungsweise vollkommen unerklärlich. nur durch die Vererbung erklart merden.

Rächst der vergleichenden Anatomie der Thiere und der durch diese neu begründeten systematischen Zoologie, war es besonders die Bersteinerungskunde oder Palaontologie, um welche sich Euvier die größten Berdienste erwarb. Wir müssen dieser um so mehr gedenken, als gerade die palaontologischen und die damit versbundenen geologischen Ansichten Cuviers in der ersten Halfte unieres Jahrhunderts sich fast allgemein im höchsten Ansehen erhielten, und der Entwicklung der natürlichen Schöpfungsgeschichte die größten Hindernisse entgegenstellten.

Die Berfteinerungen oder Betrefacten, deren wissensichaftliche Kenntniß Cuvier im Anfange unseres Jahrhunderts in umfassendstem Maße förderte und für die Wirbelthiere ganz neu begründete, spielen in der "natürlichen Schöpfungsgeschichte" eine der

wichtigsten Rollen. Denn diese in versteinertem Zustande uns erhaltenen Reste und Abdrücke von ausgestorbenen Thieren und Psslanzen sind die wahren "Denkmünzen der Schöpfung", die untrügzlichen und unansechtbaren Urkunden, welche für eine wahrhaftige Geschichte der Organismen die unerschütterliche Grundlage bilden. Alle versteinerten oder sossillen Reste und Abdrücke berichten uns von der Gestalt und dem Bau solcher Thiere und Pslanzen, welche entweder die Urahnen und die Voreltern der jest lebenden Organismen sind, oder aber ausgestordene Seitenlinien, die sich von einem gemeinsamen Stamme mit den jest lebenden Organismen früher oder später abgezweigt haben.

Diese unschätzbar werthvollen Urkunden der Schöpfungsgeschichte haben fehr lange Zeit hindurch eine höchst untergeordnete Rolle in ber Wiffenschaft gespielt. Allerdings wurde die mahre Ratur der= felben schon mehr als ein halbes Jahrtaufend vor Christus ganz richtig erkannt, und zwar von dem großen griechischen Philosophen Xenophanes von Rolophon, bemfelben, welcher die fogenannte eleatische Philosophie begrundete und zum erften Male mit über= zengender Scharfe den Beweis führte, daß alle Vorftellungen von persönlichen Göttern nur auf mehr ober weniger grobe Anthropomorphismen oder Bermenfclichungen hinauslaufen. Xenophanes stellte zum ersten Male die Behauptung auf, daß die fossilen Abdrucke von Thieren und Pflanzen wirkliche Refte von vormals lebenden Geschöpfen seien, und daß die Berge, in deren Gestein man sie findet, früher unter Wajser gestanden haben müßten. Aber obschon auch andere große Philosophen des Alterthums, und unter diesen namentlich Aristoteles, jene richtige Erkenntnig theilten, blieb dennoch mahrend des rohen Mittelalters allgemein, und bei vielen Naturforschern selbst noch im vorigen Jahrhundert, die Ansicht herrschend, daß die Versteinerungen sogenannte Naturspiele seien (Lusus naturao), oder Producte einer unbefannten Bildungsfraft der Natur, eines Gestaltungstriebes (Nisus formativus, Vis plastica). Ueber das Befen und die Thätigkeit dieser rathselhaften und

muftischen Bildungsfraft machte man fich die abenteuerlichsten Bor-Einige glaubten, daß diese bildende Schöpfungstraft, dieselbe, der sie auch die Entstehung der lebenden Thier= und Pflan= zenarten zuschrieben, zahlreiche Bersuche gemacht habe, Organismen verschiedener Form zu schaffen; diese Bersuche seien aber nur theilweise gelungen, häufig fehlgeschlagen, und solche miggludte Versuche seien die Bersteinerungen. Nach Anderen sollten die Petrefacten durch ben Einfluß ber Sterne im Innern ber Erbe entftehen. machten fich eine noch grobere Borftellung, daß nämlich der Schöpfer zunächst aus mineralischen Substanzen, z. B. aus Ralf ober Thon, vorläufige Modelle von denjenigen Pflanzen= und Thierformen gemacht habe, die er spater in organischer Substanz ausführte, und benen er seinen lebendigen Obem einhauchte; die Betrefacten seien folde robe, anorganische Modelle. Gelbst noch im vorigen Sahr= hundert maren folche rohe Ansichten verbreitet, und es wurde 3. B. eine besondere "Samenluft" (Aura sominalis) angenommen, welche mit dem Baffer in die Erde dringe und durch Befruchtung der Gesteine die Petrefacten, das "Steinsteisch" (Caro fossilis) bilde.

Sie sehen, es dauerte gewaltig lange, ehe die einfache und naturgemäße Vorstellung zur Geltung gelangte, daß die Versteinerun= gen wirklich nichts Anderes seien, als das, mas ichon der einfache Augenschein lehrt: die unverweslichen Ueberbleibsel von gestorbenen 3mar magte der berühmte Maler Leonardo ba Organismen. Vinci schon im fünfzehnten Jahrhundert zu behaupten, daß der aus bem Baffer beständig fich absehende Schlamm die Urfache der Berfteinerungen fei, indem er die auf dem Boden der Bemaffer liegen= den unverweslichen Kalkschalen der Muscheln und Schnecken umschließe, und allmählich zu festem Gestein erharte. Das Gleiche behauptete auch im sechszehnten Jahrhundert ein Pariser Töpfer, Pa= liffy, welcher sich durch seine Porzellanerfindung berühmt machte. Allein die jogenannten "Belehrten von Fach" maren weit entfernt, dieje richtigen Aussprüche des einfachen gesunden Menschenverstandes zu würdigen, und erft gegen das Ende des vorigen Sahrhunderts, während ber Begrundung der neptuniftischen Geologie burch Ber= ner, gewannen bieselben allgemeine Geltung.

Die Begründung ber ftrengeren wiffenschaftlichen Balaontologie fällt jedoch erft in ben Anfang unferes Jahrhunderts, als Cuvier seine classischen Untersuchungen über die verfteinerten Birbelthiere, und fein großer Begner Lamard feine bahnbrechenden Forschungen über die fossilen wirbellosen Thiere, namentlich die versteinerten Schneden und Mufcheln, veröffentlichte. In seinem berühmten Berte "über die fosfilen Anochen" ber Birbelthiere, insbesondere ber Saugethiere und Reptilien, gelangte Cuvier bereits zur Erkenntniß eini= ger fehr wichtigen und allgemeinen palaontologischen Befete, welche für die Schöpfungsgeschichte große Bedeutung gewannen. Dahin gehört vor Allen der Sat, daß die ausgestorbenen Thierarten, deren Ueberbleibsel mir in den verschiedenen, über einander liegenden Schichten der Erdrinde versteinert vorfinden, sich um so auffallender von den jest noch lebenden verwandten Thierarten unterscheiden, je tiefer jene Erdschichten liegen, d. h. je früher die Thiere in der Vorzeit lebten. In der That finden wir bei jedem senkrechten Durchschnitt ber geschichteten Erbrinde, daß die verschiedenen, aus dem Baffer in beftimmter hiftorischer Reihenfolge abgesetzen Erbicichten durch verschiedene Petrefacten charafterifirt find; und wir finden ferner, daß biefe ausgestorbenen Organismen benjenigen ber Wegenwart um fo ähnlicher werben, je weiter wir in ber Schichtenfolge aufwärts steigen, d. h. je junger die Periode der Erdgeschichte war, in der fie lebten, starben, und von den abgelagerten und erhartenden Schlammschichten umichloffen wurden.

So wichtig diese allgemeine Wahrnehmung Cuviers einerseits war, so wurde sie doch andrerseits für ihn die Quelle eines folgensichweren Irrthums. Denn indem er die charakteristischen Versteinerungen jeder einzelnen größeren Schichtengruppe, welche während eines Hauptabschnittes der Erdgeschichte abgelagert wurde, für gänzelich verschieden von denen der darüber und der darunter liegenden Schichtengruppe hielt, glaubte er irrthumlich, daß niemals eine und

dieselbe Thierart in zwei auf einander folgenden Schichtengruppen fich vorfinde. So gelangte er zu der falichen, für die meiften nachfolgen= ben Naturforscher maßgebenden Borftellung, daß eine Reihe von ganz verschiedenen Schöpfungsperioden auf einander gefolgt sei. Periode follte ihre gang besondere Thier= und Pflanzenwelt, eine ihr eigenthumliche, specifische Fauna und Flora beseffen haben. Cuvier ftellte fich por, daß die ganze Beschichte ber Erbe feit ber Beit, seit welcher überhaupt lebende Befen auf der Erdrinde auftraten, in eine Anzahl vollkommen getrennter Berioden oder hauptabschnitte zerfalle, und daß die einzelnen Perioden durch eigenthümliche Ummalzungen unbefannter Natur, sogenannte Revolutionen (Kataklysmen ober Kataftrophen) von einander geschieden seien. Zede Revolution hatte zu= nächst die ganzliche Vernichtnng der bamals lebenden Thier= und Pflanzenwelt zur Folge, und nach ihrer Beendigung fand eine vollständig neue Schöpfung der organischen Formen statt. Eine neue Belt von Thieren und Pflanzen, durchweg specifisch verschieden von benen ber vorhergehenden Geschichtsperiode, wurde mit einem Male in das Leben gerufen. Diese bevölkerte nun wieder eine Reihe von Sahrtaufenden hindurch den Erdball, bis fie ploglich durch den Gintritt einer neuen Revolution zu Grunde ging.

Bon bem Besen und den Ursachen dieser Revolutionen sagte Euvier ausdrücklich, daß man sich feine Borstellung darüber machen könne, und daß die jest wirksamen Kräfte der Ratur zu einer Erkläzrung derselben nicht ausreichten. Als natürliche Kräfte oder mechaznische Agentien, welche in der Gegenwart beständig, obwohl langssam, an einer Umgestaltung der Erdoberstäche arbeiten, führt Eusvier vier wirkende Ursachen auf: erstens den Regen, welcher die steilen Gebirgsabhänge abswült und Schutt an deren zuß anhäuft: zweitens die fließenden Gewässer, welche diesen Schutt fortführen und als Schlamm im stehenden Basser absehen: drittens das Meer, dessen Brandung die steilen Küstenränder abnagt, und an flachen Küstensäumen Dünen auswirft; und endlich viertens die Bulstane, welche die Schichten der erhärteten Erdrinde durchbrechen und

in die Höhe heben, und welche ihre Auswurfsproducte aufhäusen und umherstreuen. Während Euvier die beständige langsame Umbildung der gegenwärtigen Erdobersläche durch diese vier mächtigen Ursachen anersennt, behauptet er gleichzeitig, daß dieselben nicht ausgereicht haben könnten, um die Erdrevolutionen der Vorzeit auszussühren, und daß man den anatomischen Bau der ganzen Erdrinde nicht durch die nothwendige Wirfung jener mechanischen Agentien erklären könne: vielmehr müßten jene wunderbaren, große Umwälzungen der ganzen Erdobersläche durch eigenthümliche, ums gänzlich unbekannte Ursachen bewirft worden sein; der gewöhnliche Entwicklungssaden sei durch diese Revolutionen völlig zerrissen, der Gang der Natur verändert.

Diefe Anfichten legte Cuvier in einem besonderen, auch ins Deutsche übersetten Buche nieder: "Ueber die Revolutionen der Erdoberfläche, und die Beränderungen, welche fie im Thierreich hervor= gebracht haben". Sie erhielten fich lange Zeit hindurch in allgemei= ner Geltung, und murben bas größte Sinderniß fur die Entwidelung einer natürlichen Schöpfungsgeschichte. Denn wenn wirklich folde, Alles vernichtende Katastrophen existirt hatten, so war natürlich eine Continuität ber Artenentwickelung, ein zusammenhangender Faben ber organischen Erdgeschichte gar nicht anzunehmen, und man mußte dann feine Buflucht zu der Birffamfeit übernaturlicher Rrafte, gum Eingriff von Bundern in ben naturlichen Bang ber Dinge nehmen. Rur durch Bunder fonnten die Revolutionen der Erde herbeigeführt fein, und nur durch Bunder konnte nach deren Aufhören, am Anfange jeder neuen Beriode, eine neue Thier- und Pflanzenwelt geschaffen sein. Für das Bunder hat aber die Naturmiffenschaft nirgends einen Plat, fofern man unter Bunder einen Gingriff übernaturlicher Rrafte in ben naturlichen Entwidelungsgang ber Materie verfteht.

Ebenso wie die große Autorität, welche sich Linne durch die systematische Unterscheidung und Benennung der organischen Arten gewonnen hatte, bei seinen Nachfolgern zu einer völligen Verknöcherung des dogmatischen Speciesbegriffs, und zu einem wahren Miß=

brauche ber instematischen Artunterscheidung führte; ebenso wurden die großen Verdienste, welche fich Cuvier um Kenntniß und Unterscheidung der ausgestorbenen Arten erworben hatte, die Ursache einer allgemeinen Annahme seiner Revolutions oder Katastrophenlehre, und der damit verbundenen grundfalschen Schöpfungsanfichten. In Folge dessen hielten während der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts bie meiften Zoologen und Botaniker an ber Ansicht fest, daß eine Reihe unabhängiger Perioden der organischen Erdgeschichte existirt habe; jede Periode sei durch eine bestimmte, ihr ganz eigenthümliche Bevölkerung von Thier = und Pflanzenarten ausgezeichnet gewesen; diese sei am Ende der Periode durch eine allgemeine Revolution vernichtet, und nach dem Aufhören ber letteren wiederum eine neue, specifisch verschiedene Thier= und Pflanzenwelt erschaffen worden. Awar machten schon frühzeitig einzelne selbstständig denkende Köpfe, vor Allen der große Naturphilosoph Lamard, eine Reihe von ge= wichtigen Gründen geltend, welche diese Katastrophentheorie Cuviers widerlegten, und welche vielmehr auf eine gang zusammenhangende und ununterbrochene Entwickelungsgeschichte ber gesammten organiichen Erdbevölkerung aller Zeiten hinwiesen. Sie behaupteten, daß die Thier- und Pflanzenarten der einzelnen Berioden von denen der nächst vorhergehenden Veriode abstammen und nur die veränderten Rachkommen ber erfteren seien. Indeffen ber großen Autorität Cu= viers gegenüber vermochte damals diese richtige Ansicht noch nicht durchzudringen. Ja felbst nachdem durch Lyells 1830 erschienene, clasfische "Principien ber Geologie" die Katastrophenlehre Cuviers aus dem Gebiete der Geologie gänzlich verdrängt worden war, blieb seine Anficht von der specifischen Berschiedenheit der verschiedenen organi= ichen Schöpfungen tropbem auf bem Bebiete ber Palaontologie noch vielfach in Geltung.

Durch einen seltsamen Zufall geschah es vor zwanzig Jahren, daß fast zu berselben Zeit, als Cuviers Schöpfungsgeschichte durch Dar = wins Werk ihren Todesstoß erhielt, ein anderer berühmter Natursorsicher den Bersuch unternahm, dieselbe von Neuem zu begründen, und

in schrofffter Form als Theil eines teleologisch=theologischen Natur= inftems durchzuführen. Der Schweizer Geologe Louis Agaffig nämlich, welcher durch seine von Schimper und Charpentier entlehnten Gletscher- und Eiszeittheorien einen hohen Ruf erlangt hat. und welcher eine Reihe von Jahren in Nordamerika lebte (gestorben 1873), begann 1858 die Beröffentlichung eines großartig angelegten Berkes, welches den Titel führt: "Beitrage zur Naturgeschichte der vereinigten Staaten von Nordamerika". Der erfte Band biefer Na= turgeschichte, welche durch den Patriotismus der Nordamerikaner eine für ein so großes und kostspieliges Werk unerhörte Verbreitung erhielt, führt den Titel: "Gin Bersuch über Classification 1)". Agaffig er= läutert in diesem Versuche nicht allein das natürliche System der Organismen und die verschiedenen darauf abzielenden Classifications= versuche ber Naturforscher, sondern auch alle allgemeinen biologischen Berhältnisse, welche barauf Bezug haben. Die Entwidelungsgeschichte ber Organismen, und zwar sowohl die embryologische als die palaontologische, ferner die vergleichende Anatomie, sodann die allgemeine Deconomie der Natur, die geographische und topographische Verbreitung der Thiere und Pflanzen, kurz fast alle allgemeinen Erscheinungsreihen der organischen Natur, kommen in dem Classificationsversuche von Agaffig zur Besprechung, und werden sammtlich in einem Sinne und von einem Standpunkte aus erläutert, welcher demjenigen Darwins auf das Schroffste gegenübersteht. Das Haupt= verdienst Darwins besteht gerade barin, natürliche Ursachen für die Entstehung der Thier= und Pflanzenarten nachzuweisen, und so= mit die mechanische oder monistische Weltanschauung auch auf diesem schwierigsten Gebiete ber Schöpfungsgeschichte geltend zu machen. Agaffig hingegen ift überall beftrebt, jeben mechanischen Borgang aus diefem ganzen Gebiete völlig auszuschließen und überall ben übernatürlichen Eingriff eines perfönlichen Schöpfers an die Stelle der natürlichen Kräfte der Materie zu setzen, mithin eine entschieden teleologische oder dualiftische Weltanschauung zur Geltung zu bringen. Schon aus diesem Grunde ift es gewiß angemeffen, wenn ich hier auf die biologischen Anfichten von Agassiz, und insbesonbere auf seine Schöpfungsvorstellungen, etwas näher eingehe. Dies lohnt sich um so mehr, als kein anderes Werk unserer Begner jene wichtigen allgemeinen Grundfragen mit gleicher Ausführlichkeit behanbelt, und als zugleich die völlige Unhaltbarkeit ihrer dualistischen Weltanschauung sich daraus auf das Klarste ergiebt.

Die organische Art oder Species, deren verschiedenartige Auffassung wir oben als den eigentlichen Angelpunkt der entgegenzgeseten Schöpfungsansichten bezeichnet haben, wird von Agassiz, ebenso wie von Cuvier und Linne, als eine in allen wesentlichen Merkmalen unveränderliche Gestalt angesehen; zwar können die Arten innerhalb enger Grenzen abändern oder variiren, aber nur in unzwesentlichen, niemals in wesentlichen Eigenthümlichkeiten. Niemals können aus den Abänderungen oder Varietäten einer Art wirklich neue Species hervorgehen. Keine von allen organischen Arten stammt also jemals von einer anderen ab, vielmehr ist jede einzelne für sich von Gott geschaffen worden. Jede einzelne Thierart ist, wie sich Agassiz ausdrückt, ein verkörperter Schöpfungsgedanke Gottes.

Durch die paläontologischen Erfahrungen wissen wir, daß die Zeitdauer der einzelnen organischen Arten eine höchst ungleiche ist, und daß viele Species unverändert durch mehrere auseinander solzende Perioden der Erdgeschichte hindurchgehen, während Andere nur einen kleinen Bruchtheil einer solchen Periode durchlebten. In schrossem Gegensaße dazu behauptet Agassiz, daß niemals eine und dieselbe Species in zwei verschiedenen Perioden vorsomme, daß vielmehr jede einzelne Periode durch eine ganz eigenthümliche, ihr ausschließlich angehörige Bevölkerung von Thierz und Pstanzenarten charakteristrt sei. Er theilt ferner Euviers Ansicht, daß durch die großen und allgemeinen Revolutionen der Erdoberstäche, welche je zwei aus einander solgende Perioden trennten, jene ganze Bevölkerung vernichtet und nach deren Untergang eine neue, davon specissisch verschiedene geschassen wurde. Diese Reuschöpfung läßt Agassiz in der Beise geschehen, daß jedesmal die gesammte Erdbevölkerung in

ihrer durchschnittlichen Individuenzahl und in den der Deconomie der Natur entsprechenden Wechselbeziehungen der einzelnen Arten vom Schöpfer als Ganzes plöglich in die Welt gesetzt worden sei. Hiermit tritt er einem der bestbegründeten und wichtigsten Gesetze der Thier- und Pflanzengeographie entgegen, dem Gesetze nämlich, daß jede Species einen einzigen ursprünglichen Entstehungsort oder einen sogenannten Schöpfungsmittelpunkt besitzt, von dem aus sie sich über die übrige Erde allmählich verbreitet hat. Statt dessen läßt Agassiziede Species an verschiedenen Stellen der Erdobersläche und sogleich in einer größeren Anzahl von Individuen geschaffen werden.

Das natürliche Suftem der Organismen, deffen verschiedene über einander geordnete Gruppenftufen ober Kategorien, die 3meige, Claffen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten, wir ber Abstammungslehre gemäß als verschiedene Aefte und Zweige bes gemeinschaftlichen organischen Stammbaumes betrachten, ift nach Agaffig ber unmittelbare Ausbrud bes gottlichen Schöpfungsplanes, und indem der Naturforicher bas natürliche Suftem erforicht, benft er die Schöpfungsgebanken Gottes nach. hierin findet Agaffig ben fraftigften Beweis dafür, daß ber Menich bas Ebenbild und Rind Gottes ift. Die verschiedenen Gruppenftufen oder Kategorien bes natürlichen Suftems entsprechen den verschiedenen Stufen ber Musbildung, welche ber gottliche Schöpfungsplan erlangt hatte. Beim Entwurf und bei ber Ausführung dieses Planes vertiefte fich ber Schöpfer, von allgemeinsten Schöpfungsibeen ausgehend, immer mehr in die besonderen Einzelheiten. Bas also z. B. das Thierreich betrifft, fo hatte Gott bei beffen Schöpfung zunächst vier grundverschiedene Ibeen vom Thierforper, welche er in bem verschiedenen Bauplane ber vier großen hauptformen, Enpen ober Zweige des Thierreichs verkorperte, in den Birbelthieren, Glieberthieren, Beichthieren und Strahlthieren. Indem nun ber Schöpfer barüber nachbachte, in welcher Art und Beife er diese vier verschiedenen Bauplane mannichfaltig ausführen fonne, ichuf er gunachft innerhalb jeder der vier Sauptformen mehrere verschiedene Claffen, 3. B. in der Birbelthierform die Claffen

ber Saugethiere, Bogel, Reptilien, Amphibien und Fifche. Beiterhin vertiefte fich bann Gott in die einzelnen Claffen und brachte durch verschiedene Abftufungen im Bau jeder Claffe beren einzelne Ordnungen hervor. Durch weitere Bariation der Ordnungsform erichuf er bie naturlichen Familien. Indem ber Schöpfer ferner in jeder Familie die letten Structureigenthumlichkeiten einzelner Theile variirte, entstanden die Gattungen ober Genera. Endlich gulett ging Bott im weiteren Ausbenfen feines Schöpfungsplanes fo febr ins Einzelne, daß die einzelnen Arten ober Species ins Leben traten. Diefe find alfo die verforperten Schopfungsgedanten ber fpeciellften Art. Bu bedauern ift dabei nur, daß ber Schöpfer diefe feine fpeciellften und am tiefften burchgebachten "Schöpfungsgebanten" in fo fehr unflarer und loderer Form ausbrudte und ihnen einen jo verichwommenen Stempel aufpragte, eine fo freie Bariations-Erlaubnig mitgab, daß fein einziger Naturforicher im Stande ift, Die "guten" von ben "fchlechten Arten", Die echten Species" von ben Spielarten, Barietaten, Raffen u. f. w. icharf zu unterscheiben.

Sie feben, ber Schöpfer verfährt nach Agaffig' Borftellung beim hervorbringen ber organischen Formen genau ebenso wie ein menfchlicher Baufunftler, ber fich die Aufgabe geftellt hat, möglichft viel verschiedene Bauwerte, ju möglichft mannichfaltigen Zwecken, in möglichft abweichendem Style, in möglichft verschiedenen Graden ber Einfachheit, Pracht, Größe und Bolltommenheit auszudenken und auszuführen. Diefer Architett wurde gunachft vielleicht für alle biefe Gebande vier verschiedene Style anwenden, etwa den gothischen, bygantinifden, maurifden und dinefifden Styl. In jedem diefer Style wurde er eine Angahl von Rirchen, Balaften, Rafernen, Gefangniffen und Bohnhäufern bauen. Jebe biefer verschiedenen Bebaudeformen wurde er in roberen und vollfommneren, in größeren und fleineren, in einfachen und prächtigen Urten ausführen u. f. w. 3n= fofern ware jedoch ber menschliche Architett vielleicht noch beffer als ber göttliche Schöpfer baran, daß ihm in der Anzahl der Gruppenftufen alle Freiheit gelaffen ware. Der Schöpfer bagegen barf fich

nach Agaffiz immer nur innerhalb der genannten sechs Gruppenstusen oder Kategorien bewegen, innerhalb der Art, Gattung, Familie, Ordnung, Classe und Thous. Mehr als diese sechs Katesgorien giebt es für ihn nicht.

Benn Gie in Agaffig' Berf über die Claffification felbft die weitere Ausführung und Begrundung diefer feltfamen Anfichten lefen, fo werben Sie faum begreifen, wie man mit allem Anschein wiffenichaftlichen Ernftes die Bermenichlichung (ben Anthropomor= phismus) bes gottlichen Schöpfers fo weit treiben, und eben burch die Ausführung im Einzelnen bis zum verkehrteften Unfinn ausmalen fann. In Diefer gangen Borftellungereihe ift ber Schopfer weiter nichts als ein allmächtiger Menich, ber, von Langeweile geplagt, fich mit dem Ausbenfen und Aufbauen möglichft mannichfaltiger Spielzenge, ber organischen Arten, beluftigt. Rachdem er fich mit denselben eine Reihe von Jahrtausenden hindurch unterhalten, wird er ihrer überdrüffig; er vernichtet sie durch eine allgemeine Revolution ber Erdoberflache, indem er bas gange unnühe Spielzeug in Saufen aufammenwirft; dann ruft er, um fich an etwas Neuem und Befferem die Beit zu vertreiben, eine neue und vollfommnere Thier- und Pflanzenwelt ins Leben. Um jedoch nicht die Muhe ber ganzen Schöpfungsarbeit von vorn anzufangen, behalt er immer ben einmal ausgebachten Schöpfungsplan im Großen und Bangen bei, und ichafft nur lauter neue Arten, ober hochstens neue Gattungen, viel feltener neue Kamilien, Ordnungen ober gar Claffen. Bu einem neuen Typus oder Style bringt er es nie. Dabei bleibt er immer ftreng innerhalb jener fechs Rategorien ober Gruppenftufen.

Rachdem der Schöpfer so nach Agassiz' Ansicht sich Millionen von Jahrtausenden hindurch mit dem Aufbauen und Zerstören einer Reihe verschiedener Schöpfungen unterhalten hatte, kömmt er endlich zuletzt — obwohl sehr spät! — auf den guten Gedanken, sich seinesgleichen zu erschaffen, und er formt den Menschen nach seinem Ebensbilde! Hiermit ist das Endziel aller Schöpfungsgeschichte erreicht und die Reihe der Erdrevolutionen abgeschlossen. Der Mensch, das Kind

und Sbenbild Sottes, giebt demselben so viel zu thun, macht ihm so viel Vergnügen und Mühe, daß er nun niemals mehr Langeweile hat, und keine neue Schöpfung mehr eintreten zu lassen braucht. Sie sehen offenbar, wenn man einmal in der Weise, wie Agassiz, dem Schöpfer durchaus menschliche Attribute und Eigenschaften beilegt, und sein Schöpfungswerk durchaus analog einer menschlichen Schöpfungsthätigkeit betrachtet, so ist man nothwendig auch zur Annahme dieser ganz absurden Consequenzen gezwungen.

Die vielen inneren Biberipruche und die auffallenden Vertehrtbeiten ber Schöpfungsanfichten von Agaffig, welche ihn nothwendig zu dem entschiedensten Biderstand gegen die Abstammungslehre führten, muffen aber um jo mehr unfer Erftaunen erregen, als derfelbe burch feine fruberen naturwiffenschaftlichen Arbeiten in vieler Beziehung thatfachlich Darwin vorgearbeitet hat, insbesondere durch seine Thatigkeit auf dem palaontologischen Gebiete. Unter den zahlreichen Untersuchungen, welche der jungen Palaontologie schnell die allgemeine Theilnahme erwarben, ichließen fich diejenigen von Agaifig, namentlich das berühmte Bert "über die foinlen Gifche", junachft ebenburtig an die grundlegenden Arbeiten von Cuvier an. Richt allein haben die verfteinerten Gifche, mit benen uns Agaffig befannt machte, eine außerordentlich hobe Bedeutung für das Verfiandniß der gangen Birbelthiergruppe und ihrer geichichtlichen Entwickelung gewonnen; ion= bern wir find dadurch auch zur ficheren Erkenntniß wichtiger allgemeiner Entwidelungsgefete gelangt. Inebefondere bat Agaifig mit beionderem Rachbruck auf ben merkwürdigen Parallelismus zwischen ber embryonalen und ber palaontologischen Entwidelung, zwischen ber Ontogonie und Phylogenie hingewiesen. Diese bedeutungsvolle Uebereinstimmung, welche bereits die ältere Raturphilosophie erkannte, habe ich ichon vorbin (3. 19) als eine der ftarffien Stüpen für die Abstammungelebre in Anirruch genommen. Riemand batte vorher io beitimmt, wie es Agaifi; that, bervorgeboben, dag von den Birbelthieren querft nur Fifde allein eriftirt baben. daß erft später Amphibien auftraten, und dag erft in not viel fpaterer Beit Bogel und Saugethiere

erichienen; daß ferner von den Gaugethieren, ebenfo wie von den Fiichen, anfangs unvollkommnere, niedere Ordnungen, später erft vollfommnere und höhere auftraten. Agaffig zeigte mithin, daß die paläontologische Entwickelung ber gangen Birbelthiergruppe nicht allein ber embryonalen parallel fei, sondern auch der instematischen Entwidelung, b. h. ber Stufenleiter, welche wir überall im Snftem von ben niederen zu den höheren Claffen, Ordnungen u. f. w. auffteigend erbliden. Buerft erschienen in ber Erdgeschichte nur niebere, fpater erft höhere Formen. Diese wichtige Thatsache erklärt sich, ebenso wie die Uebereinstimmung der embryonalen und palaontologischen Entwickelung, gang einfach und natürlich aus der Abstammungslehre, mahrend fie ohne diefe gang unerflärlich ift. Daffelbe gilt ferner auch von bem großen Befet ber fortidreitenden Entwidelung, von bem hiftorischen Fortschritt ber Organisation, welcher sowohl im Großen und Gangen in ber geschichtlichen Aufeinanderfolge aller Organismen fichtbar ift, als in ber besonderen Bervollfommnung einzelner Theile bes Thierforpers. So 3. B. erhielt das Stelet der Birbelthiere, ihr Knochengerüft, erft langfam, allmählich und ftufenweis den hohen Grad von Bolltommenheit, welchen es jest beim Menichen und ben anderen höheren Birbelthieren befigt. Diefer von Agaffig thatfachlich anerkannte Fortschritt folgt aber mit Nothwendigkeit aus ber von Darwin begründeten Buchtungslehre, welche die wirfenden Urfachen beffelben nachweift. Wenn diese Lehre richtig ift, so muß nothwendig die Bollfommenheit und Mannichfaltigkeit ber Thier- und Pflangenarten im Laufe ber organischen Erbgeschichte ftufenweise zunehmen, und tonnte erft in neuefter Zeit ihre hochfte Ausbildung erlangen.

Alle so eben angeführten, und noch einige andere allgemeine Entwickelungsgesehe, welche von Agassiz ausdrücklich anerkannt und mit Recht stark betont werden, und sogar von ihm selbst zum Theil erst aufgestellt wurden, sind, wie Sie später sehen werden, nur durch die Abstammungssehre erklärbar und bleiben ohne dieselbe völlig unbegreislich. Nur die von Darwin entwickelte Wechselwirkung der Vererbung und Anpassung kann die wahre Ursache derselben sein. Dagegen ftehen fie alle in ichroffem und unvereinbarem Gegenfat mit der vorher besprochenen Schöpfungshppothese von Agaffig, und mit allen Borftellungen von ber zwedmäßigen Berfthatigfeit eines perfonlichen Schöpfers. Will man im Ernft durch die lettere jene mertwürdigen Erscheinungen und ihren inneren Busammenhang erflären, jo verirrt man fich nothwendig zu der Annahme, daß auch der Schopfer felbst fich mit der organischen Ratur, die er schuf und um= bildete, entwidelt habe. Man fann fich dann nicht mehr von der Borftellung los machen, daß ber Schöpfer felbft nach Art bes menschlichen Organismus feine Blane entworfen, verbeffert und endlich unter vielen Abanderungen ausgeführt habe. "Es wächft ber Mensch mit sei= nen hoher'n Zweden". Wenn es nach der Chrfurcht, mit der Agaffig auf jeder Seite vom Schöpfer fpricht, icheinen fonnte, daß wir da= durch zur erhabenften Borftellung von feinem Wirfen in der Natur gelangen, fo findet in Bahrheit das Gegentheil ftatt. Der gottliche Schöpfer wird baburch zu einem ibealifirten Menichen erniedrigt, au einem in der Entwickelung fortschreitenden Organismus. Gott ift im Grunde nach diefer niedrigen Borftellung weiter Richts, als ein "gasförmiges Wirbelthier".

Bei der weiten Verbreitung und dem hohen Ansehen, welches sich Agassiz' Werk erworben hat, und welches in Anbetracht der früheren wissenschaftlichen Verdienste des Verfassers wohl gerechtsertigt ist, glaubte ich es Ihnen schuldig zu sein, die gänzliche Unhaltbarkeit seiner allgemeinen Ansichten hier kurz hervorzuheben. Sofern dies Werk eine naturwissenschaftliche Schöpfungsgeschichte sein will, ist dasselbe unzweiselhaft gänzlich versehlt. Es hat aber hohen Werth, als der einzige ausführliche und mit wissenschaftlichen Beweisgründen geschmückte Versuch, den in neuerer Zeit ein hervorragender Natursforscher zur Begründung einer teleologischen oder dualistischen Schöpfungsgeschichte unternommen hat. Die innere Unmöglichkeit einer solchen wird dadurch klar vor Zedermanns Augen gelegt. Kein Gegener von Agassiz hätte vermocht, die von ihm entwickelte dualistische Anschauung von der organischen Natur und ihrer Entstehung

so schlagend zu widerlegen, als ihm dies selbst durch die überall hervortretenden inneren Widersprüche gelungen ist.

Die Gegner ber monistischen ober mechanischen Weltanschauung haben das Werk von Agaffiz mit Freuden begrüßt und erblicken barin eine vollendete Beweisführung für die unmittelbare Schöpfungsthatigkeit eines personlichen Gottes. Allein fie übersehen dabei, daß diefer perfonliche Schöpfer bloß ein mit menschlichen Attributen ausgerüfteter, idealifirter Organismus ift. Diese niedere dualiftische Got= tesvorftellung entspricht einer niederen thierischen Entwickelungsftufe des menschlichen Organismus. Der höher entwickelte Mensch der Gegenwart ist befähigt und berechtigt zu jener unendlich edleren und erhabeneren Gottesvorstellung, welche allein mit der monistischen Belt= anschauung verträglich ift, und welche Gottes Geift und Kraft in allen Erscheinungen ohne Ausnahme erblickt. Diese monistische Gottesibee, welcher die Zufunft gehört, hat ichon Giordano Bruno einft mit ben Worten ausgesprochen: "Ein Geift findet fich in allen Dingen, und es ist kein Körper so klein, daß er nicht einen Theil der göttlichen Substanz in fich enthielte, wodurch er befeelt wird." Diefe veredelte Gottesidee liegt berjenigen Religion zu Grunde, in deren Sinne die edelsten Geister des Alterthums wie der Neuzeit gedacht und gelebt haben, dem Pantheismus; und fie ift es, von welcher Goethe sagt: "Gewiß es giebt keine schönere Gottesverehrung, als diejenige, welche kein Bild bebarf, welche aus dem Wechselgespräch mit der Natur in unserem Bufen entspringt." Durch fie gelangen wir zu ber erhabenen pantheiftischen Vorstellung von der Einheit Gottes und ber Natur.

## Vierter Vortrag. Entwickelungstheorie nach Goethe und Ofen.

Biffenschaftliche Unzulänglichkeit aller Borftellungen von einer Schöpfung ber einzelnen Arten. Nothwendigkeit der entgegengeseten Entwidelungstheorien. Geschichtlicher Ueberblid über die wichtigsten Entwidelungstheorien. Griechische Phislosophie. Die Bedeutung der Naturphilosophie. Goethe. Seine Berdienste als Ratursorscher. Seine Metamorphose der Pflanzen. Seine Wirbeltheorie des Schädels. Seine Entdedung des Zwischenkiesers beim Menschen. Goethe's Theilsnahme an dem Streite zwischen Cuvier und Geoffron S. hilaire. Goethe's Entbedung der beiden organischen Bildungstriebe, des conservativen Specificationstriebes (der Bererbung) und des progressiven Umbildungstriebes (der Anpassung). Goethe's Ansicht von der gemeinsamen Abstammung aller Wirbelthiere mit Inbegriff des Menschen. Entwidelungstheorie von Gottfried Reinhold Treviranus. Seine monistische Naturaussammang. Oten. Seine Raturphilosophie. Otens Borsstellung vom Urschleim (Protoplasmatheorie) und von den Insusorien (Zellentheorie).

Meine Herren! Alle verschiedenen Vorstellungen, welche wir uns über eine selbstständige, von einander unabhängige Entstehung der einzelnen organischen Arten durch Schöpfung machen können, lausen, folgerichtig durchdacht, auf einen sogenannten Anthroposmorphismus, d. h. auf eine Vermenschlichung des Schöpfers hinaus, wie wir in dem letzten Vortrage bereits gezeigt haben. Es wird da der Schöpfer zu einem Organismus, der sich einen Plan entwirft, diesen Plan durchdenkt und verändert, und schließlich die Geschöpfe nach diesem Plane ausführt, wie ein menschlicher Architekt paecel, Raiurl. Schöpfungszeich. 7. Aust.

fein Bauwert. Wenn felbft fo hervorragende Naturforfcher wie Linne, Cuvier und Agaffig, die Sauptvertreter der dualiftifchen Schopf= ungshypothese, zu feiner genügenderen Anficht gelangen fonnten, fo wird daraus am beften die Ungulänglichkeit aller berjenigen Borftellungen hervorgehen, welche die Mannichfaltigkeit ber organischen Natur aus einer folden Schöpfung ber einzelnen Arten ableiten wollen. Es haben zwar einige Naturforscher, welche bas wiffenschaftlich gang Unbefriedigende diefer Borftellungen einsahen, versucht, ben Begriff bes perfonlichen Schopfers burch benjenigen einer unbewußt wirkenden ichopferischen Naturfraft zu ersegen; indeffen ift dieser Ausbrud offenbar eine bloge umschreibende Redensart, sobalb nicht naber gezeigt wird, worin diese Naturfraft besteht, und wie fie wirft. Daber haben auch biefe letteren Berfuche durchaus feine Geltung in ber Biffenschaft errungen. Bielmehr hat man fich genöthigt gesehen, fobald man eine felbstftanbige Entstehung der verschiedenen Thierund Pflanzenformen annahm, immer auf ebenfo viele Schopfungsacte gurudzugreifen, b. h. auf übernaturliche Gingriffe des Schöpfers in den natürlichen Gang der Dinge, der im übrigen ohne feine Mitwirfung abläuft.

Nun haben allerdings verschiedene teleologische Natursorscher, welche die wissenschaftliche Unzulässigkeit einer übernatürlichen "Schöpfung" fühlten, die letztere noch dadurch zu retten gesucht, daß sie unter Schöpfung "Nichts weiter als eine uns unbekannte, unsfaßdare Weise der Entstehung" verstanden wissen wollten. Dieser sophistischen Ausstucht schneidet der tressliche Friz Müller mit folgender schlagenden Gegendemerkung jeden Kettungspfad ab: "Es soll dadurch nur in verblümter Weise das verschämte Geständniß ausgesprochen werden, daß man über die Entstehung der Arten "gar keine Meinung habe" und haben wolle. Nach dieser Erklärung des Wortes würde man ebensowohl von der Schöpfung der Cholera und der Syphilis, von der Schöpfung einer Feuersbrunft und eines Eisenbahnunglücks, wie von der Schöpfung des Menschen reden können." (Zenaische Zeitschrift f. M. u. R. V. B. S. 272.)

Begenüber nun diefer vollständigen wiffenschaftlichen Unzuläffigkeit aller Schöpfungshypothesen sind wir gezwungen, zu den ent= gegengesetten Entwickelungstheorien ber Organismen unsere Zuflucht zu nehmen, wenn wir uns überhaupt eine vernünftige Vorstellung von der Entstehung der Organismen machen wollen. Wir find gezwungen und verpflichtet bazu, felbst wenn diese Entwicklungstheo= rien nur einen Schimmer von Bahrscheinlichkeit auf eine mechanische, natürliche Entstehung der Thier= und Pflanzenarten fallen laffen; um so mehr aber, wenn, wie Sie sehen werden, diese Theorien eben so einfach und klar, als vollständig und umfassend die gesammten Thatfachen erklären. Diese Entwickelungstheorien find keineswegs, wie fie oft fälschlich angesehen werben, willfürliche Einfälle, ober beliebige Erzeugnisse der Einbildungsfraft, welche nur die Entstehung dieses ober jenes einzelnen Organismus annähernd zu erklären versuchen; sondern fie find ftreng wiffenschaftlich begründete Theorien, welche von einem festen und klaren Standpunkte aus die Gesammt= heit der organischen Naturerscheinungen, und insbesondere die Ent= ftehung der organischen Species auf das Einfachste erklären, und als die nothwendigen Folgen mechanischer Naturvorgänge nachweisen.

Bie ich bereits im zweiten Bortrage Ihnen zeigte, fallen diese Entwickelungstheorien naturgemäß mit berjenigen allgemeinen Beltsanschauung zusammen, welche man gewöhnlich als die einheitliche oder monistische, häusig auch als die mechanische oder causale zu bezeichnen pflegt, weil sie nur mechanische oder nothwendig wirkende Ursachen (causas officientes) zur Erklärung der Naturserscheinungen in Anspruch nimmt. Ebenso fallen auf der anderen Seite die von uns bereits betrachteten übernatürlichen Schöpfungshyposthesen mit derzenigen, völlig entgegengesehten Beltauffassung zussammen, welche man im Gegensatzur ersteren die zwiespältige oder dualistische, oft auch die teleologische oder vitale nennt, weil sie organischen Naturerscheinungen aus der Wirksamkeit zweckthätiger oder zweckmäßig wirkender Ursachen (causas finales) ableitet. Gerade in diesem tiesen inneren Zusammenhang der verschiedenen

Schöpfungstheorien mit den höchsten Fragen der Philosophie liegt für uns die Anreizung zu ihrer eingehenden Betrachtung.

Der Brundgebanke, welcher allen natürlichen Entwickelungs= theorien nothwendig zu Grunde liegen muß, ift berjenige einer all= mahlichen Entwidelung aller (auch ber vollkommenften) Organismen aus einem einzigen ober aus fehr wenigen, gang einfachen ober gang unvollfommenen Urwefen, welche nicht burch übernatürliche Schöpfung, fondern burch Urzeugung ober Archigonie (Generatio spontanea) aus anorganischer Materie entstanden. Eigentlich find in biefem Grundgebanken zwei verschiedene Borftellungen verbunden, welche aber in tiefem inneren Bufammenhang fteben, nämlich erftens die Borftellung der Urzeugung ober Archigonie der ursprünglichen Stammwefen, und zweitens die Borftellung ber fortschreitenben Entwidelung ber verschiebenen Organismenarten aus jenen einfachften Stammwefen. Diefe beiben wichtigen mechanischen Borftellungen find die ungertrennlichen Grundgebanken jeder ftreng wiffenschaftlich durchgeführten Entwickelungstheorie. Beil dieselbe eine Abstammung der verschiedenen Thier- und Bflanzenarten von einfachften gemeinsamen Stammarten behauptet, fonnten wir fie auch als Abstammungelehre (Descendenztheorie), und weil damit zugleich eine Umbildung ber Arten verbunden ift, als Umbildungslehre (Transmutationstheorie) ober Transformismus bezeichnen.

Bährend übernatürliche Schöpfungsgeschichten schon vor vielen Jahrtausenden, in jener unvordenklichen Urzeit entstanden sein müssen, als der Mensch, eben erst aus dem Affenzustande sich entwickelnd, zum ersten Male ansing, eingehender über sich selbst und über die Entstehung der ihn umgebenden Körperwelt nachzudenken, so sind das gegen die natürlichen Entwickelungstheorien nothwendig viel jüngeren Ursprungs. Wir können diesen erst bei gereisteren Eulturvölkern besegenen, denen durch philosophische Bildung die Nothwendigkeit einer natürlichen Ursachenerkenntniß klar geworden war; und auch bei diesen dürsen wir zunächst nur von einzelnen bevorzugten Naturen erwarten, daß sie den Ursprung der Erscheinungswelt eben so wie deren Entstein, daß sie den Ursprung der Erscheinungswelt eben so wie deren Entstein

widelungsgang, als die nothwendige Folge von mechanischen, naturlich wirfenden Urfachen erfannten. Bei feinem Bolfe waren biefe Borbedingungen für die Entstehung einer natürlichen Entwidelungstheorie jemals fo porhanden, wie bei ben Briechen des claffifchen Alterthums. Diefen fehlte aber auf ber anderen Seite gu fehr die nähere Bekanntichaft mit den Thatjachen der Naturvorgänge und ihren Formen, und fomit die erfahrungsmäßige Grundlage für eine weitere Durchbildung ber Entwickelungstheorie. Die exacte Raturforschung und die überall auf empirischer Bafis begründete Naturerfenntniß war ja bem Alterthum ebenfo wie bem Mittelalter fast gang unbefannt und ift erft eine Errungenschaft ber neueren Beit. Bir haben daher auch hier feine nabere Beranlaffung, auf die natürlichen Entwidelungstheorien ber verschiedenen griechischen Beltweisen einzugeben, ba benfelben zu fehr die erfahrungsmäßige Renntnig sowohl von der organischen als von der anorganischen Natur abging.

Rur das wollen wir hier noch hervorheben, daß ichon im fiebenten Jahrhundert vor Chriftus die Saupter der Jonischen Naturphilosophie, die drei Milefier Thales, Anaximenes und Anaxi= manber, namentlich aber ber lettere, wichtige Grunbfate unferes heutigen Monismus aufftellten. Gie lehrten bereits ein einheit= liches Naturgefet als Urgrund ber mannichfaltigen Ericheinungen, die Einheit der gesammten Natur und ben beständigen Bechsel ber Formen. Anari mander läßt die lebenden Bejen im Baffer burch ben Ginfluß der Sonnenwarme entstehen und nimmt an, daß ber Menich fich aus fischartigen Thieren entwidelt habe. Aber auch ipater finden wir in der Naturphilosophie des Beraflit und Empebocles, wie in den naturwiffenschaftlichen Schriften bes Demofritos und Ariftoteles vielfach Anflange an Borftellungen, die wir zu den Grundpfeilern ber heutigen Entwidelungslehre rechnen. Empedocles zeigt, wie Zwedmäßiges aus Unzwedmäßigem her= vorgehen kann. Ariftoteles nimmt die Urzeugung als die natürliche Entstehungsart ber nieberen organischen Befen an. Er läßt 3. B. Motten aus Wolle, Flohe aus faulem Mift, Milben aus feuchtem Holz entstehen u. f. w. 18).

Der Grundgedanke der Entwickelungstheorie, daß die verschiebenen Thier= und Pflanzenarten fich aus gemeinsamen Stammarten burch Umbilbung entwickelt haben, konnte natürlich erft klar ausgesprochen werden, nachdem die Arten oder Species felbft genauer bekannt geworden, und nachdem auch schon die ausgestorbenen Species neben den lebenden in Betracht gezogen und eingehender mit letteren verglichen worden waren. Dies geschah erft gegen Ende des vorigen und im Beginn unseres Jahrhunderts. Erft im Jahre 1801 sprach ber große Lamard die Principien ber Entwidelungslehre aus, welche er 1809 in seiner classischen "Philosophie zoologique" meiter außführte "). Bahrend Lamard und sein Landsmann Geoffron S. hilaire in Frankreich den Anfichten Cuviers gegenüber traten und eine natürliche Entwickelung der organischen Species durch Umbildung und Abstammung behaupteten, vertraten in Deutschland Goethe und Dien diefelbe Richtung und legten hier felbftftandig die erften Reime ber Entwidelungstheorie. Da man gewöhnlich alle biefe Raturforfcher als "Naturphilosophen" zu bezeichnen pflegt, und ba biese Bezeichnung in einem gewiffen Sinne ganz richtig ift, so erscheint es wohl angemeffen, hier einige Worte über die richtige Burdigung der Naturphilosophie vorauszuschicken.

Während man in England schon seit langer Zeit Naturwissenschaft und Philosophie in die engste Verbindung bringt und jeden von allgemeinen Gesichtspunkten geleiteten Natursorscher einen "Naturphilosophen" nennt, wird dagegen in Deutschland schon seit mehr als einem halben Jahrhundert die Naturwissenschaft streng von der Philosophie geschieden, und die naturgemäße Verschmelzung beider zu einer wahren "Naturphilosophie" wird nur von Wenigen anerstannt. An dieser Verkennung sind die phantastischen Ausschreiztungen der früheren deutschen Naturphilosophen, Okens, Schelzlings u. s. w. Schuld, welche glaubten, die Naturgesehe aus ihrem. Kopse construiren zu können, ohne auf dem Boden der thatsäch-

lichen Erfahrung fteben bleiben zu muffen. Als fich biefe Unmaßungen in ihrer gangen Leerheit herausgestellt hatten, fclugen die Naturforscher unter ber "Nation von Denkern" in das gerade Gegentheil um, und glaubten, das hohe Biel ber Wiffenschaft, die Erfenntniß ber Wahrheit, auf bem Wege ber nadten finnlichen Erfahrung ohne jebe philosophifche Bedankenarbeit erreichen zu konnen. Bon nun an, besonders seit dem Jahre 1830, machte fich bei ben meiften Naturforschern eine ftarke Abneigung gegen jede allgemeinere, philosophische Betrachtung ber Natur geltend. Man fand nun bas eigentliche Biel ber Naturwiffenschaft in der Erkenntniß bes Gingelnen; in der Biologie ichien daffelbe erreicht, wenn man mit Gulfe ber feinften Inftrumente und Beobachtungsmittel bie Formen und bie Lebenserscheinungen aller einzelnen Organismen gang genau erfannt haben wurde. Zwar gab es immerhin unter diefen ftreng empirifden ober fogenannten eraften Naturforfdern Einzelne, welche fich über diefen beschränkten Standpunkt erhoben und bas lette Biel in einer Erkenntniß allgemeiner Organisationsgesetze finden wollten. Indeffen die große Mehrzahl ber Boologen und Botanifer in ben letten vier Decennien wollte von folden allgemeinen Gefeten Richts wiffen; fie gestand hochstens zu, daß vielleicht in gang entfernter Bufunft, wenn man einmal am Ende aller empirischen Erkenntnig angelangt fein wurde, wenn alle einzelnen Thiere und Pflanzen vollständig untersucht worden seien, folde Gesetze aufgestellt werben fonnten.

Wenn man die wichtigsten Fortschritte, die der menschliche Geist in der Erkenntniß der Wahrheit gemacht hat, zusammenfassend vergleicht, so erkennt man bald, daß es stets philosophische Gedankensoperationen sind, durch welche diese Fortschritte erzielt wurden. Die vorhergehende sinnliche Erfahrung und die dadurch gewonnene Kenntsniß des Einzelnen kann nur die feste Grundlage für jene allgemeinen Gesehe liefern. Empirie und Philosophie stehen daher keineswegs in so ausschließendem Gegensaß zu einander, wie bisher von den Meisten angenommen wurde; sie ergänzen sich vielmehr nothwendig.

Der Philosoph, welchem der unumftögliche Boden der finnlichen Erfahrung, ber empirischen Renntniß fehlt, gelangt in seinen allgemeinen Speculationen fehr leicht zu Fehlichluffen, welche felbft ein mäßig gebildeter Raturforfcher fofort widerlegen tann. Andrerseits können die rein empirischen Naturforscher, die fich nicht um philosophische Zusammenfaffung ihrer finnlichen Bahrnehmungen bemühen und nicht nach allgemeinen Erkenntniffen ftreben, die Biffenschaft nur in fehr geringem Dage fordern; ber Sauptwerth ihrer muhfam gewonnenen Einzelkenntniffe liegt in den allgemeinen Refultaten, welche fpater umfaffendere Beifter aus benfelben gieben. Bei einem allgemeinen Ueberblick über ben Entwickelungsgang ber Biologie feit Linne finden Sie leicht, wie dies Baer ausgeführt hat, ein beständiges Schwanten zwischen diefen beiben Richtungen, ein Heberwiegen einmal ber empirischen (sogenannten exacten) und bann wieder der philosophischen (speculativen) Richtung. Co hatte fich schon ju Ende bes vorigen Jahrhunderts, im Gegenfat gegen Linne's rein empirifche Schule, eine naturphilosophische Reaction erhoben, beren bewegende Beifter, Rant, Lamard, Geoffron S. Silaire, Goethe und Den, burch ihre Gebankenarbeit Licht und Ordnung in das Chaos des aufgehäuften empirischen Rohmaterials zu bringen suchten. Gegenüber ben vielfachen Frrthumern und ben zu weit gehenden Speculationen diefer Naturphilosophen trat bann Cuvier auf, melder eine zweite, rein empirische Periode herbeiführte. Diese erreichte ihre einseitigste Entwidelung wahrend ber Jahre 1830-1860, und nun folgte ein zweiter philosophischer Rudichlag, burch Darwin's Bert veranlaßt. Man fing nun im letten Decennium wieder an, fich zur Erfenntniß der allgemeinen Naturgesetze hinzuwenden, benen doch schließlich alle einzelnen Erfahrungskenntniffe nur als Grund= lage dienen, und durch welche lettere erft ihren wahren Werth erlangen. Durch die Gedanken-Arbeit ber Philosophie wird die Naturfunde erft zur mahren Biffenschaft, zur "Naturphilosophie".

Unter den großen Naturphilosophen, denen wir die erste Begründung einer organischen Entwickelungstheorie verdanken, und welche neben Charles Darwin als die Urheber der Umbildungslehre glänzen, stehen obenan Jean Lamarck und Wolfgang Goethe. Ich wende mich zunächst zu unserm unvergleichlichen Goethe, welscher von Allen uns Deutschen am nächsten steht. Bevor ich jedoch seine besonderen Berdienste um die Entwickelungstheorie erläutere, scheint es mir passend, Einiges über seine Bedeutung als Natursforscher überhaupt zu sagen, da dieselbe gewöhnlich sehr verkannt wird.

Gewiß die meiften unter Ihnen verehren Goethe nur als Dichter und Menfchen; nur Benige werden eine Borftellung von dem hohen Werth haben, ben seine naturwiffenschaftlichen Arbeiten besitzen, von dem Riefenschritt, mit dem er feiner Beit vorauseilte, - fo vorauseilte, daß eben die meiften Naturforscher ber damaligen Beit ihm nicht nachkommen fonnten. Das Diggeschick, daß seine naturphilofophischen Berdienfte von feinen Zeitgenoffen verkannt murben, hat Goethe oft ichmerglich empfunden. Un verschiebenen Stellen feiner naturwiffenichaftlichen Schriften beflagt er fich bitter über die beichrantten Fachleute, welche feine Arbeiten nicht zu murdigen verfteben, welche ben Bald vor lauter Bäumen nicht feben, und welche fich nicht dazu erheben können, aus dem Buft des Einzelnen allgemeine Naturgesethe herauszufinden. Rur zu gerecht ift sein Borwurf: "Der Philofoph wird gar balb entbeden, daß fich die Beobachter felten zu einem Standpunkt erheben, von welchem fie jo viele bedeutend bezügliche Gegenftande übersehen tonnen". Befentlich allerdings murbe biefe Berkennung verschuldet durch den fallchen Weg, auf welchen Goethe in seiner Farbenlehre gerieth. Die Farbenlehre, die er felbft als bas Lieblingstind feiner Duge bezeichnet, ift in ihren Grundlagen burchaus verfehlt, fo viel Schones fie auch im Einzelnen enthalten mag. Die exacte mathemathische Methode, mittelft welcher man allein zunachst in ben anorganischen Raturwiffenschaften, in der Physik vor Allem, Schritt fur Schritt auf unumftöglich fefter Bafis weiter banen fann, war Goethe burchaus zuwider. Er ließ fich in der Bermer= fung derfelben nicht allein zu großen Ungerechtigkeiten gegen die hervorragenoften Phyfifer hinreißen, fondern auch auf Irrwege verleiten,

bie seinen übrigen werthvollen Arbeiten sehr geschabet haben. Ganz etwas Anderes ist es in den organischen Raturwissenschaften, in welschen wir nur selten im Stande sind, von Ansang an gleich auf der unumstößlich sesten mathematischen Basis vorzugehen, vielmehr gezwungen sind, wegen der unendlich schwierigen und verwickelten Natur der Aufgabe, uns zunächst Inductionsschlüsse zu bilden; d. h. wir müssen aus zahlreichen einzelnen Beobachtungen, die doch nicht ganz vollständig sind, ein allgemeines Gesetz zu begründen suchen. Die denkende Bergleichung der verwandten Erscheinungsreihen, die Combination ist hier das wichtigste Forschungsinstrument, und diese wurde von Goethe mit ebenso viel Glück als bewußter Wertheerkenntnis bei seinen naturphilosophischen Arbeiten angewandt.

Bon ben Schriften Goethe's, die fich auf die organische Natur beziehen, ift am berühmteften die Metamorphofe der Pflangen geworben, welche 1790 erichien; ein Bert, welches bereits ben Grundgebanten ber Entwidelungstheorie beutlich erkennen läßt. Denn Goethe war barin bemuht, ein einziges Grundorgan nachzuweisen, durch beffen unendlich mannichfaltige Ausbildung und Umbildung man fich ben ganzen Formenreichthum der Pflanzenwelt entstanden benken fonne; biefes Grundorgan fand er im Blatt. Benn bamals ichon die Anwendung des Mitroftops eine allgemeine gewesen ware, wenn Goethe ben Bau ber Organismen mit bem Mifroftop burchforscht hatte, so wurde er noch weiter gegangen sein, und das Blatt bereits als ein Bielfaches von individuellen Theilen niederer Ordnung, von Bellen, erkannt haben. Er wurde dann nicht das Blatt, sondern die Belle als bas eigentliche Grundorgan aufgestellt haben, burch beffen Bermehrung, Umbilbung und Berbindung (Synthefe) junachft das Blatt entsteht; sowie weiterhin durch Umbildung, Bariation und Bufammenfehung der Blätter alle die mannichfaltigen Schönheiten in Form und Farbe entftehen, welche wir ebenfo an ben echten Ernahrungsblättern, wie an den Fortpflanzungsblättern oder ben Bluthentheilen der Pflanzen bewundern. Indeffen ichon jener Grundgebante war burchaus richtig. Goethe zeigte barin, bag man, um bas

Sanze ber Erscheinung zu erfassen, erstens vergleichen und dann zweistens einen einfachen Thpus, eine einfache Grundform, ein Thema gewissermaßen suchen muffe, von dem alle übrigen Gestalten nur die unendlich mannichfaltigen Bariationen seien.

Etwas Aehnliches, wie er hier in der Metamorphose der Pflanzen leiftete, gab er dann für die Wirbelthiere in feiner berühmten Birbeltheorie bes Schabels. Soethe zeigte zuerft, unabhangig von Oten, welcher faft gleichzeitig auf benfelben Gebanken tam, baß ber Schabel bes Menschen und aller anderen Wirbelthiere, junachft ber Saugethiere, Richts weiter sei als das umgewandelte vorderfte Stud ber Wirbelfaule ober bes Rudgrats. Die Knochentapfel bes Schabels ericheint banach aus mehreren Anochenringen gufammengefest, welche ben Wirbeln bes Rudgrats urfprünglich gleichwerthig find. Allerdings ist diese Idee kurzlich durch die scharfsinnigen Untersuchungen von Gegenbaur's) sehr bedeutend modificirt worden. Dennoch gehörte fie in jener Zeit zu den größten Fortschritten ber vergleichenden Anatomie und wurde für das Verftandniß des Wirbelthierbaues eine der erften Grundlagen. Wenn zwei Körpertheile, die auf den erften Blid fo verschieden aussehen, wie der hirnschadel und die Wirbelfaule, sich als ursprünglich gleichartige, aus einer und berfelben Grundlage hervorgebildete Theile nachweisen ließen, so war damit eine der schwierigsten naturphilosophischen Aufgaben gelöst. Auch hier begegnet uns wieber der Gedanke des einheitlichen Typus, der Gedanke des einzigen Themas, daß nur in den verschiedenen Arten und in den Theilen der einzelnen Arten unendlich variirt wird.

Es waren aber nicht bloß folche weitgreifende Gesetze, um deren Erkenntniß sich Goethe bemühte, sondern es waren auch zahlreiche einzelne, namentlich vergleichend-anatomische Untersuchungen, die ihn lange Zeit hindurch aufs lebhafteste beschäftigten. Unter diesen ist vielleicht keine interessanter, als die Entdeckung des Zwischenskiefers beim Menschen. Da diese in mehrfacher Beziehung von Bedeutung für die Entwickelungstheorie ist, so erlaube ich mir,

Ihnen diefelbe furz hier barzulegen. Es eriftiren bei fammtlichen Saugethieren in ber oberen Rinnlade zwei Anochenftudden, welche in der Mittellinie des Gefichts, unterhalb der Nase, fich berühren, und in ber Mitte zwischen ben beiden Salften des eigentlichen Dberfieferfnochens gelegen find. Diefes Knochenpaar, welches die vier oberen Schneibegahne tragt, ift bei ben meiften Saugethieren ohne Beiteres febr leicht zu erkennen; beim Menschen bagegen mar es zu jener Beit nicht befannt, und berühmte vergleichende Anatomen legten fogar auf diefen Mangel des Zwischenkiefers einen fehr großen Berth, indem fie benfelben als Sauptunterichied zwischen Menschen und Affen anfaben; es murbe ber Mangel bes Zwischenkiefers feltfamer Beife als der menschlichste aller menschlichen Charaftere hervorgehoben. Run wollte es Goethe durchaus nicht in den Ropf, daß der Menfch, der in allen übrigen forperlichen Beziehungen offenbar nur ein hoch ent= wideltes Saugethier fei, biefen 3mifchenfiefer entbehren folle. Er zog aus der allgemeinen Verbreitung des Zwischenkiefers bei fammtlichen Saugethieren den besonderen Schluß, daß berfelbe auch beim Menichen vorfommen muffe; und er hatte feine Ruhe, bis er bei Bergleichung einer großen Angahl von Schabeln wirklich ben 3miichentiefer auffand. Bei einzelnen Individuen ift berfelbe die gange Lebenszeit hindurch erhalten, mährend er gewöhnlich frühzeitig mit bem benachbarten Oberfiefer verwächft und nur bei fehr jugendlichen Menschenschädeln als selbstftandiger Anochen nachauweisen ift. Bei ben menschlichen Embryonen kann man ihn jest jeden Augenblick vorzeigen. Der Zwischenkiefer ift also beim Menschen in der That vorhanden, und Goethe gebuhrt der Ruhm, diefe in vielfacher Beziehung wichtige Thatfache zuerft festgestellt zu haben, und zwar gegen ben Biberfpruch ber wichtigften Fachautoritäten, 3. B. bes berühmten Anatomen Beter Camper. Befonders intereffant ift dabei ber Beg, auf bem er zu biefer Feststellung gelangte; es ift ber Beg, auf dem wir beftandig in den organischen Raturwiffenschaften fortichreiten, der Weg der Induction und Deduction. Die Induction ift ein Schluß aus gablreichen einzelnen beobachteten Fallen auf ein

allgemeines Gesetz; die Deduction dagegen ist ein Rückschluß aus diesem allgemeinen Gesetz auf einen einzelnen, noch nicht wirklich beobachteten Fall. Aus den damals gesammelten empirischen Kenntnissen ging der Inductionsschluß hervor, daß sämmtliche Säugethiere den Zwischenkieser besitzen. Goethe zog daraus den Deductionsschluß, daß der Mensch, der in allen übrigen Beziehungen seiner Organisation nicht wesentlich von den Säugethieren verschieden sei, auch diesen Zwischenkieser besitzen müsse; und letzterer sand sich in der That bei eingehender Untersuchung. Es wurde der Deductionsschluß durch die nachsolgende Ersahrung bestätigt oder verificiert.

Schon diese wenigen Züge mögen Ihnen den hohen Werth vor Augen führen, den wir Goethe's biologischen Forschungen zuschreisden müssen. Leider sind die meisten seiner darauf bezüglichen Arsbeiten so versteckt in seinen gesammelten Werken, und die wichtigsten Beodachtungen und Bemerkungen so zerstreut in zahlreichen einzelnen Aufsähen, die andere Themata behandeln, daß es schwer ist, sie herauszusinden. Auch ist disweilen eine vortressliche, wahrhaft wissenschungen go eng mit einem Hausen unbrauchbarer naturphilosophischer Phantasiegebilde verknüpft, daß lehtere der erssteren großen Eintrag thun.

Für das außerordentliche Interesse, welches Goethe für die organische Natursorschung hegte, ist vielleicht Nichts bezeichnender, als die lebendige Theilnahme, mit welcher er noch in seinen letten Lebenssjahren den in Frankreich ausgebrochenen Streit zwischen Cuvier und Geoffron S. Hilaire versolgte. Goethe hat eine interessante Darstellung dieses merkwürdigen Streites und seiner allgemeinen Bedeutung, sowie eine tressliche Charakteristik der beiden großen Gegner in einer besonderen Abhandlung gegeben, welche er erst wenige Tage vor seinem Tode, im März 1832, vollendete. Diese Abhandlung führt den Titel: "Principes de Philosophie zoologique par Mr. Geossroy de Saint-Hilaire"; sie ist Goethe's lettes Werk, und bildet in der Gesammtausgabe seiner Werke deren Schluß. Der

Streit felbft war in mehrfacher Beziehung von höchstem Intereffe. Er brehte fich wesentlich um die Berechtigung ber Entwickelungstheorie. Dabei wurde er im Schoofe der frangofischen Academie von beiden Begnern mit einer perfonlichen Leibenschaftlichkeit geführt, welche in ben murbevollen Sitzungen jener gelehrten Körperschaft fast unerhört war, und welche bewies, daß beide Naturforscher für ihre heiligsten und tiefften Ueberzeugungen fampften. Um 22ften Webruar 1830 fand der erfte Conflict ftatt, welchem bald mehrere andere folgten, der heftigfte am 19. Juli 1830. Geoffron als das Saupt der franzöfischen Naturphilosophen vertrat die natürliche Entwickelungstheorie und die einheitliche (monistische) Naturauffassung. Er behauptete die Beränderlichkeit ber organischen Species, die gemeinschaftliche Abftammung ber einzelnen Arten von gemeinsamen Stammformen, und die Einheit der Organisation, oder die Einheit des Bauplanes, wie man fich damals ausbruckte. Envier mar ber entschiedenfte Gegner diefer Anschauungen, wie es ja nach dem, was Sie gehört haben, nicht anders fein konnte. Er versuchte zu zeigen, daß die Naturphilofophen kein Recht hatten, auf Grund des damals vorliegenden empirifchen Materials fo weitgehende Schluffe zu ziehen, und bag die behauptete Einheit der Organisation oder des Bauplanes der Organismen nicht eriftire. Er vertrat die teleologische (dualiftische) Ratur= auffaffung und behauptete, daß "bie Unveranderlichkeit der Species eine nothwendige Bedingung für die Eriftenz der wiffenschaftlichen Naturgeschichte fei." Cuvier hatte ben großen Bortheil vor feinem Gegner voraus, für seine Behauptungen lauter unmittelbar vor Augen liegende Beweisgrunde vorbringen ju fonnen, welche allerdings nur aus dem Bufammenhang geriffene einzelne Thatfachen maren. Geoffron bagegen war nicht im Stanbe, ben von ihm verfochtenen hoheren allgemeinen Zusammenhang der einzelnen Erscheinungen mit fo greifbaren Gingelheiten belegen gu tonnen. Daber behielt Cuvier in ben Augen ber Dehrheit ben Sieg, und entichied fur die folgenden drei Jahrzehnte die Niederlage der Naturphilosophie und die Berrichaft der streng empirischen Richtung. Goethe dagegen nahm natürlich

entschieden für Geoffron Partei. Wie lebhaft ihn noch in seinem 81sten Jahre dieser große Kampf beschäftigte, mag folgende, von Soret erzählte Anekdote bezeugen:

"Montag, 2. August 1830. Die Nachrichten von der begonnenen Julirevolution gelangten heute nach Beimar und fetten Alles in Aufregung. 3ch ging im Laufe bes nachmittags ju Goethe. "Run?" rief er mir entgegen, "was benten Gie von biefer großen Begebenheit? Der Bulcan ift zum Ausbruch gekommen; alles fteht in Flammen, und es ift nicht ferner eine Berhandlung bei geschloffenen Thuren!" Eine furchtbare Geschichte! erwiderte ich. Aber was ließ fich bei den befannten Buftanden und bei einem folden Minifterium anders erwarten, als daß man mit ber Bertreibung der bisherigen toniglichen Familie endigen wurde. "Bir scheinen uns nicht zu verfteben, mein Allerbefter," erwiderte Goethe. "Ich rede gar nicht von jenen Leuten; es handelt fich bei mir um gang andere Dinge. Ich rede von dem in der Academie jum öffentlichen Ausbruch gefommenen, für die Wiffenschaft fo höchft bedeutenden Streite zwischen Cuvier und Geoffron be S. Silaire." Diefe Mengerung Goe= the's war mir fo unerwartet, daß ich nicht wußte, was ich fagen follte, und daß ich mahrend einiger Minuten einen völligen Stillftand in meinen Gedanken verspurte. "Die Sache ift von der höchsten Bedeutung," fuhr Goethe fort, "und Gie konnen fich keinen Begriff bavon machen, was ich bei der Nachricht von der Sigung des 19. Juli empfinde. Bir haben jest an Geoffron de Saint Silaire einen machtigen Allierten auf die Dauer. Ich febe aber zugleich baraus, wie groß die Theilnahme der frangofischen wiffenschaftlichen Welt in dieser Angelegenheit sein muß, indem trot der furchtbaren politischen Aufregung, die Sigung bes 19. Juli bennoch bei einem gefüllten Saufe ftattfand. Das Befte aber ift, bag bie von Geoffron in Frankreich eingeführte synthetische Behandlungsweise ber Natur jest nicht mehr rudgangig zu machen ift. Dieje Angelegenheit ift durch die freien Discuffionen in ber Academie, und zwar in Gegenwart eines großen Bublicums, jest öffentlich geworden, fie läßt fich nicht mehr an geheime Ausschüffe verweisen und bei geschloffenen Thüren abthun und unterdrücken."

Bon ben zahlreichen interessanten und bedeutenden Sätzen, in welchen sich Goethe klar über seine Aussassiung der organischen Natur und ihrer beständigen Entwickelung ausspricht, habe ich in meiner generellen Morphologie der Organismen ') eine Auswahl als Leitworte an den Eingang der einzelnen Bücher und Capitel gesetzt. hier führe ich Ihnen zunächst eine Stelle aus dem Gedichte an, welches die Uederschrift trägt: "die Metamorphose der Thiere" (1819).

"Alle Glieder bilden fich aus nach ew'gen Gesetzen, "Und die seltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild. "Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Thieres, "Und die Weise zu leben, sie wirkt auf alle Gestalten "Mächtig zurud. So zeiget sich fest die geordnete Bildung, "Welche zum Wechsel sich neigt durch äußerlich wirkende Wesen."

Schon hier ift der Gegensatz zwischen zwei verschiedenen organischen Bildungskräften angedeutet, welche sich gegenüber stehen, und durch ihre Wechselwirkung die Form des Organismus bestimmen; einerseits ein gemeinsames inneres, sest sich ershaltendes Urbild, welches den verschiedensten Gestalten zu Grunde liegt; andrerseits der äußerlich wirkende Einsluß der Umgebung und der Lebensweise, welcher umbildend auf das Urbild einwirkt. Roch bestimmter tritt dieser Gegensatz in folgendem Ausspruch hervor.

"Eine innere ursprüngliche Gemeinschaft liegt aller Organisation zu Grunde; die Verschiedenheit der Gestalten dagegen entspringt aus den nothwendigen Beziehungsverhältnissen zur Außenwelt, und man darf daher eine ursprüngliche, gleichzeitige Verschiedenheit und eine unaufhaltsam fortschreitende Umbildung mit Recht annehmen, um die ebenso constanten als abweichenden Erscheinungen begreifen zu können."

Das "Urbilb" oder der "Typus", welcher als "innere ursprüngliche Gemeinschaft" allen organischen Formen zu Grunde liegt, ist die innere Bildungsfraft, welche die ursprüngliche Bildungsrichtung erhält und durch Vererbung fortpflanzt. Die "unaufhaltsam fortschreitende Umbildung" bagegen, welche "aus ben nothwendigen Beziehungsverhältniffen zur Außenwelt entspringt", bewirft als außere Bildungsfraft, burch Anpaffung an die umgebenden Lebensbedingungen, die unendliche "Berichiedenheit ber Geftalten". Den inneren Bilbungstrieb ber Bererbung, melder die Ginheit des Urbildes erhalt, nennt Goethe an einer anderen Stelle die Centripetalfraft bes Organismus, feinen Specificationstrieb; im Begenfat bagu nennt er ben außeren Bildungstrieb der Anpaffung, welcher bie Mannichfaltigfeit ber organischen Geftalten hervorbringt, die Centrifugalfraft des Organismus, feinen Bariationstrieb. Die betreffende Stelle, in welcher er gang flar bas "Gegengewicht" biefer beiben außerft wichtigen organischen Bilbungs= frafte bezeichnet, lautet folgendermaßen: "Die 3bee der Metamorphoje ift gleich der Vis contrifuga und wurde fich ins Unendliche verlieren, ware ihr nicht ein Gegengewicht zugegeben: ich meine ben Specificationstrieb, das gabe Beharrlichfeitsvermogen deffen, was einmal zur Birflichfeit gefommen, eine Vis contripeta, welcher in ihrem tiefften Grunde feine Aeugerlichfeit etwas anhaben fann."

Unter Metamorphose versteht Goethe nicht allein, wie es heutzutage gewöhnlich verstanden wird, die Formveränderungen, welche das organische Individuum während seiner individuellen Entwickelung erleidet, sondern in weiterem Sinne überhaupt die Umsbildung der organischen Formen. Die "Idee der Metamorphose" ist beinahe gleichbedeutend mit unserer "Entwickelungstheorie". Dies ergiebt sich unter Anderem auch aus solgendem Ausspruch: "Der Triumph der physiologischen Metamorphose zeigt sich da, wo das Ganze-sich in Familien, Familien sich in Geschlechter, Geschlechter in Sippen, und diese wieder in andere Mannichsaltigkeiten bis zur Individualität scheiden, sondern und umbilden. Ganz ins Unendliche geht dieses Geschäft der Natur; sie kann nicht ruhen, noch beharren, aber auch nicht Alles, was sie hervorbrachte, bewahren und erhalten. Aus dem Samen entwickeln sich immer abweichende, die Verhältnisse ihrer Theile zu einander verändert bestimmende Pstanzen."

In ben beiden organischen Bilbungstrieben, in dem confervativen, centripetalen, innerlichen Bilbungstriebe ber Bererbung ober ber Specification einerseits, in dem progreffiven, centrifugalen, außerlichen Bildungstriebe der Anpaffung oder der Metamorphofe andrerfeits, hatte Goethe bereits die beiben großen mechanischen Naturfrafte entbectt, welche die wirfenden Urfachen ber organischen Geftaltungen find. Diefe tiefe biologische Erfenntnig mußte ihn naturgemäß ju bem Grundgebanken der Abstammungslehre führen, ju ber Borftellung, daß die formverwandten organischen Arten wirklich blutsverwandt find, und daß diefelben von gemeinsamen ursprünglichen Stammformen abstammen. Fur die wichtigfte von allen Thiergruppen, die Sauptabtheilung ber Birbelthiere, brudt dies Goethe in folgendem merkwurdigen Sate aus (1796!): "Dies alfo hatten wir gewonnen, ungescheut behaupten zu durfen, daß alle vollkomm= neren organischen Naturen, worunter wir Fische, Umphibien, Bogel, Sangethiere und an ber Spite ber letten ben Menichen feben, alle nach einem Urbilde geformt feien, bas nur in feinen fehr beftandigen Theilen mehr oder weniger hin- und herweicht, und fich noch täglich durch Fortpflanzung aus- und umbildet."

Dieser Sat ist in mehrsacher Beziehung von Interesse. Die Theorie, daß "alle vollkommneren organischen Naturen", d. h. alle Wirbelthiere, von einem gemeinsamen Urbilde abstammen, daß sie aus diesem durch Fortpstanzung (Vererbung) und Umbildung (Anspassung) entstanden sind, ist daraus deutlich zu entnehmen. Besonsters interessant aber ist, daß Goethe auch hier für den Menschen keine Ausnahme gestattet, ihn vielmehr ausdrücklich in den Stamm der übrigen Wirbelthiere hineinzieht. Die wichtigste specielle Folgerung der Abstammungslehre, daß der Mensch von anderen Wirbelthieren abstammt, läßt sich hier im Keime erkennen.

Noch flarer spricht Goethe biese überaus wichtige Grund-Ibee an einer anderen Stelle (1807) in folgenden Worten aus: "Wenn man Pflanzen und Thiere in ihrem unvollkommensten Zustande betrachtet, so sind sie kaum zu unterscheiden. So viel aber können wir sagen, daß die aus einer kaum zu sondernden Verwandtschaft als Pflanzen und Thiere nach und nach hervortretenden Geschöpfe nach zwei entgegengesetzen Seiten sich vervollkommnen, so daß die Pflanze sich zulet im Baume dauernd und starr, das Thier im Wenschen zur höchsten Beweglichkeit und Freiheit sich verherrlicht." In diesem merkwürdigen Sate ist nicht allein das genealogische Verwandtschafts-Verhältniß des Pflanzenreichs zum Thierreiche höchst tressend beurtheilt, sondern auch bereits der Kern der einheitlichen oder monophyletischen Descendenz-Hypothese enthalten, deren Bebeutung ich Ihnen später außeinander zu setzen habe. (Vergl. über Goethe's Transformismus namentlich Kalischer's Schrift.).

Bu berselben Zeit, als Goethe in dieser Weise die Grundzüge der Descendenz-Theorie entwarf, sinden wir bereits einen anderen deutschen Naturphilosophen angelegentlich mit derselben beschäftigt, nämlich Gottsried Reinhold Treviranus aus Bremen (geb. 1776, gest. 1837). Wie kurzlich Wilhelm Focke in Bremen gezeigt hat, entwickelte Treviranus schon in dem frühesten seiner größeren Werke, in der "Biologie oder Philosophie der lebenden Ratur", bereits ganz im Anfange unseres Jahrhunderts, monistische Ansichten von der Einheit der Natur und von dem genealogischen Zusammenhang der Organismen-Arten, die ganz unserem jezigen Standpunkte entsprechen. In den drei ersten Bänden der Biologie, die 1802, 1803 und 1805 erschienen, also schon mehrere Jahre vor den Hauptwerken von Oken und Lamarck, sinden sich zahlreiche Stellen, welche in dieser Beziehung von Interesse sind. Ich will nur einige der wichtigsten hier ansühren.

Ueber die Hauptfrage unserer Theorie, über den Ursprung der organischen Species, spricht sich Treviranus folgendermaßen aus: "Jede Form des Lebens kann durch physische Kräfte auf doppelte Art hervorgebracht sein: entweder durch Entstehung aus formloser Materie, oder durch Abänderung der Form bei dauernder Gestaltung, Im letzteren Falle kann die Ursache dieser Abänderung entweder in der Einwirkung eines ungleichartigen männlichen Zeugungsstoffes

auf den weiblichen Keim, oder in dem erft nach der Erzeugung stattsindenden Einflusse anderer Potenzen liegen. — In jedem lebenden Wesen liegt die Fähigkeit zu einer endlosen Mannichsaltigkeit der Gestaltungen; jedes besitzt das Vermögen, seine Organisation den Veränderungen der äußeren Welt anzupassen, und dieses durch den Wechsel des Universums in Thätigkeit gesetzte Vermögen ist es, was die einfachen Zoophyten der Vorwelt zu immer höheren Stufen der Organisation gesteigert und eine zahllose Mannichsaltigkeit in die lebende Natur gebracht hat."

Unter Zoophnten verfteht hier Treviranus die Organismen niedersten Ranges und einfachfter Beschaffenheit, insbesondere jene neutralen, zwischen Thier und Pflanze in der Mitte stehenden Urwefen, die im Gangen unferen Protiften entsprechen. "Diefe Boophyten", jagt er an einer anderen Stelle, "find die Urformen, aus welchen alle Organismen ber höheren Claffen durch allmähliche Entwickelung entstanden find. Bir find ferner ber Meinung, daß jede Art, wie jedes Individuum, gewiffe Perioden des Wachsthums, der Bluthe und des Absterbens hat, daß aber ihr Absterben nicht Auflöfung, wie bei dem Individuum, fondern Degeneration ift. Und hieraus fceint uns zu folgen, daß es nicht, wie man gewöhnlich annimmt, die großen Katastrophen der Erde find, was die Thiere der Vorwelt vertilgt hat, fondern daß Biele diefe überlebt haben, und daß fie vielmehr deswegen aus ber jetigen Natur verschwunden find, weil die Arten, zu welchen fie gehörten, den Rreislauf ihres Dafeins vollendet haben und in andere Gattungen übergegangen find."

Benn Treviranus an diesen und anderen Stellen Degeneration als die wichtigste Ursache der Umbildung der Thier- und Pflanzen-Arten ansieht, so versteht er darunter nicht "Entartung" oder Degeneration in dem heute gebräuchlichen Sinne. Bielmehr ist seine "Degeneration" ganz dasselbe, was wir heute Anpassung oder Abänderung durch den äußeren Bildungstried nennen. Daß Treviranus diese Umbildung der organischen Species durch Anpassung, und ihre Erhaltung durch Bererbung, die ganze Mannichsaltigkeit der organischen Formen aber durch die Bechselwirkung von Anpassung und Bererbung erklärte, geht auch aus mehreren anderen Stellen klar hervor. Bie tief er dabei die gegenseitige Abhängigkeit aller lebenden Besen von einander, und überhaupt den universalen Causalenerus, d. h. den einheitlichen ursächlichen Zusammenhang zwischen allen Gliedern und Theilen des Beltalls erfaßte, zeigt unter andern noch folgender Sah der Biologie: "Das lebende Individuum ist abhängig von der Art, die Art von dem Geschlechte, dieses von der ganzen lebenden Natur, und die letztere von dem Organismus der Erde. Das Individuum besicht zwar ein eigenthümliches Leben und bildet insofern eine eigene Belt. Aber eben weil das Leben desselben beschränkt ist, so macht es doch zugleich auch ein Organ in dem allgemeinen Organismus aus. Zeder lebende Körper besteht durch das Universum; aber das Universum besteht auch gegenseitig durch ihn."

Daß diefer großartigen mechanischen Auffassung bes Universums jufolge Treviranus auch fur ben Menfchen feine privilegirte Ausnahmestellung in der Natur zuließ, vielmehr die allmähliche Ent= widelung beffelben aus nieberen Thierformen annahm, ift bei einem fo tief und flar benfenden Naturphilosophen felbstverftanblich. Und eben fo felbstverftandlich ift es andererseits, daß er feine Rluft swifchen organischer und anorganischer Natur anerkannte, vielmehr die absolute Einheit in der Organisation des gangen Beltgebaubes behauptete. Dies bezeugt namentlich der folgende Sat: "Jede Untersuchung über ben Ginfluß ber gesammten Ratur auf die lebende Belt muß von bem Grundfage ausgehen, daß alle lebenden Beftalten Producte phyfifder, noch in jegigen Beiten ftattfindender, und nur dem Grabe ober ber Richtung nach veränderter Ginfluffe find." Siermit ift, wie Treviranus felbft fagt, "bas Grundproblem der Biologie geloft", und, fugen wir hingu, in rein moniftifdem ober mechanischem Ginne gelöft.

Als der bedeutendste der deutschen Naturphilosophen gilt gewöhnlich weder Treviranus, noch Goethe, sondern Lorenz Ofen, welcher bei Begründung der Birbeltheorie des Schädels als Rebenbuhler Goethe's auftrat und Diefem nicht gerade freundlich gefinnt mar. Bei ber fehr verschiedenen Ratur ber beiben großen Männer, welche eine Zeitlang in nachbarichaftlicher Nähe lebten, fonnten fie fich boch gegenseitig nicht wohl anziehen. Dien's Lehr= buch ber Naturphilosophie, eines ber bedeutenoften Erzeugniffe ber damaligen naturphilosophischen Schule in Deutschland, erschien 1809, in bemfelben Jahre, in welchem auch Lamard's fundamentales Bert, die "Philosophie zoologique" erschien. Schon 1802 hatte Dten einen "Grundriß der Naturphilosophie" veröffentlicht. Bie icon fruber angedeutet murbe, finden wir bei Den, verftedt unter einer Fulle von irrigen, jum Theil fehr abenteuerlichen und phantaftifchen Borftellungen, eine Angahl von werthvollen und tiefen Gebanken. Ginige von biefen 3been haben erft in neuerer Beit, viele Sahre nachdem fie von ihm ausgesprochen murben, allmählich wiffenschaftliche Geltung erlangt. Ich will Ihnen hier von diesen, fast prophetisch ausgesprochenen Gedanken nur zwei anführen, welche zugleich zu der Entwidelungstheorie in der innigften Begiehung fteben.

Eine der wichtigsten Theorien Oken's, welche früherhin sehr verschrieen, und namentlich von den sogenannten exacten Empirikern auf das stärkste bekämpst wurde, ist die Idee, daß die Lebense erscheinungen aller Organismen von einem gemeinschaftlichen chemischen Substrate ausgehen, gewissermaßen einem allgemeinen, einkachen "Lebensstoff", welchen er mit dem Namen "Urschleim" belegte. Er dachte sich darunter, wie der Name sagt, eine schleimartige Substanz, eine Siweisverbindung, die in kestschiffigem Aggregatzustande besindlich ist, und das Bermögen besitzt, durch Anpassung an verschiedene Existenzbedingungen der Außenwelt, und in Bechselwirkung mit deren Materie, die verschiedensten Formen hervorzubringen. Nun brauchen Sie blos das Wort Urschleim in das Wort Protoplasma oder Bellstoff umzusehen, um zu einer der größten Errungenschaften zu gelangen, welche wir den mitrostopischen Forschungen der letzten zehn Jahre, insbesondere denjenigen von Max Schulze, verdanken.

Durch diese Untersuchungen hat sich herausgestellt, daß in allen lebenbigen Raturforpern ohne Ausnahme eine gewiffe Menge einer fchleimigen, eiweißartigen Materie in festfluffigem Dichtigkeiteguftanbe fic vorfindet, und daß diese stickstoffhaltige Rohlenstoffverbindung ausschließlich ber ursprüngliche Trager und Bewirker aller Lebenserscheinungen und aller organischen Formbildung ift. Alle anderen Stoffe, welche außerdem noch im Organismus vorkommen, werden erft von biefem activen Lebensftoff gebilbet, ober von außen aufgenommen. Das organische Ei, die ursprüngliche Belle, aus welcher fich jedes Thier und jede Pflanze zuerst entwickelt, besteht wesentlich nur aus einem runden Klumpden solder eiweißartigen Materie. Auch ber Gibotter ift nur Gimeiß, mit Gettkernchen gemengt. Ofen hatte also wirklich Recht, indem er, mehr ahnend als miffend, ben Sat aussprach: "Alles Organische ift aus Schleim hervorgegangen, ift Richts als verschieben geftalteter Schleim. Diefer Urichleim ift im Meere im Verfolge ber Planeten-Entwickelung aus anorganischer Materie entstanden."

An die Urschleimtheorie Oken's, welche wesentlich mit der neuer= lich erft fest begründeten, außerst wichtigen Protoplasmatheorie aufammenfällt, schließt fich eine andere, eben fo großartige Ibee beffelben Naturphilosophen eng an. Ofen behauptete nämlich ichon 1809, daß der durch Urzeugung im Meere entstehende Urschleim alsbald die Form von mitroftopisch kleinen Blaschen annehme, welche er Mile ober Infusorien nannte. "Die organische Welt hat zu ihrer Bafis eine Unenblichkeit von folden Blaschen." Die Blaschen entstehen aus den ursprünglichen festflüssigen Urschleimkugeln dadurch, daß die Peripherie derselben sich verdichtet. Die einfachsten Organismen find einfache folche Blaschen oder Infusorien. Jeder höhere Organismus, jedes Thier und jede Pflanze vollkommnerer Art ift weiter Nichts als "eine Zusammenhäufung (Synthefis) von solchen infusorialen Blaschen, die durch verschiedene Combinationen fich verschieden gestalten und so zu höheren Organismen aufwachsen". Sie brauchen nun wiederum das Wort Blaschen oder Infusorium nur durch das Wort Zelle zu ersehen, um zu einer der größten biologischen Theorien

unseres Jahrhunderts, zur Zellentheorie, zu gelangen. Schleiden und Schwann haben zuerst im Jahre 1838 den empirischen Beweis geliefert, daß alle Organismen entweder einfache Zellen oder Zusammenhäufungen (Synthesen) von solchen Zellen sind; und die neuere Protoplasmatheorie hat nachgewiesen, daß der wesentlichste (und bisweilen der einzige!) Bestandtheil der echten Zelle das Protoplasma (der Urschleim) ist. Die Eigenschaften, die Oken seinen Insusorien zuschreibt, sind eben die Eigenschaften der Zellen, die Eigenschaften der Zellen, die Eigenschaften der elementaren Individuen, durch deren Zusammenshäufung, Verbindung und mannichsaltige Ausbildung die höheren Organismen eutstanden sind.

Diefe beiben, außerordentlich fruchtbaren Bebanten Dten's murden wegen der absurden Form, in der er fie aussprach, nur wenig berudfichtigt, ober ganglich verfannt; und es mar einer viel fpateren Beit vorbehalten, dieselben durch die Erfahrung zu begründen. Im engften Bufammenhang mit diefen Borftellungen ftanden auch andere Grundfate feiner Entwidelungslehre. Bom Urfprung bes Menfchengeschlechts fagte er: "Der Mensch ift entwidelt, nicht erschaffen." Go viele willfürliche Berfehrtheiten und ausschweifende Phantafiesprunge fich auch in Dien's Naturphilosophie finden mogen, so konnen fie uns boch nicht hindern, diefen großen und ihrer Zeit weit vorauseilenben Ibeen unfere gerechte Bewunderung zu zollen. Go viel geht aus ben angeführten Behauptungen Goethe's und Dien's, und aus ben bemnachft zu erörternben Unfichten Lamard's und Geoffron's mit Sicherheit hervor, daß in den erften Decennien unferes Sahrhunderts Riemand ber natürlichen, burch Darwin neu begründeten Entwidelungstheorie fo nabe fam, als die vielverschrieene Naturphilosophie.

## Fünfter Vortrag.

## Entwidelungstheorie von Rant und Lamard.

Rant's Berdienste um die Entwidelungstheorie. Seine monistische Rosmologie und seine dualistische Biologie. Widerspruch von Mechanismus und Teleologie. Bergleichung der genealogischen Biologie mit der vergleichenden Sprachforschung. Ansichten zu Gunsten der Descendenztheorie von Leopold Buch, Baer, Schleiden, Unger, Schaaffhausen, Bictor Carus, Büchner. Die französische Raturphilosophie. Lamard's Philosophie zoologique. Lamard's monistisches (mechanisches) Raturspstem. Seine Ansichten von der Bechselmirkung der beiden organischen Bildungsträfte, der Bererbung und Anpassung. Lamard's Ansicht von der Entwidelung des Menschengeschlechts aus affenartigen Säugethieren. Bertheidigung der Descendenztheorie durch Geoffron S. hilaire, Raudin und Lecoq. Die englische Raturphilosophie. Unsichten zu Gunsten der Descendenztheorie von Erasmus Darwin, B. herzbert, Frant, Frese, herbert Spencer, Hooser, hurlen. Doppeltes Berdienst von Charles Darwin.

Meine Herren! Die teleologische Naturbetrachtung, welche die Erscheinungen in der organischen Belt durch die zwedmäßige Thätigsteit eines persönlichen Schöpfers oder einer zweckthätigen Endursache erklärt, führt nothwendig in ihren letzten Consequenzen zu ganz unshaltbaren Bidersprüchen und zu einer zwiespältigen (dualistischen) Naturauffassung, welche zu der überall wahrnehmbaren Einheit und Einfachheit der obersten Naturgesetze im entschiedensten Biderspruch steht. Die Philosophen, welche jener Teleologie huldigen, müssen nothwendiger Beise zwei grundverschiedene Naturen annehmen: eine anorgische Natur, welche durch mechanisch wirkende Ursachen (causao officiontos), und eine organische Natur, welche im Ge-

gensahe zu ersterer burch zweckmäßig thätige Ursachen (causae finales) erklärt werden muß. (Bergl. S. 31.)

Dieser Dualismus tritt uns auffallend entgegen, wenn wir die Naturanschauung eines der größten deutschen Philosophen, Kant's, betrachten, und die Vorstellungen in's Auge fassen, welche er fich von der Entstehung der Organismen bildete. Eine nähere Betrachtung dieser Vorstellungen ift hier schon deshalb geboten, weil wir in Immanuel Rant einen der wenigen Philosophen verehren, welche eine gediegene naturwiffenschaftliche Bildung mit einer außerordentlichen Rlarheit und Tiefe der Speculation verbinden. Der Rönigsberger Philosoph erwarb sich nicht bloß durch Begründung ber fritischen Philosophie den höchsten Ruhm unter ben speculativen Philosophen, sondern auch durch seine mechanische Rosmogenie einen glanzenden Ramen unter den Naturforschern. Schon im Jahre 1755 machte er in seiner "allgemeinen Naturgeschichte und Theorie bes himmels 22)" den kuhnen Berfuch, "die Berfaffung und den mechanischen Ursprung bes ganzen Weltgebaubes nach Remton'ichen Grundfaten abzuhandeln", und mit Ausschluß aller Bunder aus dem natürlichen Entwickelungsgange der Materie mechanisch zu ererklaren. Diese Kantische Rosmogenie ober bie "kosmologische Bastheorie", welche wir nachher (im XIII. Bortrage) kurz erörtern werben, murbe späterhin von dem frangofischen Mathematiker Laplace und von dem englischen Aftronomen Berichel ausführlicher begründet und erfreut fich noch heute einer fast allgemeinen Anerkennung. Schon allein wegen dieses wichtigen Werkes, in welchem exactes physikalisches Biffen mit der geistvollsten Speculation gepaart ift, verdient Rant den Ehrennamen eines Naturphilosophen im beften und reinsten Sinne des Wortes.

Nun findet sich aber in verschiedenen Schriften von Immanuel Kant, namentlich aus den jüngeren Jahren (von 1755— 1775) eine Anzahl von höchst wichtigen Aussprüchen zerstreut, welche uns dazu berechtigen, Kant neben Lamarck und Goethe als den ersten und bedeutendsten Borläufer Darwin's herporzuheben. Der treffliche Philosoph Grip Schulke in Rena bat fich fürglich das große Berdienst erworben, diese wichtigen, aber sehr verstedten und wenig befannten Stellen aus den Berten bes großen Königsberger Philosophen zu sammeln und fritisch zu erläutern. (Frit Schulte, "Kant und Darwin, ein Beitrag gur Beichichte der Entwickelungslehre" Beng, 1875.) Es geht barque hervor, daß Rant bereits mit voller Klarheit den großen Gedanken der Ratur= Einheit (E. 32, 46) und ber allumfaffenden einheitlichen Ent= widelung erfaßt hatte; nicht allein behauptet er in golge beffen bie Abstammung ber verschiedenen Organismen von gemeinsamen Stammformen (Descendeng Theorie!), die "Abartung von dem Urbilde der Stammgattung burch natürliche Banderungen" (Digrations = Theorie! E. 65); sondern er nimmt auch an (schon 1771!) "daß die ursprungliche Gangart bes Menschen die vierfüßige gewesen ift, daß die zweifüßige sich erst allmählich entwickelt und daß ber Mensch erft allmählich sein Haupt über seine alten Rameraden, die Thiere, jo stolz erhoben hat" (a. a. D. S. 47-50). 3a Rant ift sogar ber Erfte, ber bas Princip bes "Rampfes um's Dasein" und ber "Selectionstheorie" entbedt hat, wie wir nachher noch sehen werden (a. a. D. S. 25, 56, 57, 61, 140 u. s. w.).

Wir würden baher unbedingt in der Geschichte der Entwickelungslehre unserem gewaltigen Königsberger Philosophen den ersten Plat einräumen müssen, wenn nicht leider diese bewunderungswürdigen monistischen Ideen des jungen Kant später durch den überwältigenden Einsluß der dualistischen christlichen Weltanschauung ganz zurückgedrängt worden wären. An ihre Stelle treten in den späteren Schriften Kant's theils ganz unhaltbare dualistische Vorstellungen, theils unklares Schwanken zwischen ersteren und letzteren. Wenn Sie Kant's Kritik der teleologischen Urtheilskraft, sein angesehenstes biologisches Werk, lesen, so gewahren Sie, daß er sich bei Betrachtung der organischen Natur wesentlich immer auf dem teleologischen oder dualistischen Standpunkt erhält, während er für die anorgische Natur unbedingt und ohne Rückhalt die mechanische oder moniftische Erflarungsmethobe annimmt. Er behauptet, daß fich im Gebiete ber anorgischen Natur sämmtliche Erscheinungen aus mechanischen Urfachen, aus den bewegenden Rraften der Materie felbit erklaren laffen, im Gebiete ber organischen Ratur bagegen nicht. In ber gefammten Anorgologie (in ber Geologie und Mineralogie, in der Meteorologie und Aftronomie, in der Phyfit und Chemie der anorganischen Naturförper) follen alle Erscheinungen bloß durch Mechanismus (causa efficiens), ohne Dagwifchenfunft eines Endzwedes erflarbar fein. In ber gesammten Biologie bagegen, in ber Botanit, Zoologie und Anthropologie, foll ber Mechanismus nicht ausreichend fein, uns alle Ericheinungen zu erflaren; vielmehr fonnen wir diefelben nur durch Unnahme einer zweckmäßig wirfenden Endurfache (causa finalis) begreifen. Un mehreren Stellen hebt Rant ausbrudlich hervor, daß man, von einem ftreng naturwiffenschaft= lichephilosophischen Standpuntt aus, für alle Erscheinungen ohne Ausnahme eine mechanische Erklärungsweise fordern muffe, und bag ber Dechanismus allein eine wirkliche Erklarung einschließe. Bugleich meint er aber, daß gegenüber ben belebten Naturforpern, ben Thieren und Pflanzen, unfer menschliches Erkenntnigvermögen beidrankt fei, und nicht ausreiche, um hinter die eigentliche mirtfame Urfache ber organischen Borgange, insbesondere ber Entstehung ber organischen Formen, ju gelangen. Die Befugnig ber menfch= lichen Bernunft zur mechanischen Erflärung aller Erscheinungen fei unbeschränft, aber ihr Bermogen dazu begrengt, indem man die organische Natur nur teleologisch betrachten fonne.

Abweichend von diesem dualistischen Standpunkt behauptet Kant wieder an anderen Stellen die Nothwendigkeit einer genealogischen Auffassung des organischen Systems, wenn man überhaupt zu einem wissenschaftlichen Berständniß desselben gelangen wolle. Die wichstigste und merkwürdigste von diesen Stellen sindet sich in der "Methodenlehre der teleologischen Urtheilskraft" (§. 79), welche 1790 in der "Kritik der Urtheilskraft" erschien. Bei dem außerordentlichen Interesse, welches diese Stelle sowohl für die Beurtheilung der Kanscheresse, welches diese Stelle sowohl für die Beurtheilung der Kanscheresse.

tischen Philosophie, als für die Geschichte der Descendenztheorie befitt, erlaube ich mir, Ihnen dieselbe hier wörtlich mitzutheilen.

"Es ift rühmlich, mittelft einer comparativen Anatomie die große Schöpfung organifirter Naturen burchzugehen, um zu feben: ob fich daran nicht etwas einem Spftem Achnliches, und zwar dem Erzeugungsprincip nach, vorfinde, ohne daß wir nothig haben, beim blogen Beurtheilungsprincip, welches für die Ginficht ihrer Erzeugung feinen Aufschluß giebt, stehen zu bleiben, und muthlos allen Anspruch auf Natureinsicht in diesem Felde aufzugeben. Die Uebereinfunft so vieler Thiergattungen in einem gewiffen gemeinsamen Schema, bas nicht allein in ihrem Anochenbau, sondern auch in der Anordnung ber übrigen Theile zum Grunde zu liegen scheint, wo bewunderungswurdige Ginfalt bes Grundriffes burch Berfurzung einer und Berlangerung anderer, burch Entwidelung biefer und Auswidelung jener Theile, eine fo große Mannichfaltigkeit von Species hat hervorbringen tonnen, lagt einen obgleich ichwachen Strahl von Soffnung ins Bemuth fallen, daß hier wohl Etwas mit dem Princip des Mechanis= mus der Natur, ohne das es ohnedies feine Naturwiffenschaft geben fann, auszurichten fein mochte. Diefe Unglogie ber Formen, fofern fie bei aller Berichiedenheit einem gemeinschaftlichen Urbilde gemäß erzeugt zu fein icheinen, verftartt bie Bermuthung einer wirklichen Bermandtichaft derfelben in der Erzeugung von einer gemeinschaft= lichen Urmutter durch die ftufenartige Annäherung einer Thiergattung gur anderen, von berjenigen an, in welcher bas Princip ber 3mede am meiften bewährt zu fein icheint, nämlich dem Menichen, bis jum Bolnp, von diefem fogar bis ju Mofen und Flechten, und endlich zu ber niedrigften uns merflichen Stufe ber Natur, gur roben Materie: aus welcher und ihren Rraften nach mechanischen Befeten (gleich benen, banach fie in Rryftallerzeugungen wirtt) die gange Technif der Natur, die uns in organisirten Befen fo unbegreiflich ift, daß wir uns dazu ein anderes Princip zu benten genothigt glauben, abzuftammen icheint. Sier fteht es nun bem Ur= chaologen ber Ratur frei, aus den übrig gebliebenen Spuren ihrer ältesten Revolutionen, nach allem ihm bekannten oder gemuthmaßten Mechanismen berselben, jene große Familie von Geschöpfen (benn so müßte man sie sich vorstellen, wenn die genannte, durchsgängig zusammenhängende Verwandtschaft einen Grund haben soll) entspringen zu lassen."

Man muß darüber erftaunen, wie tief und flar ber große Denker hier die innere Nothwendigkeit der Abstammungslehre erkannte, und fie als den einzig möglichen Beg zur Erflarung der organischen Natur burch mechanische Gesetze, b. h. zu einer mahrhaft miffenschaftlichen Erfenntniß bezeichnete. Sobald man indeffen biefe Stelle im Bufammenhang mit bem übrigen Gebankengang ber "Rritik ber Urtheilsfraft" betrachtet, und anderen geradezu widersprechenden Stellen gegenüber halt, zeigt fich beutlich, bag Rant in diefen und einigen abnlichen Capen über fich felbit hinausging und feinen in ber Biologie gewöhnlich eingenommenen teleologischen Standpuntt verließ. Selbft unmittelbar auf jenen wörtlich angeführten, bewunderungswürdigen Sat folgt ein Bufat, welcher bemfelben die Spite abbricht. Rachdem Rant fo eben gang richtig die "Entstehung der organischen Formen aus ber roben Materie nach mechanischen Gesetzen (gleich benen der Kryftallerzeugung)", sowie eine ftufenweise Entwickelung der verichiedenen Species durch Abstammung von einer gemeinschaftlichen Urmutter behauptet hat, fügt er hinzu: "Allein er (der Archaolog der Natur, d. h. der Palaontolog) muß gleichwohl zu dem Ende diefer allgemeinen Mutter eine auf alle biefe Geschöpfe zwedmäßig geftellte Organifation beilegen, widrigenfalls die Zweckform der Producte des Thier- und Pflanzenreichs ihrer Möglichkeit nach gar nicht au denken ift." Offenbar hebt diefer Zusatz den wichtigften Grundgedanten des vorhergehenden Sages, daß durch die Descendenztheorie eine rein mechanische Erklärung der organischen Natur möglich werde, vollständig wieder auf. Und daß diese teleologische Betrachtung der organischen Natur bei Rant vorherrichte, zeigt schon die Ueberschrift bes merfwurdigen §. 79, welcher jene beiben widersprechenden Gate enthält: "Bon der nothwendigen Unterordnung des Princips

bes Rechanismus unter das teleologische in Erflärung eines Dinges als Raturzweck."

Am schärfsten spricht sich Rant gegen die mechanische Erklärung der organischen Ratur in folgender Stelle aus (§. 74): "Es ist ganz gewiß, daß wir die organisirten Besen und deren innere Röglichkeit nach bloß mechanischen Principien der Ratur nicht einmal zureichend kennen lernen, viel weniger uns erklären können, und zwar so gewiß, daß man dreist sagen kann: Es ist sur Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu sassen, oder zu hossen, daß noch etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Raturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreislich machen werde, sondern man muß diese Einsicht dem-Renschen schlechterdings absprechen." Nun ist aber dieser unmögsliche Newton siebenzig Jahre später in Darwin wirklich erschienen, und seine Selectionstheorie hat die Aufgabe thatsächlich gelöst, die Kant für absolut unlösbar hielt.

Im Anschluß an Kant und an die deutschen Naturphilosophen, mit beren Entwickelungstheorie wir uns im vorhergehenden Bortrage beschäftigt haben, erscheint es gerechtfertigt, jest noch kurz eini= ger anderer beutscher Naturforscher und Philosophen zu gedenken, welche im Laufe unseres Jahrhunderts mehr ober minder bestimmt gegen die herrschenden teleologischen Schöpfungsvorftellungen fich auflehnten, und den mechanischen Grundgedanken der Abstammunas= lehre geltend machten. Bald waren es mehr allgemeine philosophis. iche Betrachtungen, bald mehr besondere empirische Wahrnehmungen, welche diese benkenden Manner auf die Vorstellung brachten, daß die einzelnen organischen Species von gemeinsamen Stammformen abstammen müßten. Unter ihnen will ich zunächst den großen deutschen Wichtige Beobachtungen Geologen Leopold Buch hervorheben. über die geographische Verbreitung der Pflanzen führten ihn in seiner trefflichen "phyfitalischen Beschreibung der canarischen Inseln" zu folgendem merkwürdigen Ausspruch:

"Die Individuen der Gattungen auf Continenten breiten sich aus,

entfernen fich weit, bilben durch Berichiebenheit ber Standorter, Rahrung und Boden Barietaten, welche, in ihrer Entfernung nie von anberen Barietaten gefreugt und baburch gum Saupttypus gurudgebracht, endlich conftant und zur eignen Art werben. Dann erreichen fie vielleicht auf anderen Wegen auf das Neue die ebenfalls veränderte vorige Barietat, beibe nun als fehr verschiedene und fich nicht wieder mit einander vermischende Arten. Richt fo auf Infeln. Gewöhnlich in enge Thaler, ober in ben Begirt ichmaler Bonen gebannt, fonnen fich die Individuen erreichen und jede gesuchte Fixirung einer Barietat wieder zerftoren. Es ift bies ungefahr fo, wie Sonderbarkeiten oder Fehler ber Sprache zuerft durch bas Haupt einer Familie, bann burch Berbreitung dieser selbst, über einen gangen Diftrict einheimisch merben. Ift diefer abgesondert und isolirt, und bringt nicht die ftete Berbindung mit andern die Sprache auf ihre vorherige Reinheit gurud, fo wird aus diefer Abweichung ein Dialect. Berbinden natürliche Sinderniffe, Balber, Berfaffung, Regierung, die Bewohner bes abweidenden Diftricts noch enger, und trennen fie fich noch icharfer von den Nachbarn, fo firirt fich der Dialect, und es wird eine völlig verschiebene Sprache." (Ueberficht ber Flora auf ben Canarien, S. 133.)

Sie sehen, daß Buch hier auf den Grundgedanken der Abstammungslehre durch die Erscheinungen der Pflanzengeographie geführt wird, ein biologisches Gebiet, welches in der That eine Masse von Beweisen zu Gunsten derselben liefert. Darwin hat diese Beweise in zwei besonderen Capiteln seines Werkes (dem elsten und zwölften) ausführlich erörtert. Buch's Bemerkung ist aber auch deshalb von Interesse, weil sie uns auf die äußerst lehrreiche Vergleichung der verschiedenen Sprachzweige und der Organismenarten führt, eine Verzgleichung, welche sowohl für die vergleichende Sprachwissenschaft, als sur die vergleichende Thiers und Pflanzenkunde vom größten Rutzen ist. Gleichwie z. B. die verschiedenen Dialecte, Mundarten, Sprachässe und Sprachzweige der deutschen, slavischen, griechischslateinischen und iranisch-indischen Grundsprache von einer einzigen gemeinschaftzlichen indogermanischen Ursprache abstammen, und gleichwie sich deren

V.

Unterschiede durch die Anpassung, ihre gemeinsamen Grundscharaktere durch die Vererbung erklären, so stammen auch die verschiedenen Arten, Gattungen, Familien, Ordnungen und Classen der Birbelthiere von einer einzigen gemeinschaftlichen Birbelthiersorm ab; auch hier ist die Anpassung die Ursache der Verschiedenheiten, die Vererbung die Ursache des gemeinsamen Grundcharakters. Dieser insteressante Parallelismus in der divergenten Entwickelung der Sprachsvormen und der Organismen-Formen ist in sehr einleuchtender Beise von einem unserer ersten vergleichenden Sprachsorscher erörtert worden, von dem genialen August Schleicher, der namentlich den Stammbaum der indogermanischen Sprachen in der scharssinnissten Beise phylogenetisch entwickelt hat so.

Bon anderen hervorragenden deutschen Naturforschern, die sich mehr oder minder bestimmt für die Descendenztheorie aussprachen, und die auf ganz verschiedenen Wegen zu derselben hingeführt wurden, habe ich zunächst Carl Ernst Baer zu nennen, den großen Resormator der thierischen Entwickelungsgeschichte. In einem 1834 gehaltenen Vortrage, betitelt: "Das allgemeinste Gesetz der Natur in aller Entwickelung", erläutert derselbe vortresslich, daß nur eine ganz kindische Naturbetrachtung die organischen Arten als bleibende und unveränderliche Typen ansehen könne, und daß im Gegentheil dieselz den nur vorübergehende Zeugungsreihen sein können, die durch Umzbildung aus gemeinsamen Stammformen sich entwickelt haben. Diezselbe Ansicht begründete Baer später (1859) durch die Gesetze der geographischen Berbreitung der Organismen.

3. M. Schleiden, welcher vor 40 Jahren hier in Jena durch seine streng empirisch-philosophische und wahrhaft wissenschaftliche Methode eine neue Epoche für die Pflanzenkunde begründete, erläuterte in seinen bahnbrechenden Grundzügen der wissenschaftlichen Botanik die philosophische Bedeutung des organischen Speciesbegriffes, und zeigte, daß derselbe nur in dem allgemeinen Gesetz der Specification seinen subjectiven Ursprung habe?). Die verschiedenen Pflanzenarten sind nur die specificirten Producte der Pflanzenbildungstriebe,

welche durch die verschiebenen Combinationen der Grundkräfte der organischen Materie entstehen.

Der ausgezeichnete Wiener Botaniker F. Unger wurde durch seine gründlichen und umfassenden Untersuchungen über die ausgestorbenen Pflanzenarten zu einer paläontologischen Entwickelungsgeschichte des Pflanzenreichs geführt, welche den Grundgedanken der Abstammungslehre klar ausspricht. In seinem "Bersuch einer Gesichichte der Pflanzenwelt" (1852) behauptet er die Abstammung aller verschiedenen Pflanzenarten von einigen wenigen Stammformen, und vielleicht von einer einzigen Urslanze, einer einfachsten Pflanzenzelle. Er zeigt, daß diese Anschauungswesse von dem genetischen Zusammenhang aller Pflanzensormen nicht nur physiologisch nothwendig, sondern auch empirisch begründet seis.

In der Einleitung zu dem 1853 erschienenen "System der thierischen Morphologie" von Victor Carus steht folgender Aussspruch: "Die in den ältesten geologischen Lagern begrabenen Orsganismen sind als die Urahnen zu betrachten, aus denen durch fortgesetzte Zeugung und Accomodation an progressiv sehr verschiedene Lebensverhältnisse der Formenreichthum der jetzigen Schöpfung entstand."

In bemselben Jahre (1853) erklärte sich der Bonner Anthroposloge Schaffhausen in einem Aufsatze "über Beständigkeit und Umwandlung der Arten" entschieden zu Gunsten der Descendenzetheorie. Die lebenden Pflanzens und Thierarten sind nach ihm die umgebildeten Nachkommen der ausgestorbenen Species, aus denen sie durch allmähliche Abänderung entstanden sind. Das Auseinandersweichen (die Divergenz oder Sonderung) der nächstverwandten Arten geschieht durch Zerstörung der verbindenden Zwischenstusen. Auch für den thierischen Ursprung des Menschengeschlechts und seine allsmähliche Entwickelung aus affenähnlichen Thieren, die wichtigste Consequenz der Abstammungslehre, sprach sich Schaffhausen (1857) aus.

Endlich ist von deutschen Naturphilosophen noch besonders Louis

Büchner hervorzuheben, welcher in seinem berühmten Buche "Kraft und Stoff" 1855 ebenfalls die Grundzüge der Descendenztheorie selbstständig entwicklte, und zwar vorzüglich auf Grund der unwider- leglichen empirischen Zeugnisse, welche uns die paläontologische und die individuelle Entwicklung der Organismen, sowie ihre vergleichende Anatomie, und der Parallelismus dieser Entwicklungsreihen liesert. Büchner zeigte sehr einleuchtend, daß schon hieraus eine Entwicklung der verschiedenen organischen Species aus gemeinsamen Stammsformen nothwendig solge, und daß die Entstehung dieser ursprüngslichen Stammformen nur durch Urzeugung denkbar sei.

Un ber Spige ber frangofifden Raturphilosophie fteht Bean Lamard, welcher in ber Gefchichte ber Abftammungslehre neben Darwin und Goethe den erften Plat einnimmt. 3hm wird ber unfterbliche Ruhm bleiben, zum erften Male die Descendenztheorie als felbstiftandige miffenschaftliche Theorie ersten Ranges burchgeführt und als die naturphilosophische Grundlage ber gangen Biologie feft= geftellt zu haben. Dbwohl Lamard bereits 1744 geboren murbe, begann er boch mit Beröffentlichung feiner Theorie erft im Beginn unferes Jahrhunderts, im Jahre 1801, und begründete biefelbe erft ausführlicher 1809, in seiner classischen "Philosophie zoologique" 1). Diefes bewunderungswürdige Bert ift die erfte zusammenhangende und ftreng bis zu allen Confequenzen burchgeführte Darftellung ber Abstammungslehre. Durch die rein mechanische Betrachtungsweise der organischen Natur und die ftreng philosophische Begrundung von deren Nothwendigkeit erhebt fich Lamard's Werk weit über die vorherrichend dualiftischen Anschauungen seiner Beit, und bis auf Darwin's Bert, welches gerade ein halbes Jahrhundert fpater erichien, finden wir fein zweites, welches wir in diefer Beziehung der Philosophie zoologique an die Geite feben tonnten. Bie weit diefelbe ihrer Beit vorauseilte, geht wohl am beften baraus hervor, daß fie von ben Meiften gar nicht verftanden und fünfzig Jahre hindurch todtgefcwiegen murbe. Lamard's größter Begner, Cuvier, erwähnt in feinem Bericht über die Fortschritte der naturwiffenschaften, in welchem die

unbedeutenoften anatomischen Untersuchungen Aufnahme fanden, dieses epochemachende Bert mit feinem Borte. Auch Goethe, welcher fich fo lebhaft für die frangofische Naturphilosophie, für "die Gebanken der verwandten Beifter jenseits des Rheins", intereffirte, gedenkt Lamard's nirgends und scheint die Philosophie zoologique gar nicht gekannt zu haben. Den hohen Ruf, welchen Lamarck fich als Naturforicher erwarb, verdankt berfelbe nicht feinem hochft bedeutenben allgemeinen Berte, fondern gahlreichen speciellen Arbeiten über niedere Thiere, insbesondere Mollusten, sowie einer ausgezeichneten "Naturgeschichte ber wirbellofen Thiere", welche 1815—1822 in fieben Banden erichien. Der erfte Band diefes berühmten Bertes (1815) enhalt in ber allgemeinen Einleitung ebenfalls eine ausführliche Darftellung feiner Abstammungslehre. Bon ber ungemeinen Bebeutung ber Philosophie zoologique fann ich Ihnen vielleicht feine beffere Borftellung geben, als wenn ich hier daraus einige ber wichtigften Sate wortlich anführe:

"Die suftematischen Gintheilungen, die Classen, Dronungen, Familien, Gattungen und Arten, sowie beren Benennungen, find willfürliche Runfterzeugniffe bes Menschen. Die Arten ober Species ber Organismen find von ungleichem Alter, nach einander entwickelt und zeigen nur relative, zeitweilige Beftanbigfeit; aus Barietaten geben Arten hervor. Die Berichiedenheit in den Lebensbedingungen wirft verandernd auf die Organisation, die allgemeine Form und die Theile der Thiere ein, ebenso der Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe. Im erften Unfang find nur die allereinfachften und niedrigften Thiere und Pflangen entstanden und erft gulett diejenigen von ber höchft zusammengesetten Organisation. Der Entwickelungsgang ber Erbe und ihrer organischen Bevolferung mar gang continuirlich, nicht durch gewaltsame Revolutionen unterbrochen. Das Leben ift nur ein phyfifalifches Phanomen. Alle Lebensericheinungen beruben auf mechanischen, auf physifalischen und chemischen Ursachen, die in der Beschaffenheit ber organischen Materie felbst liegen. Die einfach= ften Thiere und die einfachften Pflangen, welche auf ber tiefften Stufe

der Organisationsleiter stehen, sind entstanden und entstehen noch heute durch Urzeugung (Generatio spontanea). Alle lebendigen Naturkörper oder Organismen sind denselben Naturgeschen wie die leblosen Naturkörper oder die Anorgane unterworfen. Die Ideen und Thätigkeiten des Berstandes sind Bewegungserscheinungen des Gentralnervensystems. Der Wille ist in Wahrheit niemals frei. Die Bernunst ist nur ein höherer Grad von Entwickelung und Berbindung der Urtheile."

Das find nun in der That erstaunlich fühne, großartige und weitreichende Anfichten, welche Lamard vor 70 Jahren in Diefen Sagen niederlegte, und zwar zu einer Beit, in welcher beren Begrundung durch maffenhafte Thatfachen nicht entfernt fo, wie heutautage, möglich mar. Gie feben, daß Lamard's Werf eigentlich ein vollständiges, ftreng moniftisches (mechanisches) Naturspftem ift, daß alle wichtigen allgemeinen Grundfate ber moniftifchen Biologie bereits von ihm vertreten werden: Die Ginheit der wirkenden Urfachen in ber organischen und anorganischen Ratur, ber lette Grund diefer Urfachen in den chemischen und phyfitalischen Eigenschaften ber Materie, der Mangel einer besonderen Lebensfraft oder einer organischen Endurfache; die Abstammung aller Organismen von einigen wenigen, hochft einfachen Stammformen ober Urwefen, welche burch Urzeugung aus anorganischer Materie entstanden find; ber zusammenhängende Berlauf der gangen Erdgeschichte, der Mangel der gewaltsamen und totalen Erdrevolutionen, und überhaupt die Undenkbarkeit jedes Bunders, jedes übernaturlichen Gingriffs in den natürlichen Beltlauf.

Daß Lamard's bewunderungswürdige Geistesthat fast gar feine Anerkennung fand, liegt theils in der ungeheuren Weite des Riesenschritts, mit welchem er dem solgenden halben Jahrhundert vorauseilte, theils aber auch in der mangelhaften empirischen Begründung derselben, und in der oft etwas einseitigen Art seiner Beweisführung. Als die nächsten mechanischen Ursachen, welche die beständige Umbildung der organischen Formen bewirken, erkennt Lamarck

gang richtig die Verhältniffe der Anpaffung an, mahrend er die Formahnlichkeit der verschiedenen Arten, Gattungen, Familien u. f. w. mit vollem Rechte auf ihre Blutsverwandtichaft zurückführt, alfo durch die Bererbung erflart. Die Anpaffung befteht nach ihm darin, daß die beständige langfame Beränderung der Außenwelt eine entsprechende Beränderung in den Thätigkeiten und dadurch auch weiter in den Formen der Organismen bewirft. Das größte Gewicht legt er dabei auf die Wirfung ber Gewohnheit, auf ben Gebrauch und Richt= gebrauch ber Organe. Allerdings ift biefe, wie Gie fpater feben werden, für die Umbildung ber organischen Formen von der höchsten Bedeutung. Allein in ber Beife, wie Lamard hieraus allein ober boch vorwiegend die Beränderung der Formen erklären wollte, ift das meiftens boch nicht möglich. Er fagt 3. B., daß der lange Sals ber Giraffe entftanden fei burch bas beständige Sinaufreden bes Salfes nach hohen Baumen, und das Beftreben, die Blatter von beren Aeften gu pfluden; ba die Giraffe meiftens in trodenen Begenden lebt, wo nur bas Laub ber Baume ihr Rahrung gemahrt, mar fie zu biefer Thatigfeit gezwungen. Ebenfo find bie langen Bungen ber Spechte, Colibris und Ameifenfreffer durch die Gewohnheit entstanden, ihre Rahrung aus engen, fcmalen und tiefen Spalten ober Canalen ber= auszuholen. Die Schwimmhäute zwischen den Beben ber Schwimm= fuße bei Froschen und anderen Bafferthieren find lediglich burch bas fortwährende Bemuhen ju fcmimmen, burch das Schlagen ber Fuge in bas Baffer, burch bie Schwimmbewegungen felbft entftanden. Durch Bererbung auf die Rachfommen murden diefe Bewohnheiten befeftigt und burch weitere Ausbildung derfelben ichlieflich die Organe gang umgebilbet. Go richtig im Bangen biefer Grundgebanke ift, fo legt boch Lamard zu ausschließlich bas Gewicht auf die Gewohn= heit (Gebrauch und Nichtgebrauch ber Organe), allerdings eine ber wichtigften, aber nicht die einzige Urfache ber Formveranderung. Dies fann uns jedoch nicht hindern, anzuerkennen, daß Lamard die Bechfelwirfung ber beiden organischen Bildungstriebe, ber Anpajfung und Bererbung, gang richtig begriff. Rur fehlte ihm babei bas äußerst wichtige Princip der "natürlichen Zuchtung im Kampfe um bas Dasein", welches Darwin erst 50 Jahre später aufstellte.

Als ein besonderes Verdienst Lamard's ist nun noch hervorzuheben, daß er bereits versuchte, die Entwickelung des Men= ichengeschlechts aus anderen, zunächst affenartigen Saugethieren darzuthun. Auch hier mar es wieder in erster Linie die Gewohnheit, der er den umbildenden, veredelnden Einfluß zuschrieb. Er nahm also an, daß die niedersten, ursprünglichen Urmenschen entstanden seien aus den menschenähnlichen Affen, indem die letzteren sich angewöhnt hatten, aufrecht zu gehen. Die Erhebung des Rumpfes, das beständige Streben, sich aufrecht zu erhalten, führte zunächst zu einer Umbildung der Gliedmaßen, zu einer ftarkeren Differenzirung oder Sonderung der vorderen und hinteren Extremitaten, welche mit Recht als einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen Menschen und Affen gilt. hinten entwickelten fich Baben und platte Fußsohlen, vorn Greifarme und Sande. Der aufrechte Bang hatte gunachft eine freiere Umschau über die Umgebung zur Folge, und damit einen bebeutenden Fortschritt in der geistigen Entwickelung. Die Menschenaffen erlangten dadurch bald ein großes Uebergewicht über die ande= ren Affen, und weiterhin überhaupt über die umgebenden Organismen. Um die Berrichaft über diese zu behaupten, thaten fie fich in Gesellschaften zusammen, und es entwickelte fich, wie bei allen gesellig lebenden Thieren, das Bedürfnig einer Mittheilung ihrer Beftrebungen und Gedanken. So entstand bas Bedürfniß ber Sprache, beren anfangs rohe, ungegliederte Laute bald mehr und mehr in Berbindung gesett, ausgebildet und artifulirt wurden. Die Entwickelung ber artikulirten Sprache mar nun wieder der ftartste Bebel für eine weiter fortschreitende Entwickelung des Organismus und vor Allem des Behirns, und so verwandelten sich allmählich und langsam die Affenmenschen in echte Menschen. Die wirkliche Abstammung ber nieder= ften und roheften Urmenschen von den höchft entwickelten Affen murde also von Lamara bereits auf das Bestimmteste behauptet, und burch eine Reihe der wichtigften Beweisgrunde unterftutt.

Als der bedeutenofte der frangofischen Naturphilosophen gilt gewöhnlich nicht Lamard, fondern Etienne Geoffron St. Si= laire (ber Meltere), geb. 1771, berjenige, für welchen auch Goethe fich besonders interessirte, und den wir oben bereits als den entichiedenften Wegner Cuvier's tennen gelernt haben. Er entwidelte feine Ideen von der Umbilbung der organischen Species bereits gegen Ende des vorigen Sahrhunderts, veröffentlichte dieselben aber erft im Sahre 1828, und vertheibigte fie bann in ben folgenden Jahren, besonders 1830, tapfer gegen Cuvier. Geoffron G. Silaire nahm im Befentlichen die Descendenztheorie Lamard's an, glaubte jedoch, daß die Umbildung der Thier- und Bflanzenarten weniger durch die eigene Thatigkeit bes Organismus, (durch Gewohnheit, Uebung, Gebrauch ober Nichtgebrauch der Organe) bewirft werde, als vielmehr durch den "Monde ambiant", d. h. burch die beftandige Beranderung der Außenwelt, insbesondere ber Atmosphare. Er faßt ben Organismus gegenüber ben Lebensbedingungen ber Außenwelt mehr paffiv oder leidend auf, Lamard bagegen mehr activ oder handelnd. Geoffron glaubt g. B., daß bloß durch Berminderung der Rohlen= faure in ber Atmofphare aus eibechsenartigen Reptilien die Bogel entstanden seien, indem durch den größeren Sauerstoffgehalt der Athmungsproceg lebhafter und energischer wurde. Dadurch entstand eine höhere Bluttemperatur, eine gesteigerte Nerven= und Mustel= thatigfeit, aus ben Schuppen ber Reptilien murben die Febern ber Bogel u. f. w. Auch diefer Vorstellung liegt ein richtiger Gedanke zu Grunde. Aber wenn auch gewiß die Beranderung der Atmosphäre, wie die Beranderung jeder andern außern Eriftenzbedingung, auf ben Organismus birect ober indirect umgeftaltend einwirft, fo ift bennoch diefe einzelne Urfache an fich viel zu unbedeutend, um ihr folche Wirfungen auguschreiben. Gie ift felbst unbedeutender, als die von Lamard zu einseitig betonte Nebung und Bewohnheit. Das Sauptverdienft von Geoffron befteht barin, bem machtigen Ginfluffe von Eupier gegenüber die einheitliche Naturanichauung, die Ginheit ber organischen Formbildung und den tiefen genealogischen Bufammenhang der verschiedenen organischen Gestalten geltend gemacht zu ha= Die berühmten Streitigkeiten amischen den beiden großen Begnern in der Pariser Academie, insbesondere die heftigen Conflicte am 22. Februar und am 19. Juli 1830, an denen Goethe den lebendiasten Antheil nahm, habe ich bereits in dem vorhergehenden Bortrage erwähnt (S. 77, 78). Damals blieb Cuvier der anerkannte Sieger, und feit jener Zeit ift in Frankreich fehr Benig mehr für die weitere Entwickelung ber Abstammungslehre, für ben Ausbau einer monistischen Entwickelungstheorie, geschehen. Offenbar ift dies vor= zugsweise dem hinderlichen Ginflusse zuzuschreiben, welchen Cuvier's große Autorität ausübte. Noch heute find die meisten französischen Naturforicher Schuler und blinde Anhanger Cuvier's. In feinem wiffenschaftlich gebildeten Lande Europa's hat Darwin's Lehre fo wenig gewirft und ift so wenig verstanden worden, wie in Frankreich. Die Academie der Wiffenschaften in Baris hat sogar den Vorschlag, Darwin zu ihrem Mitgliede zu ernennen, mehrmals verworfen, ehe fie fich selbst dieser höchsten Ehre für würdig erklärte. ben neueren französischen Naturforschern sind nur noch zwei angesehene Botaniter hervorzuheben, Naudin (1852) und Leco q (1854), welche fich schon vor Darwin zu Gunften ber Beränderlichkeit und Umbildung der Arten auszusprechen magten.

Nachdem wir nun die älteren Berdienste der deutschen und französischen Naturphilosophie um die Begründung der Abstammungslehre erörtert haben, wenden wir uns zu dem dritten großen Culturlande Europa's, zu dem freien England, welches seit dem Jahre 1859 der eigentliche Ausgangsheerd für die weitere Ausdildung und die definitive Feststellung der Entwickelungstheorie geworden ist. Im Anfange unseres Jahrhunderts haben die Engländer, welche jetzt so lebendig an jedem großen wissenschaftlichen Fortschritt der Menschheit Theil nehmen und die ewigen Wahrheiten der Naturwissenschaft in erster Linie fördern, an der festländischen Naturphilosophie und an deren bedeutendstem Fortschritte, der Descendenztheorie, nur wenig Antheil genommen. Fast der einzige ältere englische Natursorscher, den wir

hier zu nennen haben, ift Erasmus Darwin, der Grofvater bes Reformators der Descendengtheorie. Er veröffentlichte im Jahre 1794 unter bem Titel "Zoonomia" ein naturphilosophisches Bert, in welchem er gang ahnliche Anfichten, wie Goethe und Lamard, ausfpricht, ohne jedoch von diefen Mannern damals irgend Etwas gewußt zu haben. Die Descendenztheorie lag icon damals gleichsam in ber Luft. Auch Erasmus Darwin legt großes Bewicht auf die Umgestaltung der Thier- und Pflanzenarten durch ihre eigene Lebensthatigfeit, burch die Angewöhnung an veranderte Eriftenzbedingungen u. f. w. Cobann fpricht fich im Jahre 1822 2B. Berbert bahin aus, daß die Arten ober Species der Thiere und Pflangen Richts weiter feien, als beständig geworbene Barietaten ober Spielarten. Ebenfo erflärte 1826 Grant in Edinburg, daß neue Arten durch fortbauernde Umbildung aus bestehenden Arten hervorgeben. 1841 behauptete Frete, daß alle organischen Befen von einer einzigen Urform abftammen mußten. Ausführlicher und in fehr flarer philosophischer Form bewies 1852 Serbert Spencer die Nothwendigkeit der Abftammungelehre und begrundete diefelbe naher in feinen 1858 er= schienenen vortrefflichen "Essays" und in den später veröffentlichten "Principles of Biology" 45). Derfelbe hat zugleich bas große Berdienft, die Entwickelungstheorie auf die Pfnchologie angewandt und gezeigt zu haben, bag auch die Seelenthatigkeiten und die Beiftesfrafte nur ftufenweise erworben und allmählich entwickelt werden fonnten. Endlich ift noch hervorzuheben, daß 1859 der Erfte unter den englifden Boologen, Suxlen, die Descendenztheorie als die einzige Schopfungshupothese bezeichnete, welche mit ber wiffenschaftlichen Phyfiologie vereinbar fei. In bemfelben Jahre erichien die "Ginleitung in die Tasmanische Flora", worin der berühmte englische Botanifer Soofer die Descendenztheorie annimmt und durch wichtige eigene Beobachtungen unterftutt.

Sämmtliche Naturforscher und Philosophen, welche Sie in dieser furzen historischen Uebersicht als Anhänger der Entwickelungstheorie kennen gelernt haben, gelangten im besten Falle zu der Anschauung, daß alle verschiedenen Thier= und Pflanzenarten, die zu irgend einer Zeit auf der Erde gelebt haben und noch jetzt leben, die allmählich veränderten und umgebildeten Nachsommen von einer einzigen, oder von einigen wenigen, ursprünglichen, höchst einfachen Stammformen sind, welche letztere einst durch Urzeugung (Generatio spontanea) aus anorganischer Materie entstanden. Aber keiner von jenen Naturphilosophen gelangte dazu, diesen Grundgedanken der Abstammungselehre ursächlich zu begründen, und die Umbildung der organischen Species durch den wahren Nachweis ihrer mechanischen Ursachen wirkslich zu erklären. Diese schwierigste Aufgabe vermochte erst Charles Darwin zu lösen, und hierin liegt die weite Klust, welche densselben von seinen Vorgängern trennt.

Das außerordentliche Berdienst Charles Darwin's ist nach meiner Ansicht ein doppeltes: er hat erstens die Abstammungslehre, deren Grundgedanken schon Goethe und Lamarck flar ausspraschen, viel umfassender entwickelt, viel eingehender verfolgt und viel strenger im Zusammenhang durchgeführt, als alle seine Vorgänger; und er hat zweitens eine neue Theoric aufgestellt, welche uns die nastürlichen Ursachen der organischen Entwickelung, die wahren bewirkenden Ursachen der organischen Formbildung, der Veränderungen und Umsormungen der Thiers und Pslanzenarten enthüllt. Das ist die Theorie von der natürlichen Züchtung (Selectio naturalis).

Benn Sie bedenken, daß fast die gesammte Biologie vor Darswin den entgegengesetzen Anschauungen huldigte, und daß fast bei allen Boologen und Botanikern die absolute Selbstständigkeit der orgasnischen Species als selbstverständliche Boraussetzung aller Formbetrachtungen galt, so werden Sie jenes doppelte Verdienst Darwin's gewiß nicht gering anschlagen. Das falsche Dogma von der Beständigkeit und unabhängigen Erschaffung der einzelnen Arten hatte eine so hohe Autorität und eine so allgemeine Geltung gewonnen, und wurde außersdem durch den trügenden Augenschein bei oberstächlicher Betrachtung so sehr begünstigt, daß wahrlich kein geringer Grad von Muth, Kraft und Verstand dazu gehörte, sich reformatorisch gegen jenes allmächtige

Dogma zu erheben und das fünstlich darauf errichtete Lehrgebäude zu zertrümmern. Außerdem brachte uns aber Darw in noch den neuen und höchst wichtigen Grundgedanken der "natürlichen Züchtung".

Man muß diese beiden Punkte scharf unterscheiden, — freilich geschieht es gewöhnlich nicht, — man muß scharf unterscheiden erstens die Abstammungslehre oder Descendenztheorie von Lamarck, welche bloß behauptet, daß alle Thiers und Pflanzenarten von gemeinsamen, einfachsten, spontan entstandenen Urformen abstammen — und zweitens die Züchtungslehre oder Selectionstheorie von Darwin, welche uns zeigt, warum diese fortschreitende Umbildung der organischen Gestalten stattsand, welche mechanisch wirkenden Ursachen die ununterbrochene Neubildung und immer größere Mannichsfaltigkeit der Thiere und Pflanzen bedingen.

Eine gerechte Bürdigung kann Darwin's unsterbliches Berbienst erst später erwarten, wenn die Entwickelungstheorie, nach Ueberwindung aller entgegengesetzen Schöpfungstheorien, als das oberste Erklärungsprincip der Anthropologie, und dadurch aller anderen Bissenschaften, anerkannt sein wird. Gegenwärtig, wo in dem heiß entbrannten Kampse um die Wahrheit Darwin's Name den Anhängern der natürlichen Entwickelungstheorie als Parole dient, wird sein Berbienst in entgegengesetzer Richtung verkannt, indem die Einen es ebens o überschätzen, als es die Anderen herabsetzen.

Ueberschätzt wird Darwin's Verdienst, wenn man ihn als den Begründer der Descendenztheorie oder gar der gesammten Entwickelungstheorie bezeichnet. Wie Sie aus der historischen Darstellung dieses und der vorhergehenden Vorträge bereits entnommen haben, ist die Entwickelungstheorie als solche nicht neu; alle Naturphilosophen, welche sich nicht dem blinden Dogma einer übernatürlichen Schöpfung gebunden überliesern wollten, mußten eine natürliche Entwickelung annehmen. Aber auch die Descendenztheorie, als der umfassende bioslogische Theil der universalen Entwickelungstheorie, wurde von Lasmarch bereits so klar ausgesprochen, und bis zu den wichtigsten Conssequenzen ausgesührt, daß wir ihn als den eigentlichen Begründer derse

felben verehren muffen. Daher darf nicht die Descendenztheorie als Darwinismus bezeichnet werden, sondern nur die Selectionstheorie.

Unterschätzt wird Darwin's Berdienst natürlich von allen seinen Gegnern. Doch kann man von wissenschaftlichen Gegnern besselben, die durch gründliche biologische Bildung zur Abgabe eines Urtheils legitimirt wären, eigentlich nicht mehr reden. Denn unter allen gegen Darwin und die Descendenztheorie veröffentlichten Schriften kann mit Ausnahme dersenigen von Agassiz keine einzige Anspruch überhaupt auf Berücksichtigung, geschweige denn Widerlegung erheben; so offenbar sind sie alle entweder ohne gründliche Kenntniß der biologischen Thatsachen, oder ohne klares philosophisches Berständniß derselben geschrieben. Um die Angrisse von Theologen und anderen Laien aber, die überhaupt Nichts von der Natur wissen, brauchen wir uns nicht weiter zu kümmern.

Der einzige hervorragende missenschaftliche Gegner, der bis vor Rurzem noch Darwin und der ganzen Entwickelungstheorie gegenüberftand, deffen principielle Opposition aber freilich auch nur als philosophische Curiosität Beachtung verdiente, mar Louis Agaffig. In ber 1869 in Paris erschienenen frangofischen Uebersetzung seines vorher von uns betrachteten "Essay on classification"), hat Agaffia seinen schon früher vielfach geäußerten Gegensatz gegen den "Darwinismus" in die entschiedenste Form gebracht. Er hat dieser Uebersetzung einen besonderen, 16 Seiten langen Abschnitt angehängt, welcher ben Titel führt: "Le Darwinisme. Classification do Haockol." In diesem sonderbaren Capitel stehen die munberlichsten Dinge zu lesen, wie z. B.: "Die Darwin'sche Ibee ist eine Conception a priori. — Der Darwinismus ist eine Travestie ber Thatsachen. — Der Darwinismus schließt fast die ganze Masse der erworbenen Kenntniffe aus, um nur das zurückzubehalten und fich zu affimiliren, was seiner Doctrin dienen fann!"

Das heißt denn doch die ganze Sachlage vollständig auf den Kopf stellen! Der Biologe, der die Thatsachen kennt, muß über den Muth erstaunen, mit dem Agassiz solche Sate ausspricht, Sate,

an benen kein wahrer Buchstabe ift, und die er selbst nicht glauben kann! Die unerschütterliche Stärke der Descendenztheorie liegt gerade darin, daß sämmtliche biologische Thatsachen eben nur durch sie erklärdar sind, ohne sie dagegen unverständliche Bunder bleiben. Alle unsere "erwordenen Kenntnisse" in der vergleichenden Anatomie und Physiologie, in der Embryologie und Paläontologie, in der Lehre von der geographischen und topographischen Berbreitung der Organismen u. s. w., sie sind alle unwiderlegliche Zeugnisse für die Wahrheit der Descendenztheorie.

Mit Louis Agassiz ist im December 1873 ber lette Gegner bes Darwinismus in's Grab gestiegen, der überhaupt wissenschaftliche Beachtung verdiente. Seine lette Schrift (erst nach seinem Tode in bem "Atlantic Monthly" vom Januar 1874 erschienen) behandelt die "Entwickelung und Permanenz des Typus" und ist speciell gegen Darwin's Ideen und gegen meine phylogenetischen Theorien gerichtet. Die außerordentliche Schwäche dieses letten Versuches, der den Kern der Sache gar nicht berührt, beweist deutlicher, als alles Andere, daß das Arsenal unserer Gegner völlig erschöpft ist.

Ich habe in meiner generellen Morphologie ') und besonders im sechsten Buche derselben (in der generellen Phylogenie) den "Essay on elassification" von Agassiz in allen wesentlichen Punkten einzgehend widerlegt. In meinem 24sten Capitel habe ich demjenigen Abschnitte, den er selbst für den wichtigsten hielt (über die Gruppenstufen oder Kategorien des Systems) eine sehr aussührliche und streng wissenschaftliche Erörterung gewidmet, und gezeigt, daß dieser ganze Abschnitt ein reines Luftschloß, ohne jede Spur von realer Begründung ist. Agassiz hat sich aber wohl gehütet, auf diese Widerzlegung irgendwie einzugehen, wie er ja auch nicht im Stande war, irgend etwas Stichhaltiges dagegen vorzubringen. Er kämpste nicht mit Beweisgründen, sondern mit Phrasen! Eine derartige Gegnerschaft wird aber den vollständigen Sieg der Entwickelungstheorie nicht ausschlaten, sondern nur beschleunigen!

## Sechster Vortrag.

## Entwidelungstheorie von Lyell und Darwin.

Charles Lyell's Grundfate der Geologie. Seine natürliche Entwidelungs, geschichte der Erde. Entstehung der größten Birkungen durch Summirung der kleinsten Ursachen. Unbegrenzte Länge der geologischen Zeiträume. Lyell's Widerslegung der Guvier'schen Schövfungsgeschichte. Begründung des ununterbrochenen Zusammenhangs der geschichtlichen Entwidelung durch Lyell und Darwin. Biosgraphische Notizen über Charles Darwin. Seine wissenschaftlichen Berke. Seine Korallenrifftheorie. Entwidelung der Selectionstheorie. Ein Brief von Darwin. Gleichzeitige Beröffentlichung der Selectionstheorie von Charles Darwin und Alfred Ballace. Darwin's Studium der Hausthiere und Gulturpflanzen. Ansdreas Bagner's Ansicht von der besonderen Schöpfung der Gulturorganismen für den Menschen. Der Baum des Erkenntnisses im Paradies. Bergleichung der wilden und der Gulturorganismen. Darwin's Studium der Haustauben Besteutung der Taubenzucht. Gemeinsame Abstammung aller Taubenrassen.

Meine Herren! In den letten drei Jahrzehnten, welche vor dem Erscheinen von Darwin's Wert verstossen, vom Jahre 1830 bis 1859, blieben in den organischen Naturwissenschaften die Schöpfungsvorstellungen durchaus herrschend, welche von Euvier eingeführt waren. Man bequemte sich zu der unwissenschaftlichen Annahme, daß im Verlause der Erdgeschichte eine Reihe von unerklärlichen Erdrevolutionen periodisch die ganze Thier- und Pflanzenwelt vernichtet habe, und daß am Ende jeder Revolution, beim Beginne einer neuen Periode, eine neue, vermehrte und verbesserte Auflage der organischen Bevölkerung erschienen sei. Tropdem die Anzahl dieser Schöpfungsauflagen

burchaus streitig und in Wahrheit gar nicht festzustellen war, tropbem bie zahlreichen Fortschritte, welche in allen Gebieten der Zoologie und Botanik während dieser Zeit gemacht wurden, auf die Unhalts barkeit jener bodenlosen Hypothese Cuvier's und auf die Wahrheit der natürlichen Entwickelungstheorie Lamarck's immer dringender hinwiesen, blieb dennoch die erstere fast allgemein bei den Biologen in Geltung. Dies ist vor Allem der hohen Autorität zuzuschreiben, welche sich Cuvier erworden hatte, und es zeigt sich hier wieder schlagend, wie schädlich der Glaube an eine bestimmte Autorität dem Entwickelungsleben der Menschen wird — die Autorität von der Goethe einmal tressend sagt: daß sie im Einzelnen verewigt, was einzeln vorübergehen sollte, daß sie ablehnt und an sich vorübergehen läßt, was festgehalten werden sollte, und daß sie hauptsächlich Schuld ist, wenn die Menschheit nicht vom Flecke kommt.

Rur durch das große Gewicht von Cuvier's Autorität, und durch die gewaltige Macht der menschlichen Trägheit, welche sich schwer entschließt, von dem breitgetretenen Wege der alltäglichen Borstellunsgen abzugehen und neue, noch nicht bequem gebahnte Pfade zu betreten, läßt es sich begreifen, daß Lamarct's Descendenztheorie erst 1859 zur Geltung gelangte, nachdem Darwin ihr ein neues Funsdament gegeben hatte. Der empfängliche Boden für dieselbe war längst vordereitet, ganz besonders durch das Verdienst eines anderen englischen Natursorschers, des 1875 gestorbenen Charles Lyell, auf dessen hohe Bedeutung für die "natürliche Schöpfungsgeschichte" wir hier nothwendig einen Blick werfen müssen.

Unter dem Titel: Grundfäße ber Geologie (Principles of geology) 11) veröffentlichte Charles Lycll 1830 ein Werk, welches die Geologie, die Entwickelungsgeschichte der Erde, von Grund aus umgestaltete, und dieselbe in ähnlicher Weise resormirte, wie 30 Jahre später Darwin's Werk die Biologie. Lyell's epochemachendes Buch, welches Cuvier's Schöpfungshypothese an der Wurzel zerstörte, erschien in demselben Jahre, in welchem Cuvier seine großen Triumphe über die Naturphilosophie seierte, und seine Oberherrschaft

über das morphologische Gebiet auf drei Jahrzehnte hinaus befestigte. Cuvier hatte durch seine kunftliche Schöpfungshypothese und die damit verbundene Katastrophen-Theorie einer natürlichen Entwickelungetheorie geradezu den Beg verlegt und den Faden der natur= lichen Erflärung abgeschnitten. Lyell brach berfelben wieder freie Bahn, und führte einleuchtend ben geologischen Beweis, daß jene bualiftischen Vorftellungen Cuvier's chensowohl ganz unbegründet, als auch ganz überflüffig feien. Er wies nach, daß bicjenigen Beranderungen ber Erdoberfläche, welche noch jest unter unfern Augen vor fich geben. vollkommen hinreichend seien, Alles zu erklären, mas wir von der Entwickelung der Etbrinde überhaupt miffen; und daß es vollständig überfluffig und unnüt fei, in rathselhaften Revolutionen die unerklarlichen Ursachen dafür zu suchen. Er zeigte, daß man weiter Richts zu Gulfe zu nehmen brauche, als außerordentlich lange Zeiträume, um die Entstehung des Baues der Erdrinde auf die einfachste und natürlichste Beise aus benselben Ursachen zu erklären, welche noch heutzutage wirksam sind. Biele Geologen hatten sich früher gebacht, daß die höchsten Gebirgsketten, welche auf der Erdoberfläche hervortreten, ihren Urfprung nur ungeheuren, einen großen Theil der Erdober= fläche umgeftaltenden Revolutionen, insbesondere colossalen vultani= ichen Ausbrüchen verdanken könnten. Solche Bergketten 3. B. wie die Alpen, ober wie die Cordilleren, sollten auf einmal aus dem feuerfluffigen Erdinnern durch einen ungeheuren Spalt der weit geborftenen Erdrinde emporgeftiegen sein. Lyell zeigte bagegen, daß wir uns die Entwickelung folder ungeheuren Gebirgsketten gang natürlich aus denfelben langfamen, unmerklichen Bebungen und Senkungen der Erdoberfläche erklären können, die noch jest fortwährend vor fich gehen, und deren Urfachen feineswegs munderbar find. Benn biefe Sentungen und Hebungen auch vielleicht im Jahrhundert nur ein paar Boll ober höchstens einige Tug betragen, jo konnen fie boch bei einer Dauer von einigen Sahr=Millionen vollständig genügen, um die höchsten Gebirgsfetten hervortreten zu lassen, ohne daß bagu jene rathselhaften und unbegreiflichen Revolutionen nöthig waren.

Auch die meteorologische Thätigkeit der Atmosphäre, die Birksamkeit des Regens und des Schnees, ferner die Brandung der Küste, welche an und für sich nur unbedeutend zu wirken scheinen, müssen die größten Beränderungen hervorbringen, wenn man nur hinlänglich große Zeiträume für deren Birksamkeit in Anspruch nimmt. Die Summirung der kleinsten Ursachen bringt die größten Birstungen hervor. Der Bassertropfen höhlt den Stein aus.

Auf die unermegliche Länge der geologischen Zeiträume, welche hierzu erforderlich sind, müssen wir nothwendig später noch einmal zurückkommen, da, wie Sie sehen werden, auch für Darwin's Theorie, eben jo wie für diejenige Lyell's, die Annahme ganz un= geheurer Zeitmaaße absolut unentbehrlich ift. Wenn die Erde und ihre Organismen sich wirklich auf natürlichem Wege entwickelt haben, so muß diese langsame und allmähliche Entwickelung jedenfalls eine Zeitdauer in Anspruch genommen haben, deren Vorstellung unser Fajfungsvermögen ganglich überfteigt. Da Viele aber gerade hierin eine Hauptschwierigkeit jener Entwickelungstheorien erblicken, so will ich jest ichon vorausgreifend bemerken, daß wir nicht einen einzigen vernünftigen Grund haben, irgend wie uns die hierzu erforderliche Beit beschränkt zu benken. Wenn nicht allein viele Laien, sondern jelbst hervorragende Naturforscher, als Haupteinwand gegen diese Theorien einwerfen, daß diefelben willkürlich zu lange Zeiträume in Auspruch nähmen, so ist dieser Einwand fanm zu begreifen. es ift absolut nicht einzusehen, was und in der Annahme derselben irgendwie beschränken follte. Wir wiffen langft allein ichon aus . bem Bau der geschichteten Erdrinde, daß die Entstehung derfelben, ber Absat ber neptunischen Gesteine aus dem Baffer, allermin= deftens mehrere Millionen Jahre gedauert haben muß. aber hypothetisch für diesen Proces zehn Millionen oder zehntausend Billionen Jahre annehmen, ift vom Standpunkte der strengsten Naturphilosophie gänzlich gleichgültig. Bor uns und hinter uns liegt die Ewigkeit. Wenn sich bei Vielen gegen die Annahme von so un= geheuren Zeiträumen das Gefühl sträubt, jo ist das die Folge der

falschen Borstellungen, welche uns von frühester Jugend an über die angeblich kurze, nur wenige Jahrtausende umfassende Geschichte der Erde eingeprägt werden. Wie Albert Lange in seiner vorstrefflichen Seschichte des Materialismus 12) schlagend beweist, ist es vom streng kritischen Standpunkte aus jeder naturwissenschaftlichen Hypothese viel eher erlaubt, die Zeiträume zu groß, als zu klein anzunehmen. Jeder Entwickelungsvorgang läßt sich um so eher begreisen, je längere Zeit er dauert. Ein kurzer und beschränkter Zeitzaum für denselben ist von vornherein das Unwahrscheinlichste.

Wir haben hier nicht Zeit, auf Lyell's vorzügliches Werk näher einzugehen, und wollen baher bloß das wichtigste Resultat desselben hervorheben, daß es nämlich Euvier's Schöpfungsgesschichte mit ihren mythischen Revolutionen gründlich widerlegte, und an deren Stelle einfach die beständige langsame Umbildung der Erdrinde durch die fortdauernde Thätigkeit der noch jetzt auf die Erdobersläche wirkenden Kräste setze, die Thätigkeit des Wassers und des vulkanischen Erdinnern. Lyell wies also einen continuirlichen, ununterbrochenen Zusammenhang der ganzen Erdgeschichte nach, und er bewies densselben so unwiderleglich, er begründete so einleuchtend die Herrschaft der "existing causes", der noch heute wirksamen, dauernden Ursachen in der Umbildung der Erdrinde, daß in kurzer Zeit die Geoslogie Cuvier's Hypothese vollkommen ausgade.

Nun ift es aber merkwürdig, daß die Baläontologie, die Wissensichaft von den Bersteinerungen, soweit sie von den Botanikern und Boologen betrieben wurde, von diesem großen Fortschritt der Geoslogie scheinbar unberührt blieb. Die Biologie nahm fortwährend noch jene wiederholte neue Schöpfung der gesammten Thiers und Pflanzensbevölkerung im Beginne jeder neuen Periode der Erdgeschichte an, obwohl diese Hypothese von den einzelnen, schubweise in die Welt gesetzen Schöpfungen ohne die Annahme der Revolutionen reiner Unsinn wurde und gar keinen Halt mehr hatte. Offenbar ist es vollskommen ungereimt, eine besondere neue Schöpfung der ganzen Thiers und Pflanzenwelt zu bestimmten Zeitabschnitten anzunehmen, ohne

daß die Erdrinde selbst dabei irgend eine beträchtliche allgemeine Umwälzung erfährt. Tropdem also jene Vorstellung auf das Engste mit der Katastrophentheorie Cuvicr's zusammenhing, blieb sie dennoch herrschend, nachdem die letztere bereits zerstört war.

Es war nun dem großen englischen Naturforscher Charles Darwin vorbehalten, diesen Zwiespalt völlig zu beseitigen und zu zeigen, daß auch die Lebewelt der Erde eine ebenso continuirlich zussammenhängende Geschichte hat, wie die unorganische Rinde der Erde; daß auch die Thiere und Pflanzen ebenso allmählich durch Umwandslung oder Transformation auscinander hervorgegangen sind, wie die wechselnden Formen der Erdrinde, der Continente und der sie umschließenden und trennenden Meere aus früheren, ganz davon verschießenen Formen enstanden sind. Wir können in dieser Beziehung wohl sagen, daß Darwin auf dem Gebiete der Zoologie und Botanik den gleichen Fortschritt herbeiführte, wie Lyell, sein großer Landsmann, auf dem Gebiete der Geologie. Durch Beide wurde der ununtersbrochene Zusammenhang der geschichtlichen Entwickelung bewiesen, und eine allmähliche Umänderung der verschiedenen auf einander solgenden Zustände dargethan.

Das besondere Verdienst Darwin's ist nun, wie bereits in dem vorigen Vortrage bemerkt wurde, ein doppeltes. Er hat erstens die von Lamarc und Goethe aufgestellte Descendenztheorie in viel umfassenderer Beise als Ganzes behandelt und im Zusammenhang durchgeführt, als es von allen seinen Vorgängern geschehen war. Zweitens aber hat er dieser Abstimmungslehre durch seine, ihm eigentthümliche Züchtungslehre (die Selectionstheorie) das causale Fundament gegeben, d. h. er hat die wirkenden Ursachen der Veränder rungen nachgewiesen, welche von der Abstammungslehre nur als Thatsachen behauptet werden. Die von Lamarc 1809 in die Viologie eingeführte Descendenztheorie behauptet, daß alle verschies denen Thiers und Pflanzenarten von einer einzigen oder einigen wesnigen, höchst einsachen, spontan entstandenen Ursormen abstammen. Die von Darwin 1859 begründete Selectionstheorie zeigt uns, was

rum bies der Sal fein mußte fie weift une die mirfenden Urfachen fo nach, wie es Kant nur munichen kennte und Darwin ist in der Sbat auf dem Gebiere der organischen Naturwissenschaft der Newton geworden destin Kommen Kant prophetisch verneinen zu können glautte.

Che Gie nun an Darmen's Theorie berantreten mirt er 3bnen vielleicht von Intereme fein. Giniges über bie Berfenlichkeit biefes großen Raturforidere ju boren über fein geben und bie Bege, auf benen er gur Auffiellung feiner Lebre gelangte. Charles Robert Darmin in am 12. gebruar 1960 ju Sbremsburd am Severn-Bluß geboren, alfo gegenwärtig fiebzig Sabre alt. Im fiebzehnten Babre (1825) bezog er bie Univerfität Edinburg, und zwei Babre ipater Christ's College zu Cambridge. Kaum 22 Jahre alt. murde er 1531 jur Theilnahme an einer miffenichaftlichen Erpedition be rufen, welche von den Englandern ausgeschickt wurde, vorzüglich um die Sudivipe Sudamerita's genauer zu erforichen und vericbiedene Puntte der Sudiec zu untersuchen. Diese Erpedition batte, gleich vielen anderen, ruhmlichen, von England ausgerüfteten Forschungsreifen, fowohl miffenicaftliche, ale auch practifche, auf die Schifffahrt bezügliche Aufgaben zu erfüllen. Das Schiff, von Capitan Sitron commandirt, führte in treffend symbolischer Beise den Ramen "Beagle" oder Spurhund. Die Reise des Beagle, welche fünf Sabre dauerte, murde fur Darmin's gange Entwidelung von ber größten Bedeutung, und ichon im ersten Jahre, als er zum erstenmal den Boden Sudamerifa's betrat, keimte in ihm der Gedanke ber Abstammungelehre auf, ben er bann spaterhin zu fo vollendeter Bluthe entwickelte. Die Reise selbst hat Darwin in einem von Dieffenbach in bas Deutsche übersetten Berke beschrieben, welches fehr anziehend geschrieben ift, und beffen Lecture ich Ihnen angelegentlich empfehle "). In diefer Reisebeschreibung, welche fich weit über ben gewöhnlichen Durchschnitt erhebt, tritt Ihnen nicht allein die liebenswurdige Berjonlichfeit Darwin's in fehr anziehenber Beise entgegen, sondern Sie konnen auch vielfach die Spuren

der Bege erkennen, auf denen er zu jeinen Vorstellungen gelangte. Als Resultat dieser Reise erschien zunächst ein großes wissenschaft= liches Reisewerk, an deffen zoologischem und geologischem Theil sich Darwin bedeutend betheiligte, und ferner eine ausgezeichnete Arbeit besselben über die Bildung der Korallenriffe, welche allein ge= nügt haben wurde, Darwin's Ramen mit bleibendem Ruhme zu fronen. Es wird Ihnen bekannt sein, daß die Inseln der Subsee größtentheils aus Korallenriffen bestehen ober von solchen umgeben Die verschiedenen merkwürdigen Formen berselben und ihr Verhältniß zu den nicht aus Korallen gebildeten Inseln vermochte man fich früher nicht befriedigend zu erflären. Erft Darmin mar es vorbehalten, diese schwierige Aufgabe zu lösen, indem er außer der aufbauenden Thatigfeit der Korallenthiere auch geologische Sebungen und Senkungen des Meeresbodens für die Entstehung der verschiedenen Riffgestalten in Auspruch nahm. Darwin's Theorie von der Entstehung der Korallenriffe ist, ebenso wie seine spätere Theorie von der Entstehung der organischen Arten, eine Theorie, welche die Erscheinungen vollkommen erklart, und dafür nur die cinfachsten natürlichen Ursachen in Anspruch nimmt, ohne sich hypothetisch auf irgend welche unbekannten Vorgange zu beziehen. Unter ben übrigen Arbeiten Darwin's ift noch seine ausgezeichnete Monographie der Cirrhipedien hervorzuheben, einer merkwürdigen Claffe von Secthieren, welche im äußeren Ansehen den Muscheln aleichen und von Cuvier in der That für zweischalige Mollusken gehalten wurden, mahrend dieselben in Wahrheit zu den Arebsthieren (Crustaceen) gehören.

Die außerordentlichen Strapaten, benen Darwin während der fünfjährigen Reise des Beagle ausgesetzt war, hatten seine Gesundeheit dergestalt zerrüttet, daß er sich nach seiner Rücksehr aus dem uneruhigen Treiben Londons zurückziehen mußte, und seitdem in stiller Zurückzogenheit auf seinem Gute Down, in der Nähe von Bromley in Kent (mit der Eisenbahn kaum eine Stunde von London entsernt) wohnte. Diese Abgeschiedenheit von dem unruhigen Getreibe

ber großen Weltstadt murde jedenfalls äußerst jegensreich für Darwin, und es ist wahrscheinlich, daß wir ihr theilweise mit die Ent= stehung der Selectionstheorie verdanken. Unbehelligt durch die verschiedenen Geschäfte, welche in London seine Kräfte zersplittert haben wurden, konnte er seine ganze Thatigkeit auf das Studium des gro-Ben Problems concentriren, auf welches er durch jene Reise hingelenkt worden war. Um Ihnen zu zeigen, welche Wahrnehmungen mahrend seiner Weltumsegelung vorzüglich ben Grundgebanken ber Selectionstheorie in ihm anregten, und in welcher Beise er benselben . dann weiter entwickelte, erlauben Sie mir, Ihnen eine Stelle aus einem Briefe mitzutheilen, welchen Darwin am 8. October 1864 an mich richtete:

"In Sudamerita traten mir besonders drei Classen von Erscheinungen sehr lebhaft vor die Seele: Erstens die Art und Beise, in welcher nahe verwandte Species einander vertreten und erfeben, wenn man von Norden nach Guben geht; - 3weitens bie nahe Verwandtschaft derjenigen Species, welche die Sudamerika nahe gelegenen Infeln bewohnen, und berjenigen Species, welche biefem Festland eigenthümlich sind; dies setzte mich in tiefes Erstaunen, besonders die Verichiedenheit derjenigen Species, welche die nahe gelegenen Inseln des Galopagosarchipels bewohnen; — Drittens die nahe Beziehung ber lebenden zahnlosen Saugethiere (Edontata) und Nagethiere (Rodontia) zu den ausgestorbenen Arten. 3ch werde niemals mein Erstaunen vergeffen, als ich ein riesengroßes Panzerstück ausgrub, ähnlich bemjenigen eines lebenden Burtelthiers.

"Als ich über diese Thatsachen nachdachte und einige ähnliche Er= scheinungen damit verglich, schien es mir mahrscheinlich, daß nahe verwandte Species von einer gemeinsamen Stammform abstammen Aber einige Jahre lang konnte ich nicht begreifen, wie eine jede Form so ausgezeichnet ihren besonderen Lebensverhaltnissen angepaßt werden konnte. Ich begann barauf spstematisch die Hausthiere und die Gartenpflanzen zu ftudiren, und fah nach einiger Zeit deutlich ein, daß die wichtigste umbildende Kraft in des Menschen Buchtwahlvermögen liege, in seiner Benutung auserlesener Individuen zur Nachzucht. Dadurch daß ich vielsach die Lebensweise und Sitten der Thiere studirt hatte, war ich darauf vorbereitet, den Kampf um's Dassein richtig zu würdigen; und meine geologischen Arbeiten gaben mir eine Vorstellung von der ungeheuren Länge der verstossenen Zeiträume. Als ich dann durch einen glücklichen Zufall das Buch von Malthus "über die Bevölkerung" las, tauchte der Gedanke der natürlichen Züchtung in mir auf. Unter allen den untergeordneten Punkten war der letzte, den ich schätzen lernte, die Bedeutung und Ursache des Divergenzprincips."

Bahrend der Muße und Zurudgezogenheit, in der Darwin nach der Rudfehr von feiner Reife lebte, beschäftigte er fich, wie aus diefer Mittheilung hervorgeht, junachft vorzugsweise mit dem Stubium der Organismen im Culturzuftande, der Hausthiere und Gartenpflanzen. Unzweifelhaft mar bies ber nächfte und richtigfte Beg, um zur Selectionstheorie zu gelangen. Wie in allen feinen Arbeiten, verfuhr Darmin dabei außerft forgfältig und genau. Er hat mit bewunderungswürdiger Vorsicht und Selbstverleugnung vom Jahr-1837—1858, also 21 Jahre lang, über diese Sache Nichts veröffentlicht, selbst nicht eine vorläufige Stizze seiner Theorie, welche er schon 1844 niedergeschrieben hatte. Er wollte immer noch mehr sicher begründete empirische Beweise sammeln, um so die Theorie ganz vollftandig, auf möglichst breiter Erfahrungsgrundlage festgestellt, mittheilen zu können. Bum Gluck murbe er in diesem Streben nach möglichster Vervolltommnung, welches vielleicht dazu geführt haben wurde, die Theorie überhaupt nicht zu veröffentlichen, durch einen Landsmann geftört, welcher unabhängig von Darwin die Selectionstheorie fich ausgedacht und aufgestellt hatte, und welcher 1858 die Grundzüge derfelben an Darwin felbst einsendete, mit der Bitte, dieselben an Epell zur Beröffentlichung in einem englischen Sournale zu übergeben. Dieser Englander ift Alfred Ballace 3"), einer der fühnsten und verdientesten naturwissenschaftlichen Reisenden der neueren Beit. Biele Jahre mar Ballace allein in den Bildniffen der

11

•

Subdiment it der dinner Lindbert die indiden Teilbeite um der dinden Subdime der dinner dinner der dinner dinner

has kinemen in a mili modin del manual mi Derniels "Ide die Exchange di Ann 'n micha di die formerenes engines mariene is "holy hundren Calaba here the chart that the first and mean and the first of the 1986 eine demide Aedericamie von Bronn erigien – nar als sinds with northfolia the modific when his grienk white welches in umfaffender empirister Remeisfährung eine Made von Ibariaden in Gunien ieiner Eberrie enthalten follte. Der erife Ebeil dicies von Darwin in Ausnicht gestellten Sauptwerfer ift 1868 unter bem Titel: "Das Barifren ber Thiere und Affangen im ihn ftande der Domeffication" ericbienen und von Bieton Carno ind Deutiche überietzt worden "). Er enthält eine reiche Aulle von den trefflichnen Belegen für die außerordentlichen Beranderungen der organischen Formen, welche der Mensch durch seine Gultur und filust liche Zuchtung hervorbringen fann. Go ichr wir auch Darwin für diesen Ueberfluß an beweisenden Ihatsachen verbunden find, fo theilen wir doch keineswegs die Meinung jener Naturforscher, welche glauben, daß durch diefe weiteren Ansführungen die Selectionstheorie eigentlich erft feft begründet werden mußte. Rach unserer Anslatt enthalt bereits Darmin's erftes, 1859 erschienenes Wert blefe Wegrundung in völlig ausreichendem Maage. Die unangreifbare Etarte seiner Theorie liegt nicht in der Unmasse von einzelnen Ihatsachen, welche man als Beweis bafür anführen tann, fondern in dem harbaß die Erdrinde selbst dabei irgend eine beträchtliche allgemeine Umswälzung erfährt. Tropdem also jene Vorstellung auf das Engste mit der Katastrophentheorie Cuvier's zusammenhing, blieb sie dennoch herrschend, nachdem die letztere bereits zerstört war.

Es war nun dem großen englischen Naturforscher Charles Darwin vorbehalten, diesen Zwiespalt völlig zu beseitigen und zu zeigen, daß auch die Lebewelt der Erde eine ebenso continuirlich zussammenhängende Geschichte hat, wie die unorganische Rinde der Erde; daß auch die Thiere und Pflanzen ebenso allmählich durch Umwandslung oder Transformation auseinander hervorgegangen sind, wie die wechselnden Formen der Erdrinde, der Continente und der sie umsschließenden und trennenden Weere aus früheren, ganz davon verschiebenen Formen enstanden sind. Wir können in dieser Beziehung wohl sagen, daß Darwin auf dem Gebiete der Zoologie und Botanik den gleichen Fortschritt herbeiführte, wie Lyell, sein großer Landsmann, auf dem Gebiete der Geologie. Durch Beide wurde der ununtersbrochene Zusammenhang der geschichtlichen Entwickelung bewiesen, und eine allmähliche Umänderung der verschiedenen auf einander solgenden Zustände dargethan.

Das besondere Verdienst Darwin's ist nun, wie bereits in dem vorigen Vortrage bemerkt wurde, ein doppeltes. Er hat erstens die von Lamard und Goethe aufgestellte Descendenztheorie in viel umfassenderer Weise als Ganzes behandelt und im Zusammenhang durchgeführt, als es von allen seinen Vorgängern geschehen war. Zweitens aber hat er dieser Abstimmungslehre durch seine, ihm eigentsthümliche Züchtungslehre (die Selectionstheorie) das causale Fundament gegeben, d. h. er hat die wirkenden Ursachen der Veränder rungen nachgewiesen, welche von der Abstammungslehre nur als Thatsachen behauptet werden. Die von Lamarck 1809 in die Biologie eingeführte Descendenztheorie behauptet, daß alle verschies denen Thiers und Pflanzenarten von einer einzigen oder einigen wesnigen, höchst einsachen, spontan entstandenen Ursormen abstammen. Die von Darwin 1859 begründete Selectionstheorie zeigt uns, was

rum dies der Fall sein mußte, sie weist uns die wirkenden Ursachen so nach, wie es Kant nur wünschen konnte, und Darwin ist in der That auf dem Gebiete der organischen Naturwissenschaft der Newton geworden, dessen Kommen Kant prophetisch verneinen zu können glaubte.

Che Sie nun an Darwin's Theorie herantreten, wird es Ihnen vielleicht von Interesse sein, Giniges über die Personlichkeit dieses großen Naturforschers zu hören, über sein Leben und die Wege, auf benen er zur Aufstellung seiner Lehre gelangte. Charles Robert Darwin ist am 12. Februar 1809 zu Shrewsbury am Severn-Bluß geboren, also gegenwärtig siebzig Jahre alt. Im siebzehnten Rahre (1825) bezog er die Universität Edinburg, und zwei Jahre später Christ's College zu Cambridge. Kaum 22 Jahre alt, murde er 1831 zur Theilnahme an einer wissenschaftlichen Expedition berufen, welche von den Englandern ausgeschickt wurde, vorzüglich um die Subspipe Sudamerita's genauer zu erforschen und verschiedene Punkte der Sudsee zu untersuchen. Diese Expedition hatte, gleich vielen anderen, rühmlichen, von England ausgerüfteten Forschungsreisen, sowohl missenschaftliche, als auch practische, auf die Schifffahrt bezügliche Aufgaben zu erfüllen. Das Schiff, von Capitan Fibron commandirt, führte in treffend symbolischer Weise ben Namen "Beagle" oder Spurhund. Die Reise bes Beagle, welche fünf Sahre bauerte, murbe für Darmin's gange Entwidelung von ber größten Bedeutung, und schon im ersten Jahre, als er zum erstenmal ben Boden Sudamerika's betrat, keimte in ihm ber Gedanke der Abstammungelehre auf, den er bann späterhin zu so vollendeter Bluthe entwickelte. Die Reise selbst hat Darwin in einem von Dieffenbach in bas Deutsche übersetten Berte beschrieben, mel= ches sehr anzichend geschrieben ift, und bessen Lecture ich Ihnen angelegentlich empfehle ''). In dieser Reisebeschreibung, welche fich weit über den gewöhnlichen Durchschnitt erhebt, tritt Ihnen nicht allein die liebensmurdige Perfonlichkeit Darwin's in fehr anziehender Beise entgegen, sondern Sie können auch vielfach die Spuren der Wege erkennen, auf denen er zu jeinen Vorstellungen gelangte. Als Resultat dieser Reise erschien zunächst ein großes wissenschaft= liches Reisewerk, an bessen zoologischem und geologischem Theil sich Darmin bedeutend betheiligte, und ferner eine ausgezeichnete Arbeit beffelben über die Bildung der Korallenriffe, welche allein genügt haben murbe, Darmin's Ramen mit bleibendem Ruhme zu fronen. Es wird Ihnen bekannt sein, daß die Inseln der Subsee größtentheils aus Korallenriffen bestehen ober von solchen umgeben Die verschiedenen merkwürdigen Formen derselben und ihr Verhältniß zu den nicht aus Rorallen gebildeten Inseln vermochte man fich früher nicht befriedigend zu erklaren. Erft Darwin mar es vorbehalten, diese schwierige Aufgabe zu lösen, indem er außer der aufbauenden Thätigkeit der Rorallenthiere auch geologische Bebungen und Senkungen bes Meeresbodens für die Entstehung ber verschiedenen Riffgestalten in Anspruch nahm. Darwin's Theorie von der Entstehung der Rorallenriffe ift, ebenso wie seine spätere Theoric von der Entstehung der organischen Arten, eine Theorie, welche die Erscheinungen vollkommen erklärt, und dafür nur die cinfachiten natürlichen Urfachen in Anspruch nimmt, ohne fich hppothetisch auf irgend welche unbekannten Vorgänge zu beziehen. Unter den übrigen Arbeiten Darwin's ift noch seine ausgezeichnete Monographie der Cirrhipedien hervorzuheben, einer merkwürdigen Classe von Seethieren, welche im äußeren Anschen den Muscheln gleichen und von Euvier in der That für zweischalige Mollusken gehalten wurden, mahrend dieselben in Bahrheit zu den Krebsthieren (Crustaceen) gehören.

Die außerordentlichen Strapaßen, benen Darwin während der fünfjährigen Reise des Beagle ausgesetzt war, hatten seine Gesundscheit dergestalt zerrüttet, daß er sich nach seiner Rückschr aus dem unsruhigen Treiben Londons zurückziehen mußte, und seitdem in stiller Zurückzezogenheit auf seinem Gute Down, in der Nähe von Bromley in Kent (mit der Eisenbahn kaum eine Stunde von London entsernt) wohnte. Diese Abgeschiedenheit von dem unruhigen Getreibe

ver großen Beirfalt murde sedenfals außent segensonnt für Datmen und es ist nubridennich duß nur ihr theilneibe mit die Entstehung der Seiertienstwerne verdanken. Undebeligt durch die ver
schiedenen Geschäfte melde in renden seine Kräfte zeiselimen daben
murden fennte er seine ganze Shängkeit auf das Studium des grohen Bridlems einenntriten auf neldes er durch jene Nerie binge
lenkt norden mar. Um Ihnen zu zeigen welche Wahrnebmungen
mabrend seiner Weltumsegelung verzüglich den Grundgedanken der
Selectionstbeite in ihm antegten und in welcher Beise er denselben
dann weiter entwicklie erlauben Sie mir Ihnen eine Stelle aus
einem Briefe mitzutbeilen, welchen Darw in am S. Detober 1864
an mich richtete:

"In Sudamerika traten mir besonders drei Classen von Erscheinungen sehr lebbast vor die Seele: Erstens die Art und Beise, in welcher nabe verwandte Species einander vertreten und ersehen, wenn man von Rorden nach Suden geht; — Zweitens die nache Verwandtschaft dersenigen Species, welche die Sudamerika nache gelegenen Inseln bewohnen, und dersenigen Species, welche diesem Festland eigenthümlich sind; dies septe mich in tieses Erstaunen, besonders die Verschiedenheit dersenigen Species, welche die nache gelegenen Inseln des Galopagosarchipels bewohnen; — Orittens die nache Beziehung der lebenden zahnlosen Sangethiere (Edentata) und Ragethiere (Rodontia) zu den ausgestorbenen Arten. Ich werde nie mals mein Erstaunen vergessen, als ich ein riesengroßes Panzerstüd ausgrub, ähnlich demjenigen eines lebenden Gürtelthiers.

"Als ich über diese Thatsachen nachdachte und einige ähnliche Erscheinungen damit verglich, schien es mir wahrscheinlich, daß nahe verwandte Species von einer gemeinsamen Stammsorm abstammen könnten. Aber einige Jahre lang konnte ich nicht begreifen, wie eine jede Form so ausgezeichnet ihren besonderen Lebensverhältnissen angepaßt werden konnte. Ich begann darauf systematisch die Hausthiere und die Gartenpflanzen zu studiren, und sah nach einiger zeit deutlich ein, daß die wichtigste umbildende Kraft in des Menschen Zucht-

wahlvermögen liege, in seiner Benutzung auserlesener Individuen zur Nachzucht. Dadurch daß ich vielsach die Lebensweise und Sitten der Thiere studirt hatte, war ich darauf vorbereitet, den Kampf um's Dassein richtig zu würdigen; und meine geologischen Arbeiten gaben mir eine Vorstellung von der ungeheuren Länge der verslossenen Zeiträume. Als ich dann durch einen glücklichen Zusall das Buch von Malthus "über die Bevölkerung" las, tauchte der Gedanke der natürlichen Züchtung in mir auf. Unter allen den untergeordneten Punkten war der letzte, den ich schätzen lernte, die Bedeutung und Ursache des Divergenzprincips."

Bahrend ber Duge und Burudgezogenheit, in der Darwin nach der Rudfehr von feiner Reife lebte, beschäftigte er fich, wie aus diefer Mittheilung hervorgeht, junachst vorzugsweife mit dem Studium der Organismen im Culturzustande, der Hausthiere und Gartenpflanzen. Unzweifelhaft mar dies der nächfte und richtigste Beg, um zur Selectionstheorie zu gelangen. Bie in allen feinen Arbeiten, verfuhr Darwin dabei außerft forgfältig und genau. Er hat mit bewunderungswurdiger Borficht und Selbstverleugnung vom Jahr-1837—1858, alfo 21 Jahre lang, über diefe Sache Richts veröffentlicht, felbst nicht eine vorläufige Stizze seiner Theorie, welche er icon 1844 niedergeschrieben hatte. Er wollte immer noch mehr ficher begründete empirische Beweise sammeln, um so die Theorie ganz vollständig, auf möglichst breiter Erfahrungsgrundlage festgestellt, mittheilen zu können. Bum Glud murbe er in biesem Streben nach möglichster Vervollkommnung, welches vielleicht dazu geführt haben würde, die Theorie überhaupt nicht zu veröffentlichen, durch einen Landsmann gestört, welcher unabhängig von Darwin die Selectionstheorie sich ausgedacht und aufgestellt hatte, und welcher 1858 die Grundzüge derfelben an Darwin felbst einsendete, mit der Bitte, dieselben an Epell zur Beröffentlichung in einem englischen Sournale zu übergeben. Dieser Engländer ist Alfred Ballace 3"), einer der fühnsten und verdientesten naturwissenschaftlichen Reisenden der neueren Zeit. Biele Jahre mar Ballace allein in den Bildniffen der

Subdurfell in der dagen Irmileit des indenden Andrews am bezeitenfi und der desem unminaderen und underfenden Stadium eines der midden und innerstammenten Stadium und dende dicht nach middelingen Suses und Silungement nur er gestau zu derdeben all gemeinen Arbitaniumgen iben der Stadium, der einzaufihren Arbitaniumgen iben der Stadium, der einzaufihren Arbitanium sein auch heime Arbitanium fein langen zein finneren vereinigken ihn num einge feinen Arbitanium ein der einger feinen Arbitanium geschichten und dem einger innbien Arbitanium von Erlichte zu veröffentlichen und auch im Angun 1968 im "Journal of the Linnean Swieden geschich

Im Arrender 1584 erfaten dann das erichemackende Werf Darmin's "Ueber bie Emifebung ber Anten" in meldem bie Golectioneitheome aueführlich begründer ift. Redech bezeichnete Darmin felbit biefes Bud ron meldem 1872 bie fedite Auftage und bereits 1860 eine bemide Ueberfepung von Bronn eridien i. nur als einen vorläufigen Auszug aus einem größeren und ausführlicheren Werfewelches in umfaffender empirischer Beweisführung eine Maffe von Thatiachen zu Gunften feiner Theorie enthalten follte. Der erfte Theil Diefes von Darmin in Ausnicht gestellten Sauptwerfes ift 1868 unter bem Titel: "Das Bariiren ber Thiere und Pflangen im Bu stande der Domeftication" ericbienen und von Bietor Garns ins Deutsche überiett worden!"). Er enthält eine reiche kulle von den trefflichften Belegen für die außerordentlichen Beränderungen der organischen Formen, welche ber Mensch durch seine Gultur und fünft liche Buchtung hervorbringen fann. Go febr wir auch Darwin für diesen Ueberfluß an beweisenden Thatjachen verbunden find, so theilen wir doch keineswegs die Meinung jener Raturforscher, welche glauben, daß durch diefe weiteren Ausführungen die Selectionstheorie eigentlich erft feft begründet werden mußte. Rach unserer Ansicht enthalt bereits Darmin's erftes, 1859 erschienenes Werk biefe Be gründung in völlig ausreichendem Maaße. Die unangreifbare Stärke seiner Theorie liegt nicht in der Unmasse von einzelnen Ihatsachen, welche man als Beweis bafür anführen fann, sondern in dem har-

•

monischen Zusammenhang aller großen und allgemeinen Erscheinungsreihen der organischen Natur, welche übereinstimmend für die Wahrheit der Selectionstheorie Zeugniß ablegen.

Den bebeutenbsten Folgeschluß der Descendenztheorie, die Abstammung des Menschengeschlechts von anderen Säugethieren, hat Darwin anfangs absichtlich verschwiegen. Erst nachdem dieser höchst wichtige Schluß von anderen Natursorschern entschieden als nothwensdige Consequenz der Abstammungslehre festgestellt war, hat Darwin denselben ausdrücklich anerkannt, und damit "die Krönung seines Gebäudes" vollzogen. Dies geschah in dem höchst interessanten, erst 1871 erschienenen Werke über "die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl", welches ebenfalls von Victor Carus in das Deutsche übersetzt worden ist 15). Als ein Nachtrag zu diesem Buche kann das geistreiche physiognomische Werk angesehen werden, welches Darwin 1872 "über den Ausdruck der Gemüthssewegungen bei dem Menschen und den Thieren" veröffentlicht hat 12).

Bon der größten Bedeutung für die Begründung der Selectionstheorie mar bas eingehende Studium, welches Darmin ben Saus= thieren und Culturpflaugen widmete. Die unendlich mannichfaltigen Formveranderungen, welche der Mensch an diesen domesticirten Organismen burch funftliche Buchtung erzeugt hat, find für das richtige Acrständniß der Thier= und Pflanzenformen von der allergrößten Bichtigkeit; und bennoch ift in faum glaublicher Beife dieses Studium von den Boologen und Botanikern bis in die neueste Beit in ber gröbsten Beife vernachläffigt worden. Es find nicht allein bide Bande, sondern gange Bibliotheten angefüllt worden mit Beschreibungen der einzelnen Arten oder Species, und mit hochft findischen Streitigkeiten barüber, ob diese Species gute ober ziemlich gute, schlechte oder ziemlich schlechte Arten seien, ohne daß dem Artbegriff felbst darin zu Leibe gegangen ift. Wenn die Naturforscher, ftatt auf diese unnüben Spielereien ihre Beit zu verwenden, die Culturorganismen gehörig studirt und nicht die einzelnen todten Formen,

innien de Lindeling de compani éciales et des dials procédimes à muit mai mair et autre et des directions de frecht de frecht

And the contract of the contra A Minhau in which als inside exists wind we Andres erfeite Die Edite und Klausen in wieden fanden ind die Schieft die beinem unterlieben unt unterlandriebe And arthred makes the first the feathern and Cultur odanien war dies desbalb nicht nichte, weil er dieselben von wernberein für den Gebrauch des Meniden einrichtere Or Edulyhr machte glie ben Meniden aus einem Erbenfloft blieb ibm leben bigen Obem in feine Rafe und iduf bann fur ibn bie verichiebenen nütlichen Saustbiere und Gartenpflangen, bei benen er fich in ber That die Mube ber Speciesuntericheidung iparen fonnte. Ob der Baum des Erkenntniffes im Paradiogarten eine "gute" wilde Species, oder als Culturpflanze überhaupt "keine Epecles" war, erfahren wir leiber burch Andreas Ragner nicht. Da ber Baum bes Erfenntniffes vom Schöpfer mitten in den Parablesgarten geset wurde, mochte man cher glauben, daß er eine hochst bevor zugte Culturpftanze, also überhaupt keine Species war. Pa aber andrerseits die Früchte vom Baume des Erkenntulses dem Wen schen verboten waren, und viele Menschen, wie Wagner's eigenes Beispiel klar zeigt, niemals von diesen Grüchten genossen haben, so ift er offenbar nicht für den Gebraud, des Menschen erschaffen und also wahrscheinlich eine wirkliche Species! Wie Schade, daß uns Wagner über diese wichtige und schwierige Frage nicht belehrt hat!

So lächerlich Ihnen nun diese Anficht auch vorkommen mag, so ist dieselbe doch nur ein folgerichtiger Auswuchs einer falschen, in der That aber weit verbreiteten Ansicht von dem besonderen Wesen der Culturorganismen, und Sie können bisweilen von ganz angesehenen Naturforschern ähnliche Einwürfe hören. Gegen diese grundfalsche Auffassung muß ich mich von vornherein ganz bestimmt wenden. Das ist dieselbe Verkehrtheit, wie sie die Aerzte begehen, welche behaupten, die Krankheiten seien fünstliche Erzeugnisse, keine Naturerscheinungen. Es hat viel Mühe gekostet, dieses Vorurtheil zu bekämpfen; und erst in neuerer Zeit ift die Ansicht zur allgemeinen Anerkennung gelangt, daß die Krankheiten Nichts find, als natür= liche Beränderungen des Organismus, wirklich natürliche Lebenserscheinungen, die nur hervorgebracht werden durch veränderte, abnorme Eristenzbedingungen. Die Krankheit ift also nicht, wie die älteren Aerzte oft sagten, ein Leben außerhalb der Natur (vita praotor naturam), sondern ein natürliches Leben unter bestimmten, krank machenden, den Körper mit Gefahr bedrohenden Bedingungen. ebenso find die Culturerzeugnisse nicht kunftliche Producte des Menschen, sondern sie sind Naturproducte, welche unter eigenthümlichen Lebensbedingungen entstanden sind. Der Mensch vermag durch seine Cultur niemals unmittelbar eine neue organische Form zu erzeugen; sondern er kann nur die Organismen unter neuen Lebensbedingungen guchten, welche umbildend auf fie einwirken. Alle Hausthiere und alle Bartenpflanzen stammen ursprünglich von wilden Arten ab, welche erst durch die Cultur umgebilbet murden.

Die eingehende Vergleichung der Culturformen (Rassen und Spielarten) mit den wilden, nicht durch Cultur veränderten Organismen (Arten und Varietäten) ist für die Selectionstheorie von der größten Wichtigkeit. Was Ihnen bei dieser Vergleichung zunächst am Meisten auffällt, das ist die ungewöhnlich kurze Zeit, in welcher der Mensch im Stande ist, eine neue Form hervorzubringen, und der

ungewöhnlich hohe Grad, in welchem diese vom Menschen producirte Form von der ursprünglichen Stammform abweichen kann. Während die wilden Thiere und Pflanzen, im freien Buftande, Jahr aus, Sahr ein dem sammelnden Boologen und Botaniker annähernd in derselben Form erscheinen, so daß eben hieraus das falfche Dogma der Speciesconftang entsteben konnte, fo zeigen uns dagegen die Sausthiere und die Gartenpflanzen innerhalb weniger Jahre die größten Beränderungen. Die Vervollkommnung, welche die Züchtungskunft der Gartner und der Landwirthe erreicht hat, gestattet es jest in sehr kurzer Zeit, in wenigen Jahren, eine ganz neue Thier= oder Bflan= genform willfürlich zu schaffen. Man braucht zu diesem Zwecke bloß ben Organismus unter bem Ginfluffe ber besonderen Bedingungen zu erhalten und fortzupflanzen, welche neue Bildungen zu erzeugen im Stande find; und man fann ichon nach Verlauf von wenigen Generationen neue Arten erhalten, welche von der Stammform in viel höherem Grade abweichen, als die sogenannten guten Arten im wilden Buftande von einander verschieden find. Diese Thatsache ift außerft wichtig und kann nicht genug hervorgehoben werben. Es ift nicht mahr, wenn behauptet wird, die Culturformen, die von einer und berselben Form abstammen, seien nicht so sehr von einander verschieben, wie die wilden Thier- und Pflanzenarten unter fich. Wenn man nur unbefangen Vergleiche anftellt, jo läßt fich fehr leicht erkennen, daß eine Menge von Raffen oder Spielarten, die wir in einer kurzen Reihe von Jahren von einer einzigen Culturform abgeleitet haben, in höherem Grade von einander unterschieden sind, als jogenannte gute Arten ("bonae species") oder felbst verschiedene Gattungen (Genera) einer Familie im wilben Zustande sich unterscheiben.

Um diese äußerst wichtige Thatsache möglichst fest empirisch zu begründen, beschloß Darwin, eine einzelne Gruppe von Hausthieren speciell in dem ganzen Umfang ihrer Formenmannichfaltigkeit zu stubiren, und er wählte dazu die Haustauben, welche in mehrsacher Beziehung für diesen Zweck ganz besonders geeignet sind. Er hielt sich lange Zeit hindurch auf seinem Gute alle möglichen Rassen und

Spielarten von Tauben, welche er bekommen konnte, und wurde mit reichlichen Zusendungen aus allen Weltgegenden unterstützt. Ferner ließ er sich in zwei Londoner Taubenclubs aufnehmen, welche die Züchtung der verschiedenen Taubenformen mit wahrhaft künstlerischer Virtuosität und unermüdlicher Leidenschaft betreiben. Endlich sette er sich noch mit einigen der berühmtesten Taubenliebhaber in Verbindung. So stand ihm das reichste empirische Material zur Verfügung.

Die Kunft und Liebhaberei der Tanbenzüchtung ist uralt. Schon mehr als 3000 Jahre vor Christus wurde sie von den Aegyptern betrieben. Die Römer der Kaiscrzeit gaben ungeheure Summen dafür aus und führten genaue Stammbaumregister über ihre Abstammung, ebenso wie die Araber über ihre Pserde und die mecklendurgischen Edelleute über ihre eigenen Ahnen sehr sorgfältige genealogische Register sühren. Auch in Asien war die Taubenzucht eine uralte Liebhaberei der reichen Fürsten, und zur Hoshaltung des Akber Khan, um das Jahr 1600, gehörten mehr als 20,000 Tauben. So entwickelten sich benn im Laufe mehrerer Jahrtausende, und in Folge der mannichsaltigen Züchtungsmethoden, welche in den verschiedensten Weltgegenden geübt wurden, aus einer einzigen ursprünglich gezähmten Stammsform eine ungeheure Menge verschiedenartiger Rassen und Spielarten, welche in ihren extremen Formen ganz außerordentlich verschieden sind.

Eine der auffallendsten Taubenrassen ist die bekannte Pfauentaube, bei der sich der Schwanz ähnlich entwickelt wie beim Truthahn
und eine Anzahl von 30—40 radartig gestellten Federn trägt; während die anderen Tauben eine viel geringere Anzahl von Schwanzsedern,
fast immer 12, besitzen. Hierbei mag erwähnt werden, daß die Anzahl der Schwanzsedern bei den Bögeln als systematisches Merkmal
von den Natursorschern sehr hoch geschätzt wird, so daß man ganze
Ordnungen danach unterscheiden könnte. So besitzen z. B. die Singvögel fast ohne Ausnahme 12 Schwanzsedern, die Schrillvögel (Strisoros) 10 u. s. w. Besonders ausgezeichnet sind serner mehrere Taubenrassen durch einen Busch von Nackensedern, welcher eine Art Perrücke bildet, andere durch abenteuerliche Umbildung des Schnabels

und der Füße, durch eigenthümliche, oft sehr auffallende Berzierun= gen, z. B. Hautlappen, die sich am Ropf entwickeln; durch einen großen Kropf, welcher eine starke Hervortreibung der Speiseröhre am Hals bildet u. f. w. Merkwürdig find auch die sonderbaren Bewohnheiten, die viele Tauben sich erworben haben, z. B. die Lachtauben, die Trommeltauben in ihren musikalischen Leistungen, die Brieftanben in ihrem topographischen Inftinct. Die Burgeltauben haben die feltjame Gewohnheit, nachbem fie in großer Schaar in die Luft gestiegen find, sich zu überschlagen und aus der Luft wie todt herabzufallen. Die Sitten und Gewohnheiten diefer unendlich verschiedenen Taubenraffen, die Form, Größe und Farbung der einzelnen Körpertheile, die Proportionen derfelben unter einander, sind in erstaunlich hohem Maaße von einander verschieden, in viel hohe= rem Maage, als es bei den jogenannten guten Arten oder felbst bei ganz verschiedenen Gattungen unter den wilden Tauben der Fall ift. Und, was das Wichtigste ist, es beschränken sich jene Unterschiede nicht bloß auf die Bildung der außerlichen Form, sondern erftrecken fich selbst auf die wichtigsten innerlichen Theile; es kommen sogar sehr bedeutende Abanderungen des Stelets und der Muskulatur vor. So finden sich 3. B. große Verschiedenheiten in der Zahl der Wirbel und Rippen, in der Größe und Form der Lucken im Bruftbein, in ber Form und Größe des Gabelbeins, des Unterfiefers, der Gefichts= knochen u. f. w. Rurz das knöcherne Skelet, das die Morphologen für einen sehr beständigen Körpertheil halten, welcher niemals in bem Grade, wie die äußeren Theile, variire, zeigt fich jo fehr verandert, daß man viele Tanbenraffen als besondere Gattungen aufführen könnte. Zweifelsohne wurde dies geschehen, wenn man alle diese verschiedenen Formen in wildem Naturzustande auffande.

Bie weit die Verschiedenheit der Taubenrassen geht, zeigt am Besten der Umstand, daß alle Taubenzüchter einstimmig der Ansicht sind, jede eigenthümliche oder besonders ausgezeichnete Taubenrasse musse von einer besonderen wilden Stammart abstammen. Freilich nimmt Jeder eine verschiedene Zahl von Stammarten an. Und

bennoch hat Darwin mit überzeugendem Scharffinn den schwierigen Beweiß geführt, daß dieselben ohne Ausnahme sämmtlich von einer einzigen wilden Stammart, der blauen Felstaube (Columba livia) abstammen müssen. In gleicher Beise läßt sich bei den meisten übrisgen Hausthieren und bei den meisten Culturpstanzen der Beweis führen, daß alle verschiedenen Rassen Nachkommen einer einzigen ursprünglichen wilden Art sind, die vom Wenschen in den Culturzustand übergeführt wurde.

Ein ähnliches Beispiel, wie die Haustaube, liefert unter den Säugethieren unfer zahmes Kaninchen. Alle Zoologen ohne Ausnahme halten es schon seit langer Zeit für erwiesen, daß alle Rafsen und Spielarten desselben von dem gewöhnlichen wilden Kaninchen, also von einer einzigen Stammart, abstammen. Und bennoch find die ertremften Formen diefer Raffen in einem folden Maage von einander verschieden, daß jeder Boologe, wenn er dieselben im wilden Zuftande antrafe, fie unbedenklich nicht allein fur gang verschiedene "gute Species", sondern sogar für Arten von ganz verschiedenen Gattungen oder Genera der Leporiden=Familie erklären wurde. Nicht nur ift die Farbung, Haarlange und fonftige Beschaffenheit des Belges bei den verschiedenen gahmen Raninchen=Raffen außerordentlich mannichfaltig und in den ertremen Wegenfagen außerft abweichend, sondern auch, was noch viel wichtiger ift, die typische Form bes Stelets und feiner einzelnen Theile, besonders die Form bes Schabels und bes fur die Spftematik fo wichtigen Bebiffes, ferner das relative Langenverhaltniß der Ohren, der Beine u. f. w. In allen diefen Beziehungen weichen die Raffen bes gahmen Raninchens unbestritten viel weiter von einander ab, als alle die verschiebenen Formen von wilden Kaninchen und Hasen, die als anerkannt "gute Species" der Gattung Lopus über die ganze Erde zerstreut find. Und dennoch behaupten Angesichts dieser klaren Thatsache die Begner der Entwickelungtheorie, daß die letteren, die wilden Arten, nicht von einer gemeinsamen Stammform abstammen, mahrend fie dies bei den erfteren, den gahmen Raffen, ohne Beiteres zugeben.

Mit Gegnern, welche so absichtlich ihre Augen vor dem sonnenklaren Lichte der Wahrheit verschließen, läßt sich dann freilich nicht weiter streiten.

Während so für die Haustaube, für das zahme Kaninchen, für das Pferd u. s. w. troß der merkwürdigen Verschiedenheit ihrer Spielsarten die Abstammung von einer einzigen wilden sogenannten "Species" gesichert erscheint, so ist es dagegen für andere Hausthiere, namentlich die Hunde, Schweine und Rinder, allerdings wahrscheinslicher, daß die mannichfaltigen Rassen berselben von mehreren wilden Stammarten abzuleiten sind, welche sich nachträglich im Culturzusstande mit einander vermischt haben. Indessen ist die Zahl dieser ursprünglichen wilden Stammarten immer viel geringer, als die Zahl der aus ihrer Vermischung und Züchtung hervorgegangenen Cultursformen, und natürlich stammen auch jene ersteren ursprünglich von einer einzigen gemeinsamen Stammsform der ganzen Gattung ab. Auf keinen Fall stammt jede besondere Culturrasse von einer eigenen wilden Art ab.

Im Gegensatz hierzu behaupten fast alle Landwirthe und Gartner mit der größten Bestimmtheit, daß jede einzelne, von ihnen gezüchtete Rasse von einer besonderen wilden Stammart abstammen müsse, weil sie die Unterschiede der Rassen scharf erkennen, die Vererbung ihrer Eigenschaften sehr hochschätzen, und nicht bedenken, daß dieselben erst durch langsame Häufung kleiner, kaum merklicher Abanderungen entstanden sind. Auch in dieser Beziehung ist die Vergleischung der Culturrassen mit den wilden Species äußerst lehrreich.

Bon vielen Seiten, und namentlich von den Gegnern der Entwickelungstheorie, ist die größte Mühe aufgewendet worden, irgend ein morphologisches oder physiologisches Merkmal, irgend eine charakteristische Eigenschaft aufzufinden, durch welche man die künstlich gezüchteten, cultivirten "Rassen" von den natürlich entstandenen, wilden "Arten" scharf und durchgreisend trennen könne. Alle diese Versuche sind gänzlich sehlgeschlagen und haben nur mit um so größerer Sicherheit zu dem entgegengesetzten Resultate gesührt, daß eine solche Trennung gar nicht möglich ist. Ich habe dieses Berhältniß in meiner Kritik des Species-Begriffes ausführlich erörtert und durch Beispiele erläutert. (Gen. Morph. II, 323—364.)

Nur eine Seite dieser Frage mag hier fürzlich noch berührt werben, weil diefelbe nicht allein von den Gegnern, fondern felbst von einigen der bedeutenbsten Anhanger des Darwinismus, 3. B. von Hurlen 17), als eine der schwächsten Seiten deffelben angesehen morben ift, nämlich bas Berhaltniß ber Baftardzeugung ober bes Sybridismus. Zwischen cultivirten Raffen und wilden Arten jollte der Unterschied bestehen, daß die ersteren der Erzeugung fruchtbarer Baftarde fähig sein sollten, die letteren nicht. Je zwei verschiedene cultivirte Raffen ober milbe Barietaten einer Species follten in allen Fällen die Fähigkeit befigen, mit einander Baftarde zu erzeugen, welche fich unter einander oder mit einer ihrer Elternformen fruchtbar vermischen und fortpflanzen könnten; dagegen sollten zwei wirklich verichiedene Species, zwei cultivirte ober milbe Arten einer Gattung, nie mals die Fahigkeit befigen, mit einander Baftarde ju zeugen, die unter einander oder mit einer der elterlichen Arten fich fruchtbar freuzen könnten.

Was zunächst die erste Behauptung betrifft, so wird sie einsach durch die Thatsache widerlegt, daß es Organismen giebt, die sich mit ihren nachweisbaren Vorsahren überhaupt nicht mehr vermischen, also auch keine fruchtbare Nachkommenschaft erzeugen können. So paart sich z. B. unser cultivirtes Meerscheinchen nicht mehr mit seinem wilben brasilianischen Stammvater. Umgekehrt geht die Hauskate von Paraguan, welche von unserer europäischen Hauskate abstammt, keine eheliche Verbindung mehr mit dieser ein. Zwischen verschiedenen Rassen unserer Haushunde, z. B. zwischen den großen Neufundländern und den zwerghaften Schooßhündchen, ist schon aus einfachen mechanischen Gründen eine Paarung unmöglich. Ein besonderes interessantes Beispiel aber dietet das Porto-Santo-Kaninchen dar (Lopus Huxloyi). Auf der kleinen Insel Porto-Santo bei Madeira wurden im Jahre 1419 einige Kaninchen ausgesetzt, die an Bord eines Schiffes

von einem zahmen spanischen Kaninchen geboren worden waren. Diese Thierchen vermehrten sich in kurzer Zeit, da keine Raubthiere dort waren, so massenhaft, daß sie zur Landplage wurden und sogar eine dortige Colonie zur Aushebung zwangen. Noch gegenwärtig bewohnen sie die Insel in Menge, haben sich aber im Lause von 450 Jahren zu einer ganz eigenthümlichen Spielart — oder wenn man will "guten Art" — entwickelt, ausgezeichnet durch eigenthümliche Färsbung, rattenähnliche Form, geringe Größe, nächtliche Lebensweise und außerordentliche Wildheit. Das Wichtigste jedoch ist, daß sich diese neue Art, die ich Lopus Huxloyi nenne, mit dem europäischen Kaninchen, von dem sie abstammt, nicht mehr kreuzt und keine Bastarde mehr damit erzeugt.

Auf der andern Seite kennen wir jett zahlreiche Beispiele von fruchtbaren echten Baftarden, b. h. von Mischlingen, die aus der Kreuzung von zwei ganz verschiedenen Arten hervorgegangen find, und tropdem sowohl unter einander, als auch mit einer ihrer Stammarten fich fortpflanzen. Den Botanikern find folche "Baftard-Arten" (Spocies hybridae) langft in Menge bekannt, z. B. aus den Gattungen ber Diftel (Cirsium), bes Goldregen (Cytisus), ber Brombeere (Rubus) u. f. w. Aber auch unter den Thieren find dieselben keineswegs felten, und vielleicht fogar fehr häufig. Man tennt fruchtbare Bastarde, die aus der Kreuzung von zwei verschiedenen Arten einer Gattung entstanden find, aus mehreren Gattungen der Schmetterlinas= Ordnung (Zygaena, Saturnia), ber Karpfen-Familie, ber Finken, Huhner, Hunde, Ragen u. f. w. Zu den interessantesten gehört bas Hafen = Kaninchen (Lepus Darwinii), der Baftard von unsern ein= heimischen hasen und Kaninchen, welcher in Frankreich schon seit 1850 zu gastronomischen Zwecken in vielen Generationen gezüchtet worben ift. 3d befige felbit burch die Bute des Professor Conrad, melder biefe Züchtungsversuche auf seinem Gute wiederholt hat, solche Ba= starbe, welche aus reiner Inzucht hervorgegangen find, d. h. beren beide Elteru jelbst Bastarde von einem Hasenvater und einer Kaninchenmutter find. Der so erzeugte Salbblut-Baftard, welchen ich Darwin zu Ehren benannt habe, scheint sich in reiner Inzucht so gut wie jede "echte Species" durch viele Generationen fortzupstanzen. Obwohl im Ganzen mehr seiner Kaninchenmutter ähnlich, besitzt derselbe
doch in der Bildung der Ohren und der Hinterbeine bestimmte Eigenschaften seines Hasenvaters. Das Fleisch schmeckt vortrefflich, mehr
hasenartig, obwohl die Farbe mehr kaninchenartig ist. Nun sind aber
Hasenartig, obwohl die Farbe mehr kaninchenartig ist. Nun sind aber
Hasenartig, obwohl die Farbe mehr kaninchenartig ist. Nun sind aber
Hasenartig, obwohl die Farbe mehr kaninchenartig ist. Nun sind aber
Hasenartig, obwohl die Farbe mehr kaninchenartig ist. Nun sind aber
Hasenartig, obwohl die Farbe mehr kaninchenartig ist. Nun sind aber
Hasenartig, obwohl die Farbe mehr kaninchenartig ist. Nun sind aber
Hasenartig obweise der Gattung Lopus, daß kein Systematiker sie als
Barietäten einer Art betrachten wird. Auch haben beide Arten so
werschiedene Lebensweise und im wilden Zustande so große Abneis
gung gegen einander, daß sie sich aus freien Stücken nicht vermischen.
Wenn man jedoch die neugeborenen Jungen beider Arten zusammen
auszieht, so kommt diese Abneigung nicht zur Entwickelung; sie vermischen sich mit einander und erzeugen den Lopus Darwinii.

Ein anderes ausgezeichnetes Beispiel von Kreuzung verschiedener Arten (wobei die beiden Species sogar verschiedenen Gattungen anzehören!) liefern die fruchtbaren Bastarde von Schasen und Ziegen, die in Chile seit langer Zeit zu industriellen Zwecken gezogen werden. Welche unwesentlichen Umstände bei der geschlechtlichen Vermischung die Fruchtbarkeit der verschiedenen Arten bedingen, das zeigt der Umstand, daß Ziegenböcke und Schase bei ihrer Vermischung fruchtbare Bastarde erzeugen, während Schasbock und Ziege sich überhaupt selten paaren, und dann ohne Ersolg. So sind also die Erscheinungen des Hybridismus, auf welche man irrthümlicherweise ein ganz übertriebesnes Gewicht gelegt hat, für den Speciesbegriss gänzlich bedeutungsslos. Die Bastardzeugung setzt uns eben so wenig, als irgend eine andere Erscheinung, in den Stand, die cultivirten Rassen von den wilden Arten durchgreisend zu unterscheiden. Dieser Umstand ist aber von der größten Bedeutung für die Selectionstheorie.

## Siebenter Vortrag.

## Die Züchtungslehre oder Selectionstheorie. (Der Darwinismus.)

Darwinismus (Selectionstheorie) und Lamardismus (Descendenztheorie). Der Borgang der künstlichen Züchtung: Austlese (Selection) der verschiedenen Einzelswesen zur Rachzucht. Die wirkenden Ursachen der Umbildung: Abanderung, mit der Ernährung zusammenhängend, und Bererbung, mit der Fortpstanzung zusammenhängend. Mechanische Ratur dieser beiden physiologischen Junctionen. Der Borgang der natürlichen Züchtung: Austlese (Selection) durch den Ramps um's Dasein. Malthus' Bevölkerungstheorie. Misverhältniß zwischen der Zahl der möglichen (potentiellen) und der wirklichen (actuellen) Individuen jeder Organismenart. Allgemeiner Bettkamps um die Existenz. Umbildende und züchtende Kraft dieses Rampses um's Dasein. Bergleichung der natürlichen und der fünstlichen Jüchtung. Selections-Princip bei Kant und Wells. Zuchtwahl im Mensschen. Medicinische und clericale Züchtung.

Meine Herren! Benn heutzutage häufig die gesammte Entwickelungstheorie, mit der wir uns in diesen Vorträgen beschäftigen, als Darwinismus bezeichnet wird, so geschicht dies eigentlich nicht mit Recht. Denn wie Sie aus der geschichtlichen Einleitung der letzten Vorträge geschen haben werden, ist schon zu Ansang unseres Jahrhunderts der wichtigste Theil der organischen Entwickelungstheorie, nämlich die Abstammungslehre oder Descendenztheorie, ganz deutlich ausgesprochen, und insbesondere durch Lamarck in die Naturwissenschaft eingeführt worden. Man könnte daher diesen Theil der Entwickelungstheorie, welcher die gemeinsame Abstammung aller Thierund Pflanzenarten von einfachsten gemeinsamen Stammformen behauptet, seinem verdientesten Begründer zu Ehren mit vollem Rechte Lamarckismus nennen, wenn man einmal an den Namen eines einzelnen hervorragenden Naturforschers das Berdienst knüpfen will, eine solche Grundlehre zuerst durchgeführt zu haben. Dagegen würben wir mit Recht als Darwinismus die Selectionstheorie oder Züchtungslehre zu bezeichnen haben, denjenigen Theil der Entwickelungstheorie, welcher uns zeigt, auf welchem Bege und warum die verschiedenen Organismenarten aus jenen einfachsten Stammformen sich entwickelt haben.

Diese Selectionstheorie oder der Darwinismus im eigentlichen Sinne beruht wesentlich (wie bereits in dem letten Bortrage angebeutet wurde) auf der Bergleichung derjenigen Thätigkeit, welche der Mensch bei der Züchtung der Hausthiere und Gartenpflanzen ausübt, mit denjenigen Borgängen, welche in der freien Natur, außerhalb des Culturzustandes, zur Entstehung neuer Arten und neuer Gattungen führen. Wir müssen uns, um diese letten Borgänge zu verstehen, also zunächst zur künstlichen Züchtung des Menschen wenden, wie es auch von Darwin selbst geschehen ist. Wir müssen untersuchen, welche Erfolge der Mensch durch seine künstliche Züchtung erzielt, und welche Mittel er anwendet, um diese Erfolge hervorzubringen; und dann müssen wir uns fragen: "Giebt es in der Natur ähnliche Kräfte, ähnlich wirkende Ursachen, wie sie der Mensch hier anwendet?"

Was nun zunächst die kunstliche Züchtung betrifft, so gehen wir von der Thatsache aus, die zulet erörtert wurde, daß deren Producte in nicht seltenen Fällen viel mehr von einander verschieden sind, als die Erzeugnisse der natürlichen Züchtung. In der That weichen die Rassen oder Spielarten oft in viel höherem Grade und in viel wichtigeren Eigenschaften von einander ab, als es viele sogenannte "gute Arten" oder Species, ja disweilen sogar mehr, als es sogenannte "gute Gattungen" im Naturzustande thun. Vergleichen Sie z. B. die verschiedenen Aepfelsorten, welche die Gartenkunst von einer und derselben ursprünglichen Apfelsorm gezogen hat, oder

vergleichen Sie die verschiedenen Pferderaffen, welche die Thierzüchter aus einer und derselben ursprünglichen Form des Pferdes abgeleitet haben, so sinden Sie leicht, daß die Unterschiede der am meisten verschiedenen Formen außerordentlich bedeutend sind, viel bedeutender, als die sogenannten "specifischen Unterschiede", welche die Boologen und Botaniker bei Bergleichung der wilden Arten anwenden, um dadurch verschiedene sogenannte "gute Arten" zu unterscheiden.

Wodurch bringt nun der Mensch diese außerordentliche Verschiedenheit oder Divergenz mehrerer Formen hervor, die erwiesener= maßen von einer und berfelben Stammform abstammen? Laffen Sie uns zur Beantwortung diefer Frage einen Gartner verfolgen, der bemuht ift, eine neue Pflanzenform zu züchten, die fich durch eine schöne Blumenfarbe auszeichnet. Derfelbe wird zunächst unter einer großen Anzahl von Pflanzen, welche Sämlinge einer und berfelben Pflanze find, eine Auswahl oder Selection treffen. Er wird diejenigen Pflanzen heraussuchen, welche die ihm erwünschte Blüthen= farbe am meiften ausgeprägt zeigen. Gerade diefe Bluthenfarbe ift ein fehr veranderlicher Gegenstand. Bum Beispiel zeigen Pflanzen, welche in der Regel eine weiße Bluthe besitzen, fehr häufig Abweidungen in's Blaue oder Rothe hinein. Gefett nun, ber Gartner wünscht eine folche, gewöhnlich weiß blühende Pflanze in rother Farbe zu erhalten, so würde er sehr sorgfältig unter den mancherlei verschiedenen Individuen, die Abkömmlinge einer und berfelben Samenpflanze find, diejenigen heraussuchen, die am beutlichften einen rothen Anflug zeigen, und diese ausschließlich aussäen, um neue Individuen derfelben Art zu erzielen. Er wurde die übrigen Samenpflanzen, die weiße oder weniger deutlich rothe Karbe zeigen, ausfallen laffen und nicht weiter cultiviren. Ausschließlich die einzelnen Affangen, deren Bluthen das ftartfte Roth zeigen, murde er fortpflangen, und die Samen, welche diefe auserlesenen Pflanzen bringen, wurde er wieder ausfaen. Bon ben Samenpflangen diefer zweiten Generation wurde er wiederum diejenigen forgfältig herauslesen, die das Rothe, das nun der größte Theil der Samenpflanzen zeigen

würde, am deutlichsten ausgeprägt haben. Wenn eine solche Auslese durch eine Reihe von sechs oder zehn Generationen hindurch geschieht, wenn immer mit großer Sorgfalt diejenige Blüthe ausgesucht wird, die das tiefste Roth zeigt, so wird der Gärtner schließlich die gewünschte Pflanze mit rein rother Blüthenfarbe bekommen.

Ebenso versährt der Landwirth, welcher eine besondere Thierrasse züchten will, also z. B. eine Schafsorte, welche sich durch besonders seine Wolle auszeichnet. Das einzige Versahren, welches
bei der Vervollkommnung der Wolle angewandt wird, besteht darin,
daß der Landwirth mit der größten Sorgsalt und Ausdauer unter
ber ganzen Schasheerde diesenigen Individuen aussucht, die die seinste
Wolle haben. Diese allein werden zur Nachzucht verwandt, und
unter der Nachkommenschaft dieser Auserwählten werden abermals
diesenigen herausgesucht, die sich durch die seinste Wolle auszeichnen u. s. f. Wenn diese sorgsältige Auslese eine Reihe von Generationen hindurch fortgesetzt wird, so zeichnen sich zuletzt die auserlesenen Zuchtschafe durch eine Wolle aus, welche sehr aussallend,
und zwar nach dem Wunsche und zu Gunsten des Züchters, von der
Wolle des ursprünglichen Stammvaters verschieden ist.

Die Unterschiede der einzelnen Individuen, auf die es bei dieser künstlichen Auslese ankommt, sind sehr klein. Ein gewöhnlicher unsgeübter Mensch ift nicht im Stande, die ungemein seinen Unterschiede der Einzelwesen zu erkennen, welche ein geübter Jüchter auf den ersten Blick wahrnimmt. Das Geschäft des Jüchters ist keine leichte Kunst; dasselbe erfordert einen außerordentlich scharfen Blick, eine große Geduld, eine äußerst sorgsame Behandlungsweise der zu züchstenden Organismen. Bei jeder einzelnen Generation fallen die Unterschiede der Individuen dem Laien vielleicht gar nicht in das Auge; aber durch die Häufung dieser seinen Unterschiede während einer Reihe von Generationen wird die Abweichung von der Stammform zulest sehr bedeutend. Sie wird so aussallend, daß endlich die künstelich erzeugte Vorm von der ursprünglichen Stammform in weit höherem Grade abweichen kann, als zwei sogenannte gute Arten im

Naturzustande thun. Die Züchtungskunft ist jest so weit gediehen, daß der Mensch oft willfürlich bestimmte Eigenthumlichkeiten bei den cultivirten Arten der Thiere und Pflanzen erzeugen fann. fann an die geübtesten Gartner und Landwirthe bestimmte Auftrage geben, und z. B. sagen: Ich wünsche diese Pflanzenart in der und ber Farbe mit der und der Zeichnung zu haben. Wo die Züchtung so vervollkommnet ift, wie in England, find die Bartner und Landwirthe häufig im Stande, innerhalb einer beftimmten Zeitbauer, nach Berlauf einer Anzahl von Generationen, das verlangte Refultat auf Beftellung zu liefern. Giner ber erfahrenften englischen Buchter, Sir John Sebright, konnte sagen "er wolle eine ihm aufgegebene Feber in brei Jahren hervorbringen, er bedürfe aber fechs Kahre, um eine gewünschte Form des Kopfes und Schnabels zu erlangen". Bei ber Bucht ber Merinoichafe in Sachsen werden die Thiere dreimal wiederholt neben einander auf Tische gelegt und auf das Sorgfältigste vergleichend studirt. Jedesmal werden nur die besten Schafe, mit der feinsten Wolle, ausgelesen, so daß zulett von einer großen Menge nur einzelne wenige, aber ganz auserlefen feinc Thiere übrig bleiben. Nur diese letten werden zur Nachzucht vermandt. Es find alfo, wie Sie feben, ungemein einfache Urfachen, mittelft welcher die fünftliche Buchtung zulett große Wirkungen bervorbringt; und diese großen Wirkungen werden nur erzielt durch Summirung der einzelnen an fich fehr unbedeutenden Unterschiede, welche die fortwährend wiederholte Auslese oder Selection vergrößert.

Ehe wir nun zur Vergleichung dieser kunftlichen Zuchtung mit der natürlichen übergehen, wollen wir uns klar machen, welche natürlichen Eigenschaften der Organismen der kunftliche Zuchter oder Gultivateur benutzt. Man kann alle verschiedenen Eigenschaften, die hierbei in das Spiel kommen, schließlich zurückführen auf zwei physioslogische Grundeigenschaften des Organismus, die sämmtlichen Thieren und Pflanzen gemeinschaftlich sind, und die mit den beiden Thätigkeiten der Fortpflanzung und Ernährung auf das Innigste zussammenhängen. Diese beiden Grundeigenschaften sind die Erblichs

feit oder die Fähigkeit der Vererbung, und die Veränderlich= feit ober die Fähigkeit ber Anpaffung. Der Zuchter geht aus von der Thatsache, daß alle Individuen einer und derselben Art verschieden find, wenn auch in sehr geringem Grade, eine Thatsache, die sowohl von den Organismen im wilden wie im Culturzuftande gilt. Benn Sie sich in einem Balbe umsehen, der nur aus einer einzigen Baumart,' g. B. Buche, besteht, werben Sie gang gewiß im gangen Walde nicht zwei Bäume dieser Art finden, die absolut gleich find, die in der Form der Veräftelung, in der Zahl der Zweige und Blätter, der Bluthen und Früchte, fich vollkommen gleichen. Es finden fich individuelle Unterschiede überall, gerade so wie bei den Menschen. Es giebt nicht zwei Menschen, welche absolut identisch find, voll= kommen gleich in Größe, Gesichtsbildung, Zahl der Haare, Temperament, Charakter u. f. w. Ganz daffelbe gilt aber auch von den Einzelwesen aller verschiedenen Thier= und Pflanzenarten. meisten Organismen erscheinen allerdings die Unterschiede für ben Laien sehr geringfügig. Es kommt aber hierbei wesentlich an auf die Uebung in der Erkenntniß dieser oft sehr feinen Formcharaktere. Ein Schafhirt 3. B. kennt in seiner Heerde jedes einzelne Individuum bloß durch genaue Beobachtung der Eigenschaften, während ein Laie nicht im Stande ist, alle die verschiedenen Individuen einer und berfelben Beerde zu unterscheiden.

Die Thatsache ber individuellen Verschiedenheit ift die äußerst wichtige Grundlage, auf welche sich das ganze Züchtungsvermögen des Menschen gründet. Wenn nicht überall jene individucllen Unterschiede wären, so könnte er nicht aus einer und derselben Stammform eine Masse verschiedener Spielarten oder Rassen
erziehen. Nun ist aber in der That diese Erscheinung ganz allgemein. Wir müssen nothwendig dieselbe auch da voraussehen, wo wir
mit unseren groben sinnlichen Hülfsmitteln nicht im Stande sind, die
Unterschiede zu erkennen. Bei den höheren Pflanzen, bei den Phanerogamen oder Blüthenpflanzen, wo die einzelnen individuellen
Stöcke so zahlreiche Unterschiede in der Jahl der Aeste und Blätter,

in ber Bildung bes Stammes und ber Aefte zeigen, konnen wir faft immer jene Differenzen leicht mahrnehmen. Aber bei den nieberen Pflangen, g. B. Mosen, Algen, Bilgen, und bei den meiften Thieren, namentlich den niederen Thieren, ift dies nicht der Fall. Die individuelle Unterscheidung aller Einzelwesen einer Art ift hier meistens außerft schwierig ober ganz unmöglich. Es liegt jedoch fein Grund vor, bloß denjenigen Organismen eine individuelle Berschiedenheit zuzuschreiben, bei denen wir fie fogleich erkennen können. Bielmehr können wir biefelbe mit voller Sicherheit als allgemeine Eigenschaft aller Organismen annehmen. Wir burfen bies um so mehr, da wir im Stande find, die Beränderlichkeit der Individuen jurudzuführen auf bie mechanischen Berhältniffe ber Ernahrung. Bir können wirklich allein durch Beeinflussung der Ernährung auffallende individuelle Unterschiede da hervorbringen, wo sie unter nicht veränderten Ernährungsverhältniffen nicht wahrzunehmen sein wurden. Die vielen verwickelten Bedingungen ber Ernährung find aber niemals bei zwei Individuen einer Art absolut gleich.

Ebenso nun, wie wir die Veränderlichkeit oder Anpassungs= fähigfeit in urfächlichem Busammenhang mit ben allgemeinen Ernährungsverhältniffen der Thiere und Pflanzen feben, ebenfo finden wir die zweite fundamentale Lebenserscheinung, mit der wir es hier zu thun haben, nämlich die Bererbungsfähigfeit ober Erblichkeit, in unmittelbarem Busammenhang mit den Erscheinungen ber Fortpflanzung. Das zweite, mas der Landwirth und der Gartner bei ber kunftlichen Zuchtung thut, nachdem er ausgesucht, also die Beränderlichkeit benutt hat, ift, daß er die veränderten Formen durch Bererbung festzuhalten und auszubilden sucht. Er geht von der all= gemeinen Thatsache aus, daß die Kinder ihren Eltern ähnlich find: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm." Dieje Erscheinung ber Erblichkeit ist bisher in sehr geringem Maaße wissenschaftlich unterfucht worden, was zum Theil daran liegen mag, daß die Erscheinung zu alltäglich ist. Jedermann findet es ganz natürlich, daß eine jede Art ihres Gleichen erzeugt, daß nicht plötlich ein Pferd eine Gans

ober eine Gans einen Frosch erzeugt. Man ift gewöhnt, biese alltäglichen Vorgange ber Erblichkeit als felbftverftanblich anzusehen. Run ift aber diese Erscheinung nicht so selbstverständlich einfach, wie fie auf den erften Blid erscheint, und namentlich wird fehr häufig bei der Betrachtung der Erblichkeit übersehen, daß die verschiedenen Rachkom= men, die von einem und bemselben Elternpaar herstammen, in der That niemals einander ganz gleich, auch niemals absolut gleich ben Eltern, sondern immer ein wenig verschieben find. Bir konnen ben Grundsatz der Erblichkeit nicht dahin formuliren: "Gleiches erzeugt Gleiches", sondern wir muffen ihn vielmehr bedingter dahin aussprechen: "Aehnliches erzeugt Aehnliches". Der Gartner wie der Landwirth benutt in dieser Beziehung die Thatsache der Vererbung im weiteften Umfang, und zwar mit besonderer Rudficht barauf, daß nicht allein diejenigen Eigenschaften von den Organismen vererbt werden, die fie bereits von den Eltern ererbt haben, sondern auch diejenigen, die fie selbst erworben haben. Das ift ein höchst wichtiger Punkt, auf den sehr Viel ankommt. Der Organismus vermag nicht allein auf seine Nachkommen diejenigen Eigenschaften, diejenige Gestalt, Farbe, Größe zu übertragen, die er felbst von seinen Eltern ererbt hat; er vermag auch Abanderungen diefer Eigenschaften zu vererben, die er erft mahrend seines Lebens durch den Ginfluß außerer Umftande, des Klimas, der Nahrung, der Erziehung u. f. w. erworben hat.

Das sind die beiden Grundeigenschaften der Thiere und Pflanzen, welche die Züchter benutzen, um neue Formen zu erzeugen. So außerordentlich einsach das theoretische Brincip der Züchtung ist, so schwierig und ungeheuer verwickelt ist im Einzelnen die practische Berwerthung dieses einsachen Princips. Der denkende, planmäßig arbeitende Züchter muß die Kunst verstehen, die allgemeine Bechselwirkung zwischen den beiden Grundeigenschaften der Erblichkeit und Beränderlichkeit richtig in jedem einzelnen Falle zu verwerthen.

Wenn wir nun die eigentliche Natur jener beiden wichtigen Lebenseigenschaften untersuchen, so finden wir, daß wir fie, gleich allen physiologischen Functionen, auf physikalische und chemische Ursachen

jurudführen konnen; auf Gigenschaften und Bewegungserscheinungen der materiellen Theilchen, aus denen der Körper der Thiere und Bflanzen besteht. Wie wir später bei einer genaueren Betrachtung diefer beiden Functionen zu begründen haben werden, ist ganz allgemein ausgedrückt die Vererbung wesentlich bedingt durch die materielle Continuität, durch die theilmeise stoffliche Gleichheit des erzeugenden und des gezeugten Organismus, der Eltern und des Rindes. Bei jedem Zeugungsacte wird eine gewiffe Menge von Protoplasma ober eimeifartiger Materie von den Eltern auf das Kind übertragen, und mit diesem Protoplasma wird zugleich die dem= selben individuell eigenthümliche Molekular=Bewegung übertragen. Diese molekularen Bewegungserscheinungen des Protoplasma, welche die Lebenserscheinungen hervorrufen und als die mahre Urfache berfelben wirken, find aber bei allen lebenden Inbividuen mehr oder weniger verschieden; sie find unendlich mannich= faltia.

Andererseits ist die Anpassung oder Abanderung lediglich die Folge der materiellen Einwirkungen, welche die Materie des Orga= nismus durch die denselben umgebende Materie erfährt, in der weite= ften Bedeutung bes Wortes durch die Lebensbedingungen. Die außeren Einwirkungen der letteren werden vermittelt durch die molekularen Ernährungsvorgänge in den einzelnen Körpertheilen. Bei jedem Anpaffungsacte wird im ganzen Individuum oder in einem Theile deffelben die individuelle, jedem Theile eigenthümliche Molekularbe= wegung des Protoplasma durch mechanische, durch physikalische ober demische Einwirkungen anderer Körper gestört und verändert. werden also die angeborenen, ererbten Lebensbewegungen des Plasma, bie molekularen Bewegungserscheinungen der kleinften eiweißartigen Rörpertheilchen dadurch mehr oder weniger modificirt. Die Erscheinung der Anpassung oder Abanderung beruht mithin auf der materiellen Einwirkung, welche der Organismus durch seine Umgebung ober seine Eristenzbedingungen erleidet, mahrend die Bererbung in der theilmeisen Identität des zeugenden und des erzeugten Organismus begründet ist. Das sind die eigentlichen, einfachen, mechanisischen Grundlagen des künstlichen Züchtungsprocesses.

Darwin frug sich nun: Kommt ein ähnlicher Züchtungsproceß in der Natur vor, und giebt es in der Natur Kräfte, welche die Thätigkeit des Menschen bei der künftlichen Züchtung ersehen können? Giebt es ein natürliches Verhältniß unter den wilden Thieren und Pflanzen, welches züchtend wirken kann, welches auslesend wirkt in ähnlicher Weise, wie bei der künstlichen Zuchtwahl oder Züchtung der planmäßige Wille des Menschen eine Auswahl übt? Auf die Entbeckung eines solchen Verhältnisses kam hier alles an und sie gelang Darwin in so befriedigender Beise, daß wir eben deshalb seine Züchtungslehre oder Selectionstheorie als vollkommen ausreichend bestrachten, um die Entstehung der wilden Thier- und Pflanzenarten mechanisch zu erklären. Daszenige Verhältniß, welches im freien Naturzustande züchtend und umbildend auf die Formen der Thiere und Pflanzen einwirft, bezeichnet Darwin mit dem Ausdruck: "Kampf um's Dasein" (Struggle for lise).

Der "Kampf ums Dasein" ist rasch ein Stichwort bes Tages geworden. Tropdem ift diese Bezeichnung vielleicht in mancher Beziehung nicht ganz glücklich gewählt, und wurde wohl schärfer gefaßt werden können als "Mitbewerbung um die nothwendi= gen Eriftenzbedürfniffe". Man hat nämlich unter dem "Rampfe um das Dajein" manche Verhältnisse begriffen, die eigentlich im strengen Sinne nicht hierher gehören. Bu der Idee des "Strugglo for life" gelangte Darwin, wie aus dem im letten Vortrage mitgetheilten Briefe ersichtlich ift, durch bas Studium bes Buches von Malthus "über die Bedingungen und die Folgen der Volksvermehrung". In diesem wichtigen Werke murbe ber Beweis geführt, daß die Bahl der Menschen im Ganzen durchschnittlich in geometrischer Progression wächst, mährend die Menge ihrer Nahrungsmittel nur in arithmetischer Progression zunimmt. Aus diesem Digverhaltnisse entspringen eine Masse von Uebelftanden in der menschlichen Befell= schaft, welche einen beständigen Wettkampf der Menschen um die Erlangung der nothwendigen, aber nicht für Alle ausreichenden Untershaltsmittel veranlassen.

Darwin's Theorie vom Kampfe um das Dasein ift gewiffer= maßen eine allgemeine Anwendung ber Bevölferungstheorie von Malthus auf die Gefammtheit der organischen Ratur. Sie geht von der Ermägung aus, daß die Bahl der möglichen organischen Individuen, welche aus den erzeugten Reimen hervorgehen könnten, viel größer ift, als die Bahl der wirklichen Individuen, welche thatfächlich gleichzeitig auf der Erdoberfläche leben. Die Zahl der möglichen oder potentiellen Individuen wird uns gegeben durch die Rahl ber Gier und ber ungeschlechtlichen Reime, welche die Organismen erzeugen. Die Bahl diefer Keime, aus beren jedem unter gunftigen Berhaltniffen ein Individuum entstehen konnte, ift fehr viel größer, als die Bahl ber wirklichen ober actuellen Individuen, b. h. berjenigen, welche wirklich aus diesen Reimen entstehen, zum Leben gelangen und fich fortoflangen. Die bei weitem größte Bahl aller Reime geht in der frühesten Lebenszeit zu Grunde, und es find immer nur einzelne bevorzugte Organismen, welche fich ausbilden fonnen, welche namentlich die erfte Jugendzeit glücklich überftehen und schließlich zur Fortpflanzung gelangen. Diese wichtige Thatsache wird einfach bewiesen durch die Vergleichung der Gierzahl bei den einzelnen Arten mit der Bahl der Individuen, die von diesen Arten eristiren. Diefe Bahlenverhaltniffe zeigen die auffallenoften Biderfpruche. Es giebt z. B. Sühnerarten, welche fehr zahlreiche Gier legen, und die bennoch zu den seltensten Vögeln gehören; und berjenige Vogel, der ber gemeinste von allen sein joll, der Eissturmvogel (Procollaria glacialis), legt nur ein einziges Ei. Ebenso ist das Verhältniß bei anderen Thieren. Es giebt viele, sehr seltene, wirbellose Thiere, welche eine ungeheure Maffe von Giern legen; und wieder andere, die nur sehr wenige Eier produciren und doch zu den gemeinsten Thieren gehören. Denken Sie z. B. an das Verhaltniß, welches fich bei den menfchlichen Bandwürmern findet. Jeder Bandwurm erzeugt binnen furger Beit Millionen von Giern, mahrend der Mensch, der den Bandwurm beherbergt, eine viel geringere Zahl Gier in sich bildet; und bennoch ift glücklicher Beise die Zahl der Bandwürmer viel geringer, als die der Menschen. Unter den Pflanzen sind viele prachtvolle Orchideen, die Tausende von Samen erzeugen, sehr selten, und einige asterähuliche Compositen, die nur wenige Samen bilden, äußerst gemein.

Diese michtige Thatsache ließe sich noch durch eine ungeheure Masse anderer Beispiele erläutern. Es bedingt also offenbar nicht die Zahl ber wirklich vorhandenen Reime die Zahl der später in's Leben tretenben und sich am Leben erhaltenden Individuen, sondern es ift vielmehr die Bahl dieser letteren durch gang andere Berhaltniffe bedingt, zumal durch die Wechselbeziehungen, in benen fich der Organismus zu seiner organischen, wie anorganischen Umgebung befindet. Jeder Organismus fampft von Anbeginn seiner Existenz an mit einer Anzahl von feindlichen Einfluffen, er kampft mit Thieren, welche von diesem Organismus leben, benen er als natürliche Nahrung bient, mit Raubthieren und mit Schmaroberthieren; er fampft mit anorgani= ichen Ginfluffen der verschiedensten Urt, mit Temperatur, Witterung und anderen Umftanden; er kampft aber (und das ist viel wichtiger!) vor allem mit den ihm ähnlichsten, gleichartigen Organismen. Jedes Individuum einer jeden Thier- und Pflanzenart ist im heftigsten Wettftreit mit den anderen Individuen derselben Art begriffen, die mit ihm an demselben Orte leben. Die Mittel zum Lebensunterhalt find in der Deconomic ber Natur nirgends in Fulle ausgestreut, vielmehr im Bangen fehr beschränkt, und nicht entfernt für die Maffe von Individuen ausreichend, die sich aus den Keimen entwickeln könnte. Daher muffen bei den meisten Thier= und Pflanzenarten die jugendlichen Individuen es sich recht sauer werden lassen, um die nöthigen Mittel zum Lebensunterhalte zu erlangen. Nothwendiger Beise entwidelt fich baraus ein Wettfampf zwischen benfelben um die Erlangung dieser unentbehrlichen Eristenzbedingungen.

Dieser große Wettfampf um die Lebensbedürfnisse findet überall und jederzeit ftatt, ebenso bei den Menschen und Thieren, wie bei den Pflanzen, bei welchen auf den ersten Blid dies Verhältniß nicht so flar am Tage zu liegen icheint. Benn ein fleines Aderfeld übermäßig reichlich mit Beizen befaet ift, fo kann von den zahlreichen jungen Beizenpflanzen (vielleicht von einigen Taufenden), die auf einem gang beschränkten Raume emporkeimen, nur ein gang kleiner Bruch: theil fich am Leben erhalten. Da findet ein Wettkampf um den Bodenraum ftatt, ben jede Pflanze zur Befestigung ihrer Burgel braucht; ein Bettkampf um Sonnenlicht und Feuchtigkeit. Ebenjo finden Sie bei jeder Thierart, daß alle Individuen einer und derselben Art mit einander um die Erlangung der unentbehrlichen Lebensbedingungen im weiteren Ginne des Borts tampfen. Allen find fie gleich unentbehrlich; aber nur wenigen werden fie wirklich zu Theil. Alle find berufen; aber wenige find auserwählt! Die Thatjache des großen Wettkampfes ift ganz allgemein. Sie brauchen bloß Ihren Blid auf die menschliche Gesellschaft zu lenken, in der ja überall, in allen verschiedenen Fachern der menschlichen Thatigkeit, dieser Bett= fampf ebenfalls existirt. Auch hier werden die Verhältnisse des Wetttampfes wefentlich durch die freie Concurrenz der verschiedenen Arbeiter einer und derfelben Claffe bestimmt. Auch hier, wie überall, schlägt dieser Wettkampf zum Vortheil der Sache aus, zum Vortheil ber Arbeit, welche ber Gegenstand ber Concurrenz ift. Je größer und allgemeiner der Bettkampf oder die Concurrenz, desto schneller häufen sich die Verbesserungen und Erfindungen auf diesem Arbeitsgebiete. besto mehr vervollkommnen sich die Arbeiter.

Nun ist offenbar die Stellung der verschiedenen Individuen in diesem Kampfe um das Dasein ganz ungleich. Ausgehend wieder von der thatsächlichen Ungleichheit der Individuen, müssen wir überall nothwendig annehmen, daß nicht alle Individuen einer und derselben Art gleich günstige Aussichten haben. Schon von vornherein sind dieselben durch ihre verschiedenen Kräfte und Fähigkeiten verschieden im Wettkampse gestellt, abgesehen davon, daß die Existenzbedingungen an jedem Punkt der Erdoberstäche verschieden sind und verschieden einwirken. Offenbar waltet hier ein unendlich verwickeltes Getriebe

Natürliche sowohl als kunftliche Buchtung find gang einfache, natürliche, mechanische Lebensverhaltniffe, welche auf ber Bechfel= wirkung zweier physiologischer Functionen beruhen, nämlich der Anpassung und der Vererbung, Functionen, die als solche wieber auf phyfifalische und chemische Gigenschaften ber organischen Materie gurudzuführen find. Ein Unterschied beider Buchtungsformen befteht darin, daß bei ber fünftlichen Buchtung ber Wille bes Menschen planmäßig die Auswahl ober Auslese betreibt, mahrend bei der natürlichen Zuchtung ber Kampf um das Dafein (jenes allgemeine Bechselverhältniß der Organismen) planlos wirkt, aber übrigens ganz daffelbe Resultat erzeugt, nämlich eine Auswahl ober Selection besonders gearteter Individuen zur Nachzucht. Die Veränderungen, welche durch die Züchtung hervorgebracht werden, schlagen bei der fünftlichen Züchtung zum Vortheil bes züchtenden Menfchen aus, bei ber natürlichen Züchtung dagegen zum Bortheil bes gezüchteten Organismus felbst, wie es in ber Natur ber Sache liegt.

Das sind die wesentlichsten Unterschiede und Uebereinstimmungen zwischen beiderlei Züchtungsarten. Dann ist aber noch zu berücksichtigen, daß ein weiterer Unterschied in der Zeitdauer besteht, welche für den Züchtungsproceß in beiderlei Arten erforderlich ist. Der Mensch vermag bei der künftlichen Zuchtwahl in viel kürzerer Zeit sehr bedeutende Veränderungen hervorzubringen, mährend bei der natürlichen Zuchtwahl Aehnliches erft in viel längerer Zeit zu Stande gebracht wird. Das beruht barauf, daß der Mensch die Auslese viel forgfältiger betreiben tann. Der Mensch tann unter einer großen Anzahl von Individuen mit der größten Sorgfalt einzelne herauslefen, die übrigen gang fallen laffen, und bloß die bevorzugten gur Fortpflanzung verwenden, mahrend das bei der natürlichen Buchtwahl nicht der Fall ist. Da werden sich eine Zeit lang neben den bevorzugten, zuerst zur Fortpflanzung gelangenden Individuen auch noch einzelne ober viele von den übrigen, weniger ausgezeichneten Individuen fortpflanzen. Ferner ist der Mensch im Stande, die Areuzung zwischen der ursprünglichen und der neuen Form zu verhüten,

die bei der natürlichen Züchtung oft nicht zu vermeiden ift. Wenn aber eine solche Kreuzung, d. h. eine geschlechtliche Verbindung der neuen Abart mit der ursprünglichen Stammform stattfindet, so schlägt die dadurch erzeugte Nachkommenschaft leicht in die letztere zurück. Bei der natürlichen Züchtung kann eine solche Kreuzung nur dann sicher vermieden werden, wenn die neue Abart sich durch Wanderung von der alten Stammform absondert und isoliert.

Die natürliche Züchtung wirkt daher sehr viel langsamer; sie erfordert viel längere Zeiträume, als der kunstliche Zuchtungsproces. Aber eine wesentliche Folge dieses Unterschiedes ist, daß dann auch das Product der fünstlichen Zuchtwahl viel leichter wieder verschwin= bet, und die neu erzeugte Form in die ältere zurückschlägt, während das bei der natürlichen Züchtung nicht der Fall ist. Die neuen Arten oder Species, welche aus der natürlichen Züchtung entstehen, erhalten fich viel constanter, schlagen viel weniger leicht in die Stammform zurück, als es bei den künstlichen Züchtungsproducten der Fall ift, und fie erhalten fich auch bemgemäß eine viel längere Zeit hindurch beständig, als die fünftlichen Raffen, die der Mensch erzeugt. Aber bas find nur untergeordnete Unterschiede, die fich burch die verschiede= nen Bedingungen ber natürlichen und ber fünftlichen Auslese erklaren, und die auch mefentlich nur die Zeitbauer betreffen. Das Befen und die Mittel der Formveränderung find bei der kunftlichen und natürlichen Züchtung ganz dieselben.

Die gedankenlosen und unwissenden Gegner Darwin's werden nicht müde zu behaupten, daß seine Selectionstheorie eine bodenlose Bermuthung oder wenigstens eine Hypothese sein, welche erst bewiesen werden müsse. Daß diese Behauptung vollkommen unbegründet ist, können Sie schon aus den so eben erörterten Grundzügen der Züchtungslehre selbst entnehmen. Darwin nimmt als wirkende Ursachen für die Umbildung der organischen Gestalten keinerlei unbekannte Naturkräfte oder hypothetische Berhältnisse an, sondern einzig und allein die allgemein bekannten Lebensthätigkeiten aller Organismen, welche wir als Vererbung und Anpassung bezeichnen. Jeder physio-

logisch gebildete Naturforscher weiß, daß diese beiden Functionen unmittelbar mit den Thatigkeiten der Fortpflanzung und Ernahrung zusammenhängen, und gleich allen anderen Lebenserscheinungen mechanische Raturproceffe find, d. h. auf molckularen Bewegungserscheinungen der organischen Materie beruhen. Daß die Bechselwirkung dieser beiden Functionen an einer beständigen langsamen Umbildung ber organischen Formen arbeitet, und daß biese zur Entstehung neuer Arten führt, wird mit Nothwendigkeit durch den Rampf um's Da= sein bedingt. Diefer ift aber eben so wenig ein hppothetisches oder des Beweises bedürftiges Verhältnig, als jene Bechselmirfung ber Vererbung und Anpaffung. Bielmehr ift ber Rampf um's Dafein eine mathematifche Nothwendigfeit, welche aus dem Migverhaltnig zwischen ber beschränkten Bahl ber Stellen im Naturhaushalt und ber übermäßigen Bahl ber organischen Reime entspringt. Durch die activen und passiven Banderungen der Thiere und Pflanzen, welche überall und zu jeder Zeit stattfinden, wird außerdem noch die Entstehung neuer Arten in hohem Mage begünftigt und gefördert. Entstehung neuer Species burch die natürliche Büchtung, ober was daffelbe ift, durch die Bechfelwirfung ber Vererbung und Anpaffung im Rampfe um's Dafein, ift mithin eine mathematische Naturnothwendigfeit, welche feines weiteren Beweises bedarf. Wer auch bei bem gegenwärtigen Zustande unseres Wissens immer noch nach Beweisen für die Selectionstheorie verlangt, ber beweift baburch nur, daß er entweder diefelbe nicht vollständig versteht, oder mit den biologischen Thatsachen, mit dem empirischen Wissensschat ber Anthropologie, Boologie und Botanif nicht hinreichend vertraut ift.

Wie fast jede große und bahnbrechende Idee, so hat auch Darswin's Selectionstheorie schon in früherer Zeit ihre Vorläuser gehabt; und zwar ist es wieder unser großer Königsberger Philosoph Imsmanuel Kant, bei dem wir schon ein Jahrhundert vor Darwin die ersten Keime jener Theorie vorsinden. Wie Fritz Schultze in seiner früher (S. 90) hervorgehobenen Schrift über "Kant und Darswin" (1875) zuerst gezeigt hat, erhebt sich Kant schon um das Jahr

1757 (also mehr als hundert Rahre vor dem Erscheinen von Darwin's Hauptwerk) in seiner "physischen Geographie" zu verschiebenen Aussprüchen, "in benen sowohl ber Bedanke einer Entwidelungsgeschichte der organischen Arten, als auch der Hinweis auf die Wichtigfeit der Buchtmahl, der Anpassung und der Bererbung deutlich niedergelegt find"; jo 3. B. in folgendem Sape: "Es ist aus der Verschiedenheit der Roft, der Luft und der Erziehung zu erklären, warum einige Suhner ganz weiß werden; und wenn man unter ben vielen Ruchlein, die von denselben Eltern geboren werden, nur die aussucht, die weiß find, und fie zusammenthut, bekommt man endlich eine weiße Rasse, die nicht leicht anders ausschlägt." Ferner sagt er in der Abhandlung "von den verschiedenen Raffen der Menschen" (1775): "Auf der Möglichkeit, durch forgfältige Aussonderung der ausartenden Geburten von den einschlagenden endlich einen dauer= haften Familienschlag zu errichten, beruht die Meinung, einen von Natur edlen Schlag Menschen zu giehen, worin Berftand, Tuchtigfeit und Rechtschaffenheit erblich maren." Und wie wichtig babei für Kant bas Princip bes "Kampfes um's Dasein" mar, geht u. A. aus folgender Stelle der "pragmatischen Anthropologie" hervor: "Die Natur hat den Reim ber Zwietracht in die Menschengattung gelegt, und diese ift das Mittel, die Perfectionirung des Menschen durch fortschreitende Cultur zu bewirken. Der innere ober äußere Rrieg ist die Triebfeder, aus dem rohen Naturzustande in ben burgerlichen überzugehen, als ein Maschinenwesen, wo die einander entgegenstrebenden Kräfte zwar durch Reibung einan= der Abbruch thun, aber doch durch den Stoß ober Zug anderer Triebfedern im Gange erhalten werden."

Rächst diesen ältesten Spuren der Selections-Theorie bei Kant finden wir die ersten Andentungen derselben in einer 1818 erschiesnenen (bereits 1813 vor der Royal Society gelesenen) Abhandlung von Dr. W. C. Wells, betitelt: "Nachricht über eine Frau der weißen Rasse, deren Haut zum Theil der eines Negers gleicht." Der Verfasser derselben führt an, daß Neger und Mulatten sich durch

Immunitat gegen gemiffe Tropenfrantheiten vor der weißen Raffe auszeichnen. Bei diefer Gelegenheit bemerkt er, daß alle Thiere bis zu einem gemiffen Grade abzuändern ftreben, daß die Landwirthe burch Benutung biefer Eigenschaft und durch Zuchtwahl ihre hausthiere veredeln, und fährt dann fort: "Bas aber im letten Falle burch Runft geschieht, scheint mit gleicher Wirksamkeit, wenn auch langsamer, bei ber Bilbung ber Menschenraffen, bie für die von ihnen bewohnten Gegenden eingerichtet find, burch die Natur zu geschehen. Unter ben zufälligen Barietaten von Menschen, die unter ben wenigen und zerftreuten Einwohnern ber mittleren Gegenden von Afrika auftreten, werben einige beffer als andere die Rrankheiten bes Landes überstehen. In Folge davon wird sich diese Rasse vermehren, mahrend die Anderen abnehmen, und zwar nicht bloß weil fie unfähig find, die Erfrankungen zu überstehen, sondern weil fie nicht im Stande find, mit ihren fraftigeren Nachbarn zu concurriren. Ich nehme als ausgemacht an, daß die Farbe biefer fraftigeren Raffe dunkel sein wird. Da aber die Neigung Barietaten au bilden noch besteht, so wird sich eine immer dunklere Raffe im Laufe ber Zeit ausbilden; und ba die dunkelste am besten für bas Klima paßt, so wird diese zulegt in ihrer Beimath, wenn nicht die einzige, doch die herrschende werden."

Obwohl in diesem Aufsatze von Wells das Princip der natürlichen Züchtung deutlich ausgesprochen und anerkannt ist, so wird
es doch bloß in sehr beschränkter Ausdehnung auf die Entstehung
der Menschenrassen angewendet und nicht weiter für den Ursprung
der Thier- und Pflanzen-Arten verwerthet. Das hohe Verdienst Darwin's, die Selectionstheorie selbstständig ausgebildet und zur
vollen und verdienten Geltung gebracht zu haben, wird durch jene
früheren, verdorgen gebliebenen Bemerkungen von Kant und von
Wells eben so wenig geschmälert, als durch einige fragmentarische Bemerkungen über natürliche Züchtung von Patrick Matthew, die in einem 1831 erschienenen Buche über "Schiffsbauholz und Baumcultur" versteckt sind. Auch der berühmte Reisende Alfred Wallace, ber unabhängig von Darwin die Sclectionstheorie ausgebildet und 1858 gleichzeitig mit Darwin's erster Mittheilung veröffentlicht hatte, steht sowohl hinsichtlich der tiefen Auffassung, als der ausgebehnten Anwendung derselben, weit hinter seinem größeren und älteren Landsmanne zurück, der durch seine höchst umfassende und geniale Ausbildung der ganzen Lehre sich gerechten Anspruch erworden hat, die Theorie mit seinem Namen verbunden zu sehen.

Wenn die natürliche Züchtung, wie wir behaupten, die wichtigste unter den bewirkenden Ursachen ist, welche die wundervolle Mannichfaltigkeit des organischen Lebens auf der Erde hervorgebracht haben, so müssen Theile aus derselben Ursache erklärdar sein. Denn der Wensch ist ja nur ein höher entwickeltes Wirbelthier, und alle Seiten des Menschenebens sinden ihre Parallelen, oder richtiger ihre niederen Entwickelungszustände, im Thierreiche vorgebildet. Die Völkergeschichte oder die sogenannte "Weltgeschichte" muß dann größtenstheils durch "natürliche Züchtung" erklärdar sein, muß ein physikalisch schemischer Proceß sein, der auf der Bechselwirkung der Anpassung und Vererbung in dem Kampse der Menschen um's Dassein beruht. Und das ist in der That der Fall. Indessen ist nicht nur die natürliche, sondern auch die künstliche Züchtung vielsfach in der Weltgeschichte wirksam.

Ein ausgezeichnetes Beispiel von fünftlicher Züchtung ber Menschen in großem Maßstabe liefern die alten Spartaner, bei benen auf Grund eines besonderen Gesetes schon die neugeborenen Kinder einer sorgfältigen Musterung und Auslese unterworsen werden mußten. Alle schwächlichen, franklichen oder mit irgend einem körperlichen Gebrechen behafteten Kinder wurden getödtet. Nur die vollstommen gesunden und fräftigen Kinder durften am Leben bleiben, und sie allein gelangten später zur Fortpslanzung. Dadurch wurde die spartanische Rasse nicht allein beständig in auserlesener Kraft und Tüchtigkeit erhalten, sondern mit jeder Generation wurde ihre körpersliche Bollkommenheit gesteigert. Gewiß verdankt das Bolk von Sparta

biefer fünstlichen Auslese oder Zuchtung zum großen Theil seinen seletenen Grad von männlicher Kraft und rauher Heldentugend.

Auch manche Stämme unter den rothen Indianern Nordamerika's, die gegenwärtig im Rampfe um's Dasein den übermächtigen Eindringlingen der weißen Rasse trot der tapfersten Gegenwehr ersliegen, verdanken ihren besonderen Grad von Körperstärke und kriegerischer Tapserkeit einer ähnlichen sorgfältigen Auslese der neugebornen Kinder. Auch hier werden alle schwachen oder mit irgend einem Fehler behafteten Kinder sofort getödtet und nur die vollkommen kräftigen Individuen bleiben am Leben und pstanzen die Rasse fort. Daß durch diese künstliche Züchtung die Rasse im Laufe zahlreicher Generationen bedeutend gekräftigt wird, ist an sich nicht zu bezweiseln und wird durch viele bekannte Thatsachen genügend bewiesen.

Das Gegentheil von der fünftlichen Züchtung der wilden Rothhäute und der alten Spartaner bildet die individuelle Auslese, welche in unseren modernen Culturstaaten durch die vervollkommnete Heil= kunde der Neuzeit ausgeübt wird. Denn obwohl immer noch wenig im Stande, innere Krankheiten wirklich zu heilen, besitzt und übt dieselbe doch mehr als früher die Kunst, schleichende, chronische Krankheiten auf lange Jahre hinauszuziehen. Gerade solche verheerende Uebel, wie Schwindsucht, Scrophelkrankheit, Syphilis, ferner viele Formen der Geifteskrankheiten, find in besonderem Mage erblich und werden von den siechen Eltern auf einen Theil ihrer Kinder oder gar auf die ganze Nachkommenschaft übertragen. Je langer nun die fraufen Eltern mit Gulfe der arztlichen Runft ihre sieche Existenz hinausziehen, desto zahlreichere Nachkommenschaft kann von ihnen die unheilbaren Uebel erben, desto mehr Individuen werden dann auch wieder in der folgenden Generation, Dank jener fünstlichen "medicinischen Buchtung", von ihren Eltern mit dem schleidenden Erbübel angeftedt.

Viel gefährlicher und verheerender als diese medicinische ist die clericale Züchtung, jener höchst folgenschwere Selections-Proceß, der von jeder mächtigen und einheitlich organisirten Hierarchie

ausgeübt wird. In allen Staaten, in welchen ein solcher centrali= firter Clerus seinen verderblichen Einfluß auf die Erziehung der Jugend, auf das Kamilienwesen und somit auf die wichtigsten Grundlagen des ganzen Bolfslebens Jahrhunderte hindurch ausgeübt hat, find die traurigen Folgen der demoralifirenden "elericalen Selection" deutlich im Verfalle der gesammten Bildung und Sitte fichtbar. Man denke nur an Spanien, an das "allerchriftlichfte" Land Europa's! Bei der römisch=fatholischen Kirche, deren höchste Machtent= faltung im Mittelalter mit bem tiefften Ginken ber miffenschaftlichen Forschung und der allgemeinen Sittlichkeit zusammenfällt, ift bas gang besonders offenbar. Denn hier find die Priefter durch die raffinirt=unmoralische Einrichtung des Colibats gezwungen, fich in das innerste Heiligthum des Kamilienlebens einzudrängen; und indem fie hier besondere Fruchtbarkeit entwickeln, verderben fie ihre unfittlichen Charatterzüge auf eine unverhältnißmäßig zahlreiche Nachkom= menschaft. Mächtig unterftüt murde biefer fatholische Buchtungs-Broceg durch die Inquifition, welche alle edleren und besseren Charattere forgfältig aus dem Bege raumte.

Auf der anderen Seite ist hervorzuheben, daß andere Formen der fünstlichen Züchtung im Eulturleben der Menschheit auch einen sehr günstigen Einfluß ausüben. Wie sehr das bei vielen Verhältnissen unserer vorgeschrittenen Civilisation und namentlich der verbesserten Schulbildung und Erzichung der Fall ist, liegt auf der Hand. Direct wohlthätig wirft als fünstlicher Selections-Proceß auch die Todesstrase. Zwar wird von Vielen gegenwärtig die Abschaffung der Todesstrase als eine "liberale Maßregel" gepriesen. Aber in Wahrheit ist die Todesstrase für die große Menge der unverbesserlichen Verbrecher und Tangenichtse nicht nur die gerechte Vergelzung, sondern auch eine große Wohlthat für den besseren Theil der Menschheit; dieselbe Wohlthat, welche für das Gedeihen eines wohl cultivirten Gartens die Ausrottung des wuchernden Unkrauts ist. Wie durch sorgfältiges Aussäten des Unkrauts nur Licht, Luft und Bobenraum für die edlen Ruspstanzen gewonnen wird, so würde durch

unnachsichtliche Ausrottung aller unverbefferlichen Berbrecher nicht allein bem besseren Theile der Menscheit der "Rampf um's Dasein" erleichtert, sondern auch ein vortheilhafter fünstlicher Züchtungs-Proces ausgenöt, indem jenem entarteten Auswurfe der Wenschheit die Wöglichkeit benommen wurde, seine verderblichen Eigenschaften durch Bererbung zu übertragen.

Begen den verderblichen Ginflug vieler fünftlichen Buchtungsprocesse finden wir gludlicher Beise ein heilsames Gegengewicht in bem überall maltenden und unüberwindlichen Ginfluffe der viel stärkeren natürlichen Züchtung. Denn diese ift überall auch im Menschenleben, wie im Thier= und Pflanzenleben, das wichtigfte umgeftaltende Princip und der fraftigfte Bebel des Fortschritts und ber Bervollkommnung. Der Rampf um's Dasein ober die "Concurreng" bringt es mit fich, daß im Großen und Gangen ber Beffere, weil der Bolltommnere, über den Schwächeren und Unvolltomm= neren fiegt. 3m Menschenleben aber wird diefer Rampf um's Dafein immer mehr zu einem Rampfe bes Beiftes werden, nicht zu einem Rampfe ber Mordwaffen. Dasjenige Organ, welches beim Menschen vor allen anderen durch den veredelnden Einfluß der naturlichen Ruchtmahl vervollkommnet wird? ift das Gehirn. Der Mensch mit dem vollkommensten Verftande bleibt zulet Sieger und vererbt auf seine Nachkommen die Eigenschaften des Gehirns, die ihm zum Sieg verholfen hatten. So dürfen wir denn mit Fug und Recht hoffen, daß trot aller Anstrengungen der rudwarts ftrebenden Gewalten der Fortschritt des Menschengeschlechts zur Freiheit — und dadurch zur möglichsten Vervollkommnung — unter bem segensreichen Einfluffe ber natürlichen Züchtung immer mehr und mehr zur Wahrheit werden wird.

## Achter Vortrag.

## Bererbung und Fortpflanzung.

Aufgameinheit der Erblichkeit und der Bererbung. Auffallende besondere Neußerungen derselben. Menschen mit vier, sechs oder fieben Fingern und Zeben. Stachelschweinmenschen. Bererbung von Krankheiten, namentlich von Geistestrankheiten. Erblüche. Erbliche Monarchie. Erbadel. Erbliche Talente und Seeleneigenschaften. Materielle Ursachen der Bererbung. Zusammenbang der Bererbung mit der Fortpstanzung. Urzeugung und Fortpstanzung. Ungeschlechtliche oder mosnogone Fortpstanzung. Fortpstanzung durch Selbsttbeilung. Moneren und Amoesben. Fortpstanzung durch Knospenbildung, durch Keimknospenbildung und durch Keimzellenbildung. Geschlechtliche oder amphigone Fortpstanzung. Zwitterbildung oder hermapbroditismus. Geschlechtstrennung oder Gonochorismus. Jungfräuliche Beugung oder Partbenogenesse. Materielle Uebertragung der Eigenschaften beider Eltern auf das Kind bei der geschlechtlichen Kortpstanzung. Unterschied der Berserbung bei der geschlechtlichen und bei der ungeschlechtlichen Fortpstanzung.

Meine Herren! Als die formbildende Naturfraft, welche die verschiedenen Gestalten der Thier- und Pflanzenarten erzeugt, haben Sie in dem letten Bortrage nach Darwin's Theorie die natür- liche Züchtung kennen gelernt. Wir verstanden unter diesem Aus- druck die allgemeine Wechselwirkung, welche im Rampse um das Dasein zwischen der Erblichkeit und der Veränderlichkeit der Organismen stattsindet; zwischen zwei physiologischen Functionen, welche allen Thieren und Pflanzen eigenthümlich sind, und welche sich auf andere Lebensthätigkeiten, auf die Functionen der Fortspslanzung und Ernährung zurücksühren lassen. Alle die verschie

benen Formen der Organismen, welche man gewöhnlich geneigt ift als Producte einer zweckmäßig thätigen Schöpferkraft anzusehen, konnten wir nach jener Züchtungstheorie auffassen als die nothewendigen Producte der zwecklos wirkenden natürlichen Züchtung, der unbewußten Wechselwirkung zwischen jenen beiden Eigenschaften der Veränderlichkeit und der Erblichkeit. Bei der außerordentlichen Wichtigkeit, welche diesen Lebenseigenschaften der Organismen demsgemäß zusommt, müssen wir zunächst dieselben etwas näher in das Ange sassen, und wir wollen uns heute mit der Vererbung beschäftigen.

Genau genommen mussen wir unterscheiben zwischen der Erblichteit und der Vererbung. Die Erblichkeit ist die Vererbungstraft, die Fähigkeit der Organismen, ihre Eigenschaften auf ihre Nachkommen durch die Fortpflanzung zu übertragen. Die Vererbung oder Heredität dagegen bezeichnet die wirkliche Ausübung dieser Fahigkeit, die thatsächlich stattsindende Uebertragung.

Erblichfeit und Vercrbung find so allgemeine, altägliche Erscheinungen, daß die meisten Menschen dieselben überhaupt nicht beachten, und daß die wenigsten geneigt sind, besondere Resterionen über den Werth und die Bedeutung dieser Lebenserscheinungen anzustellen. Man sindet es allgemein ganz natürlich und selbstwersständlich, daß jeder Organismus seines Gleichen erzeugt, und daß die Kinder den Eltern im Ganzen wie im Einzelnen ähnlich sind. Gewöhnlich pstegt man die Erblichkeit nur in jenen Fällen hervorzuheden und zu besprechen, wo sie eine besondere Eigenthümlichkeit betrisst, die an einem menschlichen Individuum, ohne ererbt zu sein, zum ersten Male auftrat und von diesem auf seine Nachkommen übertragen wurde. In besonders auffallendem Grade zeigt sich so die Vererbung bei bestimmten Krankheiten und bei ganz ungeswöhnlichen, monströsen Abweichungen von der gewöhnlichen Körpersbildung.

Unter diesen Fallen von Vererbung monftroser Abanderungen find besonders lehrreich diesenigen, welche eine abnorme Vermehrung

oder Verminderung der Funfzahl der menschlichen Finger und Zehen betreffen. Es kommen nicht selten menschliche Familien vor, in benen mehrere Generationen hindurch sechs Finger an jeder Hand oder sechs Behen an jedem Ruße beobachtet werden. Seltener find Beispiele von Siebenzahl oder von Vierzahl der Finger und Zehen. Die ungewöhnliche Bildung geht immer zuerft von einem einzigen Individuum aus, welches aus unbekannten Urfachen mit einem Ueberschuß über die gewöhnliche Fünfzahl der Finger und Behen geboren wird und diesen durch Bererbung auf einen Theil seiner Nachkommen übertragt. In einer und berfelben Familie kann man die Sechszahl ber Finger und Zehen nun drei, vier und mehr Generationen hindurch verfolgen. In einer spanischen Familie waren nicht weniger als vierzig Individuen durch diese Ucberzahl ausgezeichnet. In allen Fällen ift die Bererbung ber sechsten übergahligen Bebe ober bes sechsten Fingers nicht bleibend und durchgreifend, weil die sechsfingerigen Menschen fich immer wieder mit fünffingerigen vermischen. Burbe eine jechsfingerige Familie fich in reiner Ingucht fortpflanzen, murden sechsfingerige Männer immer nur sechsfingerige Frauen beirathen, so konnte durch Firirung dieses Charafters eine besondere sechsfingerige Menschenart entstehen. Da aber die sechöfingerigen Manner immer fünffingerige Frauen heirathen, und umgekehrt, so zeigt ihre Nachkommenschaft meistens jehr gemischte Zahlenverhaltniffe und jchlägt schließlich nach Berlauf einiger Generationen wieder in die nor= male Hunfzahl zuruck. So konnen z. B. von 8 Kindern eines jechsfingerigen Laters und einer fünffingerigen Mutter 2 Kinder an allen Sanden und Füßen 6 Finger und 6 Beben haben, 4 Kinder gemischte Zahlenverhältnisse und 2 Kinder überall die gewöhnliche Fünfzahl. In einer spanischen Familie hatten sämmtliche Kinder bis auf das jüngste an Händen und Füßen die Sechszahl; nur das jüngste hatte überall fünf Finger und Zehen, und der sechsfingerige Bater des Kindes wollte dieses lette daher nicht als das seinige anerkennen.

Sehr auffallend zeigt fich ferner die Bererbungskraft in der Bil-

bung und Karbung der menschlichen Saut und Haare. Es ift allbekannt, wie genau in vielen menschlichen Familien eine eigenthümliche Beschaffenheit des Hautsystems, z. B. einc besonders weiche oder sprode Haut, eine besondere Ueppigkeit des Haarwuchses, eine besondere Karbe und Größe der Augen u. s. w. viele Generationen hindurch forterbt. Ebenso werden besondere locale Auswüchse und Flecke der Saut, sogenannte Muttermale, Leberflecke und andere Bigmentanhäufungen, die an bestimmten Stellen vorkommen, gar nicht selten mehrere Generationen hindurch jo genau vererbt, daß fie bei den Nachkommen au denselben Stellen sich zeigen, an denen sie bei den Eltern vorhanden waren. Besonders berühmt geworden sind die Stachelschweinmenschen aus der Familie Lambert, welche im vorigen Jahrhundert in London lebte. Edward Lambert, der 1717 geboren wurde, zeichnete fich durch eine ganz ungewöhnliche und monftrofe Bildung der Haut aus. Der ganze Körper mar mit einer zollbicken hornartigen Krufte bedeckt, welche sich in Form zahlreicher stachel= förmiger und schuppenförmiger Fortsätze (bis über einen Zoll lang) Diese monstrose Bildung der Oberhaut oder Epidermis vererbte Lambert auf seine Sohne und Enkel, aber nicht auf die Enkelinnen. Die Uebertragung blieb also hier in der mannlichen Linie, wie es auch soust oft der Kall ift. Ebenso vererbt sich übermäßige Kettentwickelung an gewissen Körperftellen oft nur innerhalb der weiblichen Linie. Bie genau sich die charafteristische Besichtsbildung erblich überträgt, braucht wohl kaum erinnert zu werden; bald bleibt dieselbe innerhalb der männlichen, bald innerhalb der weiblichen Linie; bald vermischt fie fich in beiden Linien.

Sehr lehrreich und allbekannt sind ferner die Vererbungserscheis nungen pathologischer Zustände, besonders der menschlichen Krankheitssformen. Es sind insbesondere bekanntlich Krankheiten der Athmungssorgane, der Drüsen und des Nervenspstems, welche sich sehr leicht erblich übertragen. Sehr häufig tritt plöglich in einer sonst gesunden Familie eine derselben bisher unbekannte Erkrankung auf; sie wird erworden durch äußere Ursachen, durch krankmachende Lebensbedins

gungen. Diese Kranfheit, welche bei einem einzelnen Individuum burch außere Urfachen bewirft wurde, pflanzt fich von letterem auf feine Rachtommen fort, und diese haben nun alle ober jum Theil an der= felben Rrantheit zu leiben. Bei Lungenfrantheiten, g. B. Schwindfucht, ift das traurige Berhaltniß der Erblichkeit allbefannt, ebenfo bei Leberfrankheiten, bei Sphilis, bei Beiftesfrankheiten. Diefe letteren find von gang besonderem Intereffe. Ebenso wie besondere Charafterzüge bes Menschen, Stolz, Ehrgeiz, Leichtfinn u. f. w. ftreng burch die Bererbung auf die Nachkommenschaft übertragen werden, jo gilt das auch von den besonderen, abnormen Aeußerungen der Seelenthatigfeit, welche man als fire 3been, Schwermuth, Blobfinn und überhaupt als Geiftestrantheiten bezeichnet. Es zeigt fich hier deutlich und unwiderleglich, daß die Seele bes Menschen, ebenfo wie die Seele der Thiere, eine rein mechanische Thatigfeit, eine Summe von molefularen Bewegungsericheinungen ber Behirntheilden ift, und daß fie mit ihrem Subftrate, ebenfo wie jebe andere Körpereigenschaft, durch die Fortpflanzung materiell übertragen, d. h. vererbt mird.

Diese äußerst wichtige und unleugbare Thatsache erregt, wenn man sie ausspricht, gewöhnlich großes Aergerniß, und doch wird sie eigentlich stillschweigend allgemein anerkannt. Denn worauf beruhen die Borstellungen von der "Erbsünde", der "Erbweisheit", dem "Erbsadel" n. s. w. anders, als auf der Ueberzeugung, daß die menschliche Geistesbeschaffenheit durch die Fortpslanzung — also durch einen rein materiellen Borgang! — körperlich von den Eltern auf die Nachsommen übertragen wird? — Die Anerkennung dieser großen Bedeutung der Erblichkeit äußert sich in einer Menge von menschlichen Einrichtungen, wie z. B. in der Kasteneintheilung vieler Bölker in Kriegerkasten, Priesterkasten, Arbeiterkasten n. s. w. Offenbar beruht ursprünglich die Einrichtung solcher Kasten auf der Borstelslung von der hohen Bichtigkeit erblicher Borzüge, welche gewissen Familien beiwohnten, und von denen man voraussetze, daß sie imswert wieder von den Eltern auf die Nachsommen übertragen werden

würben. Die Einrichtung bes erblichen Abels und ber erblichen Monarchie ist auf die Vorstellung einer solchen Vererbung besonsberer Tugenden zurückzuführen. Allerdings sind es leider nicht nur die Tugenden, sondern auch die Laster, welche durch Vererbung übertragen und gehäuft werden, und wenn Sie in der Weltgeschichte die verschiedenen Individuen der einzelnen Ohnastien vergleichen, so werden Sie zwar überall eine große Anzahl von Beweisen sür die Erbslichkeit auffinden können, aber weniger für die Erbslichkeit der Tugenden, als der entgegengesehten Eigenschaften. Denken Sie z. B. nur an die römischen Kaiser, an die Julier und die Claudier, oder an die Bourbonen in Frankreich, Spanien und Stalien!

In der That dürfte kaum irgendwo eine folche Fülle von schlagenben Beifpielen für die mertwürdige Bererbung der feinften forperlicen und geiftigen Zuge gefunden werden, als in der Geschichte ber regierenden Saufer in den erblichen Monarchien. Banz befonders gilt dies mit Bezug auf die vorher erwähnten Geisteskrankheis ten. Gerade in regierenden Familien find Geistestrankheiten in ungewöhnlichem Maße erblich. Schon der berühmte Frrenarzt Es= quirol wies nach, daß die Bahl ber Beiftestranten in ben regierenben Saufern zu ihrer Anzahl in ber gewöhnlichen Bevolkerung fich verbalt, wie 60 zu 1, d. h. daß Geisteskrankheit in den bevorzugten Familien der regierenden Häuser sechzig mal so häusig vorkommt, als in ber gewöhnlichen Menschheit. Burbe eine gleiche genaue Statiftit auch für den erblichen Abel durchgeführt, so dürfte sich leicht herausstellen, daß auch dieser ein ungleich größeres Contingent von Beiftestranken ftellt, als die gemeine, nichtabelige Menschheit. Diese Erscheinung wird uns faum mehr wundern, wenn wir bebenken, welchen Rachtheil sich diese privilegirten Kaften selbst durch ihre unnatürliche einseitige Erziehung und durch ihre kunftliche Absperrung von der übrigen Menscheit zufügen. Es werden dadurch manche dunkle Schattenseiten der menschlichen Natur besonders entwickelt, gleichsam kunftlich gezüchtet, und pflanzen fich nun nach den Bererbungsgesehen mit immer verstärkter Kraft und Ginseitigkeit durch die Reihe der Generationen fort.

Wie fich in der Generationsfolge mancher Dynaftien die edle Vorliebe für Wiffenschaft und Runft durch viele Generationen erblich überträgt und erhält, wie dagegen in vielen anderen Dynaftien Jahrhunderte hindurch eine besondere Neigung für das Kriegshandwerk, für Unterdrückung der menschlichen Freiheit und für andere rohe Gewaltthatigkeiten vererbt wird, ift aus der Bolkergeschichte Ihnen bin= reichend bekannt. Ebenso vererben fich in manchen Familien viele Benerationen hindurch gang beftimmte Fähigkeiten für einzelne Beiftesthatigkeiten, 3. B. Dichtkunft, Tonkunft, bildende Runft, Mathematik, Naturforschung, Philosophie u. f. w. In der Familie Bach hat es nicht weniger als zweiundzwanzig hervorragende mufikalische Talente gegeben. Natürlich beruht die Vererbung folder Geifteseigenthumlich= feiten, wie die Vererbung der Geifteseigenschaften überhaupt, auf dem materiellen Vorgang ber Zeugung. Auch hier ift die Lebenserscheinung, die Kraftaußerung, unmittelbar (wie überall in der Natur) verbunden mit verschiedenen Mischungsverhaltniffen des Stoffes. Die Mischung und Molekularbewegung des Stoffes ift es, welche bei der Zeugung übertragen wird.

Bevor wir nun die verschiedenen und zum Theil sehr interessanten und bedeutenden Gesetze der Bererbung näher untersuchen, wollen wir über die eigentliche Natur dieses Borganges uns verständigen. Man pslegt vielsach die Erblichkeitserscheinungen als etwas ganz Käthselhaftes anzusehen, als eigenthümliche Borgänge, welche durch die Naturwissenschen, als eigenthümliche Borgänge, welche durch die Naturwissenschaft nicht ergründet, in ihren Ursachen und eigentlichem Besen nicht erfast werden könnten. Man pslegt gerade hier sehr allgemein übernatürliche Einwirkungen anzunehmen. Es läßt sich aber schon jetzt, bei dem heutigen Zustande der Physiologie, mit vollkommener Sicherheit nachweisen, daß alle Erblichkeitserscheinungen durchaus natürliche Vorgänge sind, daß sie durch mechanische Ursachen beweirkt werden, und daß sie auf materiellen Bewegungserscheisnungen im Körper der Organismen beruhen, welche wir als Theils

erscheinungen der Fortpflanzung betrachten können. Alle Erblich= keitserscheinungen und Vererbungsgesetze laffen fich auf die materiellen Vorgänge der Fortpflanzung zurudführen.

Beber einzelne Organismus, jedes lebendige Individuum verbantt fein Dafein entweber einem Acte ber elternlofen Beugung ober Urzeugung (Generatio spontanea, Archigonia), ober einem Acte ber elterlichen Beugung ober Fortpflangung (Generatio parentalis, Tocogonia). Auf die Urzeugung oder Archigonie, durch welche bloß Organismen ber allereinfachften Art, Moneren, entfteben tonnen, werden wir in einem fpateren Bortrage gurudfommen. Jest haben wir uns nur mit ber Fortpflanzung ober Tocogonie zu beschäftigen, beren nabere Betrachtung für das Berftandniß der Bererbung von ber größten Wichtigkeit ift. Die Meiften von Ihnen werben von den Fortpflanzungserscheinungen mahricheinlich nur diejenigen fennen, welche Sie allgemein bei den höheren Pflanzen und Thieren beobachten, die Borgange ber geschlechtlichen Fortpflanzung ober der Umphigonie. Biel weniger allgemein befannt find bie Borgange ber ungeschlechtlichen Fortpflanzung ober ber Monogonie. Gerade biefe find aber bei weitem mehr als die vorhergehenden geeignet, ein erflärendes Licht auf die Natur der mit der Fortpflanzung gusammenbangenden Bererbung gu werfen.

Aus diesem Grunde ersuche ich Sie, jest zunächst bloß die Erscheinungen der ungeschlechtlichen oder monogonen Fortspflanzung (Monogonia) in das Auge zu fassen. Diese tritt in mannichfach verschiedener Form auf, als Selbsttheilung, Knospensbildung und Reimzellens oder Sporenbildung. Am lehrreichsten ist es hier, zunächst die Fortpslanzung bei den einfachsten Organismen zu betrachten, welche wir kennen, und auf welche wir später bei der Frage von der Urzeugung zurücksommen müssen. Diese allereinsachsten uns bis jest bekannten, und zugleich die denkbar einfachsten Organismen sind die wasserbewohnenden Moneren: sehr kleine lebendige Körperchen, welche eigentlich streng genommen den Namen des Organismus gar nicht verdienen. Denn die Bezeichnung

"Organismus" für die lebenden Wesen beruht auf der Vorstellung, daß jeder belebte Naturkörper aus Organen zusammengesett ist, aus verschiedenartigen Theilen, die als Werkzeuge, ähnlich den verschiedenen Theilen einer künstlichen Maschine, in einander greisen und zusammenwirken, um die Thätigkeit des Ganzen hervorzubringen. Run haben wir aber in den Moneren vor wenigen Jahren kleine Organismen kennen gelernt, welche in der That nicht aus Organen zusammengesetzt sind, sondern ganz und gar aus einer structurlosen gleichartigen Materie bestehen. Der ganze Körper dieser Moneren ist zeitlebens weiter Nichts, als ein formloses bewegliches Schleimklümpchen, aus einer eiweißartigen Kohlenstossperbindung bestehend. Einsachere, unvollkommnere Organismen sind gar nicht denkbar 18).

Die erften vollständigen Beobachtungen über die Naturgeschichte eines Moneres (Protogenes primordialis) habe ich 1864 bei Nizza angestellt. Andere fehr merkwürdige Moneren habe ich später (1866) auf ber canarischen Infel Lanzarote und (1867) an ber Meerenge von Gibraltar beobachtet. Die vollständige Lebensgeschichte eines diefer canarifden Moneren, der orangerothen Protomyxa aurantiaca, ift auf Tafel I (S. 167) bargeftellt und in beren Erflarung beschrieben (im Anhang). Auch in der Nordsee, an der norwegischen Rufte bei Bergen, habe ich (1869) einige eigenthümliche Moneren aufgefunden. Gin intereffantes Moner bes fugen Baffers bat Cientowsti (1865) unter bem Ramen Vampyrolla beidrieben, ein anderes Sorofin unter bem Namen Gloidium (1878). Das merkwürdigste aber vielleicht von allen Moneren hat (1868) der berühmte englische Zoolog Surlen entbedt und Bathybius Haeckelii genannt. "Bathybius" heißt: in ber Tiefe lebend. Diefer munberbare Organismus lebt nämlich in ben ungeheuren Abgrunden bes Meeres, welche uns im letten Jahrzehnt burch die mühevollen Untersuchungen ber Englander befannt geworden find, und welche über 12,000, ja an manchen Stellen über 24,000 Fuß Tiefe erreichen. Sier findet fich zwifchen ben zahlreichen Polythalamien und Radiolarien, die den seinen freideartigen Schlamm dieser Abgründe bevölkern, auch massenhaft der Bathybius vor, theils in Gestalt rundlicher oder formloser Schleimklumpen, theils in Form von maschigen Schleimnehen, welche Steintrümmer und andere Gegenstände überziehen. Dieselben bestehen, gleich den anderen Moneren, einzig und allein aus structurlosem Plasma oder Protoplasma, d. h. aus derselben eiweißartigen Kohlenstoffverbindung, welche in unendlich vielen Modissicationen als der wesentlichste und nie sehlende Träger der Lebenserscheinungen in allen Organismen sich sindet. Eine aussührliche Beschreibung und Abbildung des Bathybius und der übrigen Moneren habe ich 1870 in meiner "Monographie der Moneren" gegeben, aus der auch Tasel I copirt ist 1°). Neuerdings ist zwar die Eristenz des Bathybius vielsach bestritten, aber keineswegs bestimmt widerlegt worden. (Bergl. meinen Aufsah über "Bathybius und die Moneren" im "Kosmos", Bd. I, S. 293.)

Im Ruhezustande erscheinen bie meisten Moneren als fleine Schleimfügelchen, für das unbewaffnete Auge nicht fichtbar ober eben fichtbar, hochftens von der Große eines Stednadelfopfes. Benn das Moner fich bewegt, bilden fich an der Oberfläche der fleinen Schleimfugel formlose fingerartige Fortsate ober fehr feine ftrahlende Faben, sogenannte Scheinfüße ober Pseudopodien. Diese Scheinfuße find einfache, unmittelbare Fortjegungen ber ftructurlofen eimeißartigen Maffe, aus ber ber gange Korper befteht. Wir find nicht im Stande, verschiedenartige Theile in bemfelben mahrzunehmen, und wir konnen den directen Beweis für die absolute Ginfachheit ber feftfluffigen Giweißmaffe badurch führen, daß wir die Nahrungsaufnahme ber Moneren unter bem Mifroffope verfolgen. Benn fleine Rörperchen, die zur Ernahrung berfelben tauglich find, 3. B. fleine Theilchen von zerftorten organischen Korpern ober mifroftopifche Pflangden und Infufionsthierchen, zufällig in Berührung mit ben Moneren fommen, fo bleiben fie an der flebrigen Dberflache bes feftfluffigen Schleimflumpchens hangen, erzeugen hier einen Reig, welcher ftarkeren Bufluß ber ichleimigen Korpermaffe zur Folge hat

und werden endlich ganz von dieser umschlossen, oder sie werden durch Berschiebungen der einzelnen Eiweißtheilchen des Monerenkörpers in diesen hineingezogen und dort verdaut, durch einfache Diffussion (Endosmose) ausgezogen.

Ebenso einfach wie die Ernährung ist die Fortpflanzung dieser Urwesen, die man eigentlich weder Thiere noch Pflanzen nensen kann. Alle Moneren pflanzen sich nur auf dem ungeschlechtslichen Wege fort, durch Monogonie; und zwar im einfachsten Falle durch diesenige Art der Spaltung, welche wir an die Spiße der verschiedenen Fortpslanzungssormen stellen, durch Selbsttheilung. Wenn ein solches Klümpchen, z. B. eine Protamoeda oder ein Protogenes, eine gewisse Größe durch Aufnahme fremder Eiweißmaterie erhalten hat, so zerfällt es in zwei Stücke; es bildet sich eine Einschnürung, welche ringsörmig herumgeht, und schließlich zur Trennung der beiden Hälften führt. (Bergl. Fig. 1.) Jede Hälfte rundet sich alse



Fig. 1. Fortpflanzung eines einfachften Organismus, eines Moneres, burch Selbstbeilung. A. Das ganze Moner, eine Protamoeba. B. Diefelbe zerfallt durch eine mittlere Ginschnurung in zwei Galften. C. Jede der beiden halften bat fich von der andern getrennt und ftellt nun ein felbstffandiges Individuum dar.

bald ab und erscheint nun als ein selbstständiges Individuum, welches bas einsache Spiel der Lebenserscheinungen, Ernährung und Fortspslanzung, von Neuem beginnt. Bei anderen Moneren (Vampyrolla und Gloidium) zerfällt der Körper bei der Fortpslanzung nicht in zwei, sondern vier gleiche Stücke, und bei noch anderen (Protomonas, Protomyxa, Myxastrum) sogleich in eine große Anzahl von kleisnen Schleimkügelchen, deren jedes durch einfaches Bachsthum dem

elterlichen Körper wieder gleich wird (Tafel I). Es zeigt fich hier beutlich, daß ber Borgang der Fortpflanzung weiter Richts ift, als ein Bachsthum des Organismus über fein indivisuelles Maß hinaus.

Die einfache Fortpflanzungsweise ber Moneren burch Gelbittheilung ift eigentlich die allgemeinste und weitest verbreitete von al-Ien verschiedenen Fortpflanzungsarten; benn burch benfelben einfachen Proces ber Theilung pflanzen fich auch die Bellen fort, Diejenigen einfachen organischen Individuen, welche in fehr großer Bahl ben Rörper ber allermeiften Organismen, ben menschlichen Rörper nicht ausgenommen, zusammenseben. Abgesehen von ben Organismen niebersten Ranges, welche noch nicht einmal ben Formwerth einer Belle haben (Moneren), ober zeitlebens eine einfache Belle barftellen (wie die meiften Protiften) ift ber Korper jedes organischen Individuums aus einer großen Angahl von Bellen zusammengesett. Jede organische Belle ift bis zu einem gewiffen Grabe ein felbftftanbiger Organismus, ein fogenannter "Elementarorganismus" oder ein "Individuum erfter Ordnung". Beber hohere Organismus ift gewiffer= maßen eine Befellichaft ober ein Staat von folden vielgeftaltigen, durch Arbeitstheilung mannichfaltig ausgebildeten Elementarindividuen"). Urfprünglich ift jebe organische Belle auch nur ein ein= faches Schleimflumpchen, gleich einem Moner, jedoch von biefem dadurch verschieben, daß die gleichartige Eiweißmaffe in zwei verichiedene Beftandtheile fich gesondert hat: ein inneres, festeres Gimeiftorperchen, den Bellfern (Nucleus), und einen außeren, weicheren Eimeiftorper, den Bellichleim (Protoplasma). Außerdem bilden viele Rellen wäterhin noch einen dritten (jedoch häufig fehlenden) Formbestandtheil, indem fie fich einfapfeln, eine außere Gulle ober Bellhaut (Membrana) ausschwigen. Alle übrigen Formbestandtheile, die sonft noch in ben Bellen vorkommen, find von untergeordneter Bebeutung und intereffiren uns hier nicht.

Ursprünglich ift auch jeder mehrzellige Organismus eine einfache Belle, und er wird dadurch mehrzellig, daß jene Belle sich



Protomysa auruntiaca

|  |   |  | • |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  | • |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

durch Theilung fortpflanzt, und daß die so entstehenden neuen Zellenindividuen beisammen bleiben und durch Arbeitstheilung eine Gemeinde oder einen Staat bilden. Die Formen und Lebenserscheinungen aller mehrzelligen Organismen sind lediglich die Wirkung oder der Ausdruck der gesammten Formen und Lebenserscheinungen aller einzelnen sie zusammensehenden Zellen. Das Ei, aus welchem sich die meisten Thiere und Pflanzen entwickeln, ist eine einfache Zelle.

Die einzelligen Organismen, d. h. diejenigen, welche zeitlebens den Formwerth einer einzigen Zelle beibehalten, z. B. die Amoeben (Fig. 2), pflanzen sich in der Regel auf die einfachste Beise



Fig. 2. Fortpflanzung eines einzelligen Organismus, einer Amoeda sphaerococcus, durch Selbstheilung. A. Die eingekapselte Amoeda, eine einfache kugelige Zelle, bestehend aus einem Protoplasmaksumpen (o), welcher einen Kern (b)
und ein Kernkörperchen (a) einschließt und von einer Zellhaut oder Kapsel umgeben ist. B. Die freie Amoeda, welche die Cyste oder Zellhaut gesprengt und verlassen hat. C. Dieselbe beginnt sich zu theilen, indem ihr Kern in zwei Kerne zerfällt und der Zellschleim zwischen beiden sich einschwürt. D. Die Theilung ist vollenbet, indem auch der Zellschleim vollständig in zwei Sälften zersallen ist (Da und Db).

durch Theilung fort. Dieser Proces unterscheidet sich von der vorher bei den Moneren beschriebenen Selbsttheilung nur dadurch, daß zunächst aus dem sesteren Zellkern (Nucleus) sich zwei neue Kerne bilden. Die beiden jungen Kerne entsernen sich von einander und wirken nun wie zwei verschiedene Anziehungsmittelpunkte auf die umgebende weichere Eiweißmasse, den Zellschleim (Protoplasma). Dadurch zerfällt schließlich auch dieser in zwei Hälften, und es sind nun zwei neue Zellen vorhanden, welche der Mutterzelle gleich sind. War die Zelle von einer Membran umgeben, so theilt sich diese entweder nicht, wie bei der Eisurchung (Fig. 3, 4), oder sie solgt passiv ber activen Ginschnurung bes Protoplasma, ober es wird von jeder jungen Belle eine neue haut ausgeschwist.

Sanz ebenso wie die selbstständigen einzelligen Organismen, z. B. Amoeda (Fig. 2) pflanzen sich nun auch die unselbstständigen Bellen sort, welche in Gemeinden oder Staaten vereinigt bleiben und so den Körper der höheren Organismen zusammensehen. Ebenso vermehrt sich auch durch einsache Theilung die Zelle, mit welcher die meisten Thiere und Pflanzen ihre individuelle Existenz beginnen, nämlich das Ei. Benn sich aus einem Ei ein Thier, z. B. ein Säugethier (Fig. 3, 4) entwickelt, so beginnt dieser Entwickelungs-



Fig. 3. Ei eines Saugethieres (eine einfache Belle). a Kernförperchen ober Nucleolus (fogenannter Keimfled bes Cies); b Kern ober Nucleus (fogenanntes Keimbläschen bes Cies); c Zellschleim ober Protoplasma (fogenannter Dotter bes Cies); d Zellshaut ober Membrana (Dotterhaut) bes Cies, beim Saugethier wegen ihrer Durchsichtigkeit Membrana pellucida genannt.



Big. 4. Erster Beginn der Entwidelung des Sangethiereies, sogenannte "Eifurchung" (Fortpflanzung der Eizelle durch wiederholte Selbstheilung). Fig. 4A-Das Ei zerfällt durch Bildung der ersten Furche in zwei Zellen. Fig. 4B. Diefe zerfallen durch Salbirung in 4 Zellen. Fig. 4C. Diefe letteren find in 8 Zellen zerfallen. Fig. 4D. Durch sortgesetzte Theilung ift ein Lugeliger haufen von zahlreichen Zellen entstanden.

proceß stets damit, daß die einfache Eizelle (Fig. 3) durch fortgesette Selbsttheilung einen Zellenhaufen bildet (Fig. 4). Die äußere Hulle oder Zellhaut des kugeligen Gies bleibt ungetheilt. Zuerst zerfällt der Zellenkern des Gies (das sogenannte Keimbläschen) durch Selst-

theilung in zwei Kerne, dann folgt der Zellschleim (der Dotter des Eies) nach (Fig. 4A). In gleicher Weise zerfallen durch die sortgesetzte Selbsttheilung die zwei Zellen in vier (F. 4B), diese in acht (Fig. 4C), in sechzehn, zweiunddreißig u. s. w., und es entsteht schließtich ein kugeliger Hause von sehr zahlreichen kleinen Zellen (Fig. 4D). Diese dauen nun durch weitere Vermehrung und ungleichartige Ausbildung (Arbeitstheilung) allmählich den zusammengesetzten mehrzelligen Organismus auf. Seder von uns hat im Beginne seiner individuellen Entwickelung denselben, in Fig. 4 dargestellten Proces durchgemacht. Das in Fig. 3 abgebildete Säugethierei und die in Fig. 4 dargestellte Entwickelung desselben könnte eben so gut vom Menschen, als vom Affen, vom Hunde, vom Pferde oder von irgend einem anderen placentalen Säugethier herrühren.

Wenn Sie nun zunächst nur biese einfachste Form der Fortspstanzung, die Selbsttheilung, betrachten, so werden Sie es gewiß nicht wunderbar finden, daß die Theilungsproducte des ursprünglichen Organismus dieselben Eigenschaften besitzen, wie das elterliche Insbividuum. Sie sind ja Theilhälsten des elterlichen Organismus, und da die Materie, der Stoff, in beiden Hälften derselbe ist, da die beiden jungen Individuen gleich viel und gleich beschaffene Masterie von dem elterlichen Individuum überkommen haben, so müssen natürlich auch die Lebenserscheinungen, die physiologischen Eigenschaften, in den beiden Kindern dieselben sein. In der That sind in jeder Beziehung, sowohl hinsichtlich ihrer Form und ihres Stoffes, als hinsichtlich ihrer Lebenserscheinungen, die beiden Tochterzellen nicht von einander und von der Mutterzelle zu unterscheiden. Sie haben von ihr die gleiche Katur geerbt.

Nun findet sich aber dieselbe einfache Fortpstanzung durch Theilung nicht bloß bei den einfachen Zellen, sondern auch bei höher stehenden mehrzelligen Organismen, z. B. bei den Korallenthieren. Viele derselben, welche schon einen höheren Grad von Zusammensetzung und Organisation zeigen, pflanzen sich dennoch einfach durch Theilung fort. Hier zerfällt der ganze Organismus mit allen seinen Organen in zwei gleiche Halften, sobald er durch Bachsthum ein gewisses Maß der Größe erreicht hat. Jede Halfte ergänzt sich alsbald wieder durch Bachsthum zu einem vollständigen Individuum. Auch hier finden Sie es gewiß selbstverständlich, daß die beiden Theilungsproducte die Eigenschaften des elterlichen Organismus theilen, da sie ja selbst Substanzhälften desselven sind.

An die Fortpflanzung durch Theilung schließt sich zunächst die Fortpflanzung durch Knospenbildung an. Diese Art der Mosnogonie ist außerordentlich weit verbreitet. Sie sindet sich sowohl bei den einsachen Zellen (obwohl seltener), als auch bei den aus vielen Zellen zusammengesetzten höheren Organismen. Ganz allgemein verbreitet ist die Knospenbildung im Pflanzenreich, seltener im Thierreich. Zedoch kommt sie auch hier in dem Stamme der Pflanzenthiere, insbesondere bei den Korallen und bei einem großen Theile der Medusen sehr häusig vor, ferner auch bei einem Theile der Würmer (Plattwürmern, Ringelwürmern, Mosthieren und Mantelsthieren). Die meisten verzweigten Thierstöcke, welche auch äußerlich den verzweigten Pflanzenstöcken so ähnlich sind, entstehen gleich diesen durch Knospenbildung.

Die Fortpflanzung durch Knospenbildung (Gemmatio) ift von der Fortpflanzung durch Theilung wesentlich verschieden. Die beiden durch Knospung neu erzeugten Organismen sind nicht von gleichem Alter und daher anfänglich auch nicht von gleichem Werthe, wie es bei der Theilung der Fall ist. Bei der letzteren können wir offenbar keines der beiden neu erzeugten Individuen als das elterliche, als das erzeugende ansehen, weil beide ja gleichen Antheil an der Zusammensehung des ursprünglichen, elterlichen Individuums haben. Wenn dagegen ein Organismus eine Knospe treibt, so ist die letztere das Kind des ersteren. Beide Individuen sind von ungleichen Größe und ungleichem Alter und daher zunächst auch von ungleicher Größe und ungleichem Formwerth. Wenn z. B. eine Zelle durch Knospenbildung sich fortpslanzt, so sehen wir nicht, daß die Zelle in zwei gleiche Hälften zerfällt, sondern es bildet sich an

einer Stelle eine Bervorragung, welche größer und größer wird, und welche fich mehr oder weniger von der elterlichen Belle absonbert und nun felbitftandig wachft. Gbenfo bemerfen wir bei ber Knospenbildung einer Pflanze ober eines Thieres, bag an einer Stelle bes ausgebilbeten Individuums eine fleine locale Bucherung entfteht, welche größer und größer wird, und ebenfalls burch felbftftandiges Bachsthum fich mehr ober weniger von dem elterlichen Organismus absondert. Die Knospe fann fpater, nachdem fie eine gewiffe Große erlangt hat, entweder vollkommen von dem Elternindividuum fich ablofen, oder fie fann mit diefem im Bufammenhang bleiben und einen Stod bilben, dabei aber boch gang selbstständig weiter leben. Bahrend das Bachsthum, welches die Fortpflanzung einleitet, bei ber Theilung ein totales ift und ben gangen Rörper betrifft, ift baffelbe bagegen bei ber Knospenbildung ein partielles und betrifft nur einen Theil bes elterlichen Organismus. Aber auch hier behält die Rnospe, bas neu erzeugte Individuum, welches mit dem elterlichen Organismus fo lange im unmittelbarften Bufammenhang fteht und aus biefem bervorgeht, deffen mefentliche Gigenschaften und ursprungliche Bilbungsrichtung bei.

An die Anospenbildung schließt sich unmittelbar eine dritte Art der ungeschlechtlichen Fortpslanzung an, diejenige durch Keimknospenbildung (Polysporogonia). Bei niederen, unvolltommenen Organismen, unter den Thieren insbesondere bei den Pflanzenthieren und Bürmern, sinden Sie disweilen, daß im Innern eines aus vielen Zellen zusammengesetzten Individuums eine kleine Zellengruppe von den umgebenden Zellen sich absondert, und daß diese kleine isolirte Zellengruppe allmählich zu einem Individuum heranwächst, welches dem elterlichen ähnlich wird und früher oder später aus diesem heraustritt. So entstehen z. B. im Körper der Saugwürmer (Trematoden) oft zahlreiche, aus vielen Zellen zusammengesetzte Körperchen, Keimknospen oder Polysporen, welche sich schon frühzeitig ganz von dem Elternkörper absondern und diesen

verlaffen, nachdem fie einen gewiffen Grad felbstftandiger Ausbilbung erreicht haben.

Offenbar ift die Reimknospenbildung von der echten Knospenbildung nur wenig verschieden. Andrerseits aber berührt fie fich mit einer vierten Form ber ungeschlechtlichen Fortpflanzung, welche beinahe ichon zur geschlechtlichen Bengung hinüberführt, nämlich mit ber Reimzellenbilbung (Monosporogonia), welche auch oft schlechtweg die Sporenbilbung (Sporogonia) genannt wird. Hier ift es nicht mehr eine Bellengruppe, sondern eine einzelne Belle, welche fich im Innern des zeugenden Organismus von den umgebenden Bellen absondert, und fich erft weiter entwickelt, nachdem fie aus jenem ausgetreten ift. Nachbem diefe Reimzelle ober Monospore (gewöhnlich furzweg Spore genannt) das Elternindi= viduum verlaffen hat, vermehrt fie fich burch Theilung und bildet fo einen vielzelligen Organismus, welcher burch Wachsthum und allmähliche Ausbildung die erblichen Eigenschaften des elterlichen Organismus erlangt. Go gefchieht es fehr häufig bei ben niederen Pflanzen.

Obwohl die Reimzellenbildung der Keimknospenbildung sehr nahe steht, entsernt sie sich doch offenbar von dieser, wie von den vorher angesührten anderen Formen der ungeschlechtlichen Fortpslanzung siehr wesentlich dadurch, daß nur ein ganz kleiner Theil des zeugenden Organismus die Fortpslanzung und somit auch die Bererbung vermittelt. Bei der Selbsttheilung, wo der ganze Organismus in zwei Hälften zerfällt, bei der Knospenbildung, wo ein ansehnlicher und bereits mehr oder minder entwickelter Körpertheil von dem zeugenden Individuum sich absondert, sinden wir es sehr des greissich, daß Formen und Lebenserscheinungen in dem zeugenden und dem erzeugten Organismus dieselben sind. Biel schwieriger ist es schon bei der Keimkospenbildung, und noch schwerer bei der Keimzellenbildung zu begreisen, wie dieser ganz kleine, ganz unentwickelte Körpertheil, diese Zellengruppe oder einzelne Zelle nicht bloß gewisse elterliche Eigenschaften unmittelbar mit in ihre selbstständige

Eristenz hinübernimmt, sondern auch nach ihrer Trennung vom elterlichen Individuum sich zu einem vielzelligen Körper entwickelt, und in diesem die Formen und die Lebenserscheinungen des ursprüngslichen, zeugenden Organismus wieder zu Tage treten läßt. Diese letzte Form der monogonen Fortpslanzung, die Keimzellens oder Sporenbildung, führt uns hierdurch bereits unmittelbar zu der am schwierigsten zu erklärenden Form der Fortpslanzung, zur geschlechtslichen Zeugung, hinüber.

Die geschlechtliche (amphigone oder sexuelle) Zeugung (Amphigonia) ist die gewöhnliche Fortpstanzungsart bei allen höheren Thieren und Pstanzen. Offenbar hat sich dieselbe erst sehr spät im Berlause der Erdgeschichte aus der ungeschlechtlichen Fortpstanzung, und zwar zunächst aus der Keimzellenbildung entwickelt. In den frühesten Perioden der organischen Erdgeschichte pstanzten sich alle Organismen nur auf ungeschlechtlichem Wege fort, wie es gegenwärtig noch zahlreiche niedere Organismen thun, insbesondere alle diesenigen, welche auf der niedrigsten Stufe der Organisation stehen, welche man weder als Thiere noch als Pstanzen mit vollem Rechte betrachten kann, und welche man daher am besten als Urwesen oder Protisten aus dem Thiere und Pstanzenreich ausscheidet. Allein bei den höheren Thieren und Pstanzen erfolgt gegenwärtig die Bermehrung der Individuen in der Regel größtentheils durch geschlechtliche Fortpstanzung.

Während bei allen vorhin erwähnten Hauptformen der ungesichlechtlichen Fortpflanzung, bei der Theilung, Knospenbildung, Keimstnospenbildung und Keimzellenbildung, die abgesonderte Zelle oder Zellengruppe für sich allein im Stande war, sich zu einem neuen Individuum auszubilden, so muß dieselbe dagegen bei der geschlechtslichen Fortpflanzung erst durch einen anderen Zeugungsstoff befruchtet werden. Der befruchtende männliche Samen oder das Sperma, eine Flüssigkeit, die viele kleine bewegliche Zellen enthält, muß sich erst mit der weiblichen Keimzelle, dem Ei, vermischen, ehe sich dieses zu einem neuen Individuum entwickeln kann. Diese beiden verschies

benen Zeugungsftoffe, der männliche Samen und das weibliche Ei, werden entweder von einem und demfelben Individuum erzeugt (Zwitterbildung, Hermaphroditismus) oder von zwei verschiedenen Individuen (Geschlechtstrennung, Gonochorismus).

Die einfachere und ältere Form ber geschlechtlichen Fortpflanzung ift die Zwitterbildung (Hermaphroditismus). Sie findet sich bei der großen Mehrzahl der Pflanzen, aber nur bei einer großen Minderzahl der Thiere, z. B. bei den Gartenschnecken, Blutegeln, Regenwürmern und vielen anderen Bürmern. Zedes einzelne Individuum erzeugt als Zwitter (Hermaphroditus) in sich beiderlei Geschlechtsftoffe, Gier und Samen. Bei den meisten höheren Pflanzen enthält jede Blüthe sowohl die männlichen Organe (Staubsäden und Staubsbeutel) als die weiblichen Organe (Griffel und Fruchtknoten). Zede Gartenschnecke erzeugt an einer Stelle ihrer Geschlechtsdrüfe Gier, an einer andern Sperma. Biele Zwitter können sich selbst befruchten; bei anderen ist eine Copulation und gegenseitige Befruchtung zweier Individuen nothwendig, um die Gier zur Entwickelung zu versanlassen. Das ist schon der Nebergang zur Geschlechtstrennung.

Die Geschlechtstrennung (Gonochorismus), die verwickeletere von beiden Arten der geschlechtlichen Zeugung, hat sich wahrscheinlich erst in einer späteren Zeit der organischen Erdgeschichte aus der Zwitterbildung entwickelt. Sie ist gegenwärtig die allgemeine Fortpslanzungsart der höheren Thiere, sindet sich dagegen nur bei einer geringeren Anzahl von Pslanzen (z. B. manchen Basserpslanzen: Hydrocharis, Vallisnoria; und Bäumen: Beiden, Pappeln). Tedes organische Individuum als Richtzwitter (Gonochoristus) erzeugt in sich nur einen von beiden Zeugungsstossen, entweder männlichen oder weiblichen. Die weiblichen Individuen bilden sowohl bei den Thieren, als bei den Pslanzen Eier oder Eizellen. Die Eier der Pslanzen werden gewöhnlich bei den Blüthenpslanzen (Phanerogamen) "Embryobläschen", bei den Blüthenlosen (Eryptogamen) "Befruchtungstugeln" genannt. Die männlichen Individuen sondern bei den Thieren den befruchtenden Samen (Sperma) ab, bei den

Pflanzen dem Sperma entsprechende Körperchen (Pollenkörner oder Blüthenstaub bei den Phanerogamen, bei den Eryptogamen ein Sperma, welches gleich demjenigen der meisten Thiere aus lebhaft beweglichen, in einer Flüssigkeit schwimmenden Geißelzellen besteht, den Zoospermien, Spermatozoen oder Spermazellen).

Gine intereffante lebergangsform von ber geschlechtlichen Beugung zu ber (nachftftehenben) ungeschlechtlichen Reimzellenbilbung bietet die fogenannte jungfrauliche Beugung bar (Parthenogenesis). Diese ift in neuerer Beit bei ben Infecten, besonders durch Siebold's verdienstvolle Untersuchungen, vielfach nachgewiefen worben; Reimzellen, die fonft ben gewöhnlichen Gizellen gang abulich ericheinen und ebenjo entftehen, konnen fich zu neuen Individuen entwickeln, ohne des befruchtenden Samens zu bedürfen. Die mertwürdigften und lehrreichsten von den verschiedenen parthenogenetischen Erscheinungen bieten uns diejenigen Falle, in benen diefelben Reimzellen, je nachdem fie befruchtet werden oder nicht, verichiedene Individuen erzeugen. Bei unferen gewöhnlichen Sonigbienen entsteht aus den Giern ber Konigin ein mannliches Individuum (eine Drohne), wenn das Ei nicht befruchtet wird; ein weibliches (eine Königin ober Arbeiterin), wenn bas Ei befruchtet wird. Es zeigt fich hier beutlich, daß in der That eine tiefe Kluft zwischen geschlechtlicher und geschlechtsloser Beugung nicht eriftirt, daß beibe Formen vielmehr unmittelbar zusammenhängen. Uebrigens ift die Parthenogenefis der Infecten wohl als Rudichlag ber gefchlechtlichen Fortpflanzung (welche die Stammeltern ber Infecten befagen) in die frühere ungeschlechtliche Fortpflanzung aufaufaffen; die Mannchen find überfluffig geworden! Jedenfalls ift sowohl bei Pflanzen als bei Thieren die geschlechtliche Zeugung, die als ein jo wunderbarer Borgang erscheint, erft in späterer Zeit aus der alteren ungeschlechtlichen Zeugung hervorgegangen. In beiben Fallen ift die Bererbung eine nothwendige Theilerscheinung ber Fortpflanzung.

Bei allen verschiedenen Formen der Fortpflanzung ift das Be-

fentliche diefes Borgangs immer die Ablöfung eines Theiles des elterlichen Organismus und die Befähigung beffelben zur individuellen, felbftftandigen Erifteng. In allen Fallen durfen mir daber von vornherein ichon erwarten, daß die findlichen Individuen diefelben Lebens= ericheinungen und Formeigenschaften erlangen werden, welche bie elterlichen Individuen befigen; denn fie find ja "Fleisch und Bein ber Eltern"! Immer ift es nur eine größere ober geringere Quantitat von der elterlichen Materie, und zwar von dem eiweißartigen Protoplasma ober Zellschleim, welche auf das kindliche Individuum übergeht. Mit ber Materie werden aber auch beren Lebenseigenichaften, die molekularen Bewegungen bes Plasma, übertragen, welche fich dann in ihrer Form außern. Wenn Gie fich die angeführte Rette von verschiedenen Fortpflanzungsformen in ihrem Busammenhange vor Augen stellen, so verliert die Bererbung burch geschlechtliche Zeugung fehr Biel von dem Rathselhaften und Bunderbaren, das fie auf ben erften Blidt fur ben Laien befist. Es erscheint anfänglich höchst wunderbar, daß bei ber geschlecht= lichen Fortpflanzung des Menschen, wie aller höheren Thieren, das fleine Ei, eine winzige, fur das bloge Auge oft taum fichtbare Belle, im Stande ift, alle Eigenschaften bes mutterlichen Organismus auf den kindlichen zu übertragen; und nicht weniger rathselhaft muß es ericheinen, daß zugleich die wesentlichen Eigenschaften bes vaterlichen Organismus auf ben findlichen übertragen werden vermittelft bes mannlichen Sperma, welches die Eizelle befruchtete; vermittelft einer ichleimigen Maffe, in ber feine Beigelzellen, die Boofpermien, fich umberbewegen. Sobald Sie aber jene zusammenhängende Stufenleiter ber verschiedenen Fortpflanzungsarten vergleichen, bei welcher der kindliche Organismus als überschuffiges Bachsthumsproduct des Eltern-Individuums fich immer mehr von erfterem absondert und immer fruhzeitiger die felbstftandige Laufbahn betritt; fobald Gie zugleich erwägen, daß auch bas Wachsthum und die Ausbildung jedes hoberen Organismus blog auf ber Bermehrung der ihn gufammenfegenden Bellen, auf ber einfachen Fortpflangung durch

Theilung beruht, so wird es Ihnen flar, daß alle diese merkwürdigen Borgange in eine Reihe gehören.

Das Leben jedes organischen Individuums ist Richts weiter, als eine zusammenhängende Rette von fehr verwickelten materiellen Bewegungs-Ericeinungen. Diefe Bewegungen find als Beranderungen in der Lage und Zusammensetzung der Molekeln zu benken, der fleinsten (aus Atomen in höchst mannichfaltiger Beise zusammengesetten) Theilden der belebten Materie. Die specifisch beftimmte Rich= tung biefer gleichartigen, anhaltenben, immanenten Lebensbewegung wird in jedem Organismus durch die demische Mischung des eiweißartigen Zeugungsstoffes bedingt, welcher ihm den Ursprung gab. Bei dem Menschen, wie bei den höheren Thieren, welche geschlecht= lich sich fortpflanzen, beginnt die individuelle Lebensbewegung in dem Momente, in welchem die Eizelle von den Samenfaden des Sperma befruchtet wird, in welchem beide Zeugungsstoffe fich thatsachlich vermischen; von da an wird nun die Richtung der Lebensbewegung durch die specifische, oder richtiger individuelle Beschaffenheit sowohl des Samens als des Gies bestimmt. Ueber die rein mechanische, materielle Natur dieses Vorganges kann kein Zweifel sein. Aber staunend und bewundernd muffen wir hier vor der un= endlich verwickelten Molekular-Structur der eiweißartigen Materie ftill steben. Staunen muffen wir über die unleugbare Thatsache. daß die einfache Eizelle der Mutter, der einzige Samenfaden oder die flimmernde Spermazelle des Vaters so genau die molekulare individuelle Lebensbewegung diefer beiden Individuen auf das Rind überträgt, daß nachher die feinsten körperlichen und geistigen Gigenthumlichkeiten ber beiben Eltern an diesem wieber erscheinen.

Hier stehen wir vor einer mechanischen Naturerscheinung, von welcher Virchow, der berühmte Begründer der "Cellularpathologie", mit vollem Rechte sagt: "Benn der Natursorscher dem Gebrauche der Geschichtschreiber und Kanzelredner zu folgen liebte, ungeheure und in ihrer Art einzige Erscheinungen mit dem hohlen Gepränge schwerer und tonender Worte zu überziehen, so wäre hier ber Ort bazu; benn wir sind an eines der großen Mysterien der thierischen Natur getreten, welche die Stellung des Thieres gegenüber der ganzen übrigen Erscheinungswelt enthalten. Die Frage von der Zellenbildung, die Frage von der Erregung anhaltender gleichartiger Bewegung, endlich die Fragen von der Selbstständigteit des Nervensussens und der Seele — das sind die großen Aufgaben, an denen der Menschengeist seine Kraft mißt. Die Beziehung des Mannes und des Beibes zur Eizelle zu erkennen, heißt sast so viel, als alle jene Mysterien lösen. Die Entstehung und Entwickelung der Sizelle im mütterlichen Körper, die Uebertragung körperlicher und geistiger Eigenthümlichkeiten des Baters durch den Samen auf dieselbe, berühren alle Fragen, welche der Menschengeist je über des Menschen Sein aufgeworfen hat." Und, fügen wir hinzu, sie lösen diese höchsten Fragen mittelst der Descendenztheorie in rein mechanischem, rein monistischem Sinne!

Daß alfo auch bei ber geschlechtlichen Fortpflanzung bes Menichen und aller höheren Organismen die Bererbung, ein rein mechanischer Borgang, unmittelbar burch ben materiellen Busammenhang des zeugenden und des gezeugten Organismus bedingt ift, ebenfo wie bei ber einfachften ungeschlechtlichen Fortpflanzung ber niederen Organismen, barüber fann fein Zweifel mehr fein. Doch will ich Sie bei biefer Belegenheit fogleich auf einen wichtigen Unterschied aufmertfam machen, welchen die Bererbung bei ber geichlechtlichen und bei ber ungeschlechtlichen Fortpflanzung barbietet. Es ift eine langft befannte Thatfache, daß die individuellen Gigenthumlichkeiten bes zeugenden Organismus viel genauer burch die ungeschlechtliche als durch die geschlechtliche Fortpflanzung auf das erzeugte Individuum übertragen werben. Die Gartner machen von diefer Thatfache ichon lange vielfach Gebrauch. Wenn g. B. von einer Baumart mit fteifen, aufrecht ftehenden Aeften zufällig ein einzelnes Individuum herabhangende Zweige befommt, jo fann ber Gartner in der Regel diefe Eigenthumlichkeit nicht burch geschlechtliche, sondern nur durch ungeschlechtliche Fortpflanzung vererben. Die von einem folchen Trauerbaum abgeschnittenen Zweige, als Stecklinge gepflanzt, bilden späterhin Bäume, welche ebenfalls hängende Aeste haben, wie z. B. die Trauerweiden, Trauerbuchen. Samenpflanzen dagegegen, welche man aus den Samen eines solchen Trauerbaumes zieht, erhalten in der Regel wieder die ursprüngliche, steife und aufrechte Zweigsorm der Voreltern. In sehr auffallender Weise kann man dasselbe auch an den sogenannten "Blutbäumen" wahrnehmen, d. h. Spielarten von Bäumen, welche sich durch rothe oder rothbraune Farbe der Blätter auszeichnen. Abkömmlinge von solchen Blutbäumen (z. B. Blutbuchen), welche man durch ungeschlechtliche Fortpflanzung, durch Stecklinge erzeugt, zeigen die eigenthümliche Farbe und Beschaffenheit der Blätter, welche das elterliche Individuum auszeichenet, während andere, aus den Samen der Blutbäume gezogene Inzbividuen in die grüne Blattfarbe zurückschlagen.

Diefer Unterschied in der Bererbung wird Ihnen fehr naturlich vorfommen, fobald Gie erwägen, daß ber materielle Bufammenbana amifchen zeugenden und erzeugten Individuen bei ber ungeschlechtliden Fortpflanzung viel inniger ift und viel langer dauert, als bei ber geschlechtlichen. Die individuelle Richtung ber molekularen Lebensbewegung fann fich daher bei der ungeschlechtlichen Fortpflansung viel langer und grundlicher in dem findlichen Organismus befeftigen und viel ftrenger vererben. Alle diefe Erfcheinungen im Rufammenhang betrachtet bezeugen flar, daß die Bererbung ber forperlichen und geiftigen Gigenschaften ein rein materieller, mechaniicher Borgang ift. Durch die Fortpflanzung wird eine größere oder geringere Quantitat eiweißartiger Stofftheilchen, und damit zugleich die diefen Protoplasma-Moleteln anhaftende individuelle Bewegungsform vom elterlichen Organismus auf den findlichen übertragen. Indem diefe Bewegungsform fich beftandig erhalt, muffen auch die feineren Eigenthumlichfeiten, Die am elterlichen Organismus haften, früher ober fpater am findlichen Organismus wieder erscheinen.

## Neunter Vortrag.

## Bererbungsgefete. Anpaffung und Ernahrung.

Unterscheidung der ethaltenden und fortschreitenden Bererbung. Gesete der erhaltenden oder conservativen Erblichkeit: Bererbung ererbter Charaftere. Ununterbrochene oder continuirliche Bererbung. Unterbrochene oder latente Bererbung. Generationswechsel. Rudschlag. Berwilderung. Geschlechtliche oder sexuelle Bererbung. Secundäre Sexualcharaftere. Gemischte oder amphigone Bererbung. Bastadzeugung. Abgefürzte oder vereinsachte Bererbung. Gesete der fortschreitenden oder progressiven Erblichseit: Bererbung erworbener Charaftere. Angepaßte oder erworbene Bererbung. Besestliche oder constituirte Bererbung. Gleichzeitliche oder homochrone Bererbung. Gleichörtliche oder homotope Bererbung. Unpassung und Beränderlichseit. Jusammenhang der Anpassung und der Ernährung. Unterscheibung der indirecten und directen Anpassung.

Reine Herren! Bon den beiden allgemeinen Lebensthätigkeisten der Organismen, der Anpassung und der Vererbung, welche in ihrer Bechselwirkung die verschiedenen Organismenarten hervorbrinsgen, haben wir im letten Vortrage die Vererbung betrachtet und wir haben versucht, diese in ihren Wirkungen so räthselhafte Lebensthätigkeit zurückzuführen auf eine andere physiologische Function der Organismen, auf die Fortpslanzung. Diese lettere beruht ihrerseits wieder, wie alle anderen Lebenserscheinungen der Thiere und Pflanzen, auf physikalischen und chemischen Verhältnissen. Allerdings erscheinen diese bisweilen äußerst verwickelt, lassen sich aber doch im Grunde auf einsache, mechanische Ursachen, auf Anziehungs

und Abstogungsverhaltniffe ber Stofftheilchen ober Moleteln, auf Bewegungserscheinungen der Materie guruckführen.

Bevor wir nun zur zweiten, der Bererbung entgegenwirkenben Function, der Erscheinung der Anpassung oder Abanderung, über= geben, ift es zweckmäßig, zuvor noch erft einen Blick auf die verschiedenen Aeußerungsweisen der Erblichkeit zu werfen, welche man vielleicht icon jest als "Bererbungsgefete" aufftellen fann. Leiber ift für diesen so außerordentlich wichtigen Gegenstand sowohl in ber Zoologie, als auch in ber Botanik, bisher nur fehr Benig geschehen, und namentlich die eigentlichen Physiologen haben fich da= rum fast gar nicht gekummert. Fast Alles, mas man von den verichiedenen Bererbungsgesehen weiß, beruht auf den Erfahrungen der Landwirthe und der Gartner. Daher ift es nicht zu verwundern, daß im Bangen biefe außerft intereffanten und wichtigen Erscheinungen nicht mit der munichenswerthen wissenschaftlichen Scharfe untersucht und in die Form von naturwissenschaftlichen Gesetzen gebracht worden find. Bas ich Ihnen bemnach im Folgenden von den verschiedenen Bererbungsgesehen mittheilen werde, find nur einige vorläufige Bruchftude, herausgenommen aus dem unendlich reichen Schape, welcher für die Erkenntniß hier offen liegt.

Wir können zunächst alle verschiedenen Erblichkeitserscheinungen in zwei Gruppen bringen, welche wir als Vererbung erer bter Charaftere und Vererbung erworbener Charaftere unterscheiden; und wir können die erstere als die erhaltende (conservative) Vererbung, die zweite als die fortschreitende (progressive) Vererbung bezeichenen. Diese Unterscheidung beruht auf der äußerst wichtigen Thatsache, daß die Einzelwesen einer jeden Art von Thieren und Pflanzen nicht allein diesenigen Eigenschaften auf ihre Nachkommen vererben können, welche sie selbst von ihren Vorsahren ererbt haben, sondern auch die individuellen Eigenschaften, die sie erst während ihres Lebens erworden haben. Diese letzteren werden durch die fortschreitende, die ersteren durch die erhaltende Erblichseit übertragen. Zunächst haben wir nun hier die Erscheinungen der conservativen

oder erhaltenden Bererbung zu untersuchen; d. h. der Bererbung folcher Eigenschaften, welche der betreffende Organismus von seinen Eltern oder Vorsahren schon erhalten hat.

Unter ben Ericheinungen ber confervativen Bererbung tritt uns aunachft als bas allgemeinfte Gefet basjenige entgegen, welches wir das Befet ber ununterbrochenen ober continuirlichen Bererbung nennen fonnen. Daffelbe hat unter den hoheren Thieren und Pflanzen fo allgemeine Gultigfeit, daß ber Laie junachft feine Wirksamfeit überschäßen und es fur bas einzige, allein maßgebenbe Bererbungsgeset halten durfte. Es besteht dieses Befet einfach darin, daß innerhalb der meisten Thier- ober Pflanzenarten jede Generation im Gangen ber andern gleich ift, daß die Eltern ebenso ben Großeltern, wie ben Rindern ahnlich find. "Gleiches erzeugt Gleiches", fagt man gewöhnlich, richtiger aber: "Achnliches erzeugt Aehnliches". Denn in der That find die nachkommen oder Descendenten eines jeden Organismus demselben niemals in allen Studen absolut gleich, fondern immer nur in einem mehr oder meniger hohen Grade ahnlich. Diefes Gefet ift fo allgemein befannt, bas ich feine Beifpiele anzuführen brauche.

In einem gewissen Gegensate zu demselben steht das Gesets der unterbrochenen oder latenten Bererbung, welche man anch als abwechselnde oder alternirende Bererbung bezeichnen könnte. Dieses wichtige Gesetz erscheint hauptsächlich in Wirksamkeit bei vielen niederen Thieren und Pflanzen, und äußert sich hier im Gegensatz zu dem ersteren darin, daß die Kinder den Eltern nicht gleich, sondern sehr unähnlich sind, und daß erst die dritte oder eine spätere Generation der ersten wieder ähnlich wird. Die Enkel sind den Großeltern gleich, den Eltern aber ganz unähnlich. Es ist das eine merkwürdige Erscheinung, welche bekanntermaßen in geringerem Grade auch in den menschlichen Familien sehr häusig auftritt. Zweisfelsohne wird Jeder von Ihnen einzelne Familienglieder kennen, welche in dieser oder jener Eigenthümlichseit viel mehr dem Großvater oder der Broßmutter, als dem Bater oder der Mutter gleichen.

Bald sind es körperliche Eigenschaften, z. B. Gesichtszüge, Haarsarbe, Körpergröße, bald geistige Eigenheiten, z. B. Temperament, Energie, Berstand, welche in dieser Art sprungweise vererbt werden. Ebenso wie beim Menschen können Sie diese Thatsache bei den Hausthieren beobachten. Bei den am meisten veränderlichen Hausthieren, beim Hund, Pferd, Kind, machen die Thierzüchter sehr häusig die Erfahrung, daß ihr Züchtungsproduct mehr dem großelterlichen, als dem elterlichen Organismus ähnlich ist. Wollen Sie dies Geseh allgemein ausdrücken und die Reihe der Generationen mit den Buchstaben des Alphabets bezeichnen, so wird A = C = E, ferner B = D = F u. s. f.

Roch viel auffallender, als bei ben höheren, tritt Ihnen bei den niederen Thieren und Pflanzen dieje fehr mertwürdige Thatjache entgegen, und zwar in dem berühmten Phanomen bes Benera= tionswechfels (Metagenesis). Sier finden Gie fehr haufig g. B. unter ben Plattwürmern, Mantelthieren, Pflanzenthieren, ferner unter ben Farnfrautern und Mofen, daß das organische Individuum bei ber Fortpflangung gunachft eine Form erzeugt, die ganglich von der Elternform verschieden ift, und daß erft die Rachkommen diefer Generation der erftern wieder abnlich werden. Diefer regelmäßige Generationswechsel murde 1819 von dem Dichter Chamiffo auf feiner Beltumfegelung bei ben Galpen entbedt, chlindrifchen und glasartig durchfichtigen Mantelthieren, welche an der Oberfläche bes Meeres ichwimmen. Sier erzeugt die größere Generation, welche als Ginfiedler lebt und ein hufeifenformiges Auge befitt, auf ungeichlechtlichem Wege (burch Anospenbildung) eine ganglich verschiedene fleinere Generation. Die Individuen diefer zweiten fleineren Generation leben in Retten vereinigt und befigen ein fegelformiges Auge. Bebes Individuum einer folden Rette erzeugt auf geschlechtlichem Bege (als 3witter) wiederum einen geschlechtslosen Ginfiedler ber erften, größeren Beneration. Es find alfo hier bei den Salpen immer die erfte, dritte, fünfte Generation, und ebenfo die zweite, vierte, fechste Generation einander gang abnlich. Run ift es aber nicht

immer bloß eine Generation, die so überschlagen wird, sondern in anderen Fällen auch mehrere, so daß also die erste Generation der vierten, siedenten u. s. w. gleicht, die zweite der fünsten und achten, die dritte der sechsten und neunten, und so weiter fort. Drei in dieser Beise verschiedene Generationen wechseln z. B. bei den zierslichen Seetönnchen (Doliolum) mit einander ab, kleinen Mantelthieren, welche den Salpen nahe verwandt sind. Hier ist A = D = G, serner B = E = H, und C = F = I. Bei den Blattläusen solgt auf sede geschlechtliche Generation eine Reihe von acht die zehn die zwölf ungeschlechtlichen Generationen, die unter sich ähnlich und von der geschlechtlichen verschieden sind. Dann tritt erst wieder eine geschlechtliche Generation auf, die der längst verschwundenen gleich ist.

Benn Gie diefes mertwürdige Gefet ber latenten ober unterbrochenen Bererbung weiter verfolgen und alle bahin gehörigen Ericheinungen zusammenfaffen, fo konnen Sie auch die bekannten Ericheinungen des Rudichlags barunter begreifen. Unter Rudichlag oder Atavismus verfteht man die allen Thierzuchtern befannte merkwürdige Thatfache, daß bisweilen einzelne Thiere eine Form annehmen, welche ichon feit vielen Generationen nicht vorhanden war und einer längst entschwundenen Generation angehört. Eines ber merkwürdigften hierher gehörigen Beispiele ift die Thatfache, daß bei einzelnen Bferben bismeilen gang charafteriftische buntle Streifen auftreten, ahnlich denen des Bebra, Duagga und anderer wilber Pferdearten Afrika's. Sauspferde von den verschiedenften Raffen und von allen Farben zeigen bisweilen folche duntle Streifen, g. B. einen Langsftreifen bes Rudens, Querftreifen ber Schultern und ber Beine u. f. w. Die plogliche Ericheinung Diefer Streifen lagt fich nur erflaren als eine Birfung ber latenten Bererbung, als ein Rudichlag in die langft verschwundene uralte gemeinsame Stammform aller Pferbearten, welche zweifelsohne gleich den Bebras, Duaggas u. f. w. geftreift mar. Ebenso ericheinen auch bei anderen Sausthieren oft plöglich gewiffe Eigenschaften wieder, welche ihre längft ausgeftor= benen wilden Stammeltern auszeichneten. Auch unter den Pflanzen tann man den Ruckschlag sehr häufig beobachten. Sie kennen wohl Alle das wilde gelbe Löwenmaul (Linaria vulgaris), eine auf un= feren Aedern und Begen fehr gemeine Pflanze. Die rachenformige gelbe Bluthe berselben enthält zwei lange und zwei turze Staubfaben. Bisweilen aber erscheint eine einzelne Bluthe (Poloria), welche trichterformig und gang regelmäßig aus funf einzelnen gleichen Abichnitten ausammengesett ift, mit fünf gleichartigen Staubfaben. Diefe Beloria konnen wir nur erklaren als einen Ruckfolag in die langft entschwundene uralte gemeinsame Stammform aller berjenigen Pflanzen, welche gleich dem Löwenmaul eine rachenformige zweilippige Bluthe mit zwei langen und zwei furzen Staubfaden befigen. Jene Stammform befaß gleich ber Peloria eine regelmäßige fünftheilige Bluthe mit fünf gleichen, später erft allmählich ungleich werbenben Staubfaden. (Bergl. oben S. 14, 16.) Alle folde Rudichlage find unter das Gefet der unterbrochenen ober latenten Bererbung zu bringen, wenn gleich die Bahl der Generationen, die übersprungen wird, gang ungeheuer groß fein fann.

Benn Culturpflanzen ober Hausthiere verwildern, wenn sie den Bedingungen des Culturlebens entzogen werden, so gehen sie Beränderungen ein, welche nicht bloß als Anpassung an die neuerwordene Lebensweise erscheinen, sondern auch theilweise als Rūdschlag in die uralte Stammform, aus welcher die Culturformen erzogen worden sind. So kann man die verschiedenen Sorten des Rohls, die ungemein in ihrer Form verschieden sind, durch absichtliche Berwilderung allmählich auf die ursprüngliche Stammform zurucksführen. Ebenso schlagen die verwilderten Hunde, Pferde, Rinder u. s. w. oft mehr oder weniger in eine längst ausgestordene Generation zuruck. Es kann eine erstaunlich lange Reihe von Generationen versließen, ehe diese latente Bererbungskraft erlischt.

Als ein drittes Gesetz der erhaltenden oder conservativen Vererbung können wir das Gesetz der geschlechtlichen oder seruellen Vererbung bezeichnen, nach welchem jedes Geschlecht auf

feine Nachkommen beffelben Geschlechts Eigenthumlichkeiten überträgt, welche es nicht auf die Nachkommen des andern Geschlechts vererbt. Die fogenannten "fecundaren Sernalcharaftere", welche in mehrfacher Beziehung von außerordentlichem Intereffe find, liefern fur biefes Befet überall zahlreiche Beifpiele. Als untergeordnete ober fecun= bare Sernalcharaftere bezeichnet man folche Eigenthumlichkeiten bes einen der beiden Gefchlechter, welche nicht unmittelbar mit den Beichlechtsorganen felbit zusammenhängen. Solche Charaftere, welche bloß dem mannlichen Geschlecht zufommen, find z. B. das Geweih des Siriches, die Mahne des Lowen, der Sporn des Sahns. Sierher gehört auch der menschliche Bart, eine Zierde, welche gewöhn= lich bem weiblichen Geschlecht verfagt ift. Aehnliche Charaftere, welche bloß das weibliche Geschlecht auszeichnen, find z. B. die entmidelten Brufte mit den Milchbrufen ber weiblichen Saugethiere, ber Beutel der weiblichen Beutelthiere. Auch Rorpergroße und Saut= färbung ift bei den weiblichen Thieren vieler Arten abweichend. Alle diefe fecundaren Gefchlechtseigenschaften werben, ebenso wie die Geichlechtsorgane felbft, vom mannlichen Organismus nur auf ben mannlichen vererbt, nicht auf ben weiblichen und umgefehrt. Die entgegengesetten Thatsachen find Ausnahmen von der Regel.

Ein viertes hierher gehöriges Vererbungsgeset steht in gewissem Sinne im Widerspruch mit dem letterwähnten, und beschränkt dassselbe, nämlich das Geset der gemischten oder beiderseitigen (amphigonen) Vererbung. Dieses Geset sagt aus, daß ein jedes organische Individuum, welches auf geschlechtlichem Wege erzeugt wird, von beiden Eltern Eigenthümlichkeiten annimmt, sowohl vom Vater als von der Mutter. Diese Thatsache, daß von jedem der beiden Geschlechter persönliche Eigenschaften auf alle, sowohl männliche als weibliche Kinder übergehen, ist sehr wichtig. Goethe drückt sie von sich selbst in dem hübschen Verse aus:

"Bom Bater bab' ich die Statur, des Lebens ernftes Subren, "Bom Mutterchen bie Frohnatur und Luft ju fabuliren."

Diefe Ericheinung wird Ihnen allen fo bekannt fein, daß ich

hier darauf nicht weiter einzugehen brauche. Durch den verschiedenen Antheil ihres Charakters, welchen Vater und Mutter auf ihre Kinder vererben, werden vorzüglich die individuellen Verschiedenheiten der Geschwifter bedingt.

Unter biefes Befet ber gemifchten ober amphigonen Bererbung gehört auch die fehr wichtige und intereffante Ericheinung ber Ba= ftarbzeugug (Hybridismus). Richtig gewürdigt, genügt fie allein icon vollftandig, um bas herrichende Dogma von ber Conftang ber Arten zu widerlegen. Pflanzen sowohl als Thiere, welche zwei gang verichiedenen Species angehoren, tonnen fich mit einander gefchlecht= lich vermischen und eine Nachkommenschaft erzeugen, die in vielen Fallen fich felbft wieder fortpflangen fann, und gwar entweder (häufiger) durch Bermifdung mit einem der beiden Stammeltern, ober aber (feltener) burch reine Ingucht, indem Baftard fich mit Baftard vermifcht, Das lettere ift 3. B. bei ben Baftarben von Safen und Raninchen feftgeftellt (Lepus Darwinii, G. 131). Allbefannt find die Baftarde zwischen Bferd und Gel, zwei gang verschiedenen Arten einer Gattung (Equus). Diefe Baftarbe find verschieden, je nachdem der Bater oder die Mutter zu der einen oder zu der anderen Urt, zum Pferd oder zum Efel gehört. Das Maulthier (Mulus), welches von einer Pferdeftute und einem Gelhengft erzeugt ift, hat gung andere Eigenschaften als der Maulefel (Hinnus), der Baftard vom Pferdehengft und ber Gelftute. In jedem Fall ift ber Baftarb (Hybrida), ber aus der Kreugung zweier verschiedener Arten erzeugte Organismus, eine Difchform, welche Eigenschaften von beiden Eltern angenommen hat; allein die Eigenschaften bes Baftards find gang verschieden, je nach der Form der Kreuzung. So zeigen auch die Mulattenkinder, welche von einem Europäer mit einer Negerin erzeugt werden, eine andere Mifchung ber Charattere, als diejenigen Baftarbe, welche ein Neger mit einer Europäerin erzeugt. Bei biefen Ericheinungen ber Baftardzeugung find wir (wie bei ben anderen vorher erwähnten Bererbungsgeseten) jest noch nicht im Stande, die bewirkenden Urfachen im Gingelnen nachzuweisen. Aber tein Naturforscher zweifelt

baran, daß die Ursachen hier überall rein mechanisch, in der Natur der organischen Materie selbst begründet sind. Wenn wir seinere Untersuchungsmittel als unsere groben Sinnesorgane und deren Hülfsmittel hätten, so würden wir jene Ursachen erkennen, und auf die chemischen und physikalischen Sigenschaften der Materie zurücksühren können.

Als ein fünftes Befet muffen wir nun unter ben Erscheinungen ber confervativen ober erhaltenben Bererbung noch bas Befet der abgekürzten oder vereinfachten Vererbung anführen. Diefes Gefet ift fehr wichtig für die Reimesgeschichte ober Ontogenie, b. h. für die Entwickelungsgeschichte ber organischen Individuen. Bie ich bereits im ersten Vortrage (S. 10) erwähnte und spä= ter noch ausführlich zu erläufern habe, ist die Ontogenie oder die Ent= widelungsgeschichte ber Individuen weiter nichts als eine kurze und schnelle, durch die Gesetze ber Vererbung und Anpassung bedingte Wiederholung der Phylogenie, d. h. der palaontologischen Entwidelungsgeschichte bes ganzen organischen Stammes ober Phylum, zu welchem der betreffende Organismus gehört. Wenn Sie z. B. die individuelle Entwickelung des Menschen, des Affen, oder irgend eines anderen höheren Säugethieres innerhalb des Mutterleibes vom Ei an verfolgen, so finden Sie, daß der aus dem Ei entstehende Reim oder Embryo eine Reihe von fehr verschiedenen Formen durchläuft, welche im Ganzen übereinstimmt ober wenigstens parallel ist mit der Formenreihe, welche die historische Vorfahrenkette der höheren Saugethiere uns darbietet. Zu diesen Borfahren gehören gewisse Fische, Amphibien, Beutelthiere u. f. w. Allein der Parallelismus oder die Uebereinstimmung dieser beiden Entwickelungsreihen ist niemals ganz Bielmehr find in der Ontogenie immer Luden und Sprünge, welche dem Ausfall einzelner Stadien der Phylogenie entsprechen. Wie Frit Müller in seiner ausgezeichneten Schrift "Für Darmin"16) an dem Beispiel ber Cruftaceen ober Rrebse vortrefflich erläutert hat, "wird die in der individuellen Entwickelungsgeschichte erhaltene geschichtliche Urkunde allmählich verwischt,

indem die Entwickelung einen immer geraderen Weg vom Ei zum fertigen Thiere einschlägt." Diese Berwischung oder Abkürzung wird durch das Geset der abgekürzten Bererbung bedingt, und ich will dasselbe hier deshalb besonders hervorheben, weil es von großer Bedeutung für das Berständniß der Embryologie ist; es erklärt die anfangs befremdende Thatsache, daß nicht alle Entwickelungsformen, welche unsere Stammeltern durchlausen haben, in der Formenreihe unserer eigenen individuellen Entwickelung noch sichtbar sind.

Den bisher erörterten Gesehen der erhaltenden oder conservativen Bererbung stehen gegenüber die Bererbungs-Erscheinungen der zweiten Reihe, die Gesehe der fortschreitenden oder progressiven Bererbung. Sie beruhen, wie erwähnt, darauf, daß der Organismus nicht allein diesenigen Eigenschaften auf seine Nachkommen überträgt, die er bereits von den Boreltern ererbt hat, sondern auch eine Anzahl von densenigen individuellen Eigenthümlichkeiten, welche er selbst erst während seines Lebens erworben hat. Die Anpassung verbindet sich hier bereits mit der Vererbung und wirft mit ihr zusammen.

Unter diesen wichtigen Erscheinungen ber fortschreitenden ober progreffiven Bererbung fonnen wir an die Spige als das allgemeinfte bas Wefet ber angepaßten ober erworbenen Bererbung ftellen. Daffelbe bejagt eigentlich weiter Richts, als was id) eben ichon aussprach, daß unter bestimmten Umftanben ber Drganismus fabig ift, alle Gigenschaften auf feine Rachkommen zu vererben, welche er felbft erft mahrend feines Lebens durch Anpaffung erworben hat. Am deutlichsten zeigt fich diese Erscheinung natürlich dann, wenn die neu erworbene Eigenthumlichkeit die ererbte Form bedeutend abandert. Das war in den Beispielen der Kall, welche ich Ihnen in dem vorigen Vortrage von der Vererbung überhaupt angeführt habe, bei ben Menschen mit sechs Fingern und Beben, ben Stachelichweinmenschen, den Blutbuchen, Trauerweiden u. f. w. Auch die Bererbung erworbener Krankheiten, z. B. der Schwindsucht, des Wahnstinns, beweift dies Gefet fehr auffällig, ebenso die Bererbung des Albinismus. Albinos oder Raferlaken nennt man folche

Individuen, welche sich durch Mangel der Farbstoffe oder Ligmente in der Haut auszeichnen. Solche kommen bei Menschen, Thieren und Pflanzen sehr verbreitet vor. Bei Thieren, welche eine bestimmte dunkle Farbe haben, werden nicht selten einzelne Individuen geboren, welche der Farbe gänzlich entbehren, und bei den mit Augen versehenen Thieren ist dieser Ligmentmangel auch auf die Augen ausgedehnt, so daß die gewöhnlich lebhaft oder dunkel gefärbte Regenbogenhaut oder Iris des Auges farblos ist, aber wegen der durchschimmernden Blutzgesäße roth erscheint. Bei manchen Thieren, z. B. den Kaninchen, Mäusen, sind solche Albinos mit weißem Fell und rothen Augen so beliebt, daß man sie in großer Menge als besondere Rasse fortpflanzt. Dies wäre nicht möglich ohne das Geseh der angepaßten Vererbung.

Belde von einem Organismus erworbenen Abanderungen fich auf seine Nachkommen übertragen werden, welche nicht, ift von vornherein nicht zu bestimmen, und wir kennen leider die bestimmten Bedingungen nicht, unter benen die Bererbung erfolgt. Bir wiffen nur im Allgemeinen, daß gewiffe erworbene Gigenschaften fich viel leichter vererben als andere, 3. B. als die durch Berwundung entstehenden Berftummelungen. Diefe letteren werden in der Regel nicht erblich übertragen; fonft mußten die Descendenten von Menschen, die ihre Arme oder Beine verloren haben, auch mit dem Mangel des entsprechenden Armes oder Beines geboren werden. Ausnahmen find aber auch hier vorhanden, und man hat 3. B. eine fcmang= lofe Hunderaffe dadurch gezogen, daß man mehrere Generationen hindurch beiden Weschlechtern bes Sundes confequent den Schwanz abichnitt. Roch vor einigen Jahren fam hier in der Rabe von Jena auf einem Gute ber Fall vor, daß beim unvorsichtigen Buschlagen des Stallthores einem Buchtftier ber Schwang an der Burgel abgequeticht wurde, und die von diefem Stiere erzeugten Ralber wurden fammtlich ichwanglos geboren. Das ift allerdings eine Ausnahme. Es ift aber fehr wichtig, die Thatfache festzustellen, daß unter gewiffen und unbefannten Bedingungen auch folde gewaltsame Beranderungen erblich übertragen werden, in gleicher Beife wie viele Kranfheiten.

In sehr vielen Källen ist die Abanderung, welche durch angepaßte Bererbung übertragen und erhalten wird, angeboren, fo bei dem vorher erwähnten Albinismus. Dann beruht die Abanderung auf derjenigen Form der Anpassung, welche wir die indirecte oder potentielle nennen. Gin fehr auffallendes Beifpiel dafür liefert bas hornlose Rindvieh von Paraguan in Subamerita. Daselbst wird eine besondere Rindviehrasse gezogen, die gang der görner entbehrt. Sie ftammt von einem einzigen Stiere ab, welcher im Jahre 1770 von einem gewöhnlichen gehörnten Elternpaare geboren murbe, und bei welchem der Mangel der Hörner durch irgend welche unbekannte Urjache veranlaßt worben mar. Alle Nachkommen biefes Stieres, welche er mit einer gehörnten Ruh erzeugte, entbehrten ber hörner vollftan-Man fand diefe Eigenschaft vortheilhaft, und indem man die ungehörnten Rinder unter einander fortpflanzte, erhielt man eine hornlose Rindviehrasse, welche gegenwärtig die gehörnten Rinder in Paraguan fast verbrangt hat. Ein ahnliches Beispiel liefern die nordamerikanischen Otterschafe. Im Jahre 1791 lebte in Maffachusetts in Nordamerika ein Landwirth, Seth Bright mit Namen. In seiner wohlgebildeten Schafheerde wurde auf einmal ein Lamm geboren, welches einen auffallend langen Leib und gang kurze und frumme Beine hatte. Es konnte daher keine große Sprünge maden und namentlich nicht über den Zaun in des Nachbars Garten springen, eine Eigenschaft, welche bem Besiter wegen ber Abgrenzung des dortigen Gebiets durch Heden fehr vortheilhaft erschien. Er tam also auf den Bedanten, diese Eigenschaft auf die Nachtommen zu übertragen, und in der That erzeugte er durch Kreuzung diefes Schafbods mit wohlgebildeten Mutterschafen eine gange Raffe von Schafen, die alle bie Eigenschaften des Baters hatten, turze und gefrummte Beine und einen langen Leib. Sie konnten alle nicht über die Heden fpringen und murben deshalb in Massachusetts damals fehr beliebt und verbreitet.

Ein zweites Geset, welches ebenfalls unter die Reihe der progressiven oder fortschreitenden Vererbung gehört, können wir das haedel, Raturl. Schopiungszeich. 7. nut.

Befet ber befeftigten ober conftituirten Bererbung nennen. Daffelbe außert fich barin, bag Eigenschaften, die von einem Dr= ganismus mahrend feines individuellen Lebens erworben murden, um fo ficherer auf feine Nachfommen erblich übertragen werben, je langere Beit hindurch die Urfachen jener Abanderung einwirkten, und daß diese Abanderung um so sicherer Eigenthum auch aller folgenden Generationen wird, je langere Zeit hindurch auch auf diese die abandernde Urfache einwirft. Die durch Anpaffung oder Abanderung neu erworbene Eigenschaft muß in ber Regel erft bis zu einem gewiffen Grabe befeftigt ober conftituirt fein, ehe mit Bahricheinlichfeit barauf zu rechnen ift, daß fich diefelbe auch auf die Rach= kommenschaft erblich überträgt. In diefer Beziehung verhalt fich bie Bererbung ahnlich wie die Anpaffung. Je langere Beit hindurch eine neu erworbene Eigenschaft bereits burch Bererbung übertragen ift, befto ficherer wird fie auch in ben fommenben Generationen fich erhalten. Benn alfo 3. B. ein Gartner durch methodifche Behandlung eine neue Aepfelforte gezüchtet hat, fo fann er um fo ficherer barauf rechnen, die erwunschte Eigenthumlichkeit biefer Sorte au erhalten, je langer er diefelbe bereits vererbt hat. Daffelbe zeigt fich beutlich in der Bererbung von Krankheiten. Je langer bereits in einer Familie Schwindfucht ober Bahnfinn erblich ift, befto tiefer gewurzelt ift bas Uebel, befto mahricheinlicher werden auch alle folgenden Generationen bavon ergriffen werben.

Endlich können wir die Betrachtung der Erblichkeitserscheinungen schließen mit den beiden ungemein wichtigen Gesetzen der gleichörtslichen und der gleichzeitlichen Bererbung. Bir verstehen darunter die Thatsache, daß Beränderungen, welche von einem Organismus während seines Lebens erworben und erblich auf seine Rachkommen übertragen wurden, bei diesen an derselben Stelle des Körpers hervortreten, an welcher der elterliche Organismus zuerst von ihnen betroffen wurde, und daß sie bei den Nachkommen auch im gleichen Lebensalter erscheinen, wie bei dem ersteren.

Das Befet ber gleichzeitlichen ober homodronen

Bererbung, welches Darwin das Gefet der "Bererbung in correspondirendem Lebensalter" nennt, lagt fich wiederum fehr deutlich an der Bererbung von Krantheiten nachweisen, zumal von folden, die wegen ihrer Erblichkeit fehr verberblich werden. Diese treten im findlichen Organismus in der Regel zu einer Zeit auf, welche berjenigen entspricht, in welcher ber elterliche Organismus die Rrantheit erwarb. Erbliche Erfrankungen der Lunge, der Leber, der Bahne, des Gehirns, der haut u. f. w. erscheinen bei den Rachkommen gewöhnlich in ber gleichen Beit ober nur wenig früher, als fie beim elterlichen Organismus eintraten ober von diefem überhaupt erworben murben. Das Ralb befommt feine Sorner in bemfelben Lebensalter wie feine Eltern. Ebenso erhalt das junge Sirschfalb fein Geweih in berfelben Lebenszeit, in welcher es bei feinem Bater und Grofvater hervorgesproft mar. Bei jeder der verschiedenen Beinforten reifen die Trauben jur felben Beit, wie bei ihren Boreltern. Bekanntlich ift diese Reifzeit bei ben verschiedenen Gorten fehr verichieden; da aber alle von einer einzigen Art abstammen, ift diefe Berichiedenheit von den Stammeltern ber einzelnen Sorten erft erworben worden und hat fich dann erblich fortgepflangt.

Das Gesetz der gleichörtlichen oder homotopen Verserbung endlich, welches mit dem letterwähnten Gesetze im engsten Zusammenhange steht, und welches man auch "das Gesetz der Verserbung an correspondirender Körperstelle" nennen könnte, läßt sich wiederum in pathologischen Erblichkeitsfällen sehr deutlich erkennen. Große Muttermale z. B. oder Pigmentanhäufungen an einzelnen Hautstellen, ebenso Geschwülste der Haut, erscheinen oft Generationen hindurch nicht allein in demselben Lebensalter, sondern auch an derselben Stelle der Haut. Ebenso ist übermäßige Fettentwickelung an einzelnen Körperstellen erblich. Eigentlich aber sind für dieses Gesetz, wie für das vorige, zahllose Beispiele überall in der Embryologie zu sinden. Sowohl das Gesetz der gleichzeitlichen als das Gesetz der Embryologie oder Ontogenie. Denn wir erklären

uns durch diese Gesetze die merkwürdige Thatsache, daß die versichiedenen auf einander folgenden Formzustände während der indivisuellen Entwickelung in allen Generationen einer und derselben Artstets in derselben Reihenfolge auftreten, und daß die Umbildungen des Körpers immer an denselben Stellen erfolgen. Diese scheinbar einsache und selbstwerständliche Erscheinung ist doch überaus wunderbar und merkwürdig; wir können die näheren Ursachen derselben nicht erklären, aber mit Sicherheit behaupten, daß sie auf der unmittelbaren Uebertragung der organischen Materie vom elterlichen auf den kindlichen Organismus beruhen, wie wir es im Vorigen für den Vererbungsproces im Allgemeinen aus den Thatsachen der Fortpslanzung nachgewiesen haben.

Nachdem wir fo die wichtigften Bererbungsgesetze hervorgeho= ben haben, wenden wir uns zur zweiten Reihe ber Ericheinungen, welche bei ber natürlichen Buchtung in Betracht fommen, nämlich au benen ber Anpaffung ober Abanderung. Diefe Ericheinungen fteben, im Großen und Gangen betrachtet, in einem gemiffen Gegenfate zu ben Bererbungsericheinungen, und die Schwierigkeit, welche die Betrachtung beiber barbietet, befteht junachft barin, bag beibe fich auf bas Bollftanbigfte burchfreugen und verweben. Daber find wir nur felten im Stande, bei ben Formveranderungen, die unter unfern Augen geschehen, mit Sicherheit zu fagen, wieviel bavon auf die Bererbung, wieviel auf die Abanderung zu beziehen ift. Alle Formcharaktere, durch welche fich die Organismen unterscheiden, find entweder durch die Vererbung oder durch die Anpaffung verurfacht; ba aber beibe Functionen beftandig in Bechselwirfung zu einander fteben, ift es fur ben Syftematiter außerordentlich ichwer, den Untheil jeder ber beiden Functionen an der speciellen Bilbung der eingelnen Formen zu erkennen. Dies ift gegenwärtig um fo fcmieriger, als man fich noch taum der ungeheuren Bedeutung diefer Thatfache bewußt geworden ift, und als die meiften Naturforscher die Theorie ber Anpaffung ebenso wie die der Bererbung vernachläffigt haben. Die foeben aufgestellten Bererbungsgesete, wie die fogleich anzuführenden Gefete ber Anpaffung, bilben gewiß nur einen fleinen Bruchtheil der vorhandenen, meist noch nicht untersuchten Ersscheinungen dieses Gebietes; und da jedes dieser Gesetze mit jedem anderen in Wechselbeziehung treten kann, so geht daraus die unendliche Verwickelung von phsiologischen Thätigkeiten hervor, die bei der Formbildung der Organismen in der That wirksam sind.

Bas nun die Erscheinung der Abanderung oder Anpaffung im Allgemeinen betrifft, so muffen wir diefelbe, ebenso wie die Thatsache ber Bererbung, als eine ganz allgemeine physiologische Grundeigenschaft aller Organismen ohne Ausnahme hinftellen, als eine Lebensäußerung, welche von dem Begriffe bes Organismus gar nicht zu trennen ift. Streng genommen muffen wir auch hier, wie bei der Bererbung, zwischen der Anpassung selbst und der Anpassungs= fähigkeit unterscheiden. Unter Anpassung (Adaptatio) oder Abanberung (Variatio) verfteben wir die Thatfache, bag ber Drganismus in Folge von Einwirkungen der umgebenden Außenwelt gemiffe neue Eigenthumlichkeiten in feiner Lebensthatigkeit, Difdung und Form annimmt, welche er nicht von seinen Eltern geerbt hat; biefe erworbenen individuellen Eigenschaften fteben ben ererb= ten gegenüber, welche seine Eltern und Voreltern auf ihn übertragen haben. Dagegen nennen wir Anpaffungsfabigteit (Adaptabilitas) ober Beranderlichkeit (Variabilitas) die allen Organismen inne wohnende Fähigkeit, berartige neue Eigenschaften unter dem Ginfluffe der Außenwelt zu erwerben.

Die unleugbare Thatsache ber organischen Anpassung ober Abänderung ist allbekannt und an tausend uns umgebenden Erscheinungen jeden Augenblick wahrzunehmen. Allein gerade deshalb, weil die Erscheinungen der Abänderung durch äußere Einslüsse selbstverständlich erscheinen, hat man dieselben bisher noch fast gar nicht einer genaueren wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen. Es gehören dahin alle Erscheinungen, welche wir als die Folgen der Angewöhnung und Abgewöhnung, der Uebung und Nichtübung betrachten, oder als die Folgen der Dressur, der Erziehung, der Acclimatisation, der Symnastik u. s. w. Auch viele bleibende Veränderungen

durch frankmachende Urfachen, viele Krankheiten find weiter nichts als gefährliche Anpaffungen des Organismus an verderbliche Lebensbedingungen. Bei den Gulturpflangen und Sausthieren tritt die Ericheinung der Abanderung fo auffallend und mächtig hervor, daß eben darauf ber Thierguchter und Gartner feine gange Thatigkeit grundet, ober vielmehr auf die Bechselbeziehung, in welche er diese Erscheinungen mit benen ber Bererbung fest. Ebenjo ift es bei ben Pflangen und Thieren im wilden Buftande allbefannt, daß fie abandern oder variiren. Jebe fuftematifche Bearbeitung einer Thier- oder Pflangengruppe mußte, wenn fie gang vollständig und erschöpfend fein wollte, bei jeder einzelnen Art eine Menge von Abanderungen anführen, welche mehr ober weniger von der herrichenden ober typischen Sauptform der Species abweichen. In ber That finden Sie in jedem genauer gearbeiteten inftematifchen Specialwert bei ben meiften Arten eine Angahl von solchen Bariationen oder Umbildungen angeführt, welche bald als individuelle Abweichungen, bald als fogenannte Spielarten, Raffen, Barietäten, Abarten ober Unterarten bezeichnet werden. Oft entfernen fich diefelben angerordentlich weit von ber Stammart, und boch find fie lediglich burch bie Anpaffung bes Organismus an die außeren Lebensbedingungen entftanden.

Wenn wir nun zunächst die allgemeinen Ursachen dieser Anpassungserscheinungen zu begründen suchen, so kommen wir zu dem Resultate, daß dieselben in Wirklichkeit so einkach sind, als die Ursachen der Erdlichkeitserscheinungen. Wie wir für die Vererbungsthatsachen die Fortpslanzung als allgemeine Grundursache nachwiesen, die Uebertragung der elterlichen Materie auf den kindlichen Körper, so können wir für die Thatsachen der Anpassung oder Abänderung, als die allgemeine Grundursache, die physiologische Thätigkeit der Ernährung oder des Stoffwechsels hinstellen. Wenn ich hier die "Ernährung" als Grundursache der Abänderung und Anpassung anssühre, so nehme ich dieses Wort im weitesten Sinne, und verstehe darunter die gesammten materiellen Beränderungen, welche der Organismus in allen seinen Theilen durch die Einflüsse der ihn ums

gebenden Außenwelt erleidet. Es gehört alfo gur Ernährung nicht allein die Aufnahme der wirflich nahrenden Stoffe und der Ginfluß der verschiedenartigen Nahrung, fondern auch g. B. die Einwirkung des Baffers und der Atmosphäre, der Ginflug des Connenlichts, der Temperatur und aller derjenigen meteorologischen Erscheinungen, welche man unter bem Begriff "Rlima" zusammenfaßt. Auch der mittelbare und unmittelbare Ginfluß der Bodenbeschaffenheit und des Bohnorts gehort hierher, ferner der außerft wichtige und vielseitige Ginfluß, welchen die umgebenden Organismen, die Freunde und Rachbarn, die Feinde und Rauber, die Schmaroger ober Parafiten u. f. w. auf jedes Thier und auf jede Pflanze ausüben. Alle diese und noch viele andere höchft wichtige Einwirfungen, welche alle ben Organismus mehr ober weniger in feiner materiellen Rufammenfetung verändern, muffen bier beim Stoffwechfel in Betracht gezogen werben. Demgemäß wird die Unpaffung die Folge aller jener materiellen Beranderungen fein, welche die außeren Erifteng-Bedingungen in der Ernahrung ber Elementartheile, die Ginfluffe der umgebenden Augenwelt im Stoffmechfel des Organismus hervorbringen.

Bie sehr jeder Organismus von seiner gesammten äußeren Umgebung abhängt und durch deren Wechsel verändert wird, ist Ihnen Allen im Allgemeinen bekannt. Denken Sie bloß daran, wie die menschliche Thatkraft von der Temperatur der Luft abhängig ist, oder die Gemüthsstimmung von der Farbe des Himmels. Is nachdem der Himmel wolkenlos und sonnig ist, oder mit trüben, schweren Wolken bedeckt, ist unsere Stimmung heiter oder trübe. Wie anders empfinden und denken wir im Balde während einer stürmischen Winternacht und während eines heitern Sommertages! Alle diese verschiedenen Stimmungen unserer Seele beruhen auf rein materiellen Veränderungen unseres Gehirns, auf molekularen Plasma-Bewegungen, welche mittelst der Sinne durch die verschiedene Sinswirkung des Lichtes, der Wärme, der Feuchtigkeit u. s. w. hervorgebracht werden. "Wir sind ein Spiel von jedem Druck der Luft!"

Richt minder wichtig und tiefgreifend find die Einwirfungen,

welche unfer Beift und unfer Rorper durch die verschiedene Qualitat und Quantitat ber Nahrungsmittel im engeren Sinne erfahrt. Unfere Beiftesarbeit, die Thatigfeit unferes Berftandes und unferer Phantafie ift ganglich verschieben, je nachdem wir vor und mahrend berfelben Thee und Raffee, oder Bein und Bier genoffen haben. Unfere Stimmungen, Buniche und Gefühle find gang anders, wenn wir hungern und wenn wir gefättigt find. Der Rationalcharafter der Englander und ber Bauchos in Gudamerita, welche vorzugsweise von Fleisch, von fticftoffreicher Nahrung leben, ift ganglich verschieden von bemienigen ber fartoffeleffenden Irlander und ber reiseffenden Chinesen, welche porwiegend ftidftofflose Nahrung genießen. Auch lagern die letteren viel mehr Fett ab, als die ersteren. Sier wie überall geben die Beranderungen des Beiftes mit entspredenden Umbilbungen bes Rorpers Sand in Sand; beibe find burch rein materielle Urfachen bedingt. Gang ebenfo wie 'ber Menfch, merben aber auch alle anderen Organismen durch die verschiedenen Ginfluffe der Ernahrung abgeandert und umgebildet. Ihnen allen ift befannt, daß wir gang willfürlich die Form, Große, Farbe u. f. w. bei unferen Enlturpflanzen und Sausthieren burch Beränderung der Nabrung abandern tonnen, daß wir g. B. einer Pflanze gang beftimmte Eigenschaften nehmen ober geben konnen, je nachdem wir fie einem größeren ober geringeren Grabe von Connenlicht und Feuchtigfeit ausfeben. Da dieje Ericheinungen gang allgemein verbreitet und befannt find, und wir fogleich zur Betrachtung ber verschiedenen Anpaffungsgesetze übergehen werden, wollen wir uns hier nicht langer bei ben allgemeinen Thatfachen ber Abanderung aufhalten.

Gleichwie die verschiedenen Bererbungsgesetze sich naturgemäß in die beiden Reihen der conservativen und der progressiven Bererbung sondern lassen, so kann man unter den Anpassungsgesetzen ebenfalls zwei verschiedene Reihen unterscheiden, nämlich erstens die Reihe der ind irecten oder mittelbaren, und zweitens die Reihe der directen oder unmittelbaren Anpassungsgesetze. Letztere kann man auch als actuelle, erstere als potentielle Anpassungsgesetze bezeichnen.

Die erste Reibe, welche bie Ericheinungen der unmittelbaren ober indirecten (potentiellen) Anpaffung umfaßt, ift im Gangen bis jest sehr wenig beruckfichtigt worden, und es bleibt das Berbienst Darwin's, auf diese Reibe von Beranderungen gan; beionbers hingewiesen zu haben. Es ist etwas schwierig, diesen Begenstand gehörig klar darzustellen; ich werde versuchen, Ihnen denselben nachher durch Beispiele deutlich zu machen. Banz allgemein ausgebrudt besteht die indirecte ober potentielle Anpaffung in ber Thatface, daß gewiffe Beranderungen im Organismus, welche durch den Ginfluß der Rahrung (im weitesten Sinne) und überhaupt der äußeren Eristenzbedingungen bewirft werden, nicht in der individuellen Formbeschaffenheit des betroffenen Organismus felbit, fonbern in berjenigen seiner Rachkommen fich außern und in die Ericheinung treten. So wird namentlich bei ben Organismen, welche fich auf geichlechtlichem Bege fortpflangen, das Reproductionsspftem ober ber Geschlechtsapparat oft burch außere Birtungen, welche im Uebrigen ben Organismus wenig berühren, bergeftalt beeinflußt, daß die Rachtommenschaft beffelben eine gang veränderte Bildung zeigt. Gehr auffällig tann man bas an ben fünftlich erzeugten Monftrofitaten feben. Ran kann Monftrofitaten ober Difgeburten dadurch erzeugen, daß man den elterlichen Organismus einer beftimmten, außerordentlichen Lebensbedingung unterwirft. Diese ungewohnte Lebensbedingung erzeugt aber nicht eine Beränderung des Organismus selbst, sondern eine Beränderung seiner Rachkommen. Man kann das nicht als Verer= bung bezeichnen, weil ja nicht eine im elterlichen Organismus vorhandene Eigenschaft als solche erblich auf die Rachkommen übertragen wird. Bielmehr tritt eine Abanderung, welche ben elterlichen Organismus betraf, aber nicht mahrnehmbar afficirte, erft in ber eigenthumlichen Bildung feiner Nachkommen wirkfam zu Tage. Blog ber Anftog zu diefer neuen Bildung wird durch das Gi der Mutter oder durch den Samenfaden des Baters bei der Fortpflanzung übertragen. Die Neubildung ift im elterlichen Organismus bloß ber Möglichkeit nach (potentia) vorhanden: im findlichen wird fie zur Birklichkeit (actu).

Indem man diese sehr wichtige und sehr allgemeine Erscheinung bisher ganz vernachlässigt hatte, war man geneigt, alle wahrnehmbaren Abänderungen und Umbildungen der organischen Formen
als Anpassungserscheinungen der zweiten Reihe zu betrachten, derjenigen der unmittelbaren oder directen (actuellen) Anpassung. Das
Besen dieser Anpassungsgesehe liegt darin, daß die den Organismus betressende Beränderung (in der Ernährung u. s. w.) bereits in
dessen eigener Umbildung und nicht erst in derjenigen seiner Rachtommen sich äußert. Hierher gehören alle die besannten Erscheinungen, bei denen wir den umgestaltenden Einsluß des Klimas, der
Rahrung, der Erziehung, Oressur u. s. w. unmittelbar an den betrossenen Individuen selbst in seiner Wirtung verfolgen können.

Bie die beiben Erscheinungsreihen ber confervativen und ber progreffiven Bererbung trot ihres principiellen Unterschiedes vielfach in einander greifen und fich gegenseitig modificiren, vielfach gufammenwirten und fich durchfreugen, fo gilt das in noch höherem Dage von ben beiden entgegengesetten und boch innig zusammenhangenden Ericheinungsreihen ber indirecten und der directen Anpaffung. Ginige Raturforider, namentlich Darwin und Carl Bogt, ichreiben ben indirecten oder potentiellen Anpaffungen eine viel bedeutendere oder felbit eine fast ausschließliche Birkfamkeit zu. Die Dehrzahl ber Naturforider aber mar bisher geneigt, umgefehrt bas Sanptgewicht auf die Wirkung der directen oder actuellen Anpaffungen zu legen. 3d halte biefen Streit vorläufig fur ziemlich unnut. Rur felten find wir in ber Lage, im einzelnen Abanderungefalle beurtheilen gu tonnen, wie viel davon auf Rechnung ber birecten, wieviel auf Rech= nung ber indirecten Anpaffung fommt. Wir fennen im Bangen biefe außerordentlich wichtigen und verwickelten Berhaltniffe noch viel ju wenig, und fonnen daher nur im Allgemeinen die Behauptung aufftellen, daß die Umbildung der organischen Formen entweder bloß der directen, ober blog ber indirecten, ober endlich brittens bem Bufammenwirfen ber birecten und ber indirecten Anpaffung auguschreiben ift.

## Behnter Vortrag.

## Anpassungsgesetet.

Gesehe ber indirecten oder potentiellen Anpassung. Individuelle Anpassung Monftröse oder sprungweise Anpassung. Geschlechtliche oder sexuelle Anpassung. Geschlechtliche oder sexuelle Anpassung. Geschuechtliche oder universelle Anpassung. Gehäuste der universelle Anpassung. Gehäuste Ginwirtung der äußeren Existenzbedingungen und gehäuste Gegenwirtung des Organismus. Der freie Wille. Gebrauch und Richtgebrauch der Organe. Uebung und Gewohnheit. Bechselbezügliche oder correlative Anpassung. Wechselbeziehungen der Entwidelung. Gorrelation der Organe. Erklärung der indirecten oder potentiellen Anpassung durch die Correlation der Geschlechtsorgane und der übrigen Körpertheile. Abweichende oder divergente Anpassung. Unbeschränkte oder unendliche Anpassung.

Reine Herren! Die Erscheinungen der Anpassung oder Abanberung, welche in Verbindung und in Bechselwirtung mit den Verserbungserscheinungen die ganze unendliche Mannichsaltigkeit der Thierund Pflanzenformen hervorbringen, hatten wir im letzten Vortrage
in zwei verschiedene Gruppen gebracht, erstens die Reihe der indirecten oder potentiellen und zweitens die Reihe der directen oder
actuellen Anpassungen. Bir wenden uns nun heute zu einer näheren Betrachtung der verschiedenen allgemeinen Gesetze, welche wir
unter diesen beiden Reihen von Abanderungserscheinungen zu erkennen im Stande sind. Lassen Sie uns zunächst die merkwürdigen
und sehr wichtigen, obwohl bisher sehr vernachlässigten Erscheinungen
der indirecten oder mittelbaren Abanderung in's Auge sassen.

Die indirecte oder potentielle Anpassung äußert sich, wie Sie sich erinnern werden, in der auffallenden und äußerst wichtigen Thatsache, daß die organischen Individuen Umbildungen erleiden und neue Formen annehmen in Folge von Ernährungsveränderungen, welche nicht sie selbst, sondern ihren elterlichen Organismus betrasen. Der umgestaltende Einsluß der äußeren Eristenzbedingungen, des Klimas, der Nahrung z. äußert hier seine Wirtung nicht direct, in der Umbildung des Organismus selbst, sondern indirect, in derjenigen seiner Nachkommen.

Als das oberfte und allgemeinste von den Gesetzen der indirecten Abanderung fonnen mir das Befet der individuellen Anpaffung hinftellen, nämlich ben wichtigen Sat, daß alle organi= ichen Individuen von Anbeginn ihrer individuellen Eriften; an ungleich, wenn auch oft höchft ähnlich find. Bum Beweis diefes Sabes können wir junächst auf die Thatsache hinweisen, daß beim Menichen allgemein alle Geschwifter, alle Kinder eines Elternpaares von Geburt an ungleich find. Es wird Riemand behaupten, daß zwei Geschwifter bei der Geburt noch vollkommen gleich find, daß die Größe aller einzelnen Rörpertheile, die Bahl ber Ropfhaare, der Dberhautzellen, der Blutzellen in beiden Gefchwiftern gang gleich fei, daß beibe dieselben Anlagen und Talente mit auf die Belt gebracht haben. Bang besonders beweisend fur diefes Befet der individuellen Berschiedenheit ift aber die Thatfache, daß bei benjenigen Thieren, welche mehrere Junge werfen, 3. B. bei ben Sunden und Ragen, alle Jungen eines jeden Burfes von einander verschieden find, bald durch geringere, bald burch auffallendere Differengen in der Große, Farbung, Lange ber einzelnen Körpertheile, Starte u. f. m. Run gilt aber diefes Gefet gang allgemein. Alle organischen Individuen find von Anfang an durch gewiffe, wenn auch oft höchft feine Unterschiede ausgezeichnet, und die Urfache biefer individuellen Unterschiede, wenn auch im Einzelnen uns gewöhnlich gang unbefannt, liegt theilweise ober ausschließlich in gewiffen Ginwirkungen, welche die Fortpflanjungsorgane bes elterlichen Organismus erfahren haben.

Beniger wichtig und allgemein, als dieses Gesetz der individuellen Abanderung, ift ein zweites Gefet ber indirecten Anpaffung, welches wir das Gefet ber monftrofen ober fprungweisen Anpassung nennen wollen. hier find die Abweichungen des kindlichen Organismus von der elterlichen Form jo auffallend, daß wir fie in der Regel als Miggeburten oder Monstrofitäten bezeichnen können. Diese werden in vielen Fällen, wie es durch Experimente nachgewiesen ift, badurch erzeugt, daß man ben elterlichen Organismus einer bestimmten Behandlung unterwirft, in eigenthumliche Ernahrungsverhaltniffe verfett, z. B. Luft und Licht ihm entzieht oder andere auf feine Ernährung mächtig einwirkende Ginfluffe in beftimmter Beise abandert. Die neue Eristenzbedingung bewirkt eine ftarte und auffallende Abanderung der Gestalt, aber nicht an dem unmittelbar bavon betroffenen Organismus, sondern erft an beffen Rachkommenschaft. Die Art und Beise bieser Ginwirkung im Ginzelnen zu erkennen, ist uns auch hier nicht möglich, und wir können nur gang im Allgemeinen ben urfächlichen Busammenhang zwischen ber monftrofen Bildung bes Rindes und einer gemiffen Beranderung in den Eriftenzbedingungen seiner Eltern, jowie deren Einfluß auf die Fortpflanzungsorgane der letteren, feftstellen. In diese Reibe der monftrosen oder sprungweisen Abanderungen gehören mahrschein= lich die früher erwähnten Erscheinungen des Albinismus, sowie die einzelnen Falle von Menschen mit sechs Fingern und Beben, von ungehörnten Rindern, jowie von Schafen und Biegen mit vier ober feche hörnern. Bahricheinlich verbankt in allen diefen Fällen die monftroje Abanderung ihre Entftehung einer Urfache, welche zunächft nur das Reproductionssystem des elterlichen Organismus, das Ei der Mutter oder das Sperma des Baters afficirte.

Als eine britte eigenthumliche Aeußerung der indirecten Anpaffung können wir das Gesetz der geschlechtlichen oder sexuellen Anpassung bezeichnen. So nennen wir die merkwürdige Thatsache, daß bestimmte Einflüsse, welche auf die männlichen Fortpslanzungsorgane einwirken, nur in der Formbildung der männlichen Rachkommen, und ebenso andere Einflüsse, welche die weiblichen Geschlechtsorgane betreffen, nur in der Gestaltveränderung der weiblichen Nachsommen ihre Wirfung äußern. Diese merkwürdige Erscheinung ist noch sehr dunkel und wenig beachtet, wahrscheinlich aber von großer Bedeutung für die Entstehung der früher betrachteten "secundären Serualcharaktere".

Alle die angeführten Erscheinungen der geschlechtlichen, der iprungweisen und der individuellen Anpaffung, welche mir als "Gefete ber indirecten ober mittelbaren (potentiellen) Anpaffung" que fammenfaffen fonnen, find uns in ihrem eigentlichen Befen, in ihrem tieferen urfächlichen Zusammenhang noch außerft wenig befannt. Rur foviel läßt fich ichon jest mit Sicherheit behaupten, daß fehr zahlreiche und wichtige Umbildungen der organischen Formen biesem Borgange ihre Entstehung verdanken. Biele und auffallende Formveränderungen find lediglich bedingt durch Urfachen, welche gunächft nur auf die Ernährung des elterlichen Organismus und zwar auf beffen Fortpflanzungsorgane einwirften. Offenbar find hierbei die wichtigen Bechfelbeziehungen, in benen die Gefchlechtsorgane zu ben übrigen Körpertheilen fteben, von der größten Bedeutung. Bon diefen werden wir jogleich bei bem Bejete ber wechselbezuglichen Unpaffung noch mehr zu fagen haben. Wie mächtig überhaupt Beränderungen in den Lebensbedingungen, in der Ernährung auf die Fortpflanzung der Organismen einwirken, beweift allein ichon die merkwürdige Thatfache, daß zahlreiche wilde Thiere, die wir in unferen zoologischen Garten halten, und ebenfo viele in unferer botanischen Garten verpflangte erotische Gewächse nicht mehr im Stande find, fich fortzupflanzen, jo z. B. die meiften Raubvogel, Papageien und Affen. Auch der Elephant und die barenartigen Raubthiere werfen in ber Gefangenichaft faft niemals Junge. Ebenfo werben viele Pflanzen im Culturzuftande unfruchtbar. Es erfolgt zwar die Berbindung der beiden Geschlechter, aber feine Befruchtung oder feine Entwidelung der befruchteten Reime. Sieraus ergiebt fich unzweifelhaft, daß die durch den Culturzustand veranderte Ernahrungsweise die Fortpflanzungsfähigkeit ganzlich aufzuheben, also den größten Einfluß auf die Geschlechtsorgane auszuüben im Stande ist. Ebenso können andere Anpassungen oder Ernährungsveränderungen des elterlichen Organismus zwar nicht den gänzlichen Ausfall der Nachkommenschaft, wohl aber bedeutende Umbildungen in deren Form versanlassen.

Biel bekannter als die Erscheinungen der indirecten oder potentiellen Anpassung sind diesenigen der directen oder actuellen Anpassung, zu deren näherer Betrachtung wir uns seht wenden. Es gehören hierher alle diesenigen Abänderungen der Organismen, welche man als die Folgen der Uebung, Gewohnheit, Oressur, Erziehung u. s. w. betrachtet, ebenso diesenigen Umbildungen der organischen Formen, welche unmittelbar durch den Einsluß der Nahrung, des Klimas und anderer äußerer Eristenzbedingungen bewirkt werden. Wie schon vorher bemerkt, tritt hier bei der directen oder unmittelbaren Anpassung der umbildende Einsluß der äußeren Ursache unmittelbar in der Form des betroffenen Organismus selbst, und nicht erst in dersenigen seiner Nachkommenschaft wirksam zu Tage.

Unter ben verschiedenen Gesehen der directen oder actnellen Ansassung können wir als das oberste und umfassendste das Geseh der allgemeinen oder universellen Anpassung an die Spihe stellen. Dasselbe läßt sich furz in dem Sahe aussprechen: "Alle organischen Individuen werden im Lause ihres Lebens durch Anpassung an verschiedene Lebensbedingungen einander ungleich, obwohl die Individuen einer und derselben Art sich meistens sehr ähnslich bleiben." Sine gewisse Ungleichheit der organischen Individuen wurde, wie Sie sahen, schon durch das Geseh der individuellen (indirecten) Anpassung bedingt. Allein diese ursprüngliche Ungleichheit der Einzelwesen wird späterhin dadurch noch gesteigert, daß jedes Individuam sich während seines selbstständigen Lebens seinen eigenschweiden Einzelwesen einer jeden Art, so ähnlich sie in ihren ersten

Lebensstadien auch sein mögen, werden im weitern Berlaufe der Existenz einander mehr oder minder ungleich. In geringeren oder bebeutenderen Eigenthümlichkeiten entsernen sie sich von einander, und das ist eine natürliche Folge der verschiedenen Bedingungen, unter denen alle Individuen leben. Es giebt nicht zwei einzelne Besen irgend einer Art, die unter ganz gleichen äußeren Umständen ihr Leben vollbringen. Die Lebensbedingungen der Nahrung, der Feuchstäfeit, der Luft, des Lichtes, ferner die Lebensbedingungen der Gessellschaft, die Bechselbeziehungen zu den umgebenden Individuen dersselben Art und anderer Arten, sind bei allen Einzelwesen verschieden; diese Berschiedenheit wirft zunächst auf die Functionen, weiterhin auf die Formen sedes einzelnen Organismus umbildend ein.

Benn Geschwifter einer menschlichen Familie ichon von Anfang an gewiffe individuelle Ungleichheiten zeigen, die wir als Folge ber individuellen (indirecten) Anpaffung betrachten können, fo erscheinen uns diefelben noch weit mehr verschieden in spaterer Lebenszeit, wo die einzelnen Geschwifter verschiedene Erfahrungen burchgemacht, und fich verschiedenen Lebensverhaltniffen angepaßt haben. Die ursprunglich angelegte Berichiebenheit bes individuellen Entwickelungsganges wird offenbar um fo größer, je langer bas Leben bauert, je mehr verschiedenartige außere Bedingungen auf die einzelnen Individuen Ginfluß erlangen. Das tonnen Gie am einfachften an ben Menichen felbit, fowie an den Sausthieren und Gulturpflanzen nachweisen, bei benen Sie willfürlich die Lebensbedingungen modificiren fonnen. 3mei Bruder, von denen ber eine jum Arbeiter, ber andere jum Briefter erzogen wird, entwideln fich in forperlicher und geiftiger Beziehung gang verschieden; ebenfo zwei hunde eines und beffelben Burfes, von denen der eine jum Jagdhund, der andere jum Rettenhund erzogen wird. Daffelbe gilt aber auch von den organischen Individuen im Naturzuftande. Benn Gie g. B. in einem Riefernober in einem Buchenwalbe, ber bloß aus Baumen einer einzigen Art besteht, sorgfältig alle Baume mit einander vergleichen, so finden Sie allemal, daß von allen hundert ober taufend Baumen nicht

zwei Individuen in der Größe des Stammes und der einzelnen Theile, in der Zahl der Zweige, Blätter, Früchte u. s. w. völlig übereinstimmen. Ueberall finden Sie individuelle Ungleichheiten, welche zum Theil wenigstens bloß die Folge der verschiedenen Lebens-bedingungen sind, unter denen sich alle Bäume entwicklten. Frei-lich läßt sich niemals mit Bestimmtheit sagen, wie viel von dieser Ungleichheit aller Einzelwesen jeder Art ursprünglich (durch die individuelle Anpassung bedingt), wie viel davon erworben (durch die directe universelle Anpassung bewirtt) sein mag.

Nicht minder wichtig und allgemein als die universelle Anpaffung ift eine zweite Erscheinungsreihe der directen Anpassung, welche wir das Gesetz der gehäuften oder cumulativen Anpassung nennen können. Unter diesem Namen faffe ich eine große Anzahl von fehr wichtigen Erscheinungen zusammen, die man gewöhnlich in zwei ganz verschiedene Gruppen bringt. Wan unterscheidet in der Regel erstens solche Beränderungen der Organismen, welche un= mittelbar durch den anhaltenden Einfluß äußerer Bedingungen (durch) die dauernde Einwirkung der Nahrung, des Klimas, der Umgebung u. f. w.) erzeugt werden, und zweitens folche Beränderungen, welche mittelbar durch Gewohnheit und Uebung, durch Angewöhnung an bestimmte Lebensbedingungen, durch Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe entstehen. Diese letteren Ginfluffe find insbesondere von Lamark als wichtige Ursachen ber Umbildung der organischen Formen hervorgehoben, mahrend man die ersteren ichon sehr lange in weiteren Kreisen als solche anerkannt hat.

Die scharfe Unterscheibung, welche man zwischen diesen beiben Gruppen der gehäuften oder cumulativen Anpassung gewöhnlich macht, und welche auch Darwin noch sehr hervorhebt, verschwindet, sobald man eingehender und tieser über das eigentliche Besen und den ursächlichen Grund der beiden scheindar sehr verschiedenen Anpassungsereihen nachdenkt. Man gelangt dann zu der Ueberzeugung, daß man es in beiden Fällen immer mit zwei verschieden wirkenden Ursachen zu thun hat, nämlich einerseits mit der äußeren Einwirkung

oder Action der anpaffend wirkenden Lebensbedingung, und andrerfeits mit der inneren Begenwirfung ober Reaction bes Dr= ganismus, welcher fich jener Lebensbedingung unterwirft und anpaßt. Wenn man die gehäufte Anpaffung in ersterer Sinficht für fich betrachtet, indem man die umbilbenden Wirfungen ber andauernden äußeren Eriftenzbedingungen auf diese letteren allein bezieht, fo legt man einseitig das Sauptgewicht auf die außere Ginwirkung, und man vernachläffigt die nothwendig eintretende innere Gegenwirfung des Organismus. Benn man umgefehrt die gehäufte Anpaffung einseitig in' der zweiten Richtung verfolgt, indem man die umbildende Selbstthätigfeit bes Organismus, feine Gegenwirfung gegen ben außeren Einfluß, feine Beranderung durch Uebung, Gewohnheit, Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe hervorhebt, fo vergift man, daß diese Gegenwirkung ober Reaction erft durch die Einwirkung der außeren Eriftenzbedingung hervorgerufen wird. Es ift alfo nur ein Unterschied der Betrachtungsweise, auf welchem die Unterscheidung jener beiden verschiedenen Gruppen beruht, und ich glaube, daß man fie mit vollem Rechte zusammenfaffen fann. Das Befentlichfte bei diefen gehäuften Anpaffungsericheinungen ift immer, daß die Beränderung bes Organismus, welche zunächft in feiner Function und weiterhin in feiner Formbildung fich außert, entweder durch lange andauernde ober burch oft wiederholte Einwirfungen einer äußeren Urfache veranlagt wird. Die fleinfte Urfache fann burch Saufung ober Cumulation ihrer Wirfung die größten Erfolge erzielen.

Die Beispiele für diese Art der directen Anpassung sind unendlich zahlreich. Bo Sie nur hineingreisen in das Leben der Thiere und Pflanzen, sinden Sie überall einleuchtende und überzeugende Beränderungen dieser Art vor Augen. Wir wollen hier zunächst einige durch die Nahrung selbst unmittelbar bedingte Anpassungserscheinungen hervorheben. Jeder von Ihnen weiß, daß man die Hausthiere, die man für gewisse Zwecke züchtet, verschieden umbilden kann durch die verschiedene Quantität und Qualität der Nahrung, welche man ihnen darreicht. Benn der Landwirth bei der Schafzucht seine Bolle

erzeugen will, fo giebt er ben Schafen anderes Futter, als wenn er autes Rleifch ober reichliches Fett erzielen will. Die auserlesenen Rennpferde und Luruspferde erhalten befferes Futter, als die schweren Laftpferde und Rarrengaule. Die Rörperform des Menfchen felbft, der Grad der Fettablagerung 3. B., ift gang verschieden nach der Nahrung. Bei ftidftoffreicher Roft wird wenig, bei ftidftoffarmer Roft viel Fett abgelagert. Leute, die mit Gulfe der neuerdings beliebten Banting-Rur mager werden wollen, effen nur Fleifch und Gier, fein Brod, feine Kartoffeln. Welche bebeutenden Beranderungen man an Eulturpflangen, lediglich burch veranderte Quantität und Qualität der Nahrung hervorbringen fann, ift allbefannt. Dieselbe Bflange erhalt ein gang anderes Aussehen, wenn man fie an einem trodenen, warmen Ort dem Sonnenlicht ausgesetht halt, ober wenn man fie an einer fühlen, feuchten Stelle im Schatten halt. Biele Pflanzen befommen, wenn man fie an ben Meeresftrand verfest, nach einiger Beit bide, fleifchige Blatter; und diefelben Pflangen, an ausnehmend trocene und heiße Standorte verfett, befommen dunne, behaarte Blatter. Alle diese Formveranderungen entstehen unmittelbar durch ben gehäuften Ginfluß ber veränderten Rahrung.

Aber nicht nur die Quantität und Qualität der Rahrungsmittel wirft mächtig verändernd und umbildend auf den Organismus ein, sondern auch alle anderen äußeren Eristenzbedingungen, vor Allen die nächste organische Umgebung, die Gesellschaft von freundlichen oder seindlichen Organismen. Ein und derselbe Baum entwickelt sich ganz anders an einem offenen Standort, wo er von allen Seiten frei steht, als im Balde, wo er sich den Umgebungen anpassen muß, wo er ringsum von den nächsten Nachbarn gedrängt und zum Emporschießen gezwungen wird. Im ersten Fall wird die Krone weit ausgebreitet, im letzten dehnt sich der Stamm in die Höhe und die Krone bleibt klein und gedrungen. Wie mächtig alle diese Umstände, wie mächtig der seindliche oder freundliche Einsluß der umgebenden Organismen, der Parasiten u. s. w. auf jedes Thier und jede Pflanze einwirken, ist so bekannt, daß eine Ansührung weiterer Beispiele

überstüssig erscheint. Die Veränderung der Form, die Umbildung, welche dadurch bewirft wird, ist niemals bloß die unmittelbare Folge des äußeren Einslusses, sondern muß immer zurückgeführt werden auf die entsprechende Gegenwirfung, auf die Selbstthätigkeit des Organismus, die man als Angewöhnung, Uebung, Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe bezeichnet. Daß man diese letzteren Erscheinungen in der Regel getrennt von der ersteren betrachtet, liegt erstens an der schon hervorgehobenen einseitigen Betrachtungsweise, und dann zweitens daran, daß man sich eine ganz falsche Borstellung von dem Wesen und dem Einfluß der Willensthätigkeit bei den Thieren gebildet hatte.

Die Thatigfeit bes Willens, welche der Angewöhnung, ber Uebung, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe bei den Thieren ju Grunde liegt, ift gleich jeder anderen Thatigfeit ber thierifchen Seele burch materielle Borgange im Centralnerveninftem bedingt, durch eigenthumliche Bewegungen, welche von der eiweißartigen Materie der Ganglienzellen und der mit ihnen verbundenen Nervenfasern ausgehen. Der Bille der höheren Thiere ift in diefer Beziehung, ebenso wie die übrigen Geistesthätigkeiten, von demjenigen des Menschen nur quantitativ (nicht qualitativ) verschieden. Der Wille bes Thieres, wie des Menschen ift niemals frei. Das weitverbreitete Dogma von der Freiheit des Willens ift naturwiffenschaftlich durchaus nicht haltbar. Jeder Physiologe, der die Erscheinungen der Willensthatigfeit bei Menschen und Thiere naturwiffenschaftlich untersucht, fommt mit Nothwendigfeit zu der Ueberzeugung, daß der Wille eigentlich niemals frei, sondern stets durch außere oder innere Einfluffe bedingt ift. Diefe Ginfluffe find größtentheils Borftellungen, die entweder burch Anpaffung oder burch Bererbung erworben, und auf eine von diesen beiden physiologischen Functionen gurudführ= bar find. Sobald man seine eigene Willensthätigkeit ftreng untersucht, ohne das herkommliche Vorurtheil von der Freiheit des Willens, fo wird man gewahr, daß jene icheinbar freie Willenshandlung burch vorhergehende Borftellungen bewirft wird, die entweder in ererbten oder in anderweitig erworbenen Vorstellungen wurzeln, und in letter Linie also wiederum durch Anpassungs- oder Vererbungsgesetze bedingt sind. Dasselbe gilt von der Willensthätigkeit aller Thiere. Sobald man diese eingehend im Zusammenhang mit ihrer Lebens- weise betrachtet, und in ihrer Beziehung zu den Veränderungen, welche die Lebensweise durch die äußeren Bedingungen erfährt, so überzeugt man sich alsbald, daß eine andere Aussassungen eich mögslich ist. Daher müssen auch die Veränderungen der Willensbewezung, welche aus veränderter Ernährung folgen, und welche als Uebung, Gewohnheit u. s. w. umbildend wirken, unter jene materiellen Vorgänge der gehäuften Anpassung gerechnet werden.

Indem fich der thierische Wille den veranderten Eriftenzbedinaungen durch andauernde Gewöhnung, Uebung u. f. w. anpaßt, vermag er die bedeutendsten Umbildungen der organischen Formen zu bewirken. Mannichfaltige Beispiele hierfur find überall im Thierleben au finden. Go verkummern g. B. bei den hausthieren manche Drgane, indem fie in Folge ber veränderten Lebensweise außer Thätigteit treten. Die Enten und Suhner, welche im wilden Ruftande ausgezeichnet fliegen, verlernen diefe Bewegung mehr oder weniger im Culturzuftande. Sie gewöhnen fich baran, mehr ihre Beine, als ihre Flügel zu gebrauchen, und in Folge bavon werden die babei gebrauchten Theile der Muskulatur und des Skelets in ihrer Ausbildung und Form wesentlich verändert. Für die verschiedenen Raffen der Hausente, welche alle von der wilben Ente (Anas boschas) abstammen, hat dies Darwin durch eine fehr forgfältige vergleichende Meffung und Bagung ber betreffenden Stelettheile nachgewiesen. Die Anoden des Flügels find bei ber hausente schmächer, die Knochen bes Beines bagegen umgefehrt ftarfer entwickelt, als bei ber wilben Ente. Bei ben Straußen und anderen Laufvögeln, welche fich bas Kliegen ganzlich abgewöhnt haben, ift in Folge beffen ber Flügel ganz verkummert, zu einem völlig "rudimentaren Organ" herabgefunken (S. 10). Bei vielen hausthieren, insbesondere bei vielen Raffen von hunden und Raninchen, bemerten Gie ferner, daß diefelben burch ben Culturzustand herabhängende Ohren bekommen haben. Dies ift einfach eine Folge des verminderten Gebrauchs der Ohrmuskeln. Im wilden Zustande müssen diese Thiere ihre Ohren gehörig anstrengen, um einen nahenden Feind zu bemerken, und es hat sich dadurch ein starker Muskelapparat entwickelt, welcher die äußeren Ohren in aufrechter Stellung erhält, und nach allen Richtungen dreht. Im Culturzustande haben dieselben Thiere nicht mehr nöthig, so ausmerksam zu lauschen; sie spisen und drehen die Ohren nur wenig; die Ohremuskeln kommen außer Gebrauch, verkümmern allmählich, und die Ohren sinken nun schlaff herab oder werden rudimentär.

Wie in diesen Fällen die Function und dadurch auch die Form des Organs durch Richtgebrauch rückgebildet wird, so wird dieselbe andrerseits durch stärkeren Gebrauch mehr entwickelt. Dies tritt uns besonders deutlich entgegen, wenn wir das Gehirn und die dadurch bewirkten Seelenthätigkeiten bei den wilden Thieren und den Haussthieren, welche von ihnen abstammen, vergleichen. Insbesondere der Hund und das Pferd, welche in so erstaunlichem Maße durch die Cultur veredelt sind, zeigen im Vergleiche mit ihren wilden Stammverwandten einen außerordeutlichen Grad von Ausbildung der Geistesthätigkeit, und offenbar ist die damit zusammenhängende Umbildung des Gehirns größtentheils durch die andauernde Uebung bedingt. Allsbefannt ist es ferner, wie schnell und mächtig die Muskeln durch anshaltende Uebung wachsen und ihre Form verändern. Vergleichen Sie z. B. Arme und Beine eines geübten Turners mit densenigen eines unbeweglichen Stubensitzers.

Wie mächtig äußere Einflüsse die Gewohnheiten der Thiere, ihre Lebensweise beeinflussen und dadurch weiterhin auch ihre Form umbilden, zeigen sehr auffallend manche Beispiele von Amphibien und Reptilien. Unsere häusigste einheimische Schlange, die Ringelnatter, legt Eier, welche zu ihrer Entwickelung noch drei Wochen brauchen. Wenn man sie aber in Gefangenschaft hält und in den Räfig keinen Sand streut, so legt sie die Eier nicht ab, sondern behält sie bei sich, so lange bis die Jungen entwickelt sind. Der Unterschied zwischen

lebendig gebärenden Thieren und folden, die Eier legen, wird hier einfach durch die Beränderung des Bodens, auf welchem das Thier lebt, verwischt.

Außerordentlich interessant sind in dieser Beziehung auch die Wassermolche oder Tritonen, welche man gezwungen hat, ihre ursprünglichen Kiemen beizubehalten. Die Tritonen, Amphibien, welche den Fröschen nahe verwandt sind, besitzen gleich diesen in ihrer Jugend äußere Athmungsorgane, Kiemen, mit welchen sie, im Wasser lebend, Wasser athmen. Später tritt bei den Tritonen eine Metamorphose ein, wie bei den Fröschen. Sie gehen auf das Land, verlieren die Kiemen und gewöhnen sich an das Lungenathmen. Benn man sie nun daran verhindert, indem man sie in einem geschlossenen Wasserbeden hält, so verlieren sie die Kiemen nicht. Diese bleiben vielmehr bestehen, und der Wassermolch verharrt zeitlebens auf jener niederen Ausbildungsstufe, welche seine tieser stehenden Verwandten, die Kiemenmolche oder Sozobranchien niemals überschreiten. Der Wassermolch erreicht seine volle Größe, wird geschlechtsreif und pflanzt sich fort, ohne die Kiemen zu verlieren.

Großes Aufsehen erregte unter den Zoologen vor einigen Jahren der Axoloti (Sirodon piscisormis), ein dem Triton nahe verwandter Kiemenmolch aus Mexico, welchen man schon seit langer Zeit kennt und in den letzen Jahren im Pariser Pflanzengarten im Großen gezüchtet hat. Dieses Thier hat auch äußere Kiemen, wie der Wasserwolch, behält aber dieselben gleich allen anderen Sozobranchien zettlebens dei. Für gewöhnlich bleibt dieser Kiemenmolch mit seinen Wasserathmungsorganen im Wasser und pflanzt sich hier auch sort. Nun krochen aber plöglich im Pflanzengarten unter Hunderten dieser Thiere eine geringe Anzahl aus dem Wasser auf das Land, verloren ihre Kiemen und verwandelten sich in eine kiemenlose Molchsorm, welche von einer nordamerikanischen Tritonengattung (Amblystoma) nicht mehr zu unterscheiden ist und nur noch durch Lungen athmet. In diesem letzen höchst merkwürdigen Falle können wir unmittelbar den großen Sprung von einem wasserathmenden zu einem luftath-

menden Thiere verfolgen, einen Sprung, der allerdings bei der indivibuellen Entwickelungsgeschichte der Frösche und Salamander in jedem Frühling beobachtet werden kann. Ebenso aber, wie jeder einzelne Frosch und jeder einzelne Salamander aus dem ursprünglich kiemenathmenden Amphibium späterhin in ein lungenathmendes sich verwandelt, so ist auch die ganze Gruppe der Frösche und Salamander ursprünglich aus kiemenathmenden, dem Siredon verwandten Thieren entstanden. Die Sozobranchien sind noch dis auf den heutigen Tag auf jener niedrigen Stufe stehen geblieben. Die Ontogenie erläutert auch hier die Phylogenie, die Entwickelungsgeschichte der Individuen biesenige der ganzen Gruppe (S. 10).

An die gehäufte ober cumulative Anpaffung ichließt fich als eine britte Ericheinung ber birecten ober actuellen Anpaffung das Befet ber medfelbezüglichen ober correlativen Anpaffung an. Nach diesem wichtigen Gesetze werden burch die actuelle Anpaffung nicht nur diejenigen Theile des Organismus abgeandert, welche unmittelbar burch die außere Einwirfung betroffen werden, fondern auch andere, nicht unmittelbar bavon berührte Theile. Dies ift eine Folge bes organischen Zusammenhanges, und namentlich ber einheitlichen Ernährungsverhaltniffe, welche zwischen allen Theilen jedes Organismus befteben. Benn 3. B. bei einer Pflanze durch Berfegung an einen trodenen Standort die Behaarung der Blätter qunimmt, so wirft diese Beränderung auf die Ernährung anderer Theile gurud und fann eine Berfurgung ber Stengelglieber und fomit eine gebrungenere Form ber gangen Pflange gur Folge haben. Bei einigen Raffen von Schweinen und Sunden, 3. B. bei dem türkischen Sunde, welche durch Anpaffung an ein warmeres Klima ihre Behaarung mehr ober weniger verloren, murbe zugleich bas Bebig gurudgebilbet. So zeigen auch die Balfische und die Edentaten (Schuppenthiere, Gurtelthiere ac.), welche fich durch ihre eigenthumliche Sautbededung am meiften von den übrigen Sangethieren entfernt haben, die großten Abweichungen in der Bildung bes Bebiffes. Ferner befommen folde Raffen von Sausthieren (g. B. Rindern, Schweinen), bei denen

X.

217

fich die Beine verkurzen, in der Regel auch einen kurzen und gedrungenen Ropf. So zeichnen fich u. a. die Taubenraffen, welche die langften Beine haben, zugleich auch durch die langsten Schnabel aus. Diefelbe Bechselbeziehung zwischen ber Lange ber Beine und bes Schnabels zeigt fich ganz allgemein in ber Ordnung ber Stelzvögel (Grallatores), beim Storch, Kranich, ber Schnepfe u. f. w. Bechfelbeziehungen, welche in dieser Beise zwischen verschiedenen Thei= len des Organismus bestehen, find außerst merkwürdig, und im Ginzelnen ihrer Urfache nach uns unbekannt. Im Allgemeinen konnen wir natürlich fagen: die Ernährungsveranderungen, die einen einzelnen Theil betreffen, muffen nothwendig auf die übrigen Theile zurudwirken, weil die Ernährung eines jeden Organismus eine gufammenhangende, centralifirte Thatigkeit ift. Allein warum nun gerade diefer oder jener Theil in diefer merkwurdigen Wechselbeziehung zu einem andern fteht, ift uns in ben meiften Fallen gang unbekannt. tennen eine große Anzahl folder Bechselbeziehungen in der Bildung, namentlich bei den früher bereits erwähnten Abanderungen ber Thiere und Pflanzen, die fich durch Pigmentmangel auszeichnen, den Albinos ober Kakerlaken. Der Mangel des gewöhnlichen Farbestoffs bedingt hier gemiffe Beränderungen in ber Bildung anderer Theile, 3. B. des Rustelsuftems, des Knochensuftems, also organischer Systeme, die zunächst gar nicht mit dem Systeme der außeren haut zusammenhan-Sehr häufig find biefe ichmacher entwidelt und baher ber gange Körperbau garter und schmächer, als bei den gefärbten Thieren derfelben Art. Ebenso werden auch die Sinnesorgane und das Nervensystem burch biesen Pigmentmangel eigenthümlich afficirt. Raten mit blauen Augen find fast immer taub. Die Schimmel zeichnen fich vor den gefärbten Pferden durch die besondere Reigung zur Bildung farcomatofer Geschwülfte aus. Auch beim Menschen ist der Grad der Pigmententwickelung in der außeren Saut vom größten Ginfluffe auf die Empfänglichkeit des Organismus für gegemiffe Rrankheiten, so baß g. B. Europäer mit dunkler Sautfarbe, schwarzen Haaren und braunen Augen sich leichter in den Tropengegenden acclimatifiren und viel weniger den dort herrschenden Krankheiten (Leberentzündungen, gelbem Fieber u. f. w.) unterworfen find, als Europäer mit heller Hautfarbe, blondem haar und blauen Augen. (Bergl. oben G. 134.)

Borgugsweise merkwurdig find unter diefen Bechselbeziehungen der Bilbung verschiedener Organe diejenigen, welche zwischen ben Beichlechtsorganen und den übrigen Theilen des Korpers befteben. Reine Beränderung eines Theiles wirft fo machtig gurud auf die übrigen Körpertheile, als eine bestimmte Behandlung ber Geschlechts= organe. Die Landwirthe, welche bei Schweinen, Schafen u. f. m. reichliche Fettbilbung erzielen wollen, entfernen die Geschlechtsorgane durch Herausschneiden (Caftration), und zwar geschieht dies bei Thieren beiberlei Geschlechts. In Folge bavon tritt übermäßige Fettentwidelung ein. Daffelbe thut auch Seine Beiligkeit, ber "unfehlbare" Papft, bei den Caftraten, welche in der Betersfirche zu Ehren Gottes fingen muffen. Diefe Ungludlichen werden in fruher Jugend caftrirt, damit fie ihre hohen Knabenftimmen beibehalten. In Folge diefer Berftummelung ber Genitalien bleibt ber Rehlfopf auf der jugendlichen Entwidelungsftufe fteben. Bugleich bleibt die Mustulatur bes gangen Rorpers ichwach entwickelt, mahrend fich unter ber Saut reichliche Fettmengen ansammeln. Aber auch auf die Ausbildung bes Centralnervensuftems, ber Billensenergie u. f. w. wirft jene Berftummelung machtig jurud, und es ift befannt, daß die menschlichen Caftraten oder Eunuchen ebenso wie die caftrirten mannlichen Sausthiere bes bestimmten psychischen Charafters, welcher bas männliche Geschlecht auszeichnet, ganglich entbehren. Der Mann ift eben Leib und Seele nach nur Mann burch feine mannliche Generationsbrufe.

Diefe außerft wichtigen und einflugreichen Bechfelbeziehungen zwischen den Geschlechtsorganen und den übrigen Korpertheilen, por allem bem Gehirn, finden fich in gleicher Beife bei beiben Beichlech= tern. Es lagt fich bies ichon von vornherein beshalb erwarten, weil bei den meiften Thieren die beiderlei Organe aus gleicher Grundlage fich entwickeln. Beim Menschen, wie bei allen übrigen Birbelthie-

ren, find in der ursprünglichen Anlage des Reimes die mannlichen und weiblichen Organe neben einander vorhanden. Jedes Individuum ist ursprünglich ein Zwitter oder Hermaphrodit (S. 176), wie es die den Wirbelthieren nächstverwandten Ascidien noch heute zeit= Erft allmählich entstehen im Laufe ber embryonalen lebens find. Entwickelung (beim Menschen in der neunten Boche feines Embryolebens) die Unterschiede der beiden Geschlechter, indem beim Beibe allein der Eierstock, beim Manne allein der Testisch zur Entwickelung gelangt, hingegen die andere Geschlechtsdrüse verkummert. Jebe Beränderung des weiblichen Gierstocks außert eine nicht minder bebeutende Rudwirkung auf den gesammten weiblichen Organismus, wie jede Beranderung des Teftikels auf den mannlichen Organismus. Die Bichtigkeit diefer Bechselbeziehung hat Virchow in seinem vortrefflichen Auffat "bas Beib und die Belle" mit folgenden Borten ausgesprochen: "Das Beib ift eben Beib nur durch feine Generationsbruse; alle Eigenthumlichkeiten seines Rörpers und Beiftes ober feiner Ernährung und Nerventhatigkeit: die fuße Bartheit und Runbung ber Blieber bei ber eigenthumlichen Ausbildung bes Bedens, die Entwidelung der Brufte bei dem Stehenbleiben der Stimmorgane, jener schöne Schmuck des Ropfhaares bei dem kaum merklichen, wei= den Flaum ber übrigen Saut, und bann wiederum biefe Tiefe bes Gefühls, diese Bahrheit der unmittelbaren Anschauung, diese Sanft= muth, hingebung und Treue — furz, Alles, was wir an dem mahren Beibe Beibliches bewundern und verehren, ift nur eine Dependenz des Eierstocks. Man nehme ben Eierstock hinweg, und das Mannweib in seiner häglichsten Salbheit steht vor uns."

Dieselbe innige Correlation oder Wechselbeziehung zwischen ben Geschlechtsorganen und den übrigen Körpertheilen findet sich auch bei den Pflanzen eben so allgemein wie bei den Thieren vor. Wenn man bei einer Gartenpstanze reichlichere Früchte zu erzielen wünscht, beschränkt man den Blätterwuchs durch Abschneiden eines Theils der Blätter. Wünscht man umgekehrt eine Zierpstanze mit einer Fülle von großen und schönen Blättern zu erhalten, so verhindert man die

Blüthen- und Fruchtbildung durch Abschneiden der Blüthenknospen. In beiden Fällen entwickelt sich das eine Organsystem auf Kosten des anderen. So ziehen auch die meisten Abänderungen der vegetativen Blattbildung bei den wilden Pflanzen eine entsprechende Umbildung in den generativen Blüthentheilen nach sich. Die hohe Bedeutung dieser "Compensation der Entwickelung", dieser "Correlation der Theile" ist bereits von Goethe, von Geoffron S. Hilaire und von anderen Naturphilosophen hervorgehoben worden. Sie beruht wesentlich darauf, daß die directe oder actuelle Anpassung keinen einzigen Körpertheil wesentlich verändern kann, ohne zugleich auf den ganzen Organismus einzuwirken.

Die correlative Anpaffung ber Fortpflanzungsorgane und ber übrigen Körpertheile verdient beshalb eine ganz besondere Berücksich= tigung, weil fie vor Allem geeignet ift, ein erklarendes Licht auf die vorher betrachteten dunkeln und rathselhaften Erscheinungen ber indirecten oder potentiellen Anpaffung zu werfen. Denn ebenfo wie jede Beränderung der Geschlechtsorgane machtig auf den übrigen Rörper gurudwirft, fo muß naturlich umgefehrt auch jede eingreifende Beränderung eines anderen Körpertheils mehr oder weniger auf die Generationsorgane gurudwirfen. Dieje Rudwirfung wird fich aber erft in ber Bilbung ber Rachfommenschaft, welche aus ben veranderten Generationstheilen entsteht, mahrnehmbar außern. Berade jene mertwürdigen, aber unmerklichen und an fich ungeheuer geringfügigen Beränderungen des Genitalfuftems, der Gier und bes Sperma, welche burch folche Bechfelbeziehungen hervorgebracht merben, find bom größten Ginfluffe auf die Bildung ber Nachkommenichaft, und alle vorher erwähnten Erscheinungen ber indirecten ober potentiellen Anpaffung tonnen ichließlich auf die wechselbezugliche Unpaffung gurudgeführt werben.

Eine weitere Reihe von ausgezeichneten Beispielen der correlativen Anpassung liefern die verschiedenen Thiere und Pflanzen, welche durch das Schmaroperleben oder den Parasitismus rückgebildet sind. Keine andere Beränderung der Lebensweise wirkt so bedeutend auf die Formbildung der Organismen ein, wie die Angewöhnung an das Schmaroberleben. Pflanzen verlieren badurch ihre grünen Blätter, wie z. B. unsere einheimischen Schmaroperpflanzen: Orobanche, Lathraea, Monotropa. Thiere, welche ursprünglich selbstständig und frei gelebt haben, bann aber eine parafitische Lebensweise auf andern Thieren ober auf Pflanzen annehmen, geben zunächft die Thatigkeit ihrer Bewegungsorgane und ihrer Sinnesorgane auf. Der Verluft der Thatigkeit zieht aber den Berluft der Organe, durch welche fie bewirtt wurde, nach fich, und so finden wir z. B. viele Krebsthiere ober Cruftaceen, die in der Jugend einen ziemlich hohen Organisations= grad, Beine, Fühlhörner und Augen besagen, im Alter als Parafiten vollkommen degenerirt wieder, ohne Augen, ohne Bewegungs= werkzeuge und ohne Fühlhörner. Aus der munteren, beweglichen Rugendform ift ein unförmlicher, unbeweglicher Klumpen geworben. Rur die nothigsten Ernährungs- und Fortpflanzungsorgane sind noch in Thatigkeit. Der gange übrige Rörper ift ruckgebildet. Offenbar find diese tiefgreifenden Umbildungen großentheils directe Folgen der gehäuften ober cumulativen Anpaffung, des Nichtgebrauchs und der mangelnden Uebung der Organe; aber zum anderen Theile kommen biefelben ficher auch auf Rechnung der wechselbezüglichen oder correlativen Anpassung. (Vergl. Taf. X und XI.)

Ein siebentes Anpassungsgeset, das vierte in der Gruppe der directen Anpassungen, ist das Gesetz der abweichenden oder divergenten Anpassung. Wir verstehen darunter die Erscheisnung, daß ursprünglich gleichartig angelegte Theile sich durch den Einsluß äußerer Bedingungen in verschiedener Weise ausbilden. Dieses Anpassungsgesetz ist ungemein wichtig für die Erklärung der Arsbeitstheilung oder des Polymorphismus. An uns selbst können wir es sehr leicht erkennen, z. B. in der Thätigkeit unserer beiden Hände. Die rechte Hand wird gewöhnlich von uns an ganz andere Arbeiten gewöhnt, als die linke; es entsteht in Folge der abweichenden Beschäftigung auch eine verschiedene Bildung der beiden Hände. Die rechte Hand, welche man gewöhnlich viel mehr braucht, als die linke,

zeigt stärker entwickelte Nerven, Muskeln und Knochen. Daffelbe gilt auch vom ganzen Arm. Knochen und Fleisch des rechten Arms sind bei den meisten Menschen in Folge stärkeren Gebrauchs stärker und schwerer als die des linken Arms. Da nun aber der bevorzugte Gebrauch des rechten Arms bei der mittelländischen Menschenart (S. 604) schon seit Jahrtausenden eingebürgert und vererbt ist, so ist auch die stärkere Form und Größe des rechten Arms bereits erblich geworden. Der tressliche holländische Natursorscher P. Harting hat durch Messung und Bägung an Neugeborenen gezeigt, daß auch bei diesen bereits der rechte Arm den linken übertrisst.

Nach bemfelben Gesetze der divergenten Anpassung find auch häufig die beiden Augen verschieden entwickelt. Wenn man fich z. B. als Naturforscher gewöhnt, immer nur mit bem einen Auge (am beften mit bem linken) zu mifrostopiren, und mit bem andern nicht, fo erlangt bas eine Auge eine gang andere Beschaffenheit, als bas andere, und diese Arbeitstheilung ift von großem Bortheil. Das eine Auge wird, furzfichtiger, geeignet fur bas Geben in die Nabe, bas andere Ange weitfichtiger, icharfer fur ben Blid in die Ferne. Benn man dagegen abwechselnd mit beiden Augen mifrostopirt, so erlangt man nicht auf dem einen Auge den Grad der Rurgfichtigkeit, auf dem anbern ben Grad der Beitfichtigkeit, welchen man durch zweckmäßige Bertheilung biefer verschiebenen Befichtsfunctionen auf beibe Augen erreicht. Bunachft wird auch hier wieder durch die Gewohnheit die Function, die Thätigkeit der ursprunglich gleich gebildeten Organe ungleich, divergent; allein die Function wirft wiederum auf die Form und die innere Structur des Organs gurud.

Unter den Pflanzen können wir die abweichende oder divergente Anpassung besonders bei den Schlinggewächsen sehr leicht wahrnehmen. Aeste einer und derselben Schlingpflanze, welche ursprünglich gleichartig angelegt sind, erhalten eine ganz verschiedene Form und Ausdehnung, einen ganz verschiedenen Krümmungsgrad und Durchmesser der Spiralwindung, je nachdem sie um einen dünneren oder dickeren Stab sich herumwinden. Ebenso ist auch die abweichende Beränderung der Formen ursprünglich gleich angelegter Theile, welche bivergent nach verschiedenen Richtungen unter abweichenden äußeren Bedingungen sich entwickeln, in vielen anderen Fällen deutlich nachsweisbar. Indem diese abweichende oder divergente Anpassung mit der fortschreitenden Bererbung in Bechselwirkung tritt, wird sie Ursache der Arbeitstheilung der verschiedenen Organe.

Ein achtes und lettes Anpaffungsgeset konnen wir als bas Befet ber unbeschränkten ober unendlichen Anpassung bezeichnen. Wir wollen damit einfach ausbruden, daß uns keine Grenze für die Beränderung der organischen Formen durch den Ginfluß der außeren Eriftenzbedingungen bekannt ift. Wir konnen von keinem einzigen Theil des Organismus behaupten, daß er nicht mehr veranderlich fei, daß, wenn man ihn unter neue außere Bedingun= gen brachte, er durch biefe nicht verandert werden murde. Roch niemals hat fich in der Erfahrung eine Grenze für die Abanderung nachweisen laffen. Wenn z. B. ein Organ durch Nichtgebrauch begenerirt, so geht diese Degeneration schließlich bis zum vollständigen Schwunde des Organs fort, wie es bei den Augen vieler Thiere der Fall ift. Andrerseits können wir durch fortwährende Uebung, Gewohnheit und immer gesteigerten Gebrauch eines Organs daffelbe in einem Dage vervollkommnen, wie wir es von vornherein für unmöglich gehalten haben wurden. Wenn man die uncivilifirten Bilben mit den Culturvölkern vergleicht, so findet man bei jenen eine Ausbildung der Sinnesorgane, Geficht, Geruch, Gehör, von der die Culturvölker feine Ahnung haben. Umgekehrt ist bei den höheren Culturvölkern das Gehirn, die Geistesthätigkeit in einem Grade entwickelt, von welchem die roben Wilben keine Borftellung befigen.

Allerdings scheint für jeden Organismus eine Grenze der Anspassungsfähigkeit durch den Typus seines Stammes oder Phylum gegeben zu sein, d. h. durch die wesentlichen Grundeigenschaften dieses Stammes, welche von dem gemeinsamen Stammvater desselben ererbt sind und sich durch conservative Bererbung auf alle Descenzbenten desselben übertragen. So kann z. B. niemals ein Wirbels

thier ftatt bes charafteriftischen Rudenmards ber Birbelthiere das Bauchmark ber Glieberthiere fich erwerben. Allein innerhalb ber erblichen Grundform, innerhalb diefes unveräußerlichen Enpus, ift ber Grad ber Anpaffungsfähigfeit unbeschränkt. Die Biegfamkeit und Aluffigfeit der organischen Form außert fich innerhalb beffelben frei nach allen Richtungen bin, und in gang unbeschränktem Umfang. Es giebt aber einzelne Thiere, wie 3. B. die durch Parafitismus rudgebildeten Rrebsthiere und Burmer, welche felbft jene Grenze des Enpus zu überspringen scheinen, und durch erstaunlich weit gehende Degeneration alle wesentlichen Charaftere ihres Stammes ein= gebüßt haben. Bas die Anpaffungsfähigkeit des Menichen betrifft, fo ift diefelbe, wie bei allen anderen Thieren, ebenfalls unbegrengt, und da fich dieselbe beim Menschen por Allem in der Umbilbung bes Behirns außert, fo lagt fich burchaus feine Grenze ber Erfenntniß feten, welche ber Menich bei weiter fortichreitender Beiftesbilbung nicht wurde überschreiten konnen. Auch der menschliche Beift genießt alfo nach dem Gefete der unbeschränkten Anpaffung eine unendliche Berfpective für feine Bervollkommnung in ber Bufunft.

Diese Bemerkungen genügen wohl, um die Tragweite der Anpassungserscheinungen hervorzuheben und ihnen das größte Gewicht zuzuschreiben. Die Anpassungsgesehe, die Thatsachen der Beränderung durch den Einstuß äußerer Bedingungen, sind von ebenso großer Bedeutung, wie die Bererbungsgesehe. Alle Anpassungserscheinungen lassen sich in letzter Linie zurücksühren auf die Ernährungsverhältnisse des Organismus, in gleicher Weise wie die Bererbungserscheinungen in den Fortpslanzungsverhältnissen begründet sind; diese aber sowohl als jene sind weiter zurückzuschen auf chemische und physikalische Gründe, also auf mechanische Ursachen. Lediglich durch die Bechselwirkung derselben entstehen nach Darwin's Selectionstheorie die neuen Formen der Organismen, die Umbildungen, welche die fünstliche Züchtung im Eulturzustande, die natürliche Züchtung im Raturzustande hervorbringt.

## Elfter Vortrag.

Die natürliche Züchtung durch ben Kampf'um's Dasein. Arbeitstheilung und Fortschritt.

Bechselwirkung der beiden organischen Bildungetriebe, der Bererbung und Anpassung. Ratürliche und kunftliche Züchtung. Kampf um's Dasein oder Bettetampf um die Lebensbedürfnisse. Migverhältniß zwischen der Bahl der möglichen (potentiellen) und der Bahl der wirklichen (actuellen) Individuen. Berwickelte Bechselbeziehungen aller benachbarten Organismen. Birkungsweise der natürlichen Büchtung. Gleichfarbige Buchtwahl als Ursache der spmpathischen Färbungen. Geschlechtliche Zuchtwahl als Ursache der sexualcharaktere. Geseh der Conderung oder Arbeitstheilung (Polymorphismus, Differenzirung, Divergenz des Charakters). Uebergang der Barietäten in Species. Begriff der Species. Bastardzeugung. Geseh des Fortschritts oder der Bervollkommnung (Progressus, Teleosis).

Meine Herren! Um zu einem richtigen Berständniß des Darwinismus zu gelangen, ist es vor Allem nothwendig, die beiden organischen Functionen genau in das Auge zu sassen, die wir in den letzten Borträgen betrachtet haben, die Bererbung und Anpassung. Wenn man nicht einerseits die rein mechanische Natur dieser beiden physiologischen Thätigkeiten und die mannichsaltige Wirkung ihrer verschiedenen Gesetze in's Auge sast, und wenn man nicht andrerseits erwägt, wie verwickelt die Wechselwirkung dieser verschiedenen Bererbungs= und Anpassungsgesetze nothwendig sein muß, so wird man nicht begreisen, daß diese beiden Functionen für sich allein die ganze Mannichsaltigkeit der Thier= und Pflanzensor= men sollen erzeugen können; und doch ist das in der That der Fall. Bir sind wenigstens dis jest nicht im Stande gewesen, andere formbildende Ursachen aufzusinden, als diese beiden; und wenn wir die nothwendige und unendlich verwickelte Bechselwirkung der Bererbung und Anpassung richtig verstehen, so haben wir auch gar nicht mehr nöthig, noch nach anderen unbekannten Ursachen der Umbildung der organischen Gestalten zu suchen. Jene beiden Grundursachen erscheinen uns dann völlig genügend.

Schon fruber, lange bevor Darwin feine Gelectionstheorie aufftellte, nahmen einige Raturforicher, insbesondere Goethe, als Urfache der organischen Formenmannichfaltigfeit die Bechselwirfung zweier verschiedener Bilbungstriebe an, eines conservativen ober erhaltenden, und eines umbildenden oder fortichreitenden Bilbungstrie-Erfteren nannte Goethe ben centripetalen ober Specifica= tionstrieb, letteren den centrifugalen oder ben Trieb der Metamor= phofe (S. 81). Diefe beiben Triebe entsprechen vollständig ben beiben Functionen ber Bererbung und der Anpaffung. Die Bererbung ift ber centripetale ober innere Bildungstrieb, welder bestrebt ift, die organische Form in ihrer Art zu erhalten, die Nachkommen ben Eltern gleich zu gestalten, und Generationen binburch immer Bleichartiges zu erzeugen. Die Anpaffung bagegen, welche der Bererbung entgegenwirft, ift der centrifugale oder außere Bildungstrieb, welcher beftandig beftrebt ift, durch die veranderlichen Einfluffe der Außenwelt die organischen Formen umzubilden, neue Formen aus ben vorhandenen zu ichaffen und die Conftang ber Species, die Beftandigfeit ber Art, ganglich aufzuheben. Je nachdem die Bererbung ober die Anpaffung das Uebergewicht erhalt, bleibt die Speciesform beständig oder fie bilbet fich in eine neue Art um. Der in jedem Augenblid ftattfindende Grad ber Formbeftandigfeit bei den verichiedenen Thier- und Bflangenarten ift einfach bas nothwendige Refultat bes augenblidlichen Uebergewichts, welches die eine biefer beiden Bildungsfrafte (ober phyfiologifchen Functionen) über die andere erlangt hat.

Benn wir nun zurückfehren zu der Betrachtung des Züchtungsvorganges, der Auslese oder Selection, die wir bereits im siebenten
Bortrag in ihren Grundzügen untersuchten, so werden wir jetzt um
so klarer und bestimmter erkennen, daß sowohl die künstliche als die
natürliche Züchtung einzig und allein auf der Bechselwirkung dieser
beiden formbildenden Kräfte oder Functionen beruhen. Benn Sie
die Thätigkeit des künstlichen Züchters, des Landwirths oder Gärtners,
scharf in's Auge sassen, so erkennen Sie, daß nur jene beiden Bildungskräfte von ihm zur Hervorbringung neuer Formen benutt werben. Die ganze Kunst der künstlichen Zuchtwahl beruht eben nur auf
einer denkenden und vernünstigen Anwendung der Bererbungs- und
Anpassungsgesetze, auf einer kunstvollen und planmäßigen Benutzung
und Regulirung derselben. Dabei ist der vervollkommnete menschliche
Wille die auslesende, züchtende Kraft.

Ganz ähnlich verhält fich die natürliche Züchtung. Auch diese benutt bloß jene beiden organischen Bildungsfrafte, jene phyfiologi= schen Grundeigenschaften der Anpassung und Bererbung, um die verschiedenen Arten ober Species hervorzubringen. Dasjenige zuchtenbe Prinzip aber, diejenige auslesende Kraft, welche bei ber kunftlichen Buchtung burch ben planmäßig wirkenden und bewußten Willen bes Menschen vertreten wird, ist bei ber natürlichen Züchtung der planlos mirkende und unbewußte Rampf um's Dafein. Bas wir unter "Kampf um's Dafein" verstehen, haben wir im fiebenten Bortrage bereits auseinandergesett. Gerade die Erkenntnig bieses äußerft wichtigen Verhaltniffes ift eines der größten Verdienfte Dar-Da aber bieses Verhältniß sehr häufig unvollkommen ober falsch verstanden wird, ist es nothwendig, daffelbe jest noch näher in's Auge zu fassen, und an einigen Beispielen die Wirksamkeit bes Rampfes um's Dafein, die Thatigfeit ber natürlichen Zuchtung burch den Kampf um's Dasein zu erläutern.

Wir gingen bei der Betrachtung des Kampses um's Dasein von der Thatsache aus, daß die Zahl der Keime, welche alle Thiere und Bstanzen erzeugen, unendlich viel größer ist, als die Zahl der Indivibuen, welche wirklich in das Leben treten und sich längere ober kurzere Zeit am Leben erhalten können. Die meisten Organismen erzeugen während ihres Lebens Tausende ober Millionen von Keimen, aus deren jedem sich unter günstigen Umständen ein neues Individuum entwickeln könnte. Bei den meisten Thieren und Pflanzen sind diese Keime Eier, d. h. Zellen, welche zu ihrer weiteren Entwickelung der geschlechtlichen Befruchtung bedürfen. Dagegen bei den Protisten, niedersten Organismen, welche weder Thiere noch Pflanzen sind, und welche sich bloß ungeschlechtlich fortpslanzen, bedürfen die Keimzellen oder Sporen keiner Befruchtung. In allen Fällen steht die Zahl sowohl dieser ungeschlechtlichen als jener geschlechtlichen Keime in gar keinem Verhältniß zur Zahl der wirklich lebenden Individuen.

Im Großen und Ganzen genommen bleibt die Zahl der lebenben Thiere und Pflanzen auf unserer Erde durchschnittlich fast dieselbe. Die Zahl der Stellen im Naturhaushalt ist beschränkt, und an den meisten Punkten der Erdobersläche sind diese Stellen immer annähernd besett. Gewiß sinden überall in jedem Jahre Schwankungen in der absoluten und in der relativen Individuenzahl aller Arten statt. Allein im Großen und Ganzen genommen werden diese Schwankungen nur geringe Bedeutung haben gegenüber der Thatsache, daß die Gesammtzahl aller Individuen durchschnittlich beinahe constant bleibt. Der Wechsel, der überall stattsindet, besteht darin, daß in einem Ichre diese und im anderen Jahre jene Neihe von Thieren und Pflanzen überwiegt, und daß in jedem Jahre der Kampf um's Dasein dieses Berhältniß wieder etwas anders gestaltet.

Jebe einzelne Art von Thieren und Pflanzen würde in kurzer Beit die ganze Erdoberfläche dicht bevölkert haben, wenn sie nicht mit einer Menge von Feinden und feindlichen Einflüssen zu kämpfen hätte. Schon Linne berechnete, daß, wenn eine einjährige Pflanze nur zwei Samen hervordrächte (und es giebt keine, die so wenig erzeugt), sie in 20 Jahren schon eine Million Individuen geliefert haben würde. Darwin berechnete vom Elephanten, der sich am langsamsten von allen Thieren zu vermehren scheint, daß in 500 Jahren die Nachkom-

menschaft eines einzigen Paares bereits 15 Millionen Individuen betragen wurde, vorausgesett, bas jeder Elephant mahrend ber Zeit seiner Fruchtbarkeit (vom 30. bis 90. Jahre) nur 3 Paar Junge erzeugte. Ebenso murbe die Bahl ber Menschen, wenn man die mittlere Fortpflanzungszahl zu Grunde legt, und wenn feine Sinderniffe ber natürlichen Vermehrung im Wege ftunden, bereits in 25 Jahren fich verdoppelt haben. In jedem Jahrhundert wurde die Gesammt= aahl ber menschlichen Bevölkerung um das fechszehnfache geftiegen Run wiffen Sie aber, daß die Gefammtzahl der Menschen nur fehr langfam machft, und bag die Bunahme ber Bevolkerung in verschiedenen Begenden sehr verschieden ift. Bahrend europäische Stämme fich über ben ganzen Erdball ausbreiten, gehen andere Stämme, ja sogar ganze Arten ober Species bes Menschengeschlechts mit jedem Jahre mehr ihrem völligen Aussterben entgegen. Dies gilt namentlich von den Rothhäuten Amerikas und ebenso von den schwarzbraunen Gingeborenen Auftraliens. Selbst wenn diese Bölker fich reichlicher fortpflanzten, als die weiße Menschenart Europas, wurden fie bennoch früher ober später ber letteren im Rampfe um's Dasein erliegen. Bon allen menschlichen Individuen aber, ebenso wie von allen übrigen Organismen, geht bei weitem die überwiegende Mehrzahl in der früheften Lebenszeit zu Grunde. Bon der ungeheuren Masse von Reimen, die jede Art erzeugt, gelangen nur fehr wenige wirklich zur Entwickelung, und von diefen wenigen ift es wieber nur ein ganz kleiner Bruchtheil, welcher bas Alter erreicht, in bem er fich fortpflanzen kann. (Bergl. S. 145.)

Aus diesem Mißverhaltniß zwischen der ungeheuren Ueberzahl der organischen Keime und der geringen Anzahl von auserwählten Individuen, die wirklich neben und mit einander fortbestehen können, folgt mit Rothwendigkeit jener allgemeine Kampf um's Dasein, jenes beständige Ringen um die Eristenz, jener unaufhörliche Wettkampf um die Lebensbedürfnisse, von welchem ich Ihnen bereits im siebeneten Vortrage ein Bild entwarf. Jener Kampf um's Dasein ist es, welcher die natürliche Zuchtwahl ausübt, welcher die Wechselwirs

fung ber Bererbungs- und Anpaffungserscheinungen zuchtend benutt und badurch an einer beständigen Umbildung aller organischen Formen arbeitet. Immer werden in jenem Rampf um die Erlangung ber nothwendigen Eriftenzbedingungen diejenigen Individuen ihre Rebenbuhler befiegen, welche irgend eine individuelle Begunftigung, eine vortheilhafte Eigenschaft besitzen, die ihren Mitbewerbern fehlt. Freilich fonnen wir nur in ben wenigften Fallen, nur bei naber befannten Thieren und Pflangen, uns eine ungefähre Borftellung von der unendlich complicirten Bechselwirfung der gahlreichen Berhaltniffe machen, welche alle hierbei in Frage fommen. Denken Sie nur baran, wie unendlich mannichfaltig und verwidelt die Begiehungen jedes einzelnen Menschen zu den übrigen und überhaupt au ber ihn umgebenden Außenwelt find. Achnliche Beziehungen walten aber auch zwischen allen Thieren und Pflanzen, die an einem Orte mit einander leben. Alle wirfen gegenseitig, activ ober paffiv, auf einander ein. Jedes Thier fampft, wie jede Pflange, direct mit einer Angahl von Feinden, insbesondere mit Raubthieren und Parafiten. Die zusammenftebenden Pflanzen tampfen mit einander um ben Bodenraum, den ihre Burgeln bedürfen, um die nothwendige Menge von Licht, Luft, Feuchtigkeit u. f. w. Ebenso ringen die Thiere eines jeben Begirts mit einander um ihre Nahrung, Bohnung u. f. w. Es wird in diefem außerft lebhaften und verwickelten Kampf jeder noch fo fleine perfonliche Borgug, jeder individuelle Bortheil möglicherweise ben Ausschlag zu Gunften seines Befiters geben können. Diefes bevorzugte einzelne Individuum bleibt im Rampfe Sieger und pflangt fich fort, mahrend seine Mitbewerber zu Grunde geben, ebe fie jur Fortpflanzung gelangen. Der perfonliche Borgug, welcher ihm ben Sieg verlieh, wird auf feine Rachfommen vererbt, und fann durch weitere Befeftigung und Bervollfommnung die Urfache gur Bilbung einer neuen Art werben.

Die unendlich verwickelten Wechselbeziehungen, welche zwischen den Organismen eines jeden Bezirks bestehen, und welche als die eigentlichen Bedingungen des Rampfes um's Dasein angesehen wer-

ben muffen, find uns größtentheils unbefannt und meiftens auch fehr ichwierig zu erforichen. Rur in einzelnen Fällen haben wir diefelben bisher bis ju einem gewiffen Grabe verfolgen fonnen, fo 3. B. in bem von Darwin angeführten Beifpiel von den Beziehungen ber Ragen zum rothen Ree in England. Die rothe Rleeart (Trifolium pratense), welche in England eines der vorzüglich= ften Futterfrauter fur bas Rindvieh bilbet, bebarf, um gur Camenbilbung zu gelangen, des Befuchs ber hummeln. Indem diefe Infecten ben Sonig aus bem Grunde ber Rleebluthe fangen, bringen fie ben Bluthenftanb mit ber Rarbe in Berührung und vermitteln jo die Befruchtung ber Bluthe, welche ohne fie niemals erfolgt. Darwin hat burch Berfuche gezeigt, daß rother Rlee, ben man von bem Befuche ber hummeln absperrt, feinen einzigen Samen liefert. Die Bahl der hummeln ift bedingt durch die Bahl ihrer Feinde, unter denen die Weldmaufe die verderblichften find. Je mehr die Feldmäufe überhand nehmen, befto weniger wird der Rlee befruchtet. Die Bahl ber Weldmäuse ift wiederum von der Bahl ihrer Feinde abhängig, zu benen namentlich die Raten gehören. Daber giebt es in ber Rabe ber Dorfer und Stabte, mo viel Raben gehalten werben, befonders viel hummeln. Gine große Bahl von Ragen ift also offenbar von großem Bortheil für die Befruchtung bes Rlees. Man fann nun, wie es von Rarl Bogt geschehen ift, an biefes Beifpiel noch weitere Erwägungen anknupfen. Denn bas Rindvieh, welches fich von dem rothen Rlee nahrt, ift eine ber wichtigften Grundlagen des Wohlftandes von England. Die Englander conferviren ihre forperlichen und geiftigen Krafte vorzugsweise daburch, daß fie fich größtentheils von trefflichem Fleisch, namentlich ausgezeichnetem Roftbeaf und Beaffteat nahren. Diefer vorzüglichen Bleischnahrung verdanken die Britten jum großen Theil das Uebergewicht ihres Gehirns und Beistes über die anderen Nationen. Offenbar ift diefes aber indirect abhängig von den Ragen, welche die Feldmäuse verfolgen. Man fann auch mit Surlen auf die alten Jungfern zurudgeben, welche vorzugsweise bie Ragen begen und

pflegen und somit für die Befruchtung des Klees und den Wohlftand Englands von hoher Wichtigkeit sind. An diesem Beispiel können Sie erkennen, daß, je weiter man dasselbe verfolgt, desto größer der Kreis der Birkungen und der Bechselbeziehungen wird. Man kann aber mit Bestimmtheit behaupten, daß bei jeder Pflanze und bei jedem Thiere eine Masse solcher Bechselbeziehungen eristiren. Nur sind wir selten im Stande, die Kette derselben so herzustellen, und zu übersehen, wie es hier annähernd der Fall ist.

Ein anderes merkwürdiges Beispiel von wichtigen Bechselbegiehungen ift nach Darwin folgendes : In Baragnan finden fich teine verwilderten Rinder und Pferde, wie in den benachbarten Theilen Subameritas, nördlich und füdlich von Paraguan. Diefer auffallende Umftand erflart fich einfach badurch, bag in biefem Lande eine kleine Fliege sehr häufig ift, welche die Gewohnheit, hat, ihre Eier in den Nabel der neugeborenen Rinder und Pferde zu legen. Die neugeborenen Thiere fterben in Folge diefes Eingriffs, und jene fleine gefürchtete Fliege ift also die Urfache, daß die Rinder und Pferde in biefem Diftrict niemals verwilbern. Angenommen, daß burch irgend einen insettenfreffenden Bogel jene Fliege gerftort murbe, fo wurden in Baraguan ebenfo wie in ben benachbarten Theilen Gudameritas biefe großen Gaugethiere maffenhaft vermilbern, und ba diefelben eine Menge von beftimmten Pflanzenarten verzehren, wurde die gange Flora, und in Folge bavon wieberum die gange Fauna biefes Landes eine andere werden. Daß daburch zugleich auch die gange Dekonomie und somit ber Charafter ber menschlichen Bevolterung fich andern murbe, braucht nicht erft gefagt zu werden.

So kann das Gebeihen oder selbst die Existenz ganzer Bölkerschaften durch eine einzige kleine, an sich höchst unbedeutende Thiersoder Pflanzen-Form indirect bedingt werden. Es giebt kleine oceasnische Inseln, deren menschliche Bewohner wesentlich nur von einer Palmenart leben. Die Befruchtung dieser Palme wird vorzüglich durch Insecten vermittelt, die den Blüthenstaub von den männlichen auf die weiblichen Palmbäume übertragen. Die Estistenz dieser nütze

lichen Insetten wird durch insettenfressende Bögel gefährdet, die ihrersseits wieder von Raubvögeln verfolgt werden. Die Raubvögel aber unterliegen oft dem Angrisse einer kleinen parasitischen Milbe, die sich zu Millionen in ihrem Federkleide entwickelt. Dieser kleine gestährliche Parasit kann wiederum durch parasitische Pilze getöbtet werden. Pilze, Raubvögel und Insecten würden in diesem Falle das Gedeihen der Palmen und somit der Menschen begünstigen, Bogelmilben und insettenfressende Bögel dagegen gefährden.

Intereffante Beifpiele für die Beränderung der Bechselbeziehungen im Rampf um's Dasein liefern auch jene isolirten und von Menschen unbewohnten oceanischen Inseln, auf benen zu verschiedenen Malen von Seefahrern Ziegen oder Schweine ausgesetzt wurden. Diese Thiere verwilberten und nahmen an Zahl aus Mangel an Feinden bald so übermäßig zu, daß die ganze übrige Thier= und Pflanzen= bevölkerung darunter litt, und daß schließlich die Insel beinahe verödete, weil den zu maffenhaft fich vermehrenden großen Säugethieren die hinreichende Nahrung fehlte. In einigen Fällen wurden auf einer folden von Ziegen ober Schweinen übervölkerten Insel spater von anderen Seefahrern ein Paar Hunde ausgesett, die fich in diefem Kutterüberfluß sehr wohl befanden, fich wieder sehr rasch vermehrten und furchtbar unter den heerben aufraumten, so daß nach einer Anzahl von Jahren den hunden selbst das Futter fehlte, und auch fie beinahe ausstarben. So wechselt beständig in der Dekonomie der Natur das Gleichgewicht der Arten, je nachdem die eine oder andere Art fich auf Kosten ber übrigen vermehrt. In ben meisten Fällen find freilich die Beziehungen der verschiedenen Thier= und Aflanzen= arten zu einander viel zu verwickelt, als daß wir ihnen nachkommen könnten, und ich überlaffe es Ihrem eigenen Nachbenken, fich auszumalen, welches unendlich verwickelte Getriebe an jeder Stelle ber Erde in Folge bieses Kampfes stattfinden muß. In letter Instanz find die Triebfedern, welche den Kampf bedingen, und welche den Rampf an allen verschiedenen Stellen verschieden geftalten und modificiren, die Triebfedern der Selbfterhaltung, und zwar sowohl der

Erhaltungstrieb der Individuen (Ernährungstrieb), als der Erhaltungstrieb der Arten (Fortpflanzungstrieb). Diese beiden Grundtriebe der organischen Selbsterhaltung sind es, von denen sogar Schiller; der Idealist (nicht Goethe, der Realist!) sagt:

"Einstweilen bis den Bau der Belt "Philosophie gufammenhalt, "Erhalt fich ihr Getriebe "Durch hunger und durch Liebe."

Diese beiden mächtigen Grundtriebe find es, welche durch ihre verschiedene Ausbildung in den verschiedenen Arten den Kampf um's Dasein so ungemein mannichfaltig gestalten, und welche den Erscheinungen der Bererbung und Anpassung zu Grunde liegen. Bir konnten alle Bererbung auf die Fortpflanzung, alle Anpassung auf die Ernährung als die materielle Grundursache zurücksühren.

Der Rampf um das Dafein wirft bei der natürlichen Buchtung ebenso zuchtend ober auslesend, wie der Bille des Menschen bei ber funftlichen Buchtung. Aber diefer wirft planmäßig und bewußt, jener planlos und unbewußt. Diefer wichtige Unterfchied zwischen ber funftlichen und naturlichen Buchtung verdient besondere Beachtung. Denn wir lernen hierdurch verfteben, warum zwedmäßige Ginrichtun= gen ebenfo burch zwedlos wirfende mechanifche Urfachen, wie durch zwedmäßig thatige Endurfachen erzeugt werben tonnen. Die Produtte der natürlichen Züchtung find ebenso und noch mehr zwedmäßig eingerichtet, wie die Runftprodufte bes Menschen, und bennoch verbanken fie ihre Entstehung nicht einer zwedmäßig thatigen Schöpferfraft, fondern einem unbewußt und planlos wirfenden mechanischen Berhältniß. Wenn man nicht tiefer über die Bechselwirkung der Vererbung und Anpassung unter dem Ginfluß des Kampfes um's Dafein nachgebacht hat, fo ift man zunächst nicht geneigt, folde Erfolge von biefem naturlichen Buchtungsprozeß zu erwarten, wie derfelbe in der That liefert. Es ift daber wohl angemeffen, hier ein Baar befonders einleuchtende Beifpiele von ber Birtfamfeit ber naturlichen Buchtung anzuführen.

Laffen Gie uns zunächft bie von Darmin hervorgehobene gleichfarbige Buchtmahl ober die fogenannte "fympathifche Farbenmahl" ber Thiere betrachten. Schon fruhere Raturforicher haben es fonderbar gefunden, daß gahlreiche Thiere im Großen und Bangen diefelbe Farbung zeigen wie der Wohnort, ober die Umgebung, in der fie fich beständig aufhalten. Go find 3. B. die Blattläufe und viele andere auf Blattern lebende Injeften grun gefarbt. Die Buftenbewohner: Springmaufe, Buftenfüchfe, Bazellen, Lowen u. f. w. find meift gelb ober gelblichbraun gefarbt, wie ber Sand ber Bufte. Die Polarthiere, welche auf Gis und Schnee leben, find weiß ober grau, wie Gis und Schnee. Biele von diefen andern ihre Farbung im Sommer und Binter. Im Sommer, wenn ber Schnee theilweis vergeht, wird das Fell diefer Polarthiere granbraun ober schwärzlich wie ber nadte Erdboden, mahrend es im Winter wieder weiß wird. Schmetterlinge und Rolibris, welche bie bunten, glanzenden Bluthen umichweben, gleichen diefen in ber Farbung. Darwin erflart nun biefe auffallende Thatfache gang einfach badurch, daß eine folche Farbung, die mit ber bes Bohnortes übereinstimmt, den betreffenden Thieren von größtem Rugen ift. Benn diefe Thiere Raubthiere find, fo werden fie fich dem Gegenftand ihres Appetits viel ficherer und unbemerfter nahern fonnen, und ebenfo werden die von ihnen verfolgten Thiere viel leichter entfliehen konnen, wenn fie fich in der Farbung möglichst wenig von ihrer Umgebung unterscheiben. Wenn also ur= fprfinglich eine Thierart in allen Farben variirte, fo werden diejenigen Individuen, beren Farbe am meiften berjenigen ihrer Umgebung glich, im Rampf um's Dasein am meiften begunftigt gewesen sein. Sie blieben unbemerfter, erhielten fich und pflanzten fich fort, mahrend die anders gefarbten Individuen oder Spielarten ausftarben.

Aus derfelben gleichfarbigen Zuchtwahl habe ich in meiner "generellen Morphologie" versucht, die merkwürdige Wafferähnlichfeit der pelagischen Glasthiere zu erklären, die wunderbare Thatsache daß die Mehrzahl der pelagischen Thiere, d. h. derer, welche an der Oberfläche der offenen See leben, bläulich oder ganz farblos und

glasartig burchfichtig ift, wie bas Baffer felbft. Solche farblofe, glasartige Thiere fommen in den verschiedenften Rlaffen vor. Es gehören dahin unter ben Fischen die Selmichthniben, durch beren glashellen Körper hindurch man bie Schrift eines Buches lefen fann; unter ben Beichthieren die Floffenschneden und Rielichneden; unter ben Burmern bie Salpen, Alciope und Sagitta; ferner fehr gahlreiche pelagische Rrebsthiere (Eruftaceen) und ber größte Theil ber Medufen (Schirmquallen, Rammquallen u. f. w.). Alle diefe pelagifchen Thiere, welche an ber Oberfläche bes offenen Meeres fcmimmen, find glasartig burchfichtig und farblos, wie bas Baffer felbft, während ihre nächften Berwandten, die auf bem Grunde bes Meeres leben, gefärbt und undurchfichtig wie die Landbewohner find. Auch diese merkwürdige Thatsache läßt fich ebenso wie die sympathische Farbung ber Landbewohner burch die naturliche Buchtung erflaren. Unter ben Boreltern ber pelagischen Glasthiere, welche einen verschiedenen Grad von Farblofigfeit und Durchfichtigkeit zeigten, werden diejenigen, welche am meiften farblos und burchfichtig waren, offenbar in dem lebhaften Rampf um's Dafein, der an der Meeresoberflache ftattfindet, am meiften begunftigt gemefen fein. Gie konnten fich ihrer Beute am leichteften unbemerft nabern, und wurden felbft von ihren Teinden am wenigften bemerft. Go fonnten fie fich leichter erhalten und fortpflanzen, als ihre mehr gefarbten und undurchfichtigen Bermandten, und fclieglich erreichte, burch gehäufte Anpaffung und Bererbung, burch natürliche Auslese im Laufe vieler Generationen, der Rorper benjenigen Grad von glasartiger Durchfichtigkeit und Farblofigkeit, ben wir gegenwärtig an ben pelagischen Glasthieren bewundern.

Nicht minder interessant und lehrreich, als die gleichfarbige Zuchtwahl, ist diesenige Art der natürlichen Züchtung, welche Darwin die sexuelle oder geschlechtliche Zuchtwahl nennt; durch sie wird besonders die Entstehung der sogenannten "secundären Sexualcharaktere" erklärt. Wir haben diese untergeordneten Geschlechtscharaktere, die in so vieler Beziehung lehrreich sind, schon früher erwähnt; wir verstanden darunter solche Eigenthümlichkeiten der Thiere und Pflanzen, welche bloß einem der beiden Geschlechter zukommen, und welche nicht in unmittelbarer Beziehung zu der Fortpflanzungsthätigsteit seitsselbst stehen. (Vergl. oben S. 188.) Solche secundäre Geschlechtscharaktere kommen in großer Mannichsaltigkeit bei den Thieren vor. Sie wissen Alle, wie auffallend sich bei vielen Vögeln und Schmetterslingen die beiden Geschlechter durch Größe und Färbung unterscheiden. Meistens ist hier das Männchen das größere und schönere Geschlecht. Oft besitzt dasselbe besondere Zierrathe oder Wassen, wie z. B. der Sporn und Federkragen des Hahns, das Geweih der männlichen Hirsche und Rehe u. s. w. Alle diese Eigenthümlichkeiten des einen Geschlechtes haben mit der Fortpslanzung selbst, welche durch die "primären Sexualcharaktere", die eigentlichen Geschlechtsorgane, versmittelt wird, unmittelbar Nichts zu thun.

Die Entstehung biefer merkwürdigen "secundaren Sexualdarattere" erklart nun Dar win einfach durch die Auslese ober Selection, welche bei der Fortpflanzung der Thiere geschieht. Bei den meisten Thieren ift die Bahl der Individuen beiderlei Geschlechts mehr oder weniger ungleich; entweder ift die Bahl ber weiblichen ober die ber männlichen Individuen größer, und wenn die Fortpflanzungszeit herannaht, findet in der Regel ein Rampf zwischen den betreffenden Nebenbuhlern um Erlangung der Thiere des anderen Geschlechtes statt. Es ift bekannt, mit welcher Kraft und Heftigkeit gerade bei ben höchften Thieren, bei den Saugethieren und Bogeln, besonders bei den in Polygamie lebenden, dieser Kampf gesochten wird. Bei den Hühner= vögeln, wo auf einen Sahn gahlreiche Sennen kommen, findet zur Erlangung eines möglichst großen Harems ein lebhafter Rampf zwischen den mitbewerbenden Sähnen ftatt. Daffelbe gilt von vielen Wieder= Bei den Hirschen und Reben z. B. entstehen zur Zeit der Fortpflanzung gefährliche Kämpfe zwischen ben Männchen um ben Befit der Beibchen. Der secundare Serualcharakter, welcher hier die Mannchen auszeichnet, das Geweih der Hirsche und Rehe, das den Beibchen fehlt, ist nach Darwin die Folge jenes Kampfes. Hier ist also nicht, wie beim Kampf um die individuelle Eristenz, die Selbst= erhaltung, sondern die Erhaltung der Art, die Fotpstanzung, das Motiv und die bestimmende Ursache das Kampses. Es giedt eine ganze Menge von Bassen, die in dieser Beise von den Thieren erworden wurden, sowohl passive Schutzwassen als active Angrisswassen. Eine solche Schutzwasse ist zweiselsohne die Mähne des Löwen, die dem Beibchen abgeht; sie ist den Bissen, die die männlichen Löwen sich am Halse beizudringen suchen, wenn sie um die Beibchen kampsen, ein tüchtiges Schutzwittel; und daher sind die mit der stärksten Mähne versehenen Männchen in dem sexuellen Kampse am Meisten begünstigt. Eine ähnliche Schutzwasse ist die Bamme des Stiers und der Federkragen des Hahns. Active Angrisswassen sind dasgegen das Geweih des Hirsches, der Hauzahn des Ebers, der Sporn des Hahns und der entwickelte Oberkieser des männlichen Hirsches kales Instrumente, welche beim Kampse der Männchen um die Beibchen zur Vernichtung oder Vertreibung der Kebenbuhler dienen.

In den letterwähnten Fallen find es die unmittelbaren Bernichtungsfämpfe ber Nebenbuhler, welche die Entstehung des fecunbaren Serualcharafters bedingen. Außer diefen unmittelbaren Bernichtungsfampfen find aber bei ber geschlechtlichen Ausleje auch die mehr mittelbaren Bettfampfe von großer Bichtigfeit, welche auf die Rebenbuhler nicht minder umbildend einwirken. Diese bestehen voraugsweise barin, baß bas werbende Geschlecht bem anderen zu gefallen fucht: burch außeren But, burch Schonheit, ober burch eine melobifche Stimme. Unzweifelhaft ift bie ichone Stimme ber Singvogel wefentlich auf diefem Wege entftanden. Bei vielen Bogeln findet ein wirklicher Gangerfrieg gwifchen ben Mannchen ftatt, die um den Befit ber Beibchen fampfen. Bon mehreren Gingvogeln weiß man, daß zur Beit der Fortpflanzung die Mannchen fich zahlreich vor ben Beibchen versammeln und vor ihnen ihren Befang erichallen laffen, und bag bann bie Beibchen benjenigen Sanger, welcher ihnen am beften gefällt, zu ihrem Gemahl ermablen. Bei anderen Singvögeln laffen bie einzelnen Mannchen in ber Ginfam= feit des Baldes ihren Gefang ertonen, um die Beibchen anzuloden,

und diese folgen dem anziehendsten Locktone. Ein ähnlicher musikalischer Wettkampf, der allerdings weniger melodisch ist, sindet bei
den Eikaden und Heuschrecken statt. Bei den Eikaden hat das Männchen am Unterleib zwei trommelartige Instrumente und erzeugt
damit die scharsen zirpenden Tone, welche die alten Griechen seltsamer Weise als schone Musik priesen. Bei den Heuschrecken bringen
die Männchen, theils indem sie die Hinterschenkel wie Violinbogen
an den Flügeldecken reiben, theils durch Reiben der Flügeldecken an
einander, Tone hervor, die für uns allerdings nicht melodisch sind,
die aber den weiblichen Heuschrecken so gut gefallen, daß sie die am
besten geigenden Männchen sich aussuchen.

Bei anderen Insetten und Bögeln ist es nicht der Gesang oder überhaupt die musikalische Leistung, sondern der Putz oder die Schönheit des einen Geschlechts, welches das andere anzieht. So sinden wir, daß bei den meisten Hühnervögeln die Hähne durch Hautlappen auf dem Kopfe sich auszeichnen, oder durch einen schwei den sie radartig ausbreiten, wie z. B. der Pfau und der Truthahn. Auch der prachtvolle Schweif des Paradiesvogels ist eine ausschließliche Bierde des männlichen Geschlechts. Ebenso zeichnen sich bei sehr vielen anderen Bögeln und bei sehr vielen Insetten, namentlich Schmetterlingen, die Männchen durch besondere Farben oder andere Zierden vor den Weibchen aus. Offenbar sind dieselben Produkte der sexuellen Züchtung. Da den Beibchen diese Reize und Verzierungen sehlen, so müssen wir schließen, daß dieselben von den Männchen im Wettstampf um die Weibchen erst mühsam erworden worden sind, wobei die Weibchen auslesend wirkten.

Die Anwendung dieses interessanten Schlusses auf die menschliche Gesellschaft können Sie sich selbst leicht im Einzelnen ausmalen. Offenbar sind auch hier dieselben Ursachen bei der Ausbildung der secundären Sexualcharaktere wirksam gewesen. Ebensowohl die Vorzüge, welche den Mann, als diesenigen, welche das Weib auszeichnen, versbanken ihren Ursprung ganz gewiß größtentheils der sexuellen Auslese des anderen Geschlechts. Im Alterthum und im Mittelalter, besons

bers in ber romantischen Ritterzeit, waren es die unmittelbaren Bernichtungsfämpfe, die Turniere und Duelle, welche die Brautwahl vermittelten; ber Stärkere führte bie Braut heim. In neuerer Beit bagegen find die mittelbaren Wettkampfe der Nebenbuhler beliebter, welche mittelft mufikalischer Leiftungen, Spiel und Gefang, ober mittelft förverlicher Reize, natürlicher Schönheit ober fünftlichen Butes, in unferen fogenannten "feinen" und "hochcivilifirten" Befellschaften ausgefämpft werben. Bei weitem am Bichtiaften aber von biefen verschiedenen Formen der Geschlechtswahl des Menschen ift die am meiften verebelte Form berfelben, namlich die pfnchifche Ausleje, bei welcher die geiftigen Borguge bes einen Gefchlechts beftimmend auf die Wahl des anderen einwirken. Indem der am höchsten veredelte Rulturmenich fich bei ber Wahl der Lebensgefährtin Generationen hindurch von den Seelenvorzugen berfelben leiten ließ, und diefe auf die Nachkommenschaft vererbte, half er mehr, als durch vieles Andere, die tiefe Kluft schaffen, welche ihn gegenwärtig von den rohesten Raturvolfern und von unferen gemeinsamen thierischen Boreltern trennt. Ueberhaupt ift die Rolle, welche die gesteigerte seruelle Zuchtwahl, und ebenfo die Rolle, welche die vorgeschrittene Arbeitstheilung zwiichen beiden Geschlechtern beim Menschen spielt, hochft bedeutend; und ich glaube, daß hierin eine ber mächtigften Urfachen zu fuchen ift, welche die phylogenetische Entstehung und die historische Entwickelung bes Menichengeschlechts bewirften.

Da Darwin in feinem 1871 erichienenen, hochft intereffanten Berfe über "die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Buchtwahl" 48) diefen Gegenftand in der geiftreichften Beife erörtert und durch die merkwürdigften Beispiele erläutert hat, verweise ich Sie bezüglich bes Naheren auf biefes Wert. Laffen Sie uns bagegen jest noch einen Blid auf zwei außerft wichtige organische Grundgesetze werfen, welche sich durch die Selectionstheorie als nothwenbige Folgen ber natürlichen Buchtung im Rampf um's Dafein erflaren laffen, namlich das Gefet der Arbeitstheilung ober Diffe= rengirung und bas Gefet bes Fortichritts ober ber Bervollkommnung. Man war früher, als man in der geschichtlichen Entwickelung, in der individuellen Entwickelung und in der vergleischenden Anatomie der Thiere und Pflanzen durch die Erfahrung diese beiden Gesetze kennen lernte, geneigt, dieselben wieder auf eine unsmittelbare schöpferische Einwirkung zurückzuführen. Es sollte in dem zweckmäßigen Plane des Schöpfers gelegen haben, die Formen der Thiere und Pflanzen im Laufe der Zeit immer mannichsaltiger auszubilden und immer vollkommener zu gestalten. Wir werden offensbar einen großen Schritt in der Erkenntniß der Natur thun, wenn wir diese teleologische und anthropomorphe Vorstellung zurückweisen, und die beiden Gesetze der Arbeitstheilung und Vervollkommnung als nothwendige Folgen der natürlichen Züchtung im Rampfe um's Dasein nachweisen können.

Das erfte große Geset, welches unmittelbar und mit Rothwendigkeit aus der natürlichen Büchtung folgt, ift dasjenige der Sonderung ober Differenzirung, welche man auch häufig als Arbeitstheilung oder Polymorphismus bezeichnet und welche Darwin als Divergenz des Charakters erläutert. stehen darunter die allgemeine Reigung aller organischen Individuen, fich in immer höherem Grade ungleichartig auszubilden und von dem gemeinsamen Urbilde zu entfernen. Die Urfache dieser allge= meinen Neigung zur Sonderung und der dadurch bewirkten Hervor= bildung ungleichartiger Formen aus gleichartiger Grund= lage ift nad Darmin einfach auf ben Umstand gurudzuführen, daß der Kampf um's Dasein zwischen je zwei Organismen um so heftiger entbrennt, je naber fich bieselben in jeder Beziehung stehen. je gleichartiger fie find. Dies ift ein ungemein wichtiges und eigent= lich äußerst einfaches Verhältniß, welches aber gewöhnlich gar nicht gehörig in's Auge gefaßt wirb.

Es wird Jedem von Ihnen einleuchten, daß auf einem Ader von bestimmter Größe neben den Kornpflanzen, die dort ausgesät sind, eine große Anzahl von Unkräutern eristiren können, und zwar an Stelslen, welche nicht von den Kornpflanzen eingenommen werden könnten.

Die trockeneren, fterileren Stellen bes Bobens, auf benen feine Rornpflanze gebeihen wurde, konnen noch zum Unterhalt von Unfraut verichiedener Art dienen; und zwar werden bavon um fo mehr verschiebene Arten und Individuen neben einander eriftiren fonnen, je beffer die verschiedenen Unfrautarten geeignet find, fich ben verschiedenen Stellen des Aderbodens anzupaffen. Ebenfo ift es mit den Thieren. Offenbar tonnen in einem und bemfelben befdrantten Begirt eine viel größere Angahl von thierifchen Individuen gufammenleben, wenn diefelben von mannichfach verschiedener Natur, als wenn fie alle gleich find. Es giebt Baume (wie z. B. die Gide), auf welchen ein paar Sundert verschiedene Insettenarten neben einander leben. Die einen nahren fich von den Früchten des Baumes, die anderen von den Blattern, noch andere von der Rinde, der Burgel u. f. f. Es ware gang unmöglich, daß die gleiche Bahl von Individuen auf diefem Baume lebte, wenn alle von einer Art waren, wenn 3. B. alle nur von der Rinde oder nur von den Blattern lebten. Gang baffelbe ift in der menschlichen Gesellschaft ber Fall. In einer und derfelben fleinen Stadt fann eine beftimmte Angahl von Sandwerfern nur leben, wenn dieselben verschiedene Geschäfte betreiben. Die Arbeitstheilung, welche sowohl ber gangen Gemeinde, als auch dem einzelnen Arbeiter ben größten Nugen bringt, ift eine unmittelbare Folge des Kampfes um's Dafein, ber natürlichen Buchtung; benn biefer Rampf ift um fo leichter zu bestehen, je mehr fich die Thatigkeit und somit auch die Form der verschiedenen Individuen von einander entfernt. Natürlich wirft die verschiedene Function umbildend auf die Form gurud, und die physiologische Arbeitstheilung bedingt nothwendig die morphologische Differenzirung, die "Divergenz des Charafters" 37).

Run bitte ich Sie wieder zu erwägen, daß alle Thier- und Pflanzenarten veränderlich find, und die Fähigkeit besitzen, sich an verschiedenen Orten den localen Verhältnissen anzupassen. Die Spielarten,
Varietäten oder Rassen einer jeden Species werden sich den Anpassungsgesetzen gemäß um so mehr von der ursprünglichen Stammart
entsernen, je verschiedenartiger die neuen Verhältnisse sind, denen sie

fich anpaffen. Wenn wir nun biefe von einer gemeinfamen Grundform ausgehenden Barietaten uns in Form eines verzweigten Strablenbuichels vorstellen, so werden diejenigen Spielarten am besten neben einander eriftiren und fich fortpflanzen konnen, welche am weiteften von einander entfernt .find, welche an ben Enden der Reihe ober auf entgegengesetten Seiten des Bufchels fteben. Die in der Mitte ftehenden Uebergangsformen bagegen haben ben ichwierigsten Stand im Rampfe um's Dafein. Die nothwendigen Lebensbedurfniffe find bei den extremen, am weitesten auseinander gehenden Spielarten am meisten verschieden, und daher werden biese in dem allgemeinen Rampfe um's Dasein am wenigsten in ernftlichen Conflict gerathen. Die vermittelnden Zwischenformen bagegen, welche fich am wenigsten von ber urfprünglichen Stammform entfernt haben, theilen mehr ober minder dieselben Lebensbedürfniffe, und daher werden fie in der Mitbewerbung um diefelben am meiften zu tampfen haben und am gefährlichsten bedroht sein. Wenn also zahlreiche Varietäten ober Spielarten einer Species auf einem und bemselben Fleck der Erbe mit einander leben, jo konnen viel eher die Ertreme, die am meiften abweichenden Formen, neben einander fort bestehen, als die vermittelnden Awischenformen, welche mit jedem der verschiedenen Extreme zu tampfen haben. Die letteren werden auf die Dauer ben feindlichen Gin= fluffen nicht widersteben können, welche die ersteren fiegreich überwinben. Diese allein erhalten sich, pflanzen fich fort und find nun nicht mehr durch vermittelnde Uebergangsformen mit der ursprunglichen Stammart verbunden. Go entstehen aus Varietaten "aute Arten". Der Kampf um's Dasein begünstigt nothwendig die allgemeine Divergenz ober das Auseinandergehen ber organischen Formen, die beständige Neigung der Organismen, neue Arten zu bilben. Diese beruht nicht auf einer mustischen Eigenschaft, auf einem unbekannten Bildungstrieb der Organismen, sondern auf ber Bechselwirtung ber Vererbung und Anpassung im Rampfe um's Dasein. ben Varietaten einer jeden Species die vermittelnden Zwischenformen erlöschen und die Uebergangsglieder aussterben, geht der Divergengproceß immer weiter, und bildet in den Extremen Geftalten aus, die wir als neue Arten unterscheiden.

Obgleich alle Naturforscher die Bariabilität ober Beränderlichkeit aller Thier= und Pflanzenarten zugeben muffen, haben boch die mei= ften bisher beftritten, daß die Abanderung oder Umbildung der organischen Form die ursprungliche Grenze bes Speciescharafters überschreite. Unfere Begner halten an dem Sate feft: "Soweit auch eine Art in Barietatenbufchel aus einander geben mag, fo find die Spielarten oder Barietaten berfelben doch niemals in dem Grade von ein= ander unterschieden, wie zwei wirkliche gute Arten." Diese Behauptung, die gewöhnlich von Darwin's Gegnern an die Spite ihrer Beweisführung gestellt wird, ift vollkommen unhaltbar und unbegrundet. Dies wird Ihnen fofort flar, fobald Gie fritisch die verichiebenen Berfuche vergleichen, den Begriff ber Species ober Art festzuftellen. Bas eigentlich eine "echte ober gute Art" ("bona species") fei, diese Frage vermag kein Naturforscher zu beantworten, obaleich jeder Systematiker täglich diese Ausdrucke gebraucht, und tropbem gange Bibliothefen über die Frage geschrieben worden find, ob diese oder jene beobachtete Form eine Species oder Barietat, eine wirklich gute ober schlechte Art sei. Die am meisten verbreitete Ant= wort auf diese Frage war folgende: "Bu einer Art gehören alle Individuen, die in allen wesentlichen Merkmalen übereinstimmen. Befentliche Speciescharaftere find aber folche, welche beständig oder conftant find, und niemals abandern oder variiren." Sobald nun aber ber Fall eintrat, daß ein Merkmal, das man bisher für wesentlich hielt, bennoch abanderte, fo fagte man: "Diefes Merkmal ift für die Art nicht wesentlich gewesen, denn wesentliche Charaftere variiren nicht." Man bewegte fich alfo in einem offenbaren Birkelichluß, und die Naivetät ift wirklich erftaunlich, mit der diese Kreisbewegung der Artbefinition in Taufenden von Büchern als unumftögliche Bahrheit hingestellt und immer noch wiederholt wird.

Ebenso wie dieser, so find auch alle übrigen Bersuche, welche man zu einer festen und logischen Begriffsbestimmung ber organischen

"Species" gemacht hat, völlig fruchtlos und vergeblich gewesen. Der Natur der Sache nach kann es nicht anders fein. Der Begriff ber Species ist ebenso aut relativ, und nicht absolut wie der Beariff der Barietät, Gattung, Familie, Ordnung, Klaffe u. f. w. 3ch habe dies in der Kritik des Speciesbegriffs in meiner generellen Morphologie theoretisch nachgewiesen (Gen. Morph. II, 323-364). Praktisch habe ich diesen Beweis in meinem "System der Kalkschwämme" ge= liefert (1872). Bei diesen merkwürdigen Thieren erscheint die übliche Species-Unterscheidung völlig willfürlich. Ich will mit biefer Erörterung hier keine Zeit verlieren, und nur noch ein paar Worte über bas Berhaltniß ber Species jur Baftarbzeugung fagen. Früher galt es als Dogma, daß zwei gute Arten niemals mit ein= ander Baftarde zeugen konnten, welche fich als folche fortpflanzten. Man berief sich dabei fast immer auf die Bastarde von Pferd und Efel, die Maulthiere und Maulefel, die in der That nur felten fich fortpflanzen können. Allein solche unfruchtbare Baftarbe find, wie fich herausgestellt hat, seltene Ausnahmen, und in der Mehrzahl der Fälle sind Bastarde zweier ganz verschiedenen Arten fruchtbar und können sich fortpflanzen. Fast immer können sie mit einer der beiden Elternarten, bisweilen aber auch rein unter fich fruchtbar fich ver= mischen. Daraus können aber nach bem "Gefete ber vermischten Bererbung" ganz neue Formen entstehen.

In der That ift so die Bast ard zeugung eine Quelle der Entstehung neuer Arten, verschieden von der disher betrachteten Quelle der natürlichen Züchtung. Schon früher habe ich gelegentlich solche Bastard-Arten (Species hybridae) angeführt, insbesondere das Hasenkaninchen (Lepus Darwinii), welches aus der Kreuzung von Hasen Männchen mit Kaninchen-Beibchen entsprungen ist, das Ziegenschaf (Capra ovina), welches aus der Baarung des Ziegenbocks mit dem weiblichen Schase entstanden ist, ferner verschiedene Arten der Disteln (Cirsium), der Brombeeren (Rudus) u. s. w. (S. 130—132). Vielleicht sind viele wilde Species auf diesem Bege entstanden, wie es auch Linne schon annahm.

Jebenfalls aber beweisen diese Bastard-Arten, die sich so gut wie reine Species erhalten und fortpstanzen, daß die Bastardzeugung nicht dazu dienen kann, den Begriff der Species irgendwie zu charakterisiren.

Daß die vielen vergeblichen Versuche, den Speciesbegriff theoretisch festauftellen, mit ber praktischen Speciesunterscheidung gar Richts zu thun haben, wurde schon früher angeführt (S. 45). Die verschiedenartige praktische Verwerthung des Speciesbegriffs, wie fie fich in ber sustematischen Zoologie und Botanik durchgeführt findet, ift fehr lehrreich für die Erkenntnig ber menschlichen Thorheit. Die bei weitem überwiegende Mehrzahl der Zoologen und Botaniker war bisher bei Unterscheidung und Beschreibung der verschiedenen Thierund Pflanzenformen vor Allem beftrebt, die verwandten Formen als "aute Species" icarf zu trennen. Allein eine icarfe und folgerichtige Unterscheidung folder "echten und guten Arten" zeigte fich fast nirgends möglich. Es giebt nicht zwei Boologen, nicht zwei Botaniker, welche in allen Fällen barüber einig waren, welche von ben nahe verwandten Formen einer Gattung gute Arten seien und welche nicht. Alle Autoren haben darüber verschiedene Ansichten. Bei der Gattuna Hioracium 3. B., einer ber gemeinsten beutschen Pflanzengattungen, hat man über 300 Arten in Deutschland allein unterschieden. Der Botaniker Fries läßt davon aber nur 106, Koch nur 52 als "gute Arten" gelten, und Andere nehmen beren kaum 20 an. Ebenso groß find die Differenzen bei den Brombeerarten (Rubus). Wo der eine Botanifer über hundert Arten macht, nimmt der zweite bloß etwa bie Salfte, ein britter nur funf bis feche ober noch weniger Arten an. Die Bögel Deutschlands kennt man seit langerer Zeit sehr genau. Bechstein hat in seiner sorgfältigen Naturgeschichte ber beutschen Bogel 367 Arten unterschieden, L. Reichenbach 379, Deper und Wolf 406, und der vogelkundige Pastor Brehm sogar mehr als 900 verschiedene Arten. Von den Kalkschwämmen habe ich selbst in meiner Monographie biefer höchft veränderlichen Pflanzenthiere gezeigt, daß man darunter nach Belieben 3 Arten ober 21 ober 111 oder 289 oder 591 Species unterscheiden kann 50).

Sie sehen also, daß die größte Wilkur hier wie in jedem anberen Gebiete der zoologischen und botanischen Systematik herrscht, und der Natur der Sache nach herrschen muß. Denn es ist ganz unmöglich, Barietäten, Spielarten und Rassen ven den sogenannten "guten Arten" scharf zu unterscheiden. Barietäten sind begin= nende Arten. Aus der Bariabilikät oder Anpassungsfähigkeit der Arten folgt mit Nothwendigkeit unter dem Einstusse des Kampses um's Dasein die immer weiter gehende Sonderung oder Differenzirung der Spielarten, die beständige Divergenz der neuen Formen, und indem diese durch Erblichkeit eine Anzahl von Generationen hindurch constant erhalten werden, während die vermittelnden Zwischensormen aussterben, bilden sie selbststheilung oder Sonderung, Divergenz oder Differenzirung der Barietäten, ist mithin eine nothswendige Folge der natürlichen Züchtung.").

Daffelbe gilt nun auch von bem zweiten großen Gefeke, melches wir unmittelbar aus ber natürlichen Buchtung ableiten, und welches dem Divergenzgesete zwar sehr nahe verwandt, aber teineswegs damit identisch ist, nämlich von dem Gesetze bes Fort= ichritts (Progressus) ober ber Bervollkommnung (Teleosis). Auch dieses große und wichtige Gesetz ist gleich dem Differenzirungsgesete längst empirisch burch die paläontologische Erfahrung festgestellt worden, ehe uns Darwin's Selectionstheorie den Schlüffel zu feiner urfachlichen Erklarung lieferte. Die meiften ausgezeichneten Palaontologen haben das Fortschrittsgeset als allgemeinstes Resultat ihrer Untersuchungen über die Berfteinerungen und deren historische Reihenfolge hingestellt, so namentlich der verdienstvolle Bronn, dessen Untersuchungen über die Gestaltungs= gesetze und Entwickelungsgesetze ber Organismen, obwohl wenig gewürdigt, bennoch vortrefflich find, und die allgemeinfte. Beachtung verdienen 16). Die allgemeinen Refultate, zu welchen Bronn bezüglich des Differenzirungs- und Fortschrittsgesetzes auf rein empirischem Wege, durch außerordentlich fleißige und sorgfältige Untersuchungen gekommen ift, find glanzende Bestätigungen ber Gelectionstheorie.

Das Gefets des Fortichritts oder ber Bervollkommnung conftatirt auf Grund ber palaontologischen Erfahrung die außerst wichtige Thatfache, daß zu allen Zeiten des organischen Lebens auf der Erde eine beständige Bunahme in der Bollfommenheit der organischen Bildungen stattgefunden hat. Seit jener unvordenklichen Zeit, in welder bas Leben auf unferem Planeten mit der Urzeugung von Doneren begann, haben fich die Organismen aller Gruppen beftandig im Gangen wie im Einzelnen vervollfommnet und höher ausgebilbet. Die stetig zunehmende Mannichfaltigkeit ber Lebensformen mar ftets zugleich von Fortschritten in ber Organisation begleitet. Je tiefer Sie in die Schichten ber Erde hinabfteigen, in welchen die Refte ber ausgeftorbenen Thiere und Pflanzen begraben liegen, je alter die letteren mithin find, befto einformiger, einfacher und unvollfommener find ihre Gestalten. Dies gilt sowohl von den Organismen im Großen und Gangen, als von jeder einzelnen größeren ober fleineren Gruppe berfelben, abgesehen natürlich von jenen Ausnahmen, die durch Rudbildung einzelner Formen entstehen.

Bur Bestätigung dieses Gesetzes will ich Ihnen hier wieder nur die wichtigste von allen Thiergruppen, den Stamm der Wirbelthiere, anführen. Die ältesten fossillen Wirbelthierreste, welche wir kennen, gehören der tiefstehenden Fischslässe an. Auf diese folgten späterhin die vollkommneren Amphibien, dann die Reptilien, und endlich in noch viel späterer Zeit die höchstorganisirten Wirbelthierklassen, die Bögel und Säugethiere. Bon den letzteren erschienen zuerst nur die niedrigsten und unvollkommensten Formen, ohne Placenta, die Beutelthiere, und viel später wiederum die vollkommneren Säugethiere, mit Placenta. Auch von diesen traten zuerst nur niedere, später höhere Formen auf, und erst in der jüngeren Tertiärzeit entwickelte sich aus den letzteren allmählich der Mensch.

Berfolgen Sie bie hiftorifche Entwidelung bes Pflanzenreichs, fo finden Sie hier baffelbe Befet beftätigt. Auch von ben Pflanzen

existirte anfänglich bloß die niedrigste und unvollkommenste Klasse, diejenige ber Algen ober Tange. Auf biese folgte spater die Gruppe ber farnkrautartigen Pflanzen ober Kilicinen. Aber noch eriftirten feine Bluthenpflanzen ober Phanerogamen. Diese begannen erft später mit den Symnospermen (Nadelhölzern und Cycadeen), welche in ihrer gangen Bildung tief unter ben übrigen Bluthenpflangen (Angiospermen) stehen, und den Uebergang von den Filicinen zu den Angiospermen vermitteln. Diese letteren entwickelten fich wiederum viel später, und zwar waren auch hier anfangs bloß fronenlose Bluthenpflanzen (Monocotyledonen und Monochlamydeen), später erft fronenbluthige (Dichlamydeen) vorhanden. Endlich gingen unter diesen wieder die niederen Diapetalen den höheren Gamope-Diese ganze Reihenfolge ift ein unwiderleglicher talen poraus. Beweis für das Gesetz ber fortschreitenden Entwickelung.

Fragen wir nun, wodurch diese Thatsache bedingt ist, so kom= men wir wiederum, gerade so wie bei ber Thatsache ber Differenzirung, auf die natürliche Buchtung im Rampf um das Dafein zurud. Wenn Sie noch einmal ben ganzen Vorgang ber natürlichen Buchtung, wie er burch die verwickelte Bechselwirkung ber verschiebenen Bererbungs = und Anpaffungsgesetze fich gestaltet, sich vor Augen ftellen, so werden Sie als die nachste nothwendige Folge nicht allein die Divergenz des Charafters, sondern auch die Vervollkommnung desselben erkennen. Wir sehen ganz dasselbe in der Geschichte des menschlichen Geschlechts. Auch hier ift es natürlich und nothwendig, daß die fortschreitende Arbeitstheilung beständig die Menscheit for= bert, und in jedem einzelnen Aweige ber menfchlichen Thatigkeit zu neuen Erfindungen und Verbefferungen antreibt. Im Großen und Ganzen beruht der Fortschritt selbst auf der Differenzirung und ist daher gleich dieser eine unmittelbare Folge der natürlichen Züchtung burch ben Rampf um's Dafein.

## Bwölfter Vortrag.

Entwickelungsgesetze der organischen Stämme und Individuen. Phylogenie und Ontogenie.

Entwidelungsgesetz der Menscheit: Differenzirung und Bervollsommnung. Mechanische Ursache dieser beiden Grundgesetze. Fortschritt ohne Differenzirung und Differenzirung ohne Fortschritt. Entstehung der rudimentären Organe durch Richtsgebrauch und Abgewöhnung. Ontogenefis oder individuelle Entwidelung der Organismen. Allgemeine Bedeutung derselben. Ontogenie oder individuelle Entwides lungsgeschichte der Birbelthiere, mit Inbegriff des Menschen. Eisurchung. Bildung der drei Keimblätter. Entwidelungsgeschichte des Centralnervensystems, der Extremitäten, der Kiemenbogen und des Schwanzes bei den Birbeltbieren. Ursächlicher Jusammenhang und Parallelismus der Ontogenesis und Phylogenesis, der individuellen und der Stammesentwidelung. Ursächlicher Jusammenhang und Parallelismus der Ontogenesis und Phylogenesis, der individuellen und der Stammesentwidelung. Ursächlicher Jusammenhang und Parallelismus der Ortganischen Entwidelungsreihen.

Meine Herren! Wenn der Mensch seine Stellung in der Natur begreifen und sein Verhältniß zu der für ihn erkennbaren Erscheinungs-welt naturgemäß erfassen will, so ist es durchaus nothwendig, daß er objectiv die Naturgeschichte des Menschen mit derzenigen der übrigen Organismen, und besonders der Thiere vergleicht. Wir haben bezeits früher gesehen, daß die wichtigen physiologischen Gesehe der Vererbung und der Anpassung in ganz gleicher Weise für den menschlichen Organismus, wie für die Thiere und Pflanzen ihre

Geltung haben, und hier wie bort in Bechselwirkung mit einander stehen. Daher wirkt auch die natürliche Züchtung durch den Kampf um's Dasein ebenso in der menschlichen Gesellschaft, wie im Leben der Thiere und Pflanzen umgestaltend ein, und ruft hier wie dort immer neue Formen hervor. Sanz besonders wichtig ist diese Bezgleichung der menschlichen und der thierischen Berhältnisse bei Betrachtung des Divergenzgesetz und des Fortschrittsgesetzs, der beisden Grundgesetz, die wir am Ende des letzten Vortrags als unmittelbare und nothwendige Folgen der natürlichen Züchtung im Kampf um's Dasein nachgewiesen haben.

Ein vergleichender Ueberblick über die Bolkergeschichte oder die fogenannte "Beltgeschichte" zeigt Ihnen zunächst als allgemeinstes Refultat eine beständig zunehmende Mannichfaltigkeit ber menschlichen Thatigkeit, im einzelnen Menschenleben sowohl als im Kamilien= und Staatenleben Diese Differenzirung oder Sonderung, diese stetig zunehmende Divergenz des menschlichen Charafters und ber menfchlichen Lebensform wird burch die immer weiter gehende und tiefer greifende Arbeitstheilung der Individuen hervorgebracht. Bährend die altesten und niedrigsten Stufen der menschlichen Kultur uns überall nahezu diefelben roben und einfachen Berhältniffe por Augen führen, bemerken wir in jeder folgenden Periode der Geschichte eine größere Mannichfaltigkeit in Sitten, Gebrauchen und Ginrichtungen bei den verschiedenen Rationen. Die zunehmende Arbeitstheilung bedingt eine steigende Mannichfaltigkeit ber Formen in jeder Beziehung. Das spricht fich selbst in ber menschlichen Gefichtsbildung aus. Unter ben niedersten Bolksstämmen gleichen sich die meisten Individuen so fehr, daß die europäischen Reisenden dieselben oft gar nicht unterscheiben können. Mit zunehmender Kultur befferenzirt fich die Physiognomie der Individuen in entsprechendem Grade. Endlich bei ben höchst entwickelten Rulturvölkern geht die Divergenz der Gesichtsbildung bei allen stammpermandten Individuen so weit, daß mir nur solten in die Verlegenheit kommen, zwei Gefichter ganglich mit einander zu verwechseln.

Als zweites oberstes Grundgesetz tritt uns in der Völkergeschichte das große Gesetz des Fortschritts oder der Vervollsommnung entgegen. Im Großen und Ganzen ist die Geschichte der Menscheit die Geschichte ihrer fortschreitenden Entwickelung. Freilich kommen überall und zu jeder Zeit Rückschritte im Einzelnen vor, oder es werden schiese Bahnen des Fortschritts eingeschlagen, welche nur einer einseitigen und äußerlichen Vervollkommnung entgegenführen, und dabei von dem höheren Ziele der inneren und werthvolleren Veredelung sich mehr und mehr entsernen. Allein im Großen und Ganzen ist und bleibt die Entwickelungsbewegung der ganzen Menschheit eine sortschreitende, indem der Mensch sich immer weiter von seinen affenartigen Vorsahren entsernt und immer mehr seinen selbstgesteckten idealen Zielen nähert.

Benn Sie nun erkennen wollen, durch welche Ursachen eigentlich diese beiden großen Entwickelungsgesetze der Menschheit, das Divergenzgesetz und das Fortschrittsgesetz bedingt sind, so müssen Sie
dieselben mit den entsprechenden Entwickelungsgesetzen der Thierheit
vergleichen, und Sie werden bei tieserem Eingehen nothwendig zu
dem Schlusse kommen, daß sowohl die Erscheinungen wie ihre Ursachen in beiden Fällen ganz dieselben sind. Ebenso in dem Entwickelungsgange der Menschenwelt wie in demjenigen der Thierwelt sind
die beiden Grundgesetze der Differenzirung und Bervollkommnung
lediglich durch rein mechanische Ursachen bedingt, lediglich die nothwendigen Folgen der natürlichen Züchtung im Kampf um's Dasein.

Bielleicht hat sich Ihnen bei der vorhergehenden Betrachtung die Frage aufgedrängt: "Sind nicht diese beiden Gesetze identisch? Ist nicht immer der Fortschritt nothwendig mit der Divergenz verbunden?" Diese Frage ist oft bejaht worden, und Carl Ernst Bär d. B., einer der größten Forscher im Gebiete der Entwickelungsgeschichte, hat als eines der obersten Gesetz, die den Bildungsgang des werdenden Thierkörpers beherrschen, den Satz ausgesprochen: "Der Grad der Ausbildung (oder Vervollkommnung) besteht in der Stufe der Sonderung (oder Differenzirung) der Theile" o.). So richs

tig biefer Sat im Ganzen ift, so hat er bennoch keine allgemeine Gültigkeit. Bielmehr zeigt sich in vielen einzelnen Fällen, daß Divergenz und Fortschritt keineswegs durchweg zusammenfallen. Nicht jeder Fortschritt ift eine Differenzirung, und nicht jede Differenzirung ist ein Fortschritt.

Bas junachft die Bervollkommnung oder ben Fortichritt betrifft, fo hat man ichon fruher, burch rein anatomische Betrachtungen geleitet, das Gefet aufgestellt, daß allerdings die Bervollfommnung bes Drganismus größtentheils auf der Arbeitstheilung der einzelnen Dr= gane und Körpertheile beruht, daß es jedoch auch andere organische Umbildungen giebt, welche einen Fortschritt in der Organisation bedingen. Gine folde ift besonders die Bahlverminderung gleich= artiger Theile. Bergleichen Sie 3. B. die niederen frebsartigen Gliederthiere, welche fehr gabireiche Beinpaare befiten, mit ben Spinnen, die ftets nur vier Beinpaare, und mit ben Infeften, die ftets nur drei Beinpaare befigen. Sier finden Sie diefes Gefet, wie burch zahlreiche ähnliche Beifpiele, beftätigt. Die Bahlreduction ber Beinpaare ift ein Fortschritt in der Organisation der Gliederthiere. Ebenfo ift die Zahlreduction der gleichartigen Birbelabichnitte des Rumpfes bei ben Wirbelthieren ein Fortschritt in beren Organisation. Die Fische und Amphibien mit einer fehr großen Angahl von gleichartigen Birbeln find ichon deshalb unvollkommener und niedriger als die Bogel und Saugethiere, bei benen die Wirbel nicht nur im Bangen viel mehr differenzirt, sondern auch die Zahl der gleichartigen Wirbel viel geringer ift. Rach bemfelben Gefete der Zahlverminderung find ferner die Bluthen mit gablreichen Staubfaben unvollfommener als die Bluthen der verwandten Pflangen mit einer geringen Staubfabenzahl u. f. w. Wenn also ursprünglich eine fehr große Anzahl von gleichartigen Theilen im Körper vorhanden war, und wenn diese Bahl im Laufe zahlreicher Generationen allmählich abnahm, fo war dieje Umbildung eine Bervollfommnung 18).

Ein anderes Fortschrittsgeset, welches von ber Differenzirung ganz unabhängig, ja sogar dieser gewissermaßen entgegengesett erscheint, ist das Gesetz der Centralisation. Im Allgemeinen ist der ganze Organismus um so volktommener, je einheitlicher er organisirt ist, je mehr die Theile dem Ganzen untergeordnet, je mehr die Functionen und ihre Organe centralisirt sind. So ist z. B. das Blutgesässystem da am volktommensten, wo ein centralisirtes Herz eristirt. Ebenso ist die zusammengedrängte Markmasse, welche das Rückenmark der Birbelthiere und das Bauchmark der höheren Gliederthiere bildet, volktommener, als die decentralisirte Gangliensette der niederen Gliederthiere und das zerstreute Gangliensystem der Weichthiere. Bei der Schwierigkeit, welche die Erläuterung dieser verwickelten Fortschrittsgesetze im Einzelnen hat, kann ich hier nicht näher darauf eingehen, und muß Sie bezüglich derselben auf Bronn's tressliche "Morphologische Studien" von auf meine generelle Morphologie verweisen (Gen. Morph. I, 370, 550; II, 257—266).

Bährend Sie hier Fortschrittserscheinungen kennen lernten, die ganz unabhängig von der Divergenz find, fo begegnen Sie andrerfeits fehr häufig Differenzirungen, welche feine Bervolltommnungen, fondern vielmehr das Gegentheil, Rudfdritte find. Es ift leicht ein= zusehen, daß die Umbildungen, welche jede Thier= und Pflanzenart erleibet, nicht immer Verbefferungen sein können. Vielmehr find viele Differenzirungserscheinungen, welche von unmittelbarem Vortheil für ben Organismus find, infofern schädlich, als fie die allgemeine Leistungsfähigkeit besselben beeinträchtigen. Saufig findet ein Rudichritt zu einfacheren Lebensbedingungen und durch Anpassung an biefelben eine Differenzirung in rudichreitender Richtung statt. Wenn z. B. Organismen, die bisher frei lebten, sich an das parasitische Leben gewöhnen, fo bilben fie fich badurch zurud. Solche Thiere, die bisher ein mohlentwickeltes Nerveninftem und icharfe Sinnesorgane, sowie freie Bewegung bejagen, verlieren diefelben, wenn fie fich an parasitische Lebensweise gewöhnen; sie bilden sich baburch mehr ober minber zurud. hier ist, für sich betrachtet, die Differenzirung ein Rudschritt, obwohl fie fur ben parafitischen Organismus selbst von Bortheil ift. Im Rampf um's Dafein murbe ein folches Thier, das fich gewöhnt hat, auf Koften Anderer zu leben, durch Beibehaltung seiner Augen und Bewegungswerkzeuge, die ihm nichts mehr nützen, nur an Waterial verlieren; und wenn es diese Organe einbüßt, so kommt dafür eine Wasse von Ernährungsmaterial, das zur Erhaltung dieser Theile verwandt wurde, anderen Theilen zu Gute. Im Kampf um's Dasein zwischen den verschiedenen Parasiten werden daher diesenigen, welche am wenigsten Ansprüche machen, im Bortheil vor den anderen sein, und dies begünstigt ihre Rückbildung.

Ebenso wie in diesem Falle mit den ganzen Organismen, so vershält es sich auch mit den Körpertheilen des einzelnen Organismus. Auch eine Differenzirung dieser Theile, welche zu einer theilweisen Rūckbildung, und schließlich selbst zum Verlust einzelner Organe führt, ist an sich betrachtet ein Kückschritt, kann aber für den Organismus im Kampf um's Dasein von Vortheil sein. Man kämpft leichter und besser, wenn man unnützes Gepäck fortwirft. Daher begegnen wir überall im entwickelteren Thier= und Pflanzenkörper Divergenzprozessen, welche wesentlich die Kückbildung und schließlich den Verlust einzelner Theile bewirken. Hier tritt uns nun vor Allen die höchst wichtige und lehrreiche Erscheinungsreihe der rudimentären ober verkümmerten Organe entgegen.

Sie erinnern sich, daß ich schon im ersten Bortrage diese außerordentlich merkwürdige Erscheinungsreihe als eine der wichtigsten in
theoretischer Beziehung hervorgehoben habe, als einen der schlagendsten Beweisgründe für die Wahrheit der Abstammungslehre. Wir
bezeichneten als rudimentäre Organe solche Theile des Körpers, die für
einen bestimmten Zweck eingerichtet und dennoch ganz zwecklos sind.
Ich erinnere Sie an die Augen derjenigen Thiere, welche in Höhlen
oder unter der Erde im Dunkeln leben, und daher niemals ihre Augen
gebrauchen können. Bei diesen Thieren sinden wir unter der Haugen
gebrauchen können, oft gerade so gebildet wie die Augen der
wirklich sehenden Thiere; und bennoch functioniren diese Augen niemals, und können nicht functioniren, schon einsach aus dem Grunde,
weil dieselben von dem undurchsichtigen Felle überzogen sind und da-

her fein Lichtstrahl in sie hineinfällt (vergl. oben S. 13). Bei den Borfahren dieser Thiere, welche frei am Tageslichte lebten, waren die Augen wohl entwickelt, von der durchsichtigen Hornhaut überzogen und dienten wirklich zum Sehen. Aber als sie sich nach und nach an unterirdische Lebensweise gewöhnten, sich dem Tageslicht entzogen und ihre Augen nicht mehr brauchten, wurden dieselben rückgebildet.

Sehr anschauliche Beispiele von rudimentaren Organen find ferner die Flügel von Thieren, welche nicht fliegen konnen, 3. B. unter den Bögeln die Flügel der ftraußartigen Laufvögel, (Strauß, Cafuar u. f. w.), bei welchen fich die Beine außerordentlich entwickelt haben. Diefe Bögel haben fich das Fliegen abgewöhnt und haben dadurch den Gebrauch der Flügel verloren; allein die Flügel find noch da, obwohl in verkummerter Form. Sehr häufig finden Sie folde verfummerte Flügel in der Rlaffe der Infetten, von benen die meiften fliegen konnen. Aus vergleichend anatomischen und anderen Gründen können wir mit Sicherheit den Schluß ziehen, daß alle jest lebenben Infetten (alle Seufdreden, Rafer, Bienen, Bangen, Fliegen, Schmetterlinge u. f. w.) von einer einzigen gemeinsamen Elternform, einem Stamminfett abstammen, welches zwei entwidelte Flügelthiere und drei Beinpaare befaß. Run giebt es aber fehr gablreiche Insetten, bei benen entweder eines ober beide Flügelpaare mehr oder minder rudgebildet, und viele, bei benen fie fogar vollig verschwunden find. In der gangen Ordnung ber Fliegen ober Dipteren 3. B. ift das hintere Flügelpaar, bei den Drehflüglern oder Strepfipteren bagegen das vordere Flügelpaar verfummert oder faft gang verloren. Außerdem finden Gie in jeder Infeftenordnung eingelne Gattungen oder Arten, bei denen die Flügel mehr oder min= der rudgebildet ober verschwunden find. Insbesondere ift letteres bei Barafiten der Fall. Oft find die Beibchen flügellos, mahrend die Mannden geflügelt find, 3. B. bei ben Leuchtfafern ober 30= hannistafern (Lampyris), bei ben Strepfipteren u. f. w. Offenbar ift diese theilweise oder gangliche Ruchbildung ber Insettenflugel durch natürliche Züchtung im Kampf um's Dafein entstanden. Denn

wir finden die Insetten vorzugsweise dort ohne Flügel, wo das Fliegen ihnen nuplos ober fogar entschieden schablich sein murbe. Benn 3. B. Infetten, welche Infeln bewohnen, viel und gut fliegen, fo tann es leicht vorkommen, daß fie beim Fliegen durch den Wind in das Meer geweht werden, und wenn (wie es immer der Fall ift) das Flugvermögen individuell verschieden entwickelt ift, so haben die ichlechtfliegenden Individuen einen Borzug vor den gutfliegenden; fie werben weniger leicht in bas Meer geweht, und bleiben langer am Leben als die gutfliegenden Individuen derfelben Art. Im Berlaufe vieler Generationen muß durch die Birtfamfeit der natur= lichen Züchtung diefer Umftand nothwendig zu einer vollständigen Berkummerung der Flügel führen. Bir hatten uns diefen Schluß rein theoretisch entwickeln fonnen und finden ihn nun durch viele Beobachtungen bestätigt. In der That ift auf isolirt gelegenen Infeln das Berhaltniß der flügellofen Infekten zu den mit Flügeln versebenen gang auffallend groß, viel größer als bei ben Infetten des Festlandes. Go find 3. B. nach Bollafton von den 550 Rafer= arten, welche die Infel Madeira bewohnen, 200 flügellos ober mit jo unvollkommenen Flügeln verfeben, daß fie nicht mehr fliegen konnen; und von 29 Gattungen, welcher jener Infel ausschließlich eigenthumlich find, enthalten nicht weniger als 23 nur folche Arten. Offenbar ift dieser merkwürdige Umstand nicht durch die besondere Beisheit bes Schöpfers zu erflaren, sondern durch die naturliche Buchtung, indem hier ber erbliche Nichtgebrauch ber Flügel, die Abgewöhnung bes Fliegens im Rampfe mit ben gefährlichen Binden, den trägeren Räfern einen großen Vortheil im Rampfe um's Dasein gewährte. Bei anderen flügellofen Infetten mar ber Flügelmangel aus anderen Grunden vortheilhaft. An fich betrachtet ift der Berluft der Flügel ein Rudichritt; aber für den Organismus unter diefen befonderen Lebensverhältniffen ift er ein Bortheil im Rampf um's Dafein.

Von anderen rudimentaren Organen will ich hier noch beispielsweise die Lungen der Schlangen und der schlangenartigen Eidechsen erwähnen. Alle Wirbelthiere, welche Lungen besitzen, Amphibien, Reptilien, Bögel und Säugethiere, haben ein Paar Lungen, eine rechte und eine linke. Wenn aber der Körper sich außerordentlich verbünnt und in die Länge streckt, wie bei den Schlangen und schlangen-artigen Sidechsen, so hat die eine Lunge neben der andern nicht mehr Plat, und es ist für den Mechanismus der Athmung ein offenbarer Bortheil, wenn nur eine Lunge entwickelt ist. Sine einzige große Lunge leistet hier mehr, als zwei kleine neben einander, und daher sinden wir bei diesen Thieren fast durchgängig die rechte oder die linke Lunge allein ausgebildet. Die andere ist ganz verkümmert, obwohl als unnützes Rudiment vorhanden. Sbenso ist bei allen Bögeln der rechte Sierstock verkümmert und ohne Function; der linke Sierstock allein ist entwickelt und liefert alle Sier.

Daß auch der Mensch solche ganz unnühe und überflüßige rudismentäre Organe besitht, habe ich bereits im ersten Bortrage erwähnt, und damals die Muskeln, welche die Ohren bewegen, als solche angeführt. Außerdem gehört hierher das Rudiment des Schwanzes, welches der Mensch in seinen 3—5 Schwanzwirbeln besitht, und welsches beim menschlichen Embryo während der beiden ersten Monate der Entwickelung noch frei hervorsteht. (Bgl. Taf. II und III.) Späterhin verdirgt es sich vollständig im Fleische. Dieses verkümmerte Schwänzchen des Menschen ist ein unwiderleglicher Zeuge für die unleugbare Thatsache, daß er von geschwänzten Boreltern abstammt. Beim Weibe ist das Schwänzchen gewöhnlich um einen Wirbel länger, als beim Manne. Auch rudimentäre Muskeln sind am Schwanze des Menschen noch vorhanden, welche denselben vormals bewegten.

Ein anderes rudimentares Organ des Menschen, welches aber bloß dem Manne zukommt, und welches ebenso bei sammtlichen mannslichen Saugethieren sich findet, sind die Milchdrüsen an der Brust, welche in der Regel bloß beim weiblichen Geschlechte in Thätigkeit treten. Indessen kennt man von verschiedenen Saugethieren, namentslich vom Menschen, vom Schafe und von der Ziege, einzelne Fälle, in denen die Milchdrüsen auch beim männlichen Geschlechte wohl entwicklt waren und Milch zur Ernährung des Jungen lieferten. Daß

auch die rudimentären Ohrenmuskeln des Menschen von einzelnen Personen in Folge andauernder Uebung noch zur Bewegung der Ohren verwendet werden können, wurde bereits früher erwähnt (S. 12). Ueberhaupt sind die rudimentären Organe bei verschiedenen Individuen derselben Art oft sehr verschieden entwickelt, bei den einen ziemslich groß, bei den anderen sehr klein. Dieser Umstand ist für ihre Erstlärung sehr wichtig, ebenso wie der andere Umstand, daß sie allgemeinen bei den Embryonen, oder überhaupt in sehr früher Lebenszeit, viel größer und stärker im Berhältniß zum übrigen Körper sind, als bei den ausgebildeten und erwachsenen Organismen. Insbesondere ist dies leicht nachzuweisen an den rudimentären Geschlechtsorganen der Pflanzen (Staubsäden und Griffeln), welche ich früher bereits angeführt habe. Diese sind verhältnißmäßig viel größer in der jungen Blüthenknospe als in der entwickelten Blüthe.

Schon damals (S. 14) bemerkte ich, daß die rudimentaren ober verfummerten Organe zu den ftartften Stuten der monistischen oder mechaniftischen Beltanschauung gehören. Benn die Gegner berfelben, die Dualisten und Teleologen, das ungeheure Gewicht dieser Thatfachen begriffen, mußten fie badurch zur Berzweiflung gebracht merden. Die lächerlichen Erklarungsverfuche berfelben, daß die rudimen= taren Organe vom Schöpfer "ber Symmetrie halber" ober "gur formalen Ausstattung" ober "aus Rudficht auf feinen allgemeinen Schöpfungsplan" ben Organismen verliehen feien, beweifen gur Benuge die völlige Ohnmacht jener verkehrten Beltanschauung. 3ch muß hier wiederholen, daß, wenn wir auch gar Richts von ben übrigen Entwidelungserscheinungen wüßten, wir gang allein ichon auf Grund der rudimentaren Organe die Descendenztheorie für mahr halten mußten. Rein Gegner berfelben hat vermocht, auch nur einen fcma= den Schimmer von einer annehmbaren Erflarung auf biefe außerft merhvurdigen und bedeutenden Erscheinungen fallen zu laffen. Es giebt beinahe teine irgend höher entwickelte Thier- ober Bflangenform, die nicht irgend welche rudimentare Organe hatte, und fast immer läßt fich nachweisen, daß dieselben Produtte der naturlichen Ruchtung

find, daß fie durch Nichtgebrauch ober burch Abgewöhnung verfum= mert find. Es ift der umgekehrte Bildungsproces, wie wenn neue Organe burch Angewöhnung an besondere Lebensbedingungen und ben Gebrauch eines noch unentwickelten Theiles entftehen. Zwar wird gewöhnlich von unfern Gegnern behauptet, daß die Entstehung gang neuer Theile gang und gar nicht durch die Descendenztheorie zu erklaren fei. Indeffen kann ich Ihnen verfichern, daß diefe Erflarung für benjenigen, der vergleichend-anatomische und physiologische Renntniffe befitt, nicht die mindefte Schwierigkeit hat. Jeber, ber mit ber vergleichenden Anatomie und Entwidelungsgeschichte vertraut ift, findet in der Entstehung gang neuer Organe ebenso wenig Schwierigkeit, als hier auf ber anderen Seite in dem völligen Schwunde ber rudimentaren Organe. Das Bergeben ber letteren ift an fich betrachtet das Gegentheil vom Entstehen ber erfteren. Beibe Proceffe find Differengirungserscheinungen, die wir gleich allen übrigen gang einfach und mechanisch aus der Wirffamkeit ber naturlichen Buchtung im Rampf um bas Dafein erflaren tonnen.

Die unendlich wichtige Betrachtung ber rudimentaren Organe und ihre Entstehung, die Vergleichung ihrer palaontologischen und ihrer embryologifden Entwickelung führt uns jest naturgemäß zur Erwägung einer ber wichtigften und größten biologischen Erscheinungsreihen, nämlich bes Parallelismus, welchen uns die Fortschritts= und Divergenzerscheinungen in breifach verschiedener Beziehung barbieten. Als wir im Borhergebenden von Bervollfommnung und Arbeitsthei= lung sprachen, verstanden wir darunter diejenigen Fortschritts= und Sonderungsbewegungen, und diejenigen badurch bewirften Umbildungen, welche in dem langen und langfamen Berlaufe der Erdgeichichte zu einer beftändigen Beranderung ber Flora und Fauna, zu einem Entstehen neuer und Bergeben alter Thier- und Pflanzenarten geführt haben. Bang benfelben Erscheinungen des Fortschritts und der Differengirung begegnen wir nun aber auch, und zwar in derfelben Reihenfolge, wenn wir die Entstehung, die Entwidelung und ben Lebenslauf jedes einzelnen organischen Individuums verfolgen. Die

individuelle Entwickelung oder die Ontogenesis jedes einzelnen Organismus vom Ei an auswärts dis zur vollendeten Form, besteht in nichts anderem, als im Wachsthum und in einer Reihe von Dissernzirungs und Fortschrittsbewegungen. Dies gilt in gleicher Weise von den Thieren, wie von den Pflanzen und Protisten. Wenn Sie z. B. die Ontogenie oder die Reimesgeschichte verschiedener Säugethiere, des Menschen, des Affen, des Hundes, des Schases u. s. w. vergleichen, so sinden Sie überall wesentlich dieselben Erscheinungen. Zedes dieser Thiere entwickelt sich ursprünglich aus einer einsachen Zellezdem Ei. Die Zelle vermehrt sich durch Theilung, bildet einen Zellenhausen, und durch Wachsthum dieses Zellenhausens, durch ungleichentige Ausbildung der ursprünglich gleichartigen Zellen, durch Arbeitsetheilung und Vervollkommnung derselben, entsteht der vollkommene Organismus, dessen verwickelte Zusammensehung wir bewundern.

Hier scheint es mir nun unerläßlich, Ihre besondere Aufmerksamkeit auf jene unendlich wichtigen und interessanten Borgänge hinzulenken, welche die Ontogenesis oder die individuelle Entwickelung der Organismen, und ganz vorzüglich diejenige der Birbelthiere mit Einschluß des Menschen begleiten. Ich möchte diese außerordentlich merkwürdigen und lehrreichen Erscheinungen, deren ausführliche Darstellung Sie in meiner "Anthropogenie"5") sinden, ganz besonders Ihrem eingehendsten Nachdenken empfehlen; einerseits, weil dieselben zu den stärksten Stügen der Descendenzeinerseits, weil dieselben zu ben stärksten Stügen der Descendenzeiten und der monistischen Beltanschauung gehören, andererseits, weil sieber nur von Benigen entsprechend ihrer unermeßlichen allgemeinen Bedeutung gewürdigt worden sind.

Man muß in der That erstaunen, wenn man die tiefe Unkenntniß erwägt, welche noch gegenwärtig in den weitesten Kreisen über die Thatsachen der individuellen Entwickelung des Menschen und der Organismen überhaupt herrscht. Diese Thatsachen, deren allgemeine Bedeutung man nicht hoch genug anschlagen kann, wurden in ihren wichtigsten Grundzügen schon vor mehr als einem Jahrhundert, im Jahre 1759, von dem großen deutschen Natursorscher Caspar Fries

drich Bolff in feiner claffifchen "Theoria generationis" feftgeftellt. Aber gleichwie Lamard's 1809 begrundete Defcenbengtheorie ein halbes Jahrhundert hindurch schlummerte und erft 1859 burch Darwin zu neuem unfterblichem Leben erwedt murde, fo blieb auch Bolff's Theorie der Epigenefis fast ein halbes Jahrhundert hindurch unbefannt, und erft nachdem Ofen 1806 feine Entwidelungsgeschichte des Darmfanals veröffentlicht und Medel 1812 Bolff's Arbeit über benfelben Gegenstand in's Deutsche überset hatte, murde Bolff's Theorie allgemeiner befannt und bildete feit= dem die Grundlage aller folgenden Untersuchungen über individuelle Entwidelungsgeschichte. Das Studium ber Ontogenefis nahm nun einen machtigen Aufschwung, und balb erschienen die claffischen Untersuchungen ber beiben Freunde Chriftian Bander (1817) und Carl Ernft Bar (1819). Insbesondere murde durch Bar's epochemachende "Entwickelungsgeschichte ber Thiere" 20) die Ontogenie der Birbelthiere in allen ihren bedeutendsten Thatsachen durch so vortreff= liche Beobachtungen feftgeftellt, und durch fo vorzügliche philosophische Reflexionen erläutert, daß fie fur das Berftandniß diefer wichtigften Thiergruppe, zu welcher ja auch ber Mensch gehört, die unentbehr= liche Grundlage murbe. Jene Thatfachen wurden für fich allein icon ausreichen, die Frage von ber Stellung bes Menichen in ber Ratur und somit bas hochfte aller Probleme zu lofen. Betrachten Sie aufmerkfam und vergleichend die acht Riguren, welche auf ben nachstehenden Tafeln II und III abgebildet find, und Gie werden erkennen, daß man die philosophische Bedeutung der Embryologie nicht hoch genug anschlagen kann. (Siehe S. 272, 273.)

Nun darf man wohl fragen: Was wissen unsere sogenannten "gebildeten" Kreise, die auf die hohe Kultur des neunzehnten Jahrhunderts sich so Biel einbilden, von diesen wichtigsten biologischen Thatsachen, von diesen unentbehrlichen Grundlagen für das Verständniß ihres eigenen Organismus? Was wissen unsere speculativen Philosophen und Theologen davon, welche durch reine Speculationen oder durch göttliche Inspirationen das Verständniß des menschlichen Organismus gewinnen zu können meinen? Ja, was wiffen selbst die meisten Naturforscher davon, die Mehrzahl der sogenannten "Boologen" (mit Einschluß der Entomologen!) nicht ausgenommen?

Die Antwort auf diese Frage fallt fehr beschämend aus, und wir muffen wohl oder übel eingefteben, daß jene unichatbaren Thatfachen der menichlichen Reimesgeschichte noch heute den Meiften gang unbefannt find. Gelbft von Bielen, welche fie tennen, werben fie boch feinesmegs in gebuhrender Beife gewurdigt. Sierbei werden wir beutlich gewahr, auf welchem ichiefen und einseitigen Wege fich die vielgerühmte Bildung bes neunzehnten Jahrhunderts noch gegenwartig befindet. Unwiffenheit und Aberglauben find die Grundlagen, auf benen fich die meiften Menichen bas Berftandnig ihres eigenen Drganismus und feiner Begiehungen gur Befammtheit der Dinge aufbauen, und jene handgreiflichen Thatfachen ber Entwickelungsgeschichte, welche bas Licht ber Bahrheit barüber verbreiten fonnten, werden ignorirt. Allerdings find diefe bedeutungsvollen Thatfachen nicht geeig= net, Boblgefallen bei benjenigen zu erregen, welche einen burchgreifenben Unterschied zwischen bem Menschen und ber übrigen Natur annehmen und namentlich den thierischen Ursprung bes Menschengeschlechts nicht zugeben wollen. Insbesondere muffen bei benjenigen Boltern, bei benen in Folge von falicher Auffaffung der Erblichkeitsgesete eine erbliche Rafteneintheilung exiftirt, die Mitglieder der herrschenden privilegirten Raften badurch fehr unangenehm berührt werden. Befanntlich geht heute noch in vielen Rulturlandern die erbliche Abstufung ber Stande fo weit, daß 3. B. ber Abel gang anderer Ratur, als ber Burgerftand zu fein glaubt, und daß Ebelleute, welche ein entehrendes Berbrechen begehen, gur Strafe bafur aus ber Abelstafte ausgeftogen und in die Pariatafte des "gemeinen" Bürgerstandes hinabgeschleubert merben. Bas follen diefe Ebelleute noch von dem Bollblut, das in ihren privilegirten Abern rollt, benten, wenn fie erfahren, bag alle menfchlichen Embryonen, abelige ebenfo wie burgerliche, mahrend ber erften beiden Monate der Entwickelung von den geschwänzten Embryonen bes hundes und anderer Saugethiere faum ju unterscheiben find?

Da die Absicht dieser Vorträge lediglich ift, die allgemeine Erstenntniß der natürlichen Wahrheiten zu fördern, und eine naturgemäße Anschauung von den Beziehungen des Menschen zur übrigen Natur in weiteren Kreisen zu verbreiten, so werden Sie es hier gewiß gerechtsertigt sinden, wenn ich jene weit verbreiteten Vorurtheile von einer privilegirten Ausnahmestellung des Menschen in der Schöpfung nicht berücksichtige. Vielmehr werde ich Ihnen einsach die embryologischen Thatsachen vorsühren, aus denen Sie selbst sich die Schlüsse von der Grundlosigkeit jener Vorurtheile bilden können. Ich möchte Sie um so mehr bitten, über diese Thatsachen der Keimesgeschichte eingehend nachzudenken, als es meine feste Ueberzeugung ist, daß die allgemeine Kenntniß derselben nur die intellectuelle Veredelung und somit die geistige Vervollkommnung des Menschengeschlechts fördern kann.

Mus bem unendlich reichen und intereffanten Erfahrungsmaterial, das uns die Reimesgeschichte der Wirbelthiere bietet, will ich junachft einige Thatsachen hervorheben, welche sowohl für die Descendeng= theorie im Allgemeinen, als für beren Anwendung auf den Menichen von der höchften Bedeutung find. Der Menich ift im Beginn feiner individuellen Erifteng ein einfaches Gi, eine einzige fleine Belle, fo gut wie jeder andere thierische Organismus, welcher auf dem Bege ber geschlechtlichen Zeugung entsteht. Das menschliche Ei ift wesentlich bemjenigen aller anderen Saugethiere gleich, und namentlich von bem Gi ber hoberen Saugethiere absolut nicht zu unterscheiben. Das in Fig. 5 abgebildete Gi tonnte ebenfo gut vom Menschen oder vom Affen, als vom hunde, vom Pferde oder irgend einem anderen höheren Säugethiere herrühren. Nicht allein die Form und Structur, sondern auch die Große des Gies ift bei den meiften Saugethieren biefelbe wie beim Menschen, nämlich ungefahr 1/10" Durchmeffer, ber 120fte Theil eines Bolles, fo daß man das Ei unter gunftigen Umftanden mit blogem Auge eben als ein feines Bunttehen mahrnehmen fann. Die Unterschiebe, welche zwischen ben Giern ber verschiedenen Saugethiere und Menschen wirklich vorhanden find, beftehen nicht in der Formbildung, fondern in der chemi=

schen Mischung, in der molekularen Zusammensetzung der eiweißartigen Kohlenstoffverbindung, aus welcher das Ei wesentlich besteht. Diese seinen individuellen Unterschiede aller Eier, welche auf der indirecten oder potentiellen Anpassung (und zwar speciell auf dem Gesese der individuellen Anpassung) beruhen, sind zwar für die außersordentlich groben Erkenntnismittel des Menschen nicht direct sinnlich wahrnehmbar, aber durch wohlbegründete indirecte Schlüsse als die ersten Ursachen des Unterschiedes aller Individuen erkennbar.

Fig. 5.



Fig. 5. Das Ei bes Menschen, hundertmal vers größert. a Kernförperchen oder Nucleolus (fogenannster Keimfled des Cies); b Kern oder Nucleus (fogenanntes Keimblaschen des Cies); o Zellstoff oder Protoplasma (fogenannter Dotter des Cies); d Zellschaut oder Membrana (Dotterhaut des Cies, beim Säugesthier wegen ihrer Durchsichtigkeit Zona pellucida genannt). Die Cier der anderen Säugethiere haben ganz dieselbe Form.

Das Ei bes Menschen ist, wie das aller anderen Sängethiere, ein kugeliges Bläschen, welches alle wesentlichen Bestandtheile einer einfachen organischen Zelle enthält (Fig. 5). Der wesentlichste Theil desselben ist der schleimartige Zellstoff oder das Protoplasma (c), welches beim Ei "Dotter" genannt wird, und der davon umschlossene Zellenkern oder Nucleus (b), welcher hier den besonderen Namen des "Keimbläschens" sührt. Der letztere ist ein zartes, glasshelles Eiweißkügelchen von ungefähr z'z" Durchmesser, und umschließt noch ein viel kleineres, scharf abgegrenztes rundes Körnchen (a), das Kernkörperchen oder den Nucleolus der Zelle (beim Ei "Keimsslech" genannt). Nach außen ist die kugelige Eizelle des Sängethiers durch eine dick, glasartige Haut, die Zellenmembran oder Doteterhaut, abgeschlossen, welche hier den besonderen Namen der Zona pollucida führt (d). Die Eier vieler niederen Thiere (z. B. vieler Medusen) sind dagegen nachte Zellen, ohne jede äußere Hülle.

Sobald das Ei (Ovulum) des Sängethieres seinen vollen Reifegrad erlangt hat, tritt daffelbe aus dem Eierstod des Weibes, in dem

es entstand, heraus, und gelangt in den Eileiter, und durch diese enge Röhre in den weiteren Keimbehälter oder Fruchtbehälter (Utorus). Wird inzwischen das Ei durch den entgegenkommenden männlichen Samen (Sperma) befruchtet, so entwickelt es sich in diesem Behälter weiter zum Keim (Embryon), und verläßt denselben nicht eher, als bis der Keim vollkommen ausgebildet und fähig ist, als junges Säugethier durch den Geburtsact in die Welt zu treten.

Die Formveränderungen und Umbildungen, welche das befruchtete Ei innerhalb des Keimbehälters durchlaufen muß, ehe es die Gestalt des jungen Säugethieres annimmt, sind äußerst merkwürdig, und verlaufen vom Anfang an beim Menschen ganz ebenso wie bei den übrigen Säugethieren. Zunächst benimmt sich das befruchtete Säugethierei gerade so, wie ein einzelliger Organismus, welcher sich auf seine Hand selbstständig fortpslanzen und vermehren will, d. B. eine Amoebe (vergl. Fig. 2, S. 179). Die einsache Eizelle zersfällt nämlich durch den Proces der Zellentheilung, welchen ich Ihnen bereits früher beschrieben habe, in zwei Zellen. (Fig. 6 A)



Fig. 6. Erfter Beginn ber Entwidelung bes Saugethiereies, fogenannte "Cifurchung" (Bermehrung ber Cizelle durch wiederholte Selbsttheilung). A. Das Ei zerfallt durch Bildung der ersten Furche in zwei Zellen. B. Diese zerfallen durch Salbirung in vier Zellen. C. Diese lepteren find in acht Zellen zerfallen. D. Durch fortgesetze Theilung ift ein kugeliger haufen von zahlreichen Zellen entstanden, die Brombeerform oder der Maulbeerkeim (Morula).

Derfelbe Vorgang der Zellentheilung wiederholt sich nun mehrmals hinter einander. In der gleichen Weise entstehen aus zwei Zellen (Fig. 6A) vier (Fig. 6B); aus vier werden acht (Fig. 6C), aus acht sechszehn, aus diesen zweiunddreißig u. s. w. Jedesmal geht die Theilung des Bellferns ober Rucleus berjenigen des Bellftoffs ober Protoplasma vorher. Beil die Theilung bes letteren immer mit ber Bilbung einer oberflächlichen ringformigen Furche beginnt, nennt man den gangen Borgang gewöhnlich die Furchung bes Gies, und die Producte beffelben, die fleinen, durch fortgefette Bweitheilung entftehenden Bellen bie Furchungstugeln. Inbeffen ift ber gange Borgang weiter Richts als eine einfache, oft wieberholte Bellentheilung, und die Produtte beffelben find echte, nadte Bellen. Schließlich entsteht aus der fortgesetzten Theilung oder "Furchung" bes Cangethiereies ber fogenannte Maulbeerfeim (Morula), eine maulbeerformige ober brombeerformige Rugel, welche aus fehr zahl= reichen fleinen Rugeln, nadten fernhaltigen Bellen gufammengefest ift (Fig. 6D). Diefe Bellen find die Baufteine, aus benen fich ber Leib bes jungen Saugethiers aufbaut. Jeber von uns mar einmal eine folche einfache, brombeerformige, aus lauter fleinen Bellen gufammengesette Rugel, eine Morula.

Die weitere Entwidelung bes fugeligen Bellenhaufens, welcher ben jungen Saugethierforper jest prafentirt, befteht gunachft barin, daß berfelbe fich in eine fugelige Blafe verwandelt, indem im Inneren fich Fluffigfeit ansammelt. Dieje Blaje nennt man Reimblafe (Vesicula blastodermica). Die Band berfelben ift anfangs aus lauter gleichartigen Bellen gufammengefest. Balb aber entfteht an einer Stelle ber Band eine icheibenformige Berdidung, indem fich hier die Bellen rasch vermehren; und diese Berdidung ift nun die Unlage für ben eigentlichen Leib bes Reimes ober Embryo, mahrend der übrige Theil der Reimblafe bloß zur Ernährung des Embryo verwendet wird. Die verdicte Scheibe ber Embryonalanlage nimmt bald eine langlich runde und bann, indem rechter und linter Seitenrand ausgeschweift werben, eine sohlenformige ober bisquitformige Geftalt an (Fig. 7, Seite 271). In diefem Stadium der Entwickelung, in ber erften Anlage bes Reims ober Embryo, find nicht allein alle Saugethiere mit Inbegriff bes Menfchen, fondern fogar alle Birbelthiere überhaupt, alle Saugethiere, Bogel, Reptilien, Amphibien und

Fifche im Befentlichen noch gleich; theils tann man fie gar nicht, theils nur durch ihre Große, ober burch unwesentliche Formbifferengen, fowie burch die Bilbung ber Gihullen von einander unterscheiden. Bei Allen befteht ber gange Leib aus weiter nichts, als aus zwei bunnen Schichten ober Lagen von einfachen Bellen; biefe liegen wie zwei runde dunne Blatter über einander und heißen baber bie "primaren Reimblatter". Das äußere ober obere Reimblatt ift bas Sautblatt (Exoderma), das innere ober untere hingegen bes Darm= blatt (Eutoderma). Balb verbiden fich bie beiben primaren Reimblatter und zerfallen burch Flachenspaltung in die vier fecunbaren Reimblatter. Auch diese bestehen aus weiter Richts, als aus gleichartigen Bellen; jedes hat aber eine andere Bebeutung für ben Aufbau bes Birbelthierforpers. Aus bem oberen ober außeren Reimblatt entsteht bloß die außere Oberhaut (Epidermis) nebst ben Centraltheilen bes Rerveninftems (Rudenmart und Behirn); aus bem unteren ober inneren Blatt entsteht bloß die innere garte Saut (Epithelium), welche ben gangen Darmfanal vom Schlund bis gum After, nebft allen feinen Anhangsbrufen (Lunge, Leber, Speicheldrufen u. f. w.) auskleidet; aus ben zwischen jenen gelegenen mittleren beiben Reimblättern entstehen alle übrigen Organe. (Bergl. über die Borgange ber Reimes : Entwidelung beim Menschen und bei ben Thieren meine "Anthropogenie" 36) und meine "Studien zur Gaftraa=Theorie" 15).

Die Borgänge nun, durch welche aus so einsachem Baumaterial, aus den vier einsachen, nur aus Zellen zusammengesetzen Keimblättern, die verschiedenartigen und höchst verwickelt zusammengesetzeten Theile des reisen Birbelthierkörpers entstehen, sind erstens wiederholte Theilungen und dadurch Vermehrung der Zellen, zweitens Arbeitstheilung oder Differenzirung dieser Zellen, und drittens Berbindung der verschiedenartig ausgebilden oder differenzirten Zellen zur Bildung der verschiedenen Organe. So entsteht der stusenweise Fortschritt oder die Vervollkommnung, welche in der Ausbildung des embryonalen Leides Schritt für Schritt zu versolgen ist. Die eins

fachen Embryonalzellen, welche ben Wirbelthierkörper zusammensehen wollen, verhalten sich wie Bürger, welche einen Staat gründen wollen. Die einen ergreisen diese, die anderen jene Thätigkeit, und bilden dieselbe zum Besten des Ganzen aus. Durch diese Arbeitsteilung oder Disserenzirung, und die damit im Zusammenhang stehende Bervollkommung (den organischen Fortschritt), wird es dem ganzen Staate möglich, Leistungen zu vollziehen, welche dem einzelnen Individuum unmöglich wären. Der ganze Birbelthierkörper, wie jeder andere mehrzellige Organismus, ist ein republikanischer Zellenstaat, und daher kann derselbe organische Functionen vollziehen, welche die einzelne Zelle als Einsiedler (z. B. eine Amoebe oder eine einzellige Pflanze) niemals leisten könnte.

Es wird feinem vernünftigen Menfchen einfallen, in ben gwedmäßigen Einrichtungen, welche zum Bohle bes Ganzen und ber Gingelnen in jedem menichlichen Staate getroffen find, die zwedmäßige Thatigfeit eines perfonlichen überirdifchen Schopfers erkennen au wollen. Bielmehr weiß Jedermann, daß jene zwedmäßigen Organisationseinrichtungen bes Staates die Folge von dem Zusammen= wirken ber einzelnen Burger und ihrer Regierung, sowie von beren Anpaffung an die Eriftenzbedingungen ber Außenwelt find. Bang ebenfo muffen wir aber auch ben mehrzelligen Organismus beurtheilen. Auch in diesem find alle zwedmäßigen Ginrichtungen lediglich die natürliche und nothwendige Folge des Busammenwirkens, der Differengirung und Bervollfommnung ber einzelnen Staatsburger, ber Bellen; und nicht etwa die fünstlichen Ginrichtungen eines zweckmäßig thatigen Schöpfers. Benn Sie biefen Bergleich recht erwägen und weiter verfolgen, wird Ihnen deutlich die Verfehrtheit jener dualifti= ichen Naturanschauung flar werben, welche in der Zwedmäßigkeit der Organisation die Wirtung eines Schöpferischen Bauplans fucht.

Laffen Sie uns nun die individuelle Entwickelung des Wirbelsthierkörpers noch einige Schritte weiter verfolgen, und sehen, was die Staatsbürger dieses embryonalen Organismus zunächst aufangen. In der Mittellinie der geigenförmigen Scheibe, welche aus den vier

zelligen Reimblattern zusammengesett ift, entsteht eine gerabe feine Furche, die sogenannte "Primitivrinne", burch welche ber geigen= förmige Leib in zwei gleiche Seitenhälften abgetheilt wird, ein rechtes und ein linkes Gegenftud ober Antimer. Beiberfeits jener Rinne ober Furche erhebt fich das obere oder außere Keimblatt in Form einer Langsfalte, und beide Falten machsen bann über ber Rinne in ber Mittellinie zusammen und bilden so ein chlindrisches Rohr. Diefes Rohr heißt das Markrohr ober Medullarrohr, weil es die Anlage des Centralnervensuftems, bes Rudenmarts (Medulla spinalis) ift. Anfangs ift daffelbe vorn und hinten zugespitt, und fo bleibt daffelbe bei ben niederften Birbelthieren, ben gehirnlofen und ichadellofen ganzetthieren (Amphioxus) zeitlebens. Bei allen übrigen Wirbelthieren aber, die wir von letteren als Schabelthiere ober Kranioten unterscheiden, wird alsbald ein Unterschied zwischen vorderem und hinterem Ende des Medullarrohrs fichtbar, indem das erftere fich aufbläht und in eine rundliche Blafe, die Anlage bes Behirns verwandelt.

Bei allen Kranioten, b. h. bei allen mit Schabel und Gehirn versehenen Wirbelthieren, zerfällt bas Behirn, welches anfangs blog die blafenformige Auftreibung vom vorderen Ende des Rudenmarts ift, bald in funf hinter einander liegende Blafen, indem fich vier oberflächliche quere Ginschnurungen bilben. Diefe fünf Sirnblafen, aus benen fich späterhin alle verschiedenen Theile des so verwickelt gebauten Gehirns hervorbilden, find an dem in Rig. 7 abgebildeten Embryo in ihrer urfprunglichen Unlage zu erbliden. Es ift gang gleich, ob wir den Embryo eines Sundes, eines Suhnes, einer Schilbfrote ober irgend eines anderen hoheren Birbelthieres be-Denn die Embryonen der verschiedenen Schabelthiere trachten. (minbestens der brei hoheren Rlaffen, ber Reptilien, Bogel und Saugethiere) find in bem, Fig. 7 bargeftellten Stadium noch gar nicht zu unterscheiben. Die gange Körperform ift noch höchst einfach, eine bunne, blattformige Scheibe. Geficht, Beine, Gingeweibe u. f. w. fehlen noch ganglich. Aber die funf Sirnblafen find ichon beutlich von einander abgesett.

Fig. 7.



Fig. 7. Embryo eines Saugethieres ober Bogels, in dem soeben die fünf hirnblasen angelegt
find. v Borderbirn. 2 Bwischenbirn. m Mittelbirn. h hinterbirn. n Rachbirn. p Rückenmark.
a Augenblasen w Urwirbel. d Rückenstrang ober
Chorda.

Die erste Blase, das Vorderhirn (v) ist insofern die wichtigste, als sie vorzugsweise die sogenannten großen Hemisphären, oder die Halbkugeln des großen Gehirns bildet, dessenigen Theiles, welcher der Sitz der höheren Geistesthätigkeiten ist. Je höher diese letzteren sich bei dem Wirbelthier entwickeln, desto mehr wachsen die beiden Seitenhälften des Vorderhirns oder die großen Hemisphären auf Kosten der vier übrigen Blasen und legen sich von vorn und

oben her über die anderen herüber. Beim Menichen, wo fie verhaltnigmäßig am ftarfften entwickelt find, entsprechend ber höheren Beiftesentwickelung, bedecken fie fpater die übrigen Theile von oben her faft gang. (Bergl. Taf. II und III.) Die zweite Blafe, bas 3mifdenhirn (z) bilbet besonders benjenigen Gehirntheil, welchen man Gehhügel nennt, und fteht in ber nachften Begiehung zu ben Augen (a), welche als zwei Blasen rechts und links aus bem Borberhirn hervorwachsen und fpater am Boben bes Zwischenhirns liegen. Die britte Blafe, bas Mittelhirn (m) geht größtentheils in der Bildung der fogenannten Bierhugel auf, eines hochgewolbten Gehirntheiles, welcher besonders bei ben Reptilien und bei ben Bogeln ftark ausgebildet ift (Fig. E, F, Jaf. II), mahrend er bei ben Saugethieren viel mehr gurudtritt (&. G. H. Taf. III). Die vierte Blafe, das hinterhirn (h) bilbet die sogenannten fleinen Semifpharen ober die Salbfugeln nebft bem Mitteltheil bes fleinen Gehirns (Gerebellum), einen Gehirntheil, über deffen Bedeutung man die widersprechendsten Vermuthungen hegt, der aber vorzugsweise die Coordination der Bewegungen zu regeln scheint. Endlich
die fünfte Blase, das Nachhirn (n), bildet sich zu demjenigen
sehr wichtigen Theile des Centralnervenspstems aus, welchen man das
Nackenmark oder das verlängerte Mark (Medulla oblongata)
nennt. Es ist das Centralorgan der Athembewegungen und anderer
wichtiger Functionen, und seine Verletzung führt sosort den Tod herbei, während man die großen Hemisphären des Vorderhirns (oder
das Organ der "Seele" im engeren Sinne) stückweise abtragen und
zuletzt ganz vernichten kann, ohne daß das Wirbelthier deßhalb stirbt;
nur seine höheren Geistesthätigkeiten schwinden badurch.

Diefe funf Sirnblafen find urfprunglich bei allen Birbelthieren, die überhaupt ein Gehirn befigen, gleichmäßig angelegt, und bilden fich erft allmählich bei ben verschiedenen Gruppen so verschiedenartig aus, daß es nachher fehr fcmierig ift, in ben gang entwickelten Behirnen die gleichen Theile wieder zu erfennen. In dem fruben Entwidelungsftadium, welches in Fig. 7 bargeftellt ift, erscheint es noch gang unmöglich, die Embryonen ber verschiebenen Saugethiere, Bogel und Reptilien von einander zu unterscheiben. Wenn Gie bagegen die viel weiter entwickelten Embryonen auf Taf. II und III mit ein= ander vergleichen, werben Sie ichon deutlich die ungleichartige Ausbildung erfennen, und namentlich mahrnehmen, daß das Gehirn der beiben Saugethiere (G) und (H) ichon ftark von bem ber Bogel (F) und Reptilien (E) abweicht. Bei letteren beiden zeigt bereits das Mittelhirn, bei den erfteren dagegen das Borderhirn fein Uebergewicht. Aber auch noch in diefem Stadium ift bas Behirn bes Bogels (F) von dem der Schildfrote (E) kaum verschieden, und ebenso ift das Gehirn des Sundes (G) demjenigen des Menschen (H) jest noch fast gleich. Wenn Sie bagegen die Behirne diefer vier Wirbelthiere im ausgebildeten Zuftande mit einander vergleichen, so finden Sie diefelben in allen anatomifchen Einzelheiten fo fehr berichieden, daß Sie nicht einen Augenblick barüber in Zweifel fein fonnen, welchem Thiere jedes Behirn angehört.

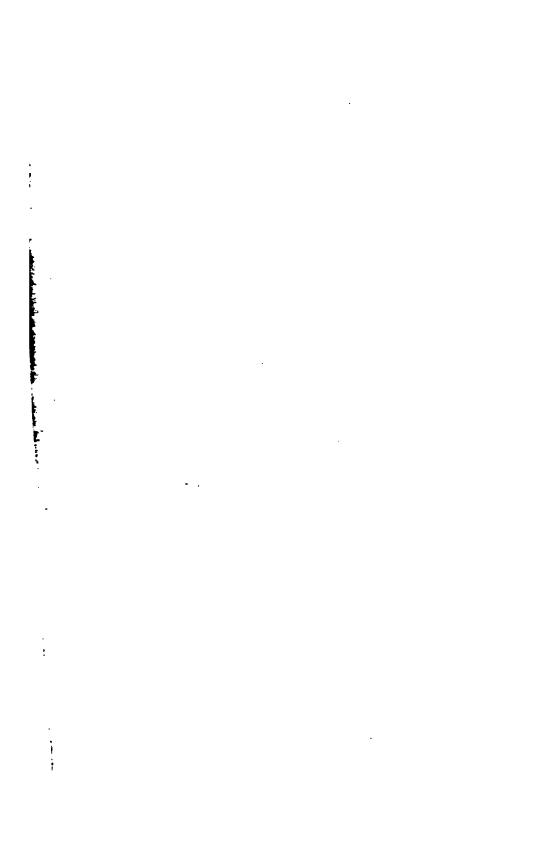

Taf.II.





v. Verderhirn - S. Xwischenhirn - m Mittelhirn - h Ilinterhirn n Nachhirn - w Wirbel -r Rückenmark





na Nase. a Auge v. Ohr. k. k., k., hiemenbogen. s Schwant. bv. Vorderbein. bh. Hinterbein.

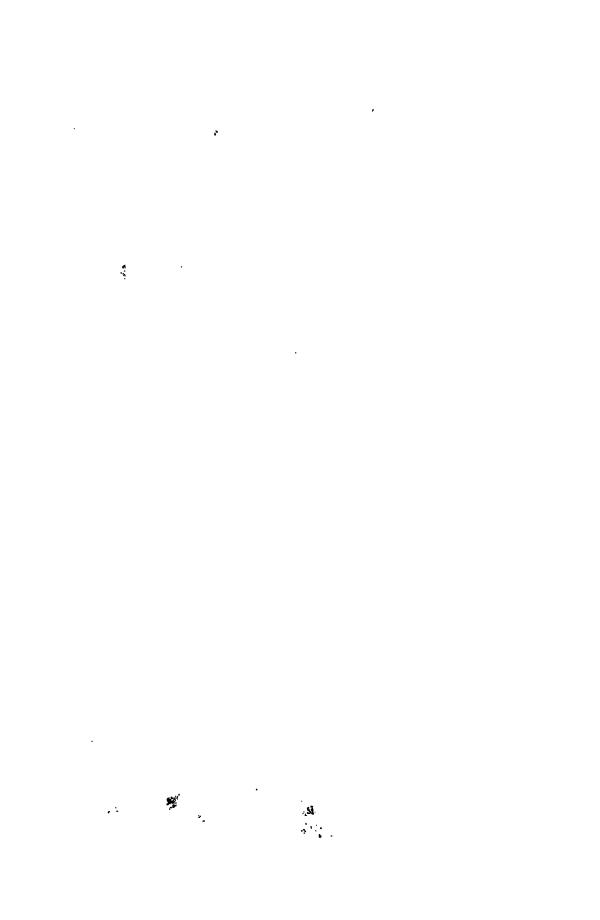

Ich habe Ihnen hier die ursprüngliche Gleichheit und die erst allmählich eintretende und dann immer wachsende Sonderung ober Differenzirung des Embryo bet den verschiedenen Wirbelthieren speciell an dem Beispiele des Gehirns erläutert, weil gerade dieses Organ der Seelenthätigkeit von ganz besonderem Interesse ist. Ich hätte aber eben so gut das Herz oder die Gliedmaßen, kurz jeden anderen Körpertheil statt dessen ansühren können, da sich immer dasselbe Schöpfungswunder hier wiederholt: nämlich die Thatsache, daß alle Theile ursprünglich bei den verschiedenen Wirbelthieren gleich sind, und daß erst allmählich ihre Verschiedenheiten sich ausbilden. In meinen Vorträgen über "Entwickelungsgeschichte des Menschen" sin seinen Serträgen über "Entwickelungsgeschichte des Menschen" sin sine

Es giebt gewiß wenige Körpertheile, welche fo verschiedenartig ausgebildet find, wie die Gliedmagen ober Extremitaten ber verschiedenen Birbelthiere. (Bergl. Taf. IV, S. 363, und beren Erflarung im Anhang.) Run bitte ich Sie, in Fig. A-H auf Taf. II und III die vorderen Extremitäten (b v) der verschiedenen Embryonen mit einander zu vergleichen, und Gie werden faum im Stande fein, irgend welche bedeutende Unterschiede zwischen bem Arm bes Menichen (Hbv), bem Flügel des Bogels (Fbv), dem ichlanken Borderbem des hundes (G b v) und bem plumpen Borberbein der Schildfrote (E b v) zu erfennen. Eben fo wenig werden Sie bei Bergleidung ber hinteren Ertremität (b h) in diesen Figuren berausfinden, wodurch das Bein des Menschen (Hbh) und des Bogels (Fbh), das Hinterbein des Hundes (G b h) und der Schildfrote (E b h) fich unterscheiden. Bordere sowohl als hintere Extremitäten find jest noch furze und breite Platten, an deren Endausbreitung die Anlagen der fünf Behen noch durch eine Schwimmhaut verbunden find. In einem noch früheren Stadium (Fig. A-D) find die fünf Behen noch nicht einmal angelegt, und es ift ganz unmöglich, auch nur vorbere und hintere Gliedmaßen zu unterscheiden. Diese sowohl als jene find nichts als gang einfache, rundliche Fortfate, welche aus ber Seite bes Rumpfes hervorgesproßt find. In dem fruben Stadium, welches

Fig. 7 barftellt, fehlen dieselben überhaupt noch ganz, und der ganze Embryo ist ein einsacher Rumpf ohne eine Spur von Gliedmaßen.

Un ben auf Taf. II und III bargeftellten Embryonen aus ber vierten Woche ber Entwickelung (Fig. A-D), in benen Sie jest wohl noch feine Spur bes erwachsenen Thieres werben erfennen konnen, mochte ich Sie noch besonders aufmerksam machen auf eine außerft wichtige Bilbung, welche allen Birbelthieren ursprünglich gemeinsam ift, welche aber fpaterhin zu ben verschiedenften Organen umgebildet wird. Gie fennen gewiß alle die Riemenbogen ber Fifche, jene fnochernen Bogen, welche zu drei oder vier hinter einander auf jeder Seite bes Salfes liegen, und welche bie Athmungsorgane ber Fifche, die Riemen, tragen (Doppelreihen von rothen Blättchen, welche das Bolt "Wifchohren" nennt). Diefe Riemenbogen nun find beim Denfchen (D) und beim Sunde (C), beim Suhne (B) und bei ber Schildfrote (A) ursprünglich gang eben so vorhanden, wie bei allen übrigen Birbelthieren. (In Fig. A-D find die drei Riemenbogen der rech= ten Salsfeite mit den Buchftaben k 1, k 2, k 3 bezeichnet.) Allein nur bei ben Fischen bleiben diefelben in ber urfprunglichen Unlage beftehen und bilden fich ju Athmungsorganen aus. Bei den übrigen Birbelthieren werden dieselben theils gur Bilbung des Befichts, theils zur Bildung des Gehörorgans verwendet.

Endlich will ich nicht verfehlen, Sie bei Bergleichung der auf Taf. II und III abgebildeten Embryonen nochmals auf das Schwänzschen des Menschen (s) aufmerksam zu machen, welches derselbe mit allen übrigen Wirbelthieren in der ursprünglichen Anlage theilt. Die Auffindung "geschwänzter Menschen" wurde lange Zeit von vielen Monisten mit Sehnsucht erwartet, um darauf eine nähere Berwandtsschaft des Menschen mit den übrigen Sängethieren begründen zu könsnen. Und eben so hoben ihre dualistischen Gegner oft mit Stolz hervor, daß der gänzliche Mangel des Schwanzes einen der wichtigsten körperlichen Unterschiede zwischen dem Menschen und den Thieren bilde, wobei sie nicht an die vielen schwanzlosen Thiere dachten, die es wirklich giebt. Run besitzt aber der Mensch in den ersten Monaten der

Entwickelung eben so gut einen wirklichen Schwanz, wie die nächstwerwandten schwanzlosen Affen (Drang, Schimpanse, Gorilla) und wie die Wirbelthiere überhaupt. Während derselbe aber bei den meisten, z. B. beim Hunde (Fig. C, G), im Laufe der Entwickelung immer länger wird, bildet er sich beim Menschen (Fig. D, H) und bei den ungeschwänzten Säugethieren von einem gewissen Zeitpunkt der Entwickelung an zurück und verwächst zuletzt völlig. Indessen ist auch beim ausgebildeten Menschen der Rest des Schwanzes als verkümmetes oder rudimentäres Organ noch in den drei bis fünf Schwanzewirbeln (Vertebrae coccygeae) zu erkennen, welche das hintere oder untere Ende der Wirbelsäule bilden (S. 258).

Die meiften Menschen wollen noch gegenwärtig die wichtigfte Folgerung ber Descendenztheorie, die palaontologische Entwidelung bes Menichen aus affenahnlichen und weiterhin aus nieberen Gaugethieren nicht anerkennen, und halten eine folche Umbildung der organifchen Form für unmöglich. Ich frage Sie aber, find bie Ericheinungen der individuellen Entwidelung des Menfchen, von denen ich Ihnen hier die Grundzüge vorgeführt habe, etwa weniger wunderbar? Ift es nicht im höchsten Grade merkwürdig, daß alle Wirbelthiere aus ben verschiedenften Rlaffen, Fifche, Amphibien, Reptilien, Bogel und Saugethiere, in den erften Beiten ihrer embryonalen Entwidelung geradezu nicht zu unterscheiden find; und daß selbst viel später noch, in einer Zeit, wo bereits Reptilien und Bogel fich beutlich bon ben Saugethieren unterscheiden, hund und Mensch noch beinabe identisch find? Fürwahr, wenn man jene beiden Entwickelungsreihen mit einander vergleicht, und fich fragt, welche von beiden wunderbarer ift, fo muß uns die Ontogenie ober die turge und ichnelle Entwidelungsgeschichte bes Individuums viel rathselhafter ericheinen, als die Phylogenie oder die lange und langfame Entwidelungsgeschichte bes Stammes. Denn eine und diefelbe großartige Formwandelung und Umbilbung wird von der letteren im Lauf von vielen tausend Jahren, von der erfteren dagegen im Laufe weniger Monate vollbracht. Offenbar ift diefe überaus ichnelle und

auffallende Umbildung des Individuums in der Ontogenesis, welche wir thatsächlich durch directe Beobachtung seststellen können, an sich viel wunderbarer, viel erstaunlicher, als die entsprechende, aber viel langsamere und allmählichere Umbildung, welche die lange Borfahrenkette desselben Individuums in der Phylogenesis durchgemacht hat.

Beide Reihen der organischen Entwickelung, die Ontogenesis des Individuums, und die Phylogenesis des Stammes, zu welchem dasselbe gehört, stehen im innigsten ursächlichen Zusammenhange. Ich habe diese Theorie, welche ich für äußerst wichtig halte, im zweiten Bande meiner generellen Morphologie den aussührlich zu begründen versucht und in meiner "Anthropogenie" on Menschen selbst durchzeschihrt. Wie ich dort zeigte, ist die Ontogenesis, oder die Entwickelung des Individuums, eine kurze und schnelle, durch die Gesetze der Bererbung und Anpassung bedingte Wiederholung (Recapitulation) der Phylogenesis oder der Entwickelung des zugehörigen Stammes, d. h. der Vorsähren, welche die Ahnenkette des betressenden Individuums bilden. Dieser sundamentale Sat ist das wichtigste allgemeine Gesetz der organischen Entwickelung, das biogenetische Grundgesetz. (Vergl. meine "Studien zur Gasträa-Theorie", 1877, S. 70.)

In diesem innigen Zusammenhang der Keimes- und Stammesgeschichte erblicke ich einen der wichtigsten und unwiderleglichsten Beweise der Descendenztheorie. Es vermag Riemand diese Erscheinungen
zu erklären, wenn er nicht auf die Bererbungs- und Anpassungsgesehe
zurückgeht; durch diese erst sind sie erklärlich. Ganz besonders verdienen dabei die Gesehe unsere Beachtung, welche wir früher als die
Gesehe der abgekürzten, der gleichzeitlichen und der
gleichörtlichen Bererbung erläutert haben. Indem sich ein so
hochstehender und verwickelter Organismus, wie es der menschliche
oder der Organismus jedes anderen Säugethiers ist, von jener einfachen Zellenstuse an auswärts erhebt, indem er fortschreitet in seiner
Differenzirung und Bervollkommnung, durchläuft er dieselbe Reihe
von Umbildungen, welche seine thierischen Ahnen vor undenklichen

Beiten, mabrend ungeheurer Zeitraume burchlaufen haben. Schon früher habe ich auf diefen außerft wichtigen Barallelismus der individuellen und Stammesentwickelung hingewiesen (S. 10). Gewiffe, fehr fruhe und tief ftehende Entwidelungsftabien bes Menschen und ber höheren Birbelthiere überhaupt entsprechen burchaus gewiffen Bildungen, welche zeitlebens bei niederen Fischen fortbauern. Es folgt bann eine Umbildung des fischähnlichen Körbers zu einem amphibienartigen. Biel fpater erft entwidelt fich aus biefem ber Saugethierförper mit seinen bestimmten Charafteren, und man fann hier wieder in ben auf einander folgenden Entwickelungsftabien eine Reihe von Stufen fortichreitender Umbildung erkennen, welche offenbar ben Berichiedenheiten verschiedener Gaugethier-Dronungen und Familien entfprechen. In berfelben Reihenfolge feben wir aber auch die Borfahren bes Menichen und ber höheren Saugethiere in ber Erdgeschichte nach einander auftreten: zuerst Fische, bann Amphibien, später niedere und sulest erft höhere Saugethiere. So lauft die embryonale Entwide= lung bes Individuums burchaus parallel ber palaontologifchen Entmidelung bes gangen zugehörigen Stammes; und biefe außerft intereffante und wichtige Erscheinung ift einzig und allein burch die Wechfelwirfung ber Bererbungs= und Anpaffungsgefete zu erflaren.

Das zulett angeführte Beispiel von dem Parallelismus der paläontologischen und der individuellen Entwickelungsreihe lenkt nun unsere Ausmerksamkeit noch auf eine dritte Entwickelungsreihe, welche zu diesen beiden in den innigsten Beziehungen steht und denselben ebenfalls im Ganzen parallel läuft. Das ist nämlich diesenige Entwickelungsreihe von Formen, welche das Untersuchungsobject der vergleischenden Anatomie ist, und welche wir kurz die sussensische Entwickelung nennen wollen. Wir verstehen darunter die Kette von verschiedenartigen, aber doch verwandten und zusammenhängenben Formen, welche zu irgend einer Zeit der Erdgeschichte, also z. B. in der Gegenwart, neben einander eristiren. Indem die vergleischende Anatomie die verschiedenen ausgebildeten Formen der entwickelten Organismen mit einander vergleicht, sucht sie das gemeinsame Urbild zu erkennen, welches ben mannichfaltigen Formen ber verwandten Arten, Gattungen, Klaffen u. f. w. zu Grunde liegt, und welches durch beren Differengirung nur mehr ober minder verftedt wird. Gie fucht die Stufenleiter des Fortschritts feftzuftellen, welche durch den verichiebenen Bervollfommnungsgrad ber bivergenten Zweige bes Stam= mes bedingt ift. Um bei dem angeführten Beispiele zu bleiben, fo zeigt uns die vergleichende Anatomie, wie die einzelnen Organe und Organinfteme des Wirbelthierftammes in den verschiedenen Rlaffen, Familien und Arten beffelben fich ungleichartig entwickelt, bifferengirt und vervollkommnet haben. Gie erflart uns, in welchen Begiehungen die Reihenfolge ber Birbelthierflaffen von den Fischen aufwarts burch die Amphibien ju ben Saugethieren, und hier wieber von den niederen zu den höheren Saugethierordnungen, eine auffteigende Stufenleiter bilbet. Belches flare Licht die Erkenntniß biefer ftufenweifen Entwidelung ber Organe verbreitet, tonnen Sie aus den vergleichend-anatomischen Arbeiten von Goethe, Deckel, Cuvier, Johannes Müller, Gegenbaur und Surlen feben ").

Die Entwickelungsreihe der ausgebildeten Formen, welche die vergleichende Anatomie in den verschiedenen Divergenz- und Fortschrittsstusen des organischen Systems nachweist, und welche wir die systematische Entwickelungsreihe nannten, ist parallel der paläontologischen Entwickelungsreihe, weil sie das anatomische Resultat der letzteren betrachtet, und sie ist parallel der individuellen Entwickelungsreihe, weil diese selbst wiederum der paläontologischen parallel ist. Wenn zwei Parallelen einer dritten parallel sind, so müssen sie auch unter einander parallel sein.

Die mannichfaltige Differenzirung und der ungleiche Grad von Bervollkommnung, welchen die vergleichende Anatomie in der Entwickelungsreihe des Systems nachweist, ist wesentlich bedingt durch die zunehmende Mannichfaltigkeit der Eristenzbedingungen, denen sich die verschiedenen Gruppen im Kampf um das Dasein anpaßten, und durch den verschiedenen Grad von Schnelligkeit und Vollständigkeit, mit welchem diese Anpassung geschah. Die conservativen Gruppen,

welche die ererbten Eigenthumlichkeiten am gabeften festhielten, blieben in Folge beffen auf der tiefften und roheften Entwidelungsftufe fteben. Die am ichnellften und vielseitigften fortichreitenden Gruppen, welche fich ben vervolltommneten Eriftenzbedingungen am bereitwilligften anpaßten, erreichten felbft ben hochften Bollfommenheitsgrab. Be weiter fich die organische Welt im Laufe der Erdgeschichte entwickelte, besto größer mußte die Divergenz der niederen conservativen und der hoberen progreffiven Gruppen werden, wie das ja eben fo auch aus ber Bolfergeschichte erfichtlich ift. Sieraus erflart fich auch die hiftorifche Thatfache, daß die vollkommenften Thier- und Pflanzengruppen fich in verhältnißmäßig turger Zeit au fehr bedeutender Sohe entwickelt haben, mahrend die niedrigften, confervativften Gruppen burch alle Beiten hindurch auf ber ursprunglichen, robesten Stufe fteben geblieben, oder nur fehr langfam und allmählich etwas fortgeschritten find. Auch die Ahnenreihe des Menschen zeigt dies Berhältniß deutlich. Die Saififche der Rentzeit fteben ben Urfifchen, welche zu den alteften Birbelthierahnen bes Menschen gehören, noch fehr nahe, ebenso die heutigen niedersten Amphibien (Riemenmolde und Salamander) ben Amphibien, welche fich aus jenen zunächft entwickelten. Und eben fo find unter ben fpateren Borfahren bes Menichen die Monotremen und Beutelthiere, die altesten Saugethiere, zugleich die unvolltommenften Thiere diefer Rlaffe, die heute noch leben. Die uns befannten Gefete der Bererbung und Anpaffung genügen vollständig, um diese außerst wichtige und interessante Erscheinung zu erklaren, die man furz als den Parallelismus der individuellen, der palaontologifchen und ber inftematifchen Entwidelung, des betreffenden Fortichrittes und ber betreffenden Differen= girung bezeichnen fann. Rein Gegner ber Descendenztheorie ift im Stande gewesen, für diese hochft wunderbare Thatfache eine Erflärung gu liefern, mahrend fie fich nach ber Descendenztheorie aus den Gefeten ber Bererbung und Anpaffung vollkommen erflart.

Benn Sie diesen Parallelismus ber drei organischen Entwidelungsreihen icharfer in's Auge faffen, so muffen fie noch folgende na-

here Bestimmung hinzufugen. Die Ontogenie oder die individuelle Entwickelungsgeschichte jedes Organismus (Embryologie und Metamorphologie) bilbet eine einfache, unverzweigte ober leiter= förmige Rette von Formen; und eben fo berjenige Theil der Phy= logenie, welcher bie palaontologische Entwidelungsgeschichte ber directen Borfahren jenes individuellen Organismus enthalt. Dagegen bilbet die gange Phylogenie, welche uns in dem natürlichen Snitem jedes organischen Stammes ober Bhylum entgegentritt, und welche die palaontologische Entwidelung aller Zweige biefes Stammes unterfucht, eine verzweigte ober baumformige Entwidelungsreihe, einen wirklichen Stammbaum. Untersuchen Sie vergleichend die entwidelten Zweige biefes Stammbaums und ftellen Sie biefelben nach dem Grade ihrer Differengirung und Bervollfommnung aufammen, fo erhalten Sie die baumformig verzweigte inftematifche Entwidelungsreihe ber vergleichenben Anatomie. Benau genommen ift alfo biefe lettere ber gangen Phylogenie und mithin nur theilweise ber Ontogenie parallel; benn die Ontogenie felbft ift nur einem Theile ber Phylogenie parallel.

Alle im Borhergehenden erläuterten Erscheinungen der organisschen Entwickelung, insbesondere dieser dreifache genealogische Paralleslismus, und die Differenzirungs und Fortschrittsgesetze, welche in jeder dieser drei organischen Entwickelungsreihen sichtbar sind, sodann die ganze Erscheinungsreihe der rudimentären Organe, sind äußerst wichtige Belege für die Bahrheit der Descendenztheorie. Denn sie sind nur durch diese zu erklären, während die Gegner derselben auch nicht die Spur einer Erklärung dafür aufbringen können. Ohne die Abstammungslehre läßt sich die Thatsache der organischen Entwickslung überhaupt nicht begreisen. Wir würden daher gezwungen sein, auf Grund derselben Lamard's Abstammungstheorie anzunehmen, auch wenn wir nicht Darwin's Rüchtungstheorie besähen.

## Dreizehnter Vortrag.

Entwickelungstheorie des Weltalls und der Erde. Urzeugung. Rohlenftofftheorie. Plaftidentheorie.

Entwidelungsgeschichte der Erde. Kant's Entwidelungstheorie des Beltalls oder die kosmologische Gastheorie. Entwidelung der Sonnen, Planeten und Monde. Erste Entstehung des Bassers. Bergleichung der Organismen und Anorgane. Organische und anorgische Stoffe. Dichtigkeitsgrade oder Aggregatzustände. Eiweißartige Kohlenstoffverbindungen. Organische und anorgische Formen. Krystalle und strukturlose Organismen ohne Organe. Stereometrische Grundformen der Krystalle und der Organismen. Organische und anorgische Kräfte. Lebenstraft. Bachsthum und Anpassung bei Krystallen und bei Organismen. Bildungstriebe der Krystalle. Einheit der organischen und anorgischen Ratur. Urzeugung oder Archigonie. Autogonie und Plasmogonie. Entstehung der Moneren durch Urzeugung. Entstehung der Zellen aus Moneren. Zellentheorie. Plastidentheorie. Plastiden oder Bildnerinnen. Cytoben und Zellen. Bier verschiedene Arten von Plastiden.

Meine Herren! Durch unsere bisherigen Betrachtungen haben wir vorzugsweise die Frage zu beantworten versucht, durch welche Ursachen neue Arten von Thieren und Pflanzen aus bestehenden Arten hervorgegangen sind. Wir haben diese Frage dahin beantwortet, daß einerseits die Bastardzeugung, andererseits die natürliche Züchtung im Kampf um's Dasein, die Wechselwirkung der Vererbungsund Anpassungsgesehe völlig genügend ist, um die unendliche Mannichsaltigkeit der verschiedenen, scheindar zweckmäßig nach einem Bauplane organisirten Thiere und Pflanzen mechanisch zu erzeugen.

Inzwischen wird fich Ihnen schon wiederholt die Frage aufgedrängt haben: Wie entstanden die ersten Organismen, oder der eine ursprüngliche Stammesorganismus, von welchem wir alle übrigen ableiten?

Dieje Frage hat Lamard") burch die Spothese ber Urzeugung ober Archigonie beantwortet. Darwin bagegen geht über diefelbe hinweg, indem er ausbrudlich hervorhebt, bag er "Richts mit dem Ursprung der geiftigen Grundfrafte, noch mit dem bes Lebens felbst zu schaffen habe". Um Schluffe seines Werkes spricht er fich darüber bestimmter in folgenden Worten aus: "Ich nehme an, daß mahricheinlich alle organischen Befen, die jemals auf diefer Erde gelebt, von irgend einer Urform abstammen, welcher bas Leben zuerft vom Schöpfer eingehaucht worden ift". Außerdem beruft fich Darwin zur Beruhigung Derjenigen, welche in ber Descendenztheorie ben Untergang ber gangen "fittlichen Weltordnung" erblicken, auf einen berühmten Schriftsteller und Beiftlichen, welcher ihm geschrieben hatte: "Er habe allmählich einsehen gelernt, daß es eine ebenso erhabene Borftellung von ber Gottheit fei, ju glauben, daß fie nur einige wenige, ber Selbstentwickelung in andere und nothwendige Formen fähige Urtypen geschaffen, als baß fie immer wieder neue Schopfungsafte nothig gehabt habe, um die Luden auszufullen, welche durch die Birfung ihrer eigenen Gefete entftanden feien." Diejenigen, benen ber Glaube an eine übernaturliche Schopfung ein Gemuthebedürfniß ift, fonnen fich bei diefer Borftellung beruhigen. Sie konnen jenen Glauben mit ber Descendenztheorie vereinbaren: benn fie konnen in der Erschaffung eines einzigen ursprünglichen Organismus, der die Fähigkeit befaß, alle übrigen durch Bererbung und Anpaffung aus fich zu entwickeln, wirklich weit mehr Erfindungsfraft und Beisheit bes Schöpfers bewundern, als in ber unabhängigen Erichaffung der verschiedenen Arten.

Wenn wir uns in dieser Beise die Entstehung der ersten irdisichen Organismen, von denen alle übrigen abstammen, durch die zweckmäßige und planvolle Thätigkeit eines personlichen Schöpfers erklären wollten, so wurden wir damit auf eine wissenschaftliche Er-

tenntniß derfelben verzichten, und aus dem Gebiete der wahren Biffensschaft auf das gänzlich getrennte Gebiet der dichtenden Glaubenschaft hinübertreten. Wir würden durch die Annahme eines übersnatürlichen Schöpfungsaktes einen Sprung in das Unbegreifliche thun. Ehe wir uns zu diesem letzten Schritte entschließen und damit aufeine wissenschaftliche Erkenntniß jenes Vorgangs verzichten, sind wir jedenfalls zu dem Versuche verpslichtet, denselben durch eine mechanische Hypothese zu beleuchten. Wir müssen jedenfalls untersuchen, ob denn wirklich jener Vorgang so wunderbar ist, oder ob wir unseine haltbare Vorstellung von einer ganz natürlichen Erstehung jenes ersten Stammorganismus machen können. Auf das Wunder der Schöpfung würden wir dann gänzlich verzichten können.

Es wird hierbei nothwendig fein, zunächst etwas weiter auszuholen und die natürliche Schöpfungsgeschichte ber Erde und, noch weiter zurudgebend, die natürliche Schopfungsgeschichte bes gangen Beltalls in ihren allgemeinen Grundzugen zu betrachten. Bermuthlich ift Ihnen wohl befannt, daß aus dem Ban ber Erde, wie wir ihn gegenwärtig fennen, die Borftellung abgeleitet und bis jest noch nicht widerlegt ift, daß das Innere unferer Erde fich in einem feurigfluffigen Buftande befindet, und daß die aus verschiedenen Schichten aufammengesette feste Rinde, auf beren Dberflache die Organismen leben, nur eine fehr bunne Rrufte oder Schale um den feurigfluffi= gen Kern bilbet. Bu biefer Anschauung find wir durch verschiedene übereinftimmende Erfahrungen und Schlüffe gelangt. Zunächft ipricht dafür die Erfahrung, daß die Temperatur der Erdrinde nach bem Innern bin ftetig gunimmt. Je tiefer wir binabsteigen, befto höher steigt die Barme des Erdbodens, und zwar in dem Berhalt= niß, daß auf jede 100 Fuß Tiefe die Temperatur ungefähr um einen Grad zunimmt. In einer Tiefe von 6 Meilen wurde demnach bereits eine Site von 1500° herrichen, hinreichend, um die meiften feften Stoffe unferer Erdrinde in geschmolzenem, feuerfluffigem Buftande gu erhalten. Diefe Tiefe ift aber erft ber 286fte Theil des gangen Erddurchmeffers (1717 Meilen). Bir wiffen ferner, daß Quellen, die

aus beträchtlicher Tiefe hervorkommen, eine fehr hohe Temperatur besitzen, und zum Theil selbst das Wasser im kochenden Zustande an die Obersläche befördern. Sehr wichtige Zeugen sind endlich die vulkanischen Erscheinungen, das Hervorbrechen seuerslüssiger Gesteins-massen durch einzelne berstende Stellen der Erdrinde hindurch. Alle diese Erscheinungen führen uns mit großer Sicherheit zu der wichtigen Annahme, daß die seste Erdrinde, vergleichbar der Schale eines Apfels, nur einen ganz geringen Bruchtheil von dem ganzen Durchmesser der Erdrugel bildet, und daß diese sich noch heute größtentheils in geschmolzenem oder seuerslüssigem Zustande besindet.

Benn wir nun auf Grund dieser Annahme über die einstige Ent= widelungsgeschichte bes Erdballs nachdenken, fo werben wir folgerichtig noch einen Schritt weiter geführt, nämlich zu ber Annahme, daß in früherer Beit die gange Erde ein feurigfluffiger Rorper, und daß die Bildung einer bunnen erftarrten Rinde auf ber Oberflache biefes Balles erft ein späterer Borgang war. Erft allmählich, burch Ausftrahlung der inneren Gluthbige an den falten Beltraum, verdichtete fich die Oberfläche des glühenden Erdballs zu einer bunnen Rinde. Daß die Temperatur der Erde früher allgemein eine viel hohere war, wird durch viele Ericheinungen bezeugt. Unter Anderem fpricht bafür die gleichmäßige Bertheilung ber Organismen in früheren Zeiten ber Erdgeschichte. Bahrend befanntlich jest ben verschiedenen Erdzonen und ihren örtlichen Temperaturen verschiedene Bevölkerungen von Thieren und Pflangen entsprechen, mar dies früher entichieben nicht der Fall, und wir feben aus der Vertheilung der Verfteinerungen in ben älteren Beiträumen, bag erft fehr fpat, in einer verhaltnigmäßig neuen Zeit ber organischen Erdgeschichte (im Beginn ber fogenannten canolithischen ober Tertiarzeit), eine Sonderung der Bonen und bem entsprechend auch ihrer organischen Bevölkerung ftattfand. Bahrend ber ungeheuer langen Primar- und Secundarzeit lebten tropifche Pflanzen, welche einen fehr hohen Temperaturgrad bedürfen, nicht allein in der heutigen heißen Bone unter dem Aequator, sondern auch in der heutigen gemäßigten und falten Bone. Auch viele andere Ericheinungen haben eine allmähliche Abnahme der Temperatur des Erdkörpers im Ganzen, und insbesondere eine erst spät eingetretene Abkühlung der Erdrinde von den Polen her kennen gelehrt. In seinen ausgezeichneten "Untersuchungen über die Entwickelungsgesetze der organisschen Welt" hat der vortreffliche Bronn 1°) die zahlreichen geologisschen und paläontologischen Beweise dafür zusammengestellt.

Auf diese Erscheinungen einerseits und auf die mathematisch-astronomischen Erkenntnisse vom Bau des Weltgebäudes andererseits gründet sich nun die Theorie, daß die ganze Erde vor undenklicher Zeit,
lange vor der ersten Entstehung von Organismen auf berselben, ein
seuerstüssiger Ball war. Diese Theorie aber steht wiederum in Uebereinstimmung mit der großartigen Theorie von der Entstehung des Weltgebäudes und speciell unseres Planetensystems, welche auf Grund von
mathematischen und astronomischen Thatsachen 1755- unser kritischer
Philosoph Kant 22) aufstellte, und welche später die berühmten Mathematiker Laplace und Herschel aussührlicher begründeten. Diese
Kosmogenie oder Eutwickelungstheorie des Weltalls steht noch heute
in sast allgemeiner Geltung; sie ist durch keine besser ersetzt worden,
und Mathematiker, Aftronomen und Geologen haben dieselbe durch
mannichsaltige Beweise immer sester zu stützen versucht.

Die Kosmogenie Kant's behauptet, daß das ganze Weltall in unvordenklichen Zeiten ein gasförmiges Chaos bildete. Alle Materien, welche auf der Erbe und anderen Weltkörpern gegenwärtig in verschiedenen Dichtigkeitszuständen, in sestem, sest-slüssigem, tropsbar-flüssigem und elastisch-flüssigem oder gasförmigem Aggregatzustande sich gesondert sinden, bildeten ursprünglich zusammen eine einzige gleichartige, den Weltraum gleichmäßig erfüllende Masse, welche in Volge eines außerordentlich hohen Temperaturgrades in gassörmigem oder luftsörmigem, äußerst dünnem Zustande sich befand. Die Millionen von Weltkörpern, welche gegenwärtig auf die verschiedenen Sonnenspsteme vertheilt sind, existirten damals noch nicht. Sie entstanden erst in Volge einer allgemeinen Drehbewegung oder Rotation, bei welcher sich eine Anzahl von sesteren Massen

gruppen mehr als die übrige gasförmige Masse verdichteten, und nun auf lettere als Anziehungsmittelpunkte wirkten. So entstand eine Scheidung des chaotischen Urnebels oder Beltgases in eine Anzahl von rotirenden Nebelbällen, welche sich mehr und mehr verdichteten. Auch unser Sonnensusktem war ein solcher riesiger gassörmiger Dunstball, dessen Theilchen sich sämmtlich um einen gemeinsamen Mittelpunkt, den Sonnenkern, herumdrehten. Der Nebelball selbst nahm durch die Rotationsbewegung, gleich allen übrigen, eine Sphäsroidsorm oder abgeplattete Rugelgestalt an.

Bahrend die Centripetalfraft die rotirenden Theilden immer naber an ben feften Mittelpunft bes Rebelballs herangog, und fo diesen mehr und mehr verdichtete, war umgekehrt die Centrifugalfraft bestrebt, die peripherischen Theilchen immer weiter von jenem zu entfernen und fie abzuschleubern. An bem Aequatorialrande ber an beiben Polen abgeplatteten Rugel war bieje Centrifugalfraft am ftartsten, und sobald fie bei weitergehender Berdichtung das Uebergewicht über die Centripetalfraft erlangte, löfte fich bier eine ringformige Nebelmaffe von dem rotirenden Balle ob. Diefe Rebelringe zeichneten die Bahnen der zufünftigen Planeten vor. Allmählich verbichtete fich die Rebelmaffe des Ringes zu einem Planeten, der fich um seine eigene Are brehte und zugleich um ben Centralförper rotirte. In gang gleicher Beije aber wurden von dem Aequator ber Blanetenmaffe, fobald die Centrifugalfraft wieder das Uebergewicht über die Centripetalfraft gewann, neue Nebelringe abgeschleubert, welche in gleicher Beife um die Planeten fich bewegten, wie diese um die Sonne. Auch diese Rebelringe verdichteten fich wieder gu rotirenden Ballen. Go entstanden die Monde, von denen nur einer um die Erbe, aber vier um den Jupiter, fechs um den Uranus fich bewegen. Der Ring bes Saturnus ftellt uns noch heute einen Mond auf jenem früheren Entwidelungsftabium bar. Indem bei immer weiter Schreitender Abfühlung fich diefe einfachen Borgange der Berdichtung und Abschleuderung vielfach wiederholten, entstanden die verichiebenen Sonneninfteme, die Planeten, welche fich rotirend um ihre

centrale Sonne, und bie Trabanten ober Monde, welche fich drehend um ihren Planeten bewegten.

Der anfängliche gasförmige Zustand der rotirenden Weltförper ging allmählich durch fortschreitende Abkühlung und Verdichtung in den feurigssüssigen oder geschmolzenen Aggregatzustand über. Durch den Berdichtungsvorgang selbst wurden große Mengen von Wärme frei, und so gestalteten sich die rotirenden Sonnen, Planeten und Monde bald zu glühenden Feuerbällen, gleich riesigen geschmolzenen Metalltropfen, welche Licht und Wärme ausstrahlten. Durch den damit verbundenen Wärmeverlust verdichtete sich wiederum die geschmolzene Wasse an der Oberstäche der seuerstüssigen Bälle und so entstand eine dunne seise Rinde, welche einen seurigstüssigen Kern umschloß. In allen diesen Beziehungen wird sich unsere mütterliche Erde nicht wesentlich verschieden von den übrigen Weltsörpern verhalten haben.

Für den Awed dieser Borträge hat es weiter kein besonderes Intereffe, die "naturliche Schopfungsgeschichte des Beltalls" mit feinen verschiedenen Connenspftemen und Planetenspftemen im Einzelnen zu verfolgen und durch alle verschiedenen aftronomischen und geologischen Beweismittel mathematisch zu begründen. 3ch begnuge mich baber mit ben eben angeführten Grundzugen berfelben und verweife Sie bezüglich des Raberen auf Rant's "Allgemeine Raturgeschichte und Theorie des Himmels" 12), sowie auf das treff= liche Bert von Carus Sterne, "Berden und Bergehen". 27) Rur die Bemertung will ich noch hinzufügen, daß biefe bewunderungs= wurdige Theorie, welche man auch die fosmologische Gastheorie genannt hat, mit allen uns bis jest befannten allgemeinen Erichei= nungereihen im Ginflang fteht. Ferner ift diefelbe rein mechanisch ober moniftisch, nimmt ausschließlich die ureigenen Rrafte ber ewigen Da= terie für fich in Unipruch, und ichließt jeden übernaturlichen Borgang, jede zwedmäßige und bewußte Thätigkeit eines perfonlichen Schöpfers vollständig aus. Rant's kosmologische Gastheorie nimmt daher in der Anorgologie, und insbesondere in der Geologie eine abnliche herrichende Stellung ein, und front in ahnlicher Beije unjere Besammterkenntniß, wie Lamarch's biologische Descendenztheorie in der ganzen Biologie, und namentlich in der Anthropologie. Beide stützen sich ausschließlich auf mechanische oder bewußtlose Ursachen (Causae efficientes), nirgends auf zweckthätige oder bewußte Ursachen (Causae finales). (Vergl. oden S. 89—92.) Beide erfüllen somit alle Anforderungen einer wissenschaftlichen Theorie und werden so lange in Geltung bleiben, dis sie durch bessere ersest werden.

Allerdings will ich andererseits nicht verhehlen, daß der großartigen Kosmogenie Kant's einige Schwächen anhaften, welche uns
nicht gestatten, ihr dasselbe unbedingte Bertrauen zu schenken, wie
Lamarch's Descendenztheorie. Große Schwierigkeiten verschiedener
Art hat die Borstellung des uranfänglichen gassörmigen Chaos, das
den ganzen Beltraum erfüllte. Eine größere und ungelöste Schwierigkeit aber liegt darin, daß die kosmologische Gastheorie uns gar keinen Anhaltepunkt liesert für die Erklärung des ersten Anstoßes, der die Rotationsbewegung in dem gaserfüllten Beltraum verursachte. Beim Suchen nach einem solchen Anstoß werden wir unwillkürlich zu der
falschen Frage nach dem "ersten Ansang" verführt. Einen er sten Ansang können wir uns aber für die ewigen Bewegungserscheinungen des Beltalls eben so wenig denken, als ein schließliches Ende.

Das Weltall ist nach Raum und Zeit unbeschränkt und unermeßlich. Es ist ewig und es ist unendlich. Aber auch für die ununterbrochene und ewige Bewegung, in welcher sich alle Theilchen
des Weltalls beständig besinden, können wir uns keinen Ansang und
kein Ende denken. Die großen Gesehe von der Erhaltung der Kraft 38) und von der Erhaltung des Stoffes, die Grundlagen unserer ganzen Naturanschauung, lassen keine andere Vorstellung zu. Die Welt, soweit sie dem Erkenntnisvermögen des Menschen zugänglich ist, erscheint als eine zusammenhängende Kette von
materiellen Bewegungserscheinungen, die einen sortwährenden ursächlichen Wechsel der Formen bedingen. Zede Form, Bechsel der Formen bleibt die Materie und die davon untrennbare Kraft ewig und unzerstörbar.

Benn nun auch Rant's fosmologische Gastheorie nicht im Stande ift, die Entwickelungsgeschichte bes gangen Beltalls in befriedigender Beije über jenen Ruftand bes gasformigen Chaos hinaus aufzuklären, und wenn auch außerdem noch mancherlei gewichtige Bebenten, namentlich von chemischer und geologischer Seite ber, fich gegen fie aufwerfen laffen, so muffen wir ihr doch anderseits das große Berdienft laffen, ben gangen Bau bes unferer Beobachtung juganglichen Beltgebäudes, die "Anatomie" ber Sonnenfufteme und fpeciell unferes Blanetenfuftems, vortrefflich burch ihre Entwickelungsgeschichte ju erflaren. Bielleicht war dieje Entwidelung in ber That eine gang andere; vielleicht entstanden die Planeten, und also auch unsere Erbe, burch Aggregation aus zahllofen fleinen, im Beltraum zerftreufen Meteoriten? Gine folche Theorie ift u. A. von Radenhaufen, dem geiftreichen Berfaffer ber trefflichen Berte "Ifis" und "Dfiris" aufgestellt worden. 33) Aber meines Erachtens bieten diese und ahnliche Rosmogenien noch größere Schwierigkeiten, als biejenige von Rant.

Nach diesem allgemeinen Blick auf die monistische Kosmogenie oder die natürliche Entwickelungsgeschichte des Weltalls lassen Sie uns zu einem winzigen Bruchtheil desselben zurücksehren, zu unserer mütterlichen Erde. Wir hatten dieselben zurücksehren, zu unserer mütterlichen Erde. Wir hatten dieselbe im Zustande einer seurigsstüssen, an beiden Polen abgeplatteten Kugel verlassen, deren Oberssäche sich durch Abkühlung zu einer ganz dünnen sesten Rinde versdichtet hatte. Die erste Erstarrungskruste wird die ganze Obersläche des Erdsphäroids als eine zusammenhängende, glatte, dünne Schale gleichmäßig überzogen haben. Bald aber wurde dieselbe uneben und höckerig. Indem nämlich bei fortschreitender Abkühlung der seuersstüssige Kern sich mehr und mehr verdichtete und zusammenzog, und so der ganze Erddurchmesser sich verkleinerte, mußte die dünne, starre Rinde, welche der weicheren Kernmasse nicht nachsolgen konnte, über derselben vielsach zusammenbrechen. Es würde zwischen beiden ein leerer

Raum entstanden sein, wenn nicht der äußere Atmosphärendruck die zerbrechliche Rinde nach innen hinein getrieben hätte. Andere Unebenbeiten entstanden wahrscheinlich dadurch, daß an verschiedenen Stellen die abgekühlte Rinde durch den Erstarrungsproceß selbst sich zusammenzog und Sprünge oder Risse bekam. Der seuerslüssige Kern quoll von Neuem durch diese Sprünge hervor und erstarrte abermals. So entstanden schon frühzeitig mancherlei Erhöhungen und Vertiefungen, welche die ersten Grundlagen der Verge und der Thäler wurden.

Nachdem die Temperatur des abgefühlten Erdballs dis auf einen gewissen Grad gesunken war, erfolgte ein sehr wichtiger neuer Borgang, nämlich die erste Entstehung des Bassers. Das Basser war disher nur in Dampsform in der den Erdball umgebenden Atmosphäre vorhanden gewesen. Offendar konnte das Basser sich erst zu tropsbar-slüssigem Zustande verdichten, nachdem die Temperatur der Atmosphäre bedeutend gesunken war. Nun begann die weitere Umbildung der Erdrinde durch die Kraft des Bassers. Indem dasselbe beständig in Form von Regen niedersiel, hierbei die Erhöhungen der Erdrinde abspülte, die Bertiefungen durch den abgespülten Schlamm ausfüllte, und diesen schlächenweise ablagerte, bewirkte es die außersordentlich wichtigen neptunischen Umbildungen der Erdrinde, welche seitdem ununterbrochen fortdauerten, und auf welche wir im nächsten Bortrage noch einen näheren Blick werfen werden.

Erst nachdem die Erdrinde so weit abgefühlt war, daß das Wasser sich zu tropsbarer Form verdichtet hatte, erst als die bis dahin trockene Erdkrufte zum ersten Male von slüssigem Wasser bedeckt wurde, konnte die Entstehung der ersten Organismen erfolgen. Denn alle Thiere und alle Pflanzen, alle Organismen überhaupt, bestehen zum größen Theile oder zum größten Theile aus tropsbar-slüssigem Wasser, welches mit anderen Materien in eigenthümlicher Weise sich verbindet, und diese in den seizesslüssigen Aggregatzustand verseht. Wir können also aus diesen allgemeinen Grundzügen der anorganischen Erdgeschichte zunächst die wichtige Thatsache folgern, daß zu irgend einer bestimmten Zeit das organische Leben auf der Erde seinen Anfang hatte,

daß die irdischen Organismen nicht von jeher eriftirten, sondern in irgend einem Beitpunkte jum ersten Mal entstanden.

Wie haben wir uns nun diefe Entstehung ber erften Organismen gu benten? Sier ift berjenige Buntt, an welchem die meiften Naturforscher noch heutzutage geneigt find, den Bersuch einer natürlichen Erflarung aufzugeben, und zu dem Bunder einer unbegreiflichen Schöpfung zu flüchten. Dit diefem Schritte treten fie, wie ichon por= ber bemerft murbe, außerhalb bes Gebietes ber naturwiffenschaftlichen Erfenntniß und verzichten auf jede weitere Einficht in den nothwendigen Rusammenhang der Naturgeschichte. Che wir muthlos diefen letten Schritt thun, ehe wir an ber Möglichkeit jeder Erkenntniß diefes wichtigen Borganges verzweifeln, wollen wir wenigftens einen Berfuch machen, benfelben zu begreifen. Laffen Sie uns feben, ob benn wirflich die Entstehung eines erften Organismus aus anorganischem Stoffe, die Entstehung eines lebendigen Körpers aus leblofer Materie etwas gang Undenkbares, außerhalb aller befannten Erfahrung Stehendes fei? Laffen Sie uns mit einem Borte die Frage von ber Urgeugung oder Archigonie untersuchen! Bor allem ift hierbei erforderlich, fich die hauptfächlichften Eigenschaften der beiden Sauptgruppen von Naturförpern, ber sogenannten leblosen ober anorgischen und der belebten oder organischen Körper flar zu machen, und bas Bemeinfame einerseits, das Unterscheidende beider Gruppen andrerseits feftauftellen. Auf diefe Bergleichung der Organismen und Anorgane muffen wir hier um fo mehr eingehen, als fie gewöhnlich fehr vernachläffigt wird, und als fie doch zu einem richtigen, einheit= lichen ober moniftischen Berftandniß der Gesammtnatur gang nothwendig ift. Um zwedmäßigften wird es hierbei fein, die drei Grundeigenschaften jedes Naturforpers, Stoff, Form und Rraft, gesondert ju betrachten. Beginnen wir gunachft mit dem Stoff.

Durch die Chemie sind wir dahin gelangt, sammtliche uns befannte Körper zu zerlegen in eine geringe Anzahl von Elementen oder Grundstoffen, nicht weiter zerlegbaren Körpern, z. B. Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, ferner die verschiedenen Metalle: Kalium, Natrium, Eisen, Gold u. s. w. Man zählt jest 64—66 solcher Elemente oder Grundstoffe. Die Mehrzahl derselben ist ziemlich unswichtig und selten, nur die Minderzahl ist allgemeiner verbreitet und sest nicht allein die meisten Anorgane, sondern auch sämmtliche Organismen zusammen. Vergleichen wir nun diesenigen Elemente, welche den Körper der Organismen aufbauen, mit denzenigen, welche in den Anorganen sich sinden, so haben wir zunächst die höchst wichtige Thatsache hervorzuheben, daß im Thiers und Pslanzenkörper kein Grundstoff vorkommt, der nicht auch außerhalb desselben in der leblosen Natur zu sinden wäre. Es giebt keine besonderen organischen Elemente oder Grundstoffe.

Die demifden und physikalischen Unterschiede, welche zwischen ben Organismen und den Anorganen eriftiren, haben alfo ihren materiellen Grund nicht in einer verschiedenen Ratur ber fie gujammensegenden Grundstoffe, fondern in der verschiedenen Art und Beije, in welcher die letteren zu demifden Berbindungen zusammengesett find. Diefe verschiedene Berbindungsweise bedingt zunächst gewisse physikalische Eigenthumlichfeiten, insbesondere in der Dichtigfeit der Materie, welche auf den erften Blid eine tiefe Kluft zwischen beiden Rorpergruppen zu begrunden icheinen. Die geformten anorgifchen oder leblofen Naturforper, die Krnftalle und die amorphen Gefteine, befinden fich in einem Dichtigkeitszuftande, ben wir ben feften nennen, und ben wir dem tropfbar-fluffigen Dichtigkeitszustande des Baffers und dem gasformigen Dichtigfeitszuftande ber Luft entgegenjegen. Es ift Ihnen bekannt, daß diese brei verschiedenen Dichtigkeitsgrade oder Aggregat= zuftande der Anorgane burchaus nicht den verschiedenen Glementen eigenthümlich, sondern die Folgen eines bestimmten Temperaturgrades find. Jeber anorgische feste Korper fann durch Erhöhung der Temperatur zunächst in ben tropfbar-fluffigen oder geschmolzenen, und burch weitere Erhitzung in den gasförmigen ober elaftijd-fluffigen Buftand verset werden. Ebenso fann jeder gasformige Korper durch gehörige Erniedrigung der Temperatur junachft in den tropfbar-fluffigen und weiterhin in den festen Dichtigfeitszustand übergeführt werden.

Im Gegensaße zu biesen drei Dichtigkeitszuständen der Anorsane befindet sich der lebendige Körper aller Organismen, Thiere sowohl als Pflanzen, in einem ganz eigenthümlichen, vierten Aggregatzustande. Dieser ist weder fest, wie Gestein, noch tropsbar-slüssig, wie Wasser, vielmehr hält er zwischen diesen beiden Zuständen die Mitte, und kann daher als der fest-slüssige oder gequollene Aggregatzustand bezeichnet werden. In allen lebenden Körpern ohne Ausnahme ist eine gewisse Menge Wasser mit sester Materie in ganz eigenthümlicher Art und Weise verbunden, und eben durch diese charakteristische Verbindung des Wassers mit der organischen Materie entsteht jener weiche, weder seste noch slüssige, Aggregatzustand, welcher für die mechanische Erklärung der Lebenserscheinungen von der größten Bedeutung ist. Die Ursache desselben liegt wesentlich in den physikalischen und chemischen Eigenschaften eines einzigen Grundstosse, des Kohlenstosses.

Bon allen Elementen ift der Kohlenftoff für uns bei weitem bas wichtigfte und intereffantefte, weil bei allen uns befannten Thier- und Pflanzenförpern biefer Grundftoff bie größte Rolle fpielt. Er ift basjenige Element, welches burch feine eigenthumliche Reigung gur Bilbung verwidelter Berbindungen mit den andern Elementen die größte Mannichfaltigfeit in der chemischen Zusammensehung, und daher auch in ben Formen und Lebenseigenschaften ber Thier = und Pflangen= forper hervorruft. Der Kohlenftoff zeichnet fich gang besonders daburch aus, daß er fich mit den andern Elementen in unendlich mannichfaltigen Bahlen= und Gewichtsverhältniffen verbinden fann. Es entftehen junachft durch Berbindung des Roblenftoffs mit drei andern Elementen, dem Sauerstoff, Wafferstoff und Stickstoff (zu benen fich meift auch noch Schwefel und häufig Phosphor gefellt), jene äußerst wichtigen Verbindungen, welche wir als das erfte und unentbehrlichfte Subftrat aller Lebenserscheinungen fennen gelernt haben, die eiweißartigen Berbindungen oder Albuminforper (Proteinftoffe). Schon früher (G. 164) haben wir in ben Moneren Organismen ber allereinfachsten Art fennen gelernt, beren ganger Rorper in vollfommen ausgebildetem Buftande aus weiter Nichts besteht, als aus

einem Blaffon-Studchen, einem fest-fluffigen eiweißartigen Rlumpchen; Organismen, welche fur die Lehre von der erften Entstehung des Lebens von der allergrößten Bedeutung find. Aber auch die meiften übrigen Organismen find zu einer gewiffen Beit ihrer Eriftenz, wenigftens in der erften Zeit ihres Lebens, als Eizellen oder Keimzellen, im Befentlichen weiter Nichts als einfache Klumpchen eines folchen eiweißartigen Bilbungsftoffes, bes Bellichleimes ober Protoplasma. Sie find bann von ben Moneren nur badurch verschieden, daß im Innern des eiweißartigen Körperchens fich der Zellenkern (Nucleus) von dem umgebenden Zellftoff (Protoplasma) gesondert hat. Wie wir ichon früher zeigten, find Bellen von gang einfacher Beschaffenheit die Staatsburger, welche durch ihr Bufammenwirken und ihre Sonberung ben Körper auch ber vollkommenften Organismen, einen republikanischen Zellenstaat, aufbauen (S. 269). Die entwickelten Formen und Lebenserscheinungen bes letteren werden lediglich burch die Thatigkeit jener eiweißartigen Plaftiben zu Stande gebracht.

Es barf als einer ber größten Triumphe ber neueren Biologie, insbesondere der Gewebelehre, angesehen werden, daß wir jest im Stande find, das Bunder ber Lebenserscheinungen auf diefe Stoffe gurudzuführen, daß wir die unendlich mannichfaltigen und verwidelten phyfitalifden und demifden Gigenfcaften der Eiweißforper als die eigentliche Urfache ber organifchen ober Lebensericheinungen nachgewiesen haben. Alle verichiebenen Formen der Organismen find gunachft und unmittelbar bas Refultat ber Zusammensehung aus verschiedenen Formen von Bellen. Die unendlich mannichfaltigen Berichiedenheiten in der Form, Größe und Zusammensehung ber Bellen find aber erft allmählich burch die Arbeitstheilung und Bervollfommnung ber einfachen gleichartigen Blaffonklumpchen entstanden, welche ursprünglich allein den Bellenleib bilbeten. Daraus folgt mit Rothwendigkeit, daß auch die Grunderscheinungen des organischen Lebens, Ernährung und Fortpflanzung, ebenfo in ihren hochft zusammengesetten wie in ihren einfachften Aeußerungen, auf die materielle Beschaffenheit jenes eiweißartigen Bildungs=

ftoffes, des Plaffon, gurudzuführen find. Aus jenen beiden haben fich die übrigen Lebensthätigkeiten erft allmählich hervorgebildet. So hat benn gegenwärtig die allgemeine Erflärung des Lebens für uns nicht mehr Schwierigkeit, als die Erklärung der phyfikalischen Eigenichaften ber anorgifchen. Rorper. Alle Lebensericheinungen und Bestaltungsprocesse der Organismen find eben so unmittelbar durch die chemische Bufammensetzung und die physikalischen Kräfte ber organi= ichen Materie bedingt, wie die Lebenserscheinungen der anorgischen Arnstalle, b. h. die Borgange ihres Bachsthums und ihrer specifiichen Formbildung, die unmittelbaren Folgen ihrer chemischen Bufammensehung und ihres phyfitalijden Buftandes find. Die letten Urfachen bleiben uns freilich in beiden Fallen gleich verborgen. Benn Gold und Rupfer im tefferalen, Bismuth und Antimon im beragonalen, 3od und Schwefel im rhombischen Krnftallfuftem frystallifiren, fo ift uns dies im Grunde nicht mehr und nicht weniger rathselhaft, als jeder elementare Borgang der organischen Formbildung, jebe Gelbftgeftaltung ber organischen Belle. Auch in dieser Beziehung konnen wir gegenwärtig ben fundamentalen Unterschied mischen Organismen und anorganischen Körpern nicht mehr fest= halten, von welchem man früher allgemein überzeugt war. .

Betrachten wir zweitens die Uebereinstimmungen und Unterschiede, welche die Form bildung der organischen und anorgischen Natursförper uns darbietet. Als Hauptunterschied in dieser Beziehung sah man früher die einsache Structur der letzteren, den zusammengesetzten Bau der ersteren an. Der Körper aller Organismen sollte aus unsgleichartigen oder heterogenen Theilen zusammengesetzt sein, aus Berkzeugen oder Organen, welche zum Zweck des Lebens zusammenwirken. Dagegen sollten auch die vollkommensten Anorgane, die Krystalle, durch und durch aus gleichartiger oder homogener Materie bestehen. Dieser Unterschied erscheint sehr wesentlich. Allein er verliert alle Bedeutung dadurch, daß wir in den letzten Jahren die höchst merkwürdigen und wichtigen Moneren kennen gelernt haben 13). (Bergl. oben S. 164—167). Der ganze Körper dieser einsachsten von allen Ors

ganismen ist nur ein fest-flüssiges, formloses und structurloses Giweißklümpchen; er besteht in der That nur aus einer chemischen Berbindung oder einer amorphen Mischung, und ist eben so vollsommen einfach in seiner Structur, wie jeder Krystall, der aus einer einzigen anorgischen Verbindung, z. B. einem Metallsaße, oder einer sehr zusammengesesten Kieselerde-Verbindung besteht.

Ebenso wie in ber inneren Structur ober Zusammensetzung, hat man auch in der äußeren Form durchgreifende Unterschiede zwischen den Organismen und Anorganen finden wollen, insbesondere in der mathematisch bestimmbaren Krnftallform ber letteren. Allerdings ift die Kryftallisation vorzugsweise eine Eigenschaft der sogenannten Unorgane. Die Kryftalle werden begrenzt von ebenen Flächen, welche in geraden Linien und unter bestimmten megbaren Binfeln gufammenftogen. Die Thier- und Pflanzen-Form dagegen icheint auf ben erften Blid feine berartige geometrifche Beftimmung zuzulaffen. Gie ift meiftens von gebogenen Flachen und frummen Linien begrengt, welche unter veranderlichen Binkeln zusammenftogen. Allein wir haben in neuerer Zeit in den Radiolarien und in vielen anderen Protisten eine große Angahl von nieberen Organismen fennen gelernt, bei benen der Körper in gleicher Beife, wie bei den Arnstallen, auf eine mathematisch bestimmbare Grundform fich zurückführen läßt, bei benen die Geftalt im Gangen wie im Gingelnen burch geometrisch bestimmbare Flachen, Kanten und Bintel begrenzt wird. In meiner allgemeinen Grundformenlehre ober Promorphologie habe ich hierfür die ausführlichen Beweife geliefert, und zugleich ein allgemeines Formeninftem aufgestellt, beffen ideale ftereometrifche Grundformen eben fo gut die realen Formen der anorgischen Arnstalle wie der organischen Individuen erklaren (Gener. Morphol. I, 375-574). Außerdem giebt es übrigens auch vollfommen amorphe Organismen, wie die Moneren, Amoben u. f. w., welche jeden Augenblid ihre Geftalt mechfeln, und bei benen man eben fo wenig eine bestimmte Grundform nachweisen fann, als es bei den formlosen oder amorphen Anorganen, bei ben nicht frustallifirten Gefteinen, Riederschlägen u. f. w.

der Fall ift. Wir find also nicht im Stande, irgend einen principiellen Unterschied in der äußeren Form oder in der inneren Structur der Ansorgane und Organismen aufzusinden.

Benden mir uns brittens an die Rrafte ober an die Bemegungserfcheinungen biefer beiben verschiedenen Rorpergruppen. Sier ftogen wir auf die größten Schwierigfeiten. Die Lebensericheinungen, wie fie die meiften Menschen nur von hoch ausgebilbeten Organismen, von vollfommneren Thieren und Pflanzen tennen, ericheinen fo rathfelhaft, fo munderbar, fo eigenthumlich, daß die Meiften der bestimmten Anficht find, in der anorgischen Natur fomme gar nichts Aehnliches ober nur entfernt bamit Bergleichbares vor. Man nennt ja eben deshalb die Organismen belebte und die Anorgane leblose Natur= förper. Daher erhielt fich bis in unser Jahrhundert hinein, selbst in der Wiffenschaft die fich mit der Erforschung der Lebenserscheinungen beschäftigt, in der Physiologie, die irrthumliche Anficht, daß die physifalischen und demischen Eigenschaften ber Materie nicht zur Erflärung ber Lebenserscheinungen ausreichten. Heutzutage, namentlich feit bem letten Jahrgehnt, darf diefe Anficht als völlig überwunden angesehen werden. In der Physiologie wenigstens hat fie nirgends mehr eine Stätte. Es fällt beutzutage feinem Phyfiologen mehr ein, irgend welche Lebenserscheinungen als das Resultat einer wunderbaren Le= benstraft aufzufaffen, einer besonderen zwedmäßig thätigen Rraft, welche außerhalb der Materie fteht, und welche die phyfikalisch-chemi= ichen Rrafte gemiffermaßen nur in ihren Dienft nimmt. Die heutige Physiologie ift zu der ftreng monistischen Ueberzeugung gelangt, daß fammtliche Lebensericheinungen, und vor allen die beiden Grunderichei= nungen der Ernährung und Fortpflanzung, rein phyfitalisch-chemische Vorgänge, und eben so unmittelbar von der materiellen Beschaffenheit des Organismus abhängig find, wie alle phyfitalischen und chemischen Eigenschaften ober Rrafte eines jeden Arnstalles lediglich burch feine materielle Zusammensetzung bedingt werden. Da nun berjenige Grundftoff, welcher die eigenthumliche materielle Zusammensetzung der Dr= ganismen bedingt, der Kohlenstoff ist, so muffen wir alle Lebenserscheinungen, und vor allen die beiden Grunderscheinungen der Ernährung und Fortpflanzung, in letzter Linie auf die Eigenschaften des Kohlenstoffs zurücksühren. Lediglich die eigenthümlichen, chemischsphysikalischen Eigenschaften des Kohlenstoffs, und namentslich der festflüssige Aggregatzustand und die leichte Zersetsbarkeit der höchst zusammengesetzten eiweißartigen Kohlenstoffverbindungen, sind die mechanischen Ursachen jener eigenthümlichen Bewegungserscheinungen, durch welche sich die Organismen von den Anorganen unterscheiden, und die man im engeren Sinne das "Leben" zu nennen pflegt.

Um diefe "Rohlenftofftheorie", welche ich im zweiten Buche meiner generellen Morphologie ausführlich begründet habe, richtig ju murdigen, ift es vor Allem nothig, diejenigen Bewegungsericheinungen scharf in's Auge zu faffen, welche beiden Gruppen von Natur= forpern gemeinfam find. Unter biefen fteht obenan bas Bachs= thum. Wenn Sie irgend eine anorganische Salglöfung langfam verdampfen laffen, fo bilben fich barin Galgfruftalle, welche bei meiter gehender Berdunftung des Baffers langfam an Große gunehmen. Diefes Bachsthum erfolgt badurch, daß immer neue Theilchen aus dem fluffigen Aggregatzuftande in den feften übergeben und fich an den bereits gebildeten feften Rryftallfern nach beftimmten Gefeten anlagern. Durch folde Anlagerung ober Apposition ber Theilchen entftehen die mathematisch bestimmten Arnstallformen. Gben fo burch Aufnahme neuer Theilchen geschieht auch bas Wachsthum ber Organismen. Der Unterschied ift nur ber, daß beim Bachsthum ber Dr= ganismen in Folge ihres fest-fluffigen Aggregatzustandes die neu aufgenommenen Theilchen in's Innere des Organismus vorruden (Intussusception), mahrend die Anorgane nur durch Apposition, durch Anfat neuer, gleichartiger Materie von außen ber zunehmen. Indeß ift dieser wichtige Unterschied bes Wachsthums durch Intussusception

und durch Apposition augenscheinlich nur die nothwendige und unmit= telbare Folge des verschiedenen Dichtigkeitszustandes oder Aggregatauftandes der Organismen und der Anorgane.

3d fann hier an diefer Stelle leider nicht naber die mancher= lei höchft intereffanten Parallelen und Analogien verfolgen, welche fich zwifchen ber Bilbung ber vollkommenften Anorgane, ber Rryftalle und ber Bildung ber einfachften Organismen, ber Moneren und der nächst verwandten Formen, porfinden. 3ch muß Gie in diefer Beziehung auf die eingehende Bergleichung ber Organismen und der Anorgane verweisen, welche ich im fünften Kapitel meiner generellen Morphologie durchgeführt habe (Gen. Morph. I, 111 bis 166). Dort habe ich ausführlich bewiesen, daß durchgreifende Unterschiede zwischen ben organischen und anorganischen Naturforpern weder in Bezug auf Form und Structur, noch in Bezug auf Stoff und Rraft eriftiren, daß die wirklich vorhandenen Unterschiede von der eigenthumlichen Ratur des Rohlenftoffs abhängen, und daß feine unüberfteigliche Kluft zwischen organischer und anorganischer Ratur eriftirt. Befonders einleuchtend erfennen Gie biefe bochft wichtige Thatsache, wenn Sie die Entstehung der Formen bei den Rruftallen und bei ben einfachften organischen Individuen vergleidend untersuchen. Auch bei der Bildung der Rryftallindividuen treten zweierlei verichiedene, einander entgegenwirkende Bilbungstriebe in Birtfamfeit. Die innere Geftaltungefraft ober der innere Bildungstrieb, welcher ber Erblichkeit ber Organismen entspricht, ift bei bem Renftalle ber unmittelbare Ausfluß feiner materiellen Conftitution ober feiner demifden Busammensetzung. Die Form bes Rruftalles, foweit fie burch biefen inneren, ureigenen Bildungstrieb bestimmt wird, ift das Resultat der specifisch bestimm= ten Art und Beife, in welcher fich die kleinften Theilchen der frystallifirenden Materie nach verschiedenen Richtungen bin gesehmäßig an einander lagern. Bener felbftftandigen inneren Bildungsfraft, welche der Materie felbst unmittelbar anhaftet, wirft eine zweite formbildende Rraft geradezu entgegen. Dieje außere Beftal= tungstraft oder den außeren Bilbungstrieb konnen wir bei ben Rryftallen eben fo aut wie bei ben Organismen als Anpaffung bezeichnen. Jedes Kruftallindividuum muß fich während feiner Entftehung gang eben so wie jedes organische Individuum ben umgebenden Ginfluffen und Eriftenzbedingungen der Außenwelt unterwerfen und anpassen. In ber That ift die Form und Große eines jeden Kruftalles abhängig von feiner gesammten Umgebung, g. B. von bem Gefäß, in welchem die Kryftallisation stattfindet, von der Temparatur und von dem Luftdruck, unter welchem der Krnftall fich bildet, von ber Anwesenheit ober Abwesenheit ungleichartiger Körper u. f. w. Die Form jedes einzelnen Krnftalles ift daher ebenfo wie die Form jedes einzelnen Organismus das Resultat ber Gegenwirkung zweier einander gegenüber ftebender Factoren, des inneren Bilbungstriebes, ber burch die chemische Conftitution ber eigenen Materie gegeben ift, und bes außeren Bilbungstriebes, welcher burch die Ginwirfung ber um gebenden Materie bedingt ift. Beide in Bechfelwirfung ftehende Geftaltungsfrafte find im Organismus eben fo wie im Rryftall rein mechanischer Natur, unmittelbar an bem Stoffe bes Rörpers haftend. Wenn man das Bachsthum und die Geftaltung ber Organismen als einen Lebensproceg bezeichnet, fo fann man daffelbe eben fo gut von bem fich bilbenden Kruftall behaupten. Die teleologische Naturbetrachtung, welche in den organischen Formen zwedmakig eingerichtete Schopfungsmafchinen erblicht, muß folgerichtiger Beife bieselben auch in ben Arnstallformen anerkennen. Die Unterichiebe, welche fich zwischen ben einfachsten organischen Individuen und den anorganischen Rryftallen vorfinden, find durch den festen Aggregatzuftand ber letteren, durch ben fest fluffigen Buftand ber erfteren bedingt. Im Uebrigen find die bewirkenden Urfachen ber Form in beiden vollständig biefelben. Gang befonders flar brangt fich Ihnen diefe Ueberzeugung auf, wenn Gie die hochft merkwurdigen Erscheinungen von dem Bachsthum, der Anpaffung und der "Wechselbeziehung oder Correlation der Theile" bei den entstehenden Arnstallen mit den entsprechenden Erscheinungen bei der Entstehung

ber einfachsten organischen Individuen (Moneren und Zellen) versgleichen. Die Analogie zwischen Beiden ist so groß, daß wirklich teine scharfe Grenze zu ziehen ist. In meiner generellen Morphostogie habe ich hierfür eine Anzahl von schlagenden Thatsachen angeführt (Gen. Morph. I, 146, 156, 158).

Benn Sie diese "Einheit der organischen und anorgasnischen Natur", diese wesentliche Uebereinstimmung der Organissmen und Anorgane in Stoff, Form und Kraft, sich lebhaft vor Augen halten, wenn Sie sich erinnern, daß wir nicht im Stande sind, irgend welche sundamentalen Unterschiede zwischen diesen beiderlei Körpergruppen sestzustellen (wie sie früherhin allgemein angenommen wurden), so verliert die Frage von der Urzeugung sehr viel von der Schwierigkeit, welche sie auf den ersten Blick zu haben scheint. Es wird uns dann die Entwickelung des ersten Organismus aus anorganischer Materie viel leichter denkbar und viel verständlicher erscheisnen, als es bisher der Fall war, wo man jene künstliche absolute Scheidewand zwischen organischer oder belebter und anorganischer oder lebloser Natur aufrecht erhielt.

Bei ber Frage von der Urzeugung ober Archigonie, die wir jest bestimmter beantworten können, erinnern Sie sich zunächst daran, daß wir unter diesem Begriff ganz allgemein die elternslose Zeugung eines organischen Individuums, die Entstehung eines Organismus unabhängig von einem elterlichen oder zeugenden Organismus verstehen. In diesem Sinne haben wir früher die Urzeugung (Archigonia) der Elternzeugung oder Fortpslanzung (Tocogonia) entgegengeset (S. 164). Bei der letztern entsteht das organische Individuum dadurch, daß ein größerer oder geringerer Theil von einem bereits bestehenden Organismus sich ablöst und selbstständig weiter wächst (Gen. Morph. II, 32).

Bon der Urzeugung, welche man auch oft als freiwillige oder ursprüngliche Zeugung bezeichnet (Generatio spontanea, aequivoca, primaria etc.), mussen wir zunächst zwei wesentlich verschiedene Ursten unterscheiden, nämlich die Autogonie und die Plasmogonie. Unter Autogonie verstehen wir die Entstehung eines einsachsten organischen Individuums in einer anorganischen Bildungsflüsseit, d. h. in einer Flüssigkeit, welche die zur Zusammensehung des Organismus ersorderlichen Grundstoffe in einsachen und beständigen Berbindungen gelöst enthält (z. B. Kohlensäure, Ammoniak, binäre Salze u. s. w.); Plasmogonie dagegen nennen wir die Urzeugung dann, wenn der Organismus in einer organischen Bildungsflüssteit entsteht, d. h. in einer Flüssigigkeit, welche jene ersorderlichen Grundstoffe in Form von verwickelten und lockeren Kohlenstoffverbindungen gelöst enthält (z. B. Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten 2c.) (Gen. Morph. I, 174; II, 33).

Der Borgang der Autogonie sowohl als der Plasmogonie ift bis jest noch nicht birect mit voller Sicherheit beobachtet. In alterer und neuerer Beit hat man über die Möglichkeit ober Birklichkeit der Urzeugung fehr zahlreiche und zum Theil auch intereffante Berfuche angestellt. Allein diese Experimente beziehen sich fast fammtlich nicht auf die Autogonie, sondern auf die Plasmogonie, auf die Entstehung eines Organismus aus bereits gebilbeter organischer Materie. Offenbar hat aber für unfere Schöpfungsgeschichte diefer lettere Borgang nur ein untergeordnetes Intereffe. Es fommt für uns vielmehr darauf an, die Frage zu lofen: "Giebt es eine Autogonie? 3ft es möglich, daß ein Organismus nicht aus vorgebildeter organischer, fondern aus rein anorgifcher Materie entfteht?" Daber fonnen wir hier auch ruhig alle jene zahlreichen Experimente, welche sich nur auf die Plasmogonie beziehen, und in dem letten Sahrzehnt mit befonderem Gifer betrieben worden find, bei Geite laffen; jumal fie meift ein negatives Resultat hatten. Angenommen auch, es würde dadurch die Wirklichkeit der Plasmogonie streng bewiesen, so ware damit noch nicht die Autogonie erflart.

Die Versuche über Autogonie haben bis jest ebenfalls kein sicheres positives Resultat geliefert. Jedoch mussen wir uns von vorn herein auf das bestimmteste dagegen verwahren, daß durch diese Experimente die Unmöglichkeit der Urzeugung überhaupt nachgewiesen

jei. Die allermeiften Naturforscher, welche beftrebt waren, diese Frage erperimentell zu entscheiben, und welche bei Anwendung aller moglichen Borfichtsmagregeln unter gang bestimmten Berhaltniffen feine Organismen entfteben faben, ftellten auf Grund biefer negativen Refultate fofort die Behauptung auf: "Es ift überhaupt unmöglich, daß Organismen von felbit, ohne elterliche Beugung, entstehen." Diefe leichtfertige und unüberlegte Behauptung ftutten fie einfach und allein auf das negative Refultat ihrer Experimente, welche doch weiter Nichts beweisen konnten, als daß unter diesen ober jenen, höchst kunftlichen Berhaltniffen, wie fie durch die Experimentatoren geschaffen murben, fein Organismus fich bilbete. Man fann auf feinen Fall aus jenen Berfuchen, welche meiftens unter ben unnaturlichften Bedingungen in hochft fünftlicher Beife angestellt murben, ben Schluß ziehen, bag die Urzeugung überhaupt unmöglich fei. Die Unmöglichkeit eines folden Borganges tann überhaupt niemals bewiesen werben. Denn wie tonnen wir wiffen, daß in jener alteften unvordenklichen Urzeit nicht gang andere Bedingungen, als gegenwärtig, exiftirten, welche eine Urzeugung ermöglichten? 3a, wir fonnen fogar mit voller Sicherheit pofitiv behaupten, daß die allgemeinen Lebensbedingungen der Primordialzeit ganglich von benen ber Wegenwart verschieden gewefen fein muffen. Denken Sie allein an die Thatfache, daß die ungeheuren Maffen von Rohlenftoff, welche wir gegenwärtig in ben primaren Steinkohlengebirgen abgelagert finden, erft durch die Thatigfeit des Bflangenlebens in fefte Form gebracht, und die mächtig aufammengepreßten und verdichteten Ueberrefte von gabllofen Pflanzenleichen find, die fich im Laufe vieler Millionen Jahre anhäuften. Allein zu ber Beit, als auf der abgefühlten Erdrinde nach der Ent= itehung des tropfbar-fluffigen Baffers zum erften Dale Organismen durch Urzeugung fich bilbeten, waren jene unermeglichen Rohlenftoffquantitaten in gang anderer Form vorhanden, mahricheinlich größtentheils in Form von Kohlenfaure in der Atmosphare vertheilt. Die ganze Zusammensehung der Atmosphäre war also außerordentlich von der jetigen verschieden. Ferner waren, wie fich aus chemischen, physustand und die electrischen Berhältnisse der Atmosphäre ganz ans dere. Seen so war auch jedenfalls die chemische und physikalische Beschaffenheit des Urmeeres, welches damals als eine ununterbrochene Basserhülle die ganze Erdoberstäche im Zusammenhang des deckte, ganz eigenthümlich. Temperatur, Dichtigkeit, Salzgehalt u. s. w. müssen sehr von denen der jetzigen Meere verschieden gewesen sein. Es bleibt also auf jeden Fall für uns, wenn wir auch sonst Nichts weiter davon wissen, die Annahme wenigstens nicht bestreitbar, daß zu jener Zeit unter ganz anderen Bedingungen eine Urzeugung mögelich gewesen sei, die heutzutage vielleicht nicht mehr möglich ist.

Nun fommt aber bazu, daß durch die neueren Fortschritte der Chemie und Physiologie das Rathselhafte und Bunderbare, das qunächst der viel bestrittene und doch nothwendige Borgang der Urzeugung an fich zu haben icheint, größtentheils ober eigentlich gang zerftort worden ift. Es ift noch nicht fünfzig Jahre ber, daß fammtliche Chemifer behaupteten, wir feien nicht im Stande, irgend eine gufammengefette Rohlenftoffverbindung oder eine fogenannte "organifche Berbindung" fünftlich in unseren Laboratorien berzustellen. Rur die myftifche "Lebensfraft" follte diefe Berbindungen gu Stande bringen fonnen. Als baber 1828 Bobler in Göttingen gum erften Dale biefes Dogma thatfachlich widerlegte, und auf funftlichem Bege aus rein anorgifden Körpern (Chan- und Ammoniafverbindungen) den rein "organischen" Sarnftoff darftellte, war man im hochften Grade erstaunt und überrafcht. In der neueren Zeit ift es nun durch die Fortschritte der sonthetischen Chemie gelungen, berartige "organische" Rohlenstoff= verbindungen rein fünftlich in großer Mannichfaltigkeit in unseren Laboratorien aus anorgifchen Substangen berzuftellen, 3. B. Alfohol, Effigfaure, Ameifenfaure u. f. w. Gelbft viele hochft verwickelte Rohlenftoffverbindungen werden jest fünftlich zusammengesest, fo bag alle Ausficht vorhanden ift, auch die am meiften zusammengesetten und zugleich die wichtigften von allen, die Gimeigverbindungen ober Plaffonförper, früher ober fpater fünftlich in unferen chemifchen Bertftatten zu erzeugen. Dadurch ift aber die tiefe Kluft zwischen organischen und anorgischen Körpern, die man früher allgemein festhielt, größtentheils oder eigentlich ganz beseitigt, und für die Vorstellung der Urzeugung der Weg gebahnt.

Bon noch größerer, ja von der allergrößten Bichtigkeit für die Sypothese ber Urzeugung find endlich die bochft merkwürdigen Do= neren, jene ichon vorher mehrfach erwähnten Lebewesen, welche nicht nur die einfachsten beobachteten, sondern auch überhaupt die bentbar einfachften von allen Draanismen find 18). Schon fruber, als wir die einfachften Erscheinungen der Fortpflanzung und Bererbung untersuchten, habe ich Ihnen diese munderbaren "Drganismen ohne Organe" beschrieben. Wir fennen jest ichon acht verschiebene Gattungen folder Moneren, von benen einige im fußen Baffer, andere im Meere leben (vergl. oben S. 164-167, fowie Taf. I und deren Erflärung unten im Anhang). In volltommen ausgebilbetem und frei beweglichem Buftanbe ftellen fie fammtlich weiter Nichts dar, als ein structurloses Klumpchen einer eiweißartigen Rohlenftoffverbindung. Rur durch die Art der Fortpflanzung und Entwickelung, sowie ber Nahrungsaufnahme, find die einzelnen Gattungen und Arten ein wenig verschieden. Durch die Entdedung dieser Drganismen, die von der allergrößten Bedeutung ift, verliert die Unnahme einer Urzeugung den größten Theil ihrer Schwierigkeiten. Denn da denselben noch jede Organisation, jeder Unterschied ungleichartiger Theile fehlt, da alle Lebenserscheinungen von einer und berselben gleichartigen und formlosen Materie vollzogen werden, so können wir uns ihre Entftehung burch Urzengung fehr wohl benten. Gefchieht diefelbe durch Plasmogonie, ift bereits lebensfähiges Plasma vorhanden, fo braucht baffelbe bloß fich zu individualifiren, in gleicher Beise, wie bei der Kryftallbildung sich die Mutterlauge der Kryftalle individualifirt. Gefchieht bagegen die Urzeugung der Moneren durch wahre Autogonie, fo ift dazu noch erforderlich, daß vorher jenes lebensfähige Plaffon, jener Urichleim, aus einfacheren Rohlenftoffverbindungen fich bildet. Da wir jest im Stande find, in unferen

chemischen Laboratorien abnliche ausammengesetzte Rohlenftoffverbindungen kunftlich berzustellen, so liegt durchaus kein Grund für die Annahme vor, daß nicht auch in der freien Natur fich Berhaltniffe finden, unter benen abnliche Berbindungen entftehen konnen. Gobald man früherhin die Borftellung der Urzeugung zu faffen fuchte, icheiterte man an der organologischen Zusammensetzung auch ber einfachften Organismen, welche man bamals fannte. Erft feitbem wir mit den höchft wichtigen Moneren befannt geworden find, erft seitdem wir in ihnen Organismen fennen gelernt haben, welche gar nicht aus Organen zusammengesetzt find, welche bloß aus einer eingigen chemischen Verbindung bestehen, und bennoch machsen, fich ernahren und fortpflangen, ift jene Sauptichwierigkeit geloft. Die Sypothese ber Urzeugung hat dadurch benjenigen Grad von Bahr= icheinlichkeit gewonnen, welcher fie berechtigt, die Lude zwischen Rant's Rosmogenie und Lamard's Descendenztheorie auszufüllen. Es giebt fogar icon unter den bis jest befannten Moneren eine Art, die vielleicht noch heutzutage beständig durch Urzeugung entsteht. Das ift ber munderbare, von Surley entbedte und beschriebene Bathybius. Bie ich schon früher ermahnte (S. 165), findet sich diefes Moner in den größten Tiefen des Meeres, zwischen 12,000 und 24,000 Kuß, wo es ben Boden theils in Form von netsförmigen Plasmaftrangen und Geflechten, theils in Form von unregelmäßigen größeren und fleineren Blasmaflungen übergieht. (Bgl. meinen Auffat über "Bathybius und die Moneren" im "Rosmos", Bb. I, 1877, und im "Protiftenreich", 1878.)

Nur solche homogene, noch gar nicht differenzirte Organismen, welche in ihrer gleichartigen Zusammensehung aus einerlei Theilchen den anorganischen Krystallen gleichstehen, konnten durch Urzeugung entstehen, und konnten die Ureltern aller übrigen Organismen werden. Bei der weiteren Entwickelung derselben haben wir als den wichtigsten Vorgang zunächst die Vildung eines Kernes (Nucleus) in dem structurlosen Eiweißklümpchen anzusehen. Diese können wir uns physikalisch als Berdichtung der innersten, centralen Eiweißtheilchen

vorstellen, womit eine chemische Beränderung derselben Hand in Hand ging. Die dichtere centrale Masse, welche ansangs allmählich in das peripherische Plasma überging, sonderte sich später ganz von diesem ab und bildete so ein selbstständiges rundes, chemisch etwas verschiedenes Eiweißkörperchen, den Kern. Durch diesen Borgang ist aber bereits aus dem Moner eine Zelle geworden. Daß nun die weitere Entwickelung aller übrigen Organismen aus einer solchen Zelle keine Schwierigkeit hat, wird aus den bisherigen Borträgen klar geworden sein. Denn jedes Thier und jede Pflanze ist im Beginn des individuellen Lebens eine einsache Zelle. Der Mensch so gut wie jedes andere Thier ist ansangs weiter Nichts, als eine einsache Eizelle, ein einziges Schleimklümpchen, worin sich ein Kern befindet (S. 170, Fig. 3).

Gben fo wie der Kern der organischen Bellen durch Sonderung aus der inneren oder centralen Maffe ber ursprünglich gleichartigen Plasmaflumpchen entstand, so bildete fich die erste Zellhaut ober Membran an deren Dberfläche. Auch diefen einfachen aber hochft wichtigen Vorgang können mir, wie schon oben bemerkt, entweder durch einen chemischen Niederschlag oder eine physikalische Berbich= tung in der oberflächlichsten Rindenschicht erflären, oder auch durch eine Ausscheidung. Gine ber erften Anpaffungsthätigkeiten, welche die burch Urzeugung entstandenen Moneren ausübten, wird die Berdichtung einer äußeren Rindenschicht gewesen sein, welche als schützende Sulle das weichere Innere gegen die angreifenden Ginfluffe der Augenwelt abichloß. War aber erft durch Berdichtung ber homogenen Moneren im Inneren ein Zellenkern, an der Dberfläche eine Bellhaut entstanden, so waren damit alle die fundamentalen Formen der Baufteine gegeben, aus benen burch unendlich mannichfaltige Rufammensehung fich erfahrungsgemäß der Rörper fammtlicher höheren Organismen aufbaut.

Wie schon früher erwähnt, beruht unser ganzes Verständniß des Organismus wesentlich auf der von Schleiden und Schwann im Jahre 1838 aufgestellten Zellentheorie. Danach ist jeder 20.\*

Organismus entweder eine einfache Belle ober eine Bemeinde, ein Staat von eng verbundenen Bellen. Die gesammten Formen und Lebenserscheinungen eines jeden Organismus find bas Gesammtrefultat der Formen und Lebenserscheinungen aller einzelnen ihn gufammenfehenden Bellen. In Folge ber neueren Fortidritte ber Bellenlehre ift es nothig geworden, die Elementarorganismen oder die organi= ichen "Individuen erfter Ordnung", welche man gewöhnlich als "Bellen" bezeichnet, mit bem allgemeineren und paffenberen Ramen der Bildnerinnen oder Plaftiden zu belegen. Bir unterfcheiben unter diefen Bilbnerinnen zwei Sauptgruppen, namlich Cytoben und echte Bellen. Die Cytoben find fernlofe Plasmaftude, gleich ben Moneren (S. 167, Fig. 1). Die Zellen bagegen find Blasmaftude, welche einen Rern ober Aucleus enthalten (S. 169, Fig. 2). Sede diefer beiden Sauptformen von Plaftiden zerfällt wieder in zwei untergeordnete Formgruppen, je nachdem fie eine außere Umhullung (Saut, Schale oder Membran) befitt oder nicht. Wir konnen bemnach allgemein folgende vier verschiedene Plaftibenarten unterscheiden: 1. Urentoben (G. 167, Fig 1 A); 2. Sullentoben; 3. Urgellen (S. 169, Fig. 2 B); 4. Sullzellen (S. 169, Fig. 2 A).

Bas das Verhältniß dieser vier Plastidensormen zur Urzeugung betrifft, so ist solgendes das Wahrscheinlichste: 1. die Urchtoden (Gymnocytoda), nackte Plasmastücke ohne Kern, gleich den heute noch lebenden Moneren, sind die einzigen Plastiden, welche unmittels dar durch Urzeugung entstanden; 2. die Hüllchtoden (Lopocytoda), Plasmastücke ohne Kern, welche von einer Hülle (Membran oder Schale) umgeben sind, entstanden aus den Urchtoden entweder durch Verdichtung der oberslächlichsten Plasmaschichten oder durch Aussicheidung einer Hülle; 3. die Urzellen (Gymnocyta) oder nackte Zellen, Plasmastücke mit Kern, aber ohne Hülle, entstanden aus den Urchtoden durch Verdichtung der innersten Plasmastheile zu einem Kerne oder Nucleus, durch Differenzirung von centralem Kerne und perispherischem Zellstoff; 4. die Hüllzellen (Lopocyta) oder Hautzellen, Plasmastücke mit Kern und mit äußerer Hülle (Membran oder Schale),

entstanden entweder aus den Hüllcytoden durch Bildung eines Kernes oder aus den Urzellen durch Bildung einer Membran. Alle übrigen Formen von Bildnerinnen oder Blastiden, welche außerdem noch vorstommen, sind erst nachträglich durch natürliche Züchtung, durch Abstammung mit Anpassung, durch Differenzirung und Umbildung aus jenen vier Grundsormen entstanden.

Durch diefe Blaftibentheorie, burch diefe Ableitung aller verichiedenen Blaftidenformen und somit auch aller aus ihnen gufam= mengesetten Organismen von den Moneren, fommt ein einfacher und naturlicher Bufammenhang in die gefammte Entwidelungstheorie. Die Entstehung der erften Moneren durch Urzeugung ericheint uns als ein einfacher und nothwendiger Borgang in dem Entwidelungs= proces des Erdförpers. Ich gebe zu, daß diefer Borgang, fo lange er noch nicht birect beobachtet ober durch das Experiment wiederholt ift, eine reine Supothese bleibt. Allein ich wiederhole, daß diese Sypothefe für den gangen Busammenhang der natürlichen Schöpfungs= geschichte unentbehrlich ift, daß fie an fich burchaus nichts Gezwungenes und Bunderbares mehr hat, und daß fie keinenfalls jemals positiv widerlegt werden fann. Auch ist zu berücksichtigen, daß der Borgang ber Urzeugung, felbft wenn er alltäglich und ftundlich noch heute ftattfande, auf jeden Fall außerft schwierig zu beobachten und mit untrüglicher Sicherheit als folder feftzuftellen fein murbe. Den heute noch lebenden Moneren gegenüber finden wir uns aber in folgende Alternative verfett: Entweder ftammen diefelben wirklich direct von den zuerft entstandenen oder "erschaffenen" älteften Mo= neren ab, und bann mußten fie fich ichon viele Millionen Jahre hindurch unverändert fortgepflanzt und in der ursprünglichen Form einfacher Plasmaftudden erhalten haben. Dber die heutigen Doneren find erft viel später im Laufe der organischen Erdgeschichte durch wiederholte Urzeugungs-Acte entstanden, und dann tann die Urzeugung eben fo gut noch heute ftattfinden; fie tann fich unendlich oft wiederholen. Offenbar hat die lettere Annahme viel mehr Bahr= scheinlichkeit für fich als die erftere.

Benn Sie die Hypothese der Urzeugung nicht annehmen, so muffen Sie an diesem einzigen Buntte ber Entwidelungstheorie zum Wunder einer übernatürlichen Schöpfung Ihre Zuflucht nehmen. Der Schöpfer muß bann ben erften Organismus ober die menigen erften Organismen, von benen alle übrigen abstammen, jebenfalls einfachfte Moneren ober Urcytoben, als folche geschaffen und ihnen die Fähigkeit beigelegt haben, sich in mechanischer Weise weiter zu entwideln. Ich überlaffe es einem Jeben von Ihnen, zwischen diefer Borftellung und der Hypothefe der Urzeugung zu mählen. Dir scheint die Vorftellung, daß der Schöpfer an diesem einzigen Buntte willfürlich in den gesehmäßigen Entwidelungsgang ber Materie eingegriffen habe, ber im Uebrigen gang ohne seine Mitwirkung verläuft, ebenso unbefriedigend für das glaubige Bemuth, wie für den wiffenschaftlichen Berftand zu sein. Nehmen wir dagegen für die Entftehung ber erften Organismen bie Hypothese ber Urzeugung an, welche aus ben oben erörterten Grunden, insbesondere burch die Entbedung ber Moneren, ihre frühere Schwierigkeit verloren hat, so gelangen wir zur Herstellung eines ununterbrochenen natürlichen Zusammenhanges amischen der Entwickelung der Erde und der von ihr geborenen Organismen, und wir erkennen auch in dem letten noch zweifelhaften Punkte bie Einheit der gesammten Ratur und die Einheit ihrer Entwidelungsgesete.

## Vierzehnter Vortrag.

Wanderung und Berbreitung der Organismen. Die Chorologie und die Giszeit der Erde.

Chorologische Thatsachen und Ursachen. Einmalige Entstehung der meisten Arten an einem einzigen Orte: "Schöpfungsmittelpunkte". Ausbreitung durch Banderung. Active und passive Banderungen der Thiere und Pflanzen. Transportmittel. Transport der Reime durch Wasser und Bind. Beständige Berändes rung der Berbreitungsbezirke durch hebungen und Senkungen des Bodens. Chorologische Bedeutung der geologischen Borgänge. Einfluß des Klima-Bechsels. Eiszeit oder Glacial-Periode. Ihre Bedeutung für die Chorologie. Bedeutung der Banderungen für die Entstehung neuer Arten. Isolirung der Kolonisten. Bagners "Migrationsgeses". Berhältniß der Rigrationstheorie zur Selectionstheorie. Ueberseinstimmung ihrer Folgerungen mit der Descendenztheorie.

Meine Herren! Wie ich schon zu wiederholten Malen hervorgehoben habe, wie aber nie genug betont werden kann, liegt der eigentliche Werth und die unüberwindliche Stärke der Descendenzetheorie nicht darin, daß sie uns diese oder jene einzelne Erscheinung erläutert, sondern darin, daß sie uns die Gesammtheit der biologischen Phänomene erklärt, daß sie uns alle botanischen und zoologischen Erscheinungsreihen in ihrem inneren Zusammenhange verständelich macht. Daher wird jeder denkende Forscher um so sessen und tieser von ihrer Wahrheit durchdrungen, je mehr er seinen Blick von einzelnen biologischen Wahrnehmungen zu einer allgemeinen Betrachtung des Gesammtgebietes des Thiers und Pflanzenlebens erhebt.

Laffen Sie uns nun jett, von diesem umfassenden Standpunkt aus, ein biologisches Gebiet überblicken, dessen mannichfaltige und verwickelte Erscheinungen besonders einfach und lichtvoll durch die Descendenztheorie erklärt werden. Ich meine die Chorologie oder die Lehre von der räumlichen Berbreitung der Organismen über die Erdoberfläche. Darunter verstehe ich nicht nur die geographische Berbreitung der Thier- und Pflanzenarten über die verschiedenen Erdtheile und deren Provinzen, über Festländer und Inseln, Meere und Flüsse; sondern auch die topographische Berbreitung derselben in verticaler Richtung, ihr Hinaufsteigen auf die Höhen der Gebirge, ihr Hinabsteigen in die Tiefen des Oceans.

Bie Ihnen bekannt sein wird, haben die sonderbaren chorologi= ichen Erfcheinungsreihen, welche die horizontale Berbreitung ber Dr= ganismen über die Erdtheile, und ihre verticale Berbreitung in Soben und Tiefen barbieten, ichon feit längerer Beit allgemeines Intereffe erwedt. In neuerer Beit haben namentlich Alexander Sumboldt, Frederid Schouw und Briefebach die Geographie ber Pflangen, Berghaus, Schmarda und Ballace die Geographie der Thiere in weiterem Umfange behandelt. Aber obwohl diese und manche andere Naturforscher unsere Renntniffe von der Berbreitung der Thier- und Pflanzenformen vielfach geforbert und uns ein weites Gebiet bes Wiffens voll wunderbarer und intereffanter Erscheinungen zugänglich gemacht haben, fo blieb doch die gange Chorologie immer nur ein zerftreutes Biffen von einer Maffe einzelner Thatfachen. Gine Wiffenschaft konnte man fie nicht nennen, fo lange uns die wirkenden Urfachen gur Erflarung biefer Thatfachen fehlten. Diefe Urfachen hat uns erft die mit der Selectionstheorie eng verbundene Migrationstheorie, die Lehre von den Banderungen der Thier- und Pflanzenarten, enthüllt, und erft feit Darwin konnen wir von einer felbftftandigen dorologifden Biffenichaft reben. Rachft Darwin haben namentlich Ballace und Morig Bagner biefelbe geforbert.

Wenn man die gesammten Erscheinungen der geographischen und topographischen Berbreitung der Organismen an und für fich betrachtet, ohne Rückficht auf die allmähliche Entwickelung der Arten, und wenn man zugleich, dem herkömmlichen Aberglauben folgend, die einzelnen Thier- und Pflanzenarten als selbstständig erschaffene und von ein- ander unabhängige Formen betrachtet, so bleibt nichts anderes übrig, als jene Erscheinungen wie eine bunte Sammlung von unbegreislichen und unerklärlichen Bundern anzustaunen. Sobald man aber diesen niederen Standpunkt verläßt und mit der Annahme einer Stamm- verwandtschaft der verschiedenen Species sich zur Höhe der Entwickelungstheorie erhebt, so fällt sogleich ein vollständig erklärendes Licht auf jenes mystische Bundergebiet, und wir sehen, daß sich alle jene chorologischen Thatsachen ganz einfach und leicht aus der Annahme einer gemeinsamen Abstammung der Arten und ihrer passiven und activen Banderung verstehen lassen.

Der wichtigfte Grundsatz, von dem wir in der Chorologie ausgeben muffen, und von beffen Bahrheit uns jede tiefere Betrachtung der Selectionstheorie überzeugt, ift, daß in der Regel jede Thier- und Bflanzenart nur einmal im Lauf der Beit und nur an einem Orte der Erbe, an ihrem fogenannten "Schöpfungsmittelpuntte", burch naturliche Buchtung entstanden ift. 3ch theile diefe Unficht Darwin's unbedingt in Bezug auf die große Mehrzahl der höheren und vollfommenen Organismen, in Bezug auf die allermeiften Thiere und Pflanzen, bei benen die Arbeitstheilung oder Differenzirung der fie gusammenfegenden Bellen und Organe einen gewiffen Grad erreicht hat. Denn es ift ganz unglaublich, oder konnte boch nur durch einen höchft feltenen Bufall geschen, daß alle die mannichfaltigen und verwickelten Um= ftanbe, alle die verschiedenen Bedingungen bes Rampfes um's Dafein, die bei der Entstehung einer neuen Art durch naturliche Buchtung wirtfam find, genau in berfelben Bereinigung und Berbindung mehr als einmal in der Erdgeschichte, oder gleichzeitig an mehreren verichiedenen Bunkten der Erdoberfläche zusammen gewirft haben.

Dagegen halte ich es für sehr wahrscheinlich, daß gewiffe höchst unvollkommene Organismen vom einfachsten Bau, also Species von höchst indifferenter Natur, wie 3. B. manche einzellige Protisten, na-

mentlich aber die einfachsten von allen, die Moneren, mehrmals oder gleichzeitig an mehreren Stellen ber Erbe entftanden feien. Denn bie wenigen einfachen Bedingungen, burch welche ihre fpecififche Beftalt im Rampfe um's Dasein umgebildet wurde, konnen fich wohl öfter im Laufe ber Zeit, ober unabhängig von einander an verschiebenen Stellen der Erbe wiederholt haben. Ferner fonnen auch diejenigen höheren specifischen Formen, welche nicht burch natürliche Buchtung, fondern durch Baftarbzeugung entftanden find, die früher erwähnten Baftarbarten (S. 130, 245), wiederholt an verichiedenen Orten neu entstanden fein. Da uns jedoch diefe verhaltnißmäßig geringe Angahl von Organismen hier vorläufig noch nicht näber intereffirt, fo konnen wir in chorologischer Beziehung von ihnen abfeben, und brauchen bloß die Berbreitung ber großen Mehrzahl ber Thier- und Pflangenarten in Betracht zu gieben, bei benen bie einmalige Entstehung jeder Species an einem einzigen Orte, an ihrem fogenannten "Schöpfungsmittelpunkte", aus vielen wichtigen Grunden als hinreichend gefichert angesehen werden fann.

Jede Thiers und Pflanzenart hat nun von Anbeginn ihrer Existenz an das Streben besessen, sich über die beschränkte Localität ihrer Entstehung, über die Schranken ihres "Schöpfungsmittelpunktes" oder besser gesagt ihrer Urheimath oder ihres Geburtsortes hinaus auszubreiten. Das ist eine nothwendige Folge der früher erörterten Besvölkerungssuchältnisse (S. 144, 228). Je stärker eine Thiers oder Pflanzenart sich vermehrt, desto weniger reicht ihr beschränkter Geburtsort für ihren Unterhalt aus, desto hestiger wird der Kamps um's Dasein, desto rascher tritt eine Nebervölkerung der Heimath und in Folge dessen Auswanderung ein. Diese Bansberungen sind allen Organismen gemeinsam und sie sind die eigentsliche Ursache der weiten Berbreitung der verschiedenen Organismensarten über die Erdobersläche. Wie die Menschen aus den übervölkerten Staaken, so wandern Thiere und Pflanzen allgemein aus ihrer übervölkerten Urheimath aus.

Auf bie hohe Bedeutung biefer fehr intereffanten Banderungen

der Organismen haben schon früher viele ausgezeichnete Naturforscher, insbesondere Lyell'), Schleiden u. A. wiederholt ausmerksam gemacht. Die Transportmittel, durch welche dieselben geschehen, sind äußerst mannichfaltig. Darwin hat dieselben im elsten und zwölsten Capitel seines Berks, welche der "geographischen Berbreitung" aussichließlich gewidmet sind, vortrefflich erörtert. Die Transportmittel sind theils active, theils passive; d. h. der Organismus bewerkstelligt seine Banderungen theils durch freie Ortsbewegungen, die von ihm selbst ausgehen, theils durch Bewegungen anderer Naturkörper, an denen er sich nicht selbstthätig betheiligt.

Die activen Banderungen fpielen felbftverftandlich die größte Rolle bei ben frei beweglichen Thieren. Je freier die Bemegung eines Thieres nach allen Richtungen bin burch feine Organisation erlaubt ift, desto leichter fann diese Thierart mandern, und befto rafcher fich über die Erbe ausbreiten. Am meiften begunftigt find in diefer Beziehung natürlich die fliegenden Thiere, und insbesondere unter den Birbelthieren die Bogel, unter den Gliederthieren die Infecten. Leichter als alle anderen Thiere konnten fich diese beiden Rlaffen alsbald nach ihrer Entstehung über die gange Erde verbreiten, und baraus erflart fich auch jum Theil die ungemeine innere Ginformigfeit, welche diefe beiden großen Thierflaffen por allen anderen auszeichnet. Denn obwohl biefelben eine außerordentliche Anzahl von verschiedenen Arten enthalten, und obwohl die Infectenflaffe allein mehr verschiedene Species befigen foll, als alle übrigen Thierflaffen zusammengenommen, so ftimmen bennoch alle diefe ungähligen Infectenarten, und ebenfo andererfeits die verschiebenen Bogelarten, in allen wefentlichen Gigenthumlichkeiten ihrer Organisation gang auffallend überein. Daber fann man fowohl in der Rlaffe ber Infecten, als in berjenigen ber Bogel, nur eine febr geringe Anzahl von größeren natürlichen Gruppen ober "Dronungen" unterscheiben, und diese wenigen Ordnungen weichen im inneren Bau nur fehr wenig von einander ab. Die artenreichen Bogelordnungen find lange nicht fo weit von einander verschieden, wie die viel weniger artenreichen Ordnungen ber Gaugethierflaffe; und die an Beneraund Speciesformen außerft reichen Infectenordnungen fteben fich im inneren Bau viel naber, als die viel fleineren Ordnungen ber Rrebs= flaffe. Die durchgehende Parallele zwischen den Bogeln und Infecten ift auch in diefer suftematischen Beziehung fehr intereffant; und die größte Bedeutung ihres Formenreichthums für die wiffenschaftliche Morphologie liegt barin, daß fie uns zeigen, wie innerhalb bes engften anatomifchen Spielraums, und ohne tiefere Beranderungen ber wesentlichen inneren Organisation, die größte Mannichfaltigkeit ber außeren Rörperform fich ausbilden fann. Offenbar liegt ber Grund bafür in ber fliegenden Lebensweise und in ber freieften Ortsbewegung. In Folge beffen haben fich Bogel fowohl als Infecten febr rafch über die gange Erdoberfläche verbreitet, haben an allen möglichen, anderen Thieren unzugänglichen Localitäten fich angefiedelt, und nun durch oberflächliche Anpaffung an bestimmte Localverhaltniffe ihre specifische Form vielfach modificirt.

Rächst den sliegenden Thieren haben natürlich am raschesten und weitesten sich diejenigen ausgebreitet, die nächstdem am besten wandern konnten, die besten Läuser unter den Landbewohnern, die besten Schwimmer unter den Wasserwohnern. Das Vermögen derartiger activer Wanderungen ist aber nicht bloß auf diejenigen Thiere beschränkt, welche ihr ganzes Leben hindurch sich freier Ortsbewegung erfreuen. Denn auch die sescheiden Thiere, wie z. B. die Korallen, die Röhrenwürmer, die Seescheiden, die Seelilien, die Tascheln, die Rankenkrebse und viele andere niedere Thiere, die auf Seepstanzen, Steinen u. dgl. sestgewachsen sind, genießen doch in ihrer Jugend wenigstens freie Ortsbewegung. Sie alle wandern, ehe sie sich sesses meigstens freie Ortsbewegung. Sie alle wandern, ehe sie sich sesses mittelst eines Kleides von beweglichen Flimmerhaaren im Wasser umherschwärmt und den Namen Gastrula führt.

Aber nicht auf die Thiere allein ift das Bermögen der freien Ortsbewegung und somit auch der activen Banderung beschränkt, sondern selbst viele Pflanzen erfreuen sich desselben. Viele niedere Wasserpslanzen, insbesondere aus der Tangklasse, schwimmen in ihrer ersten Jugend, gleich den eben erwähnten niederen Thieren, mittelst beweglicher Flimmerhaare, entweder einer schwingenden Geißel oder eines zitternden Wimperpelzes, frei im Wasser umher und setzen sich erst später sest. Selbst bei vielen höheren Pflanzen, die wir als friechende und kletternde bezeichnen, können wir von einer activen Wanderung sprechen. Der langgestreckte Stengel oder Wurzelstock derselben friecht oder klettert während seines langen Wachsthums nach neuen Standorten und erobert sich mittelst seiner weitverzweigten Aeste einen neuen Wohnort, in dem er sich durch Knospen besessigt, und neue Kolonien von anderen Individuen seiner Art hervorrust.

So einflugreich nun aber auch biefe activen Banderungen ber meiften Thiere und vieler Pflangen find, fo wurden fie allein doch bei weitem nicht ausreichen, uns die Chorologie ber Organismen zu erklaren. Bielmehr find bei weitem wichtiger und von ungleich größerer Wirtung, wenigstens für die meiften Pflanzen und für viele Thiere, von jeher die paffiven Banderungen gewesen. Solche paffive Ortsveranderungen werden durch außerft mannichfaltige Urfachen hervorgebracht. Luft und Baffer in ihrer ewigen Bewegung, Bind und Bellen in ihrer mannichfaltigen Stromung fpielen babei die größte Rolle. Der Wind hebt allerorten und allerzeiten leichte Organismen, fleine Thiere und Pflangen, namentlich aber die jugendlichen Reime berfelben, Thiereier und Pflanzensamen, in die Sobe, und führt fie weithin über Land und Meer. Wo diefelben in bas Baffer fallen, werden fie von Stromungen oder Bellen erfaßt und nach anderen Orten hingeführt. Bie weit in vielen Fallen Baumftamme, hartschalige Früchte und andere schwer verwesliche Pflanzentheile durch den Lauf der Fluffe und durch die Strömungen bes Meeres von ihrer ursprünglichen Seimath weggeführt werben, ift aus gabireichen Beifpielen befannt. Palmenftamme aus Beftindien werden durch ben Golfftrom nach den britischen und norwegischen Ruften gebracht. Alle großen Strome führen Treibholz aus den Bebirgen und oft Alpenpflanzen aus ihrer Duellen-Heimath in die Ebenen hinab und weiter dis zu ihrer Ausmändung in das Meer. Zwischen dem Burzelwerk dieser fortgetriebenen Pflanzen, zwischen dem Gezweige der fortgeschwemmten Baumstämme sißen oft zahlereiche Bewohner derselben, welche an der passiven Banderung Theil nehmen müssen. Die Baumrinde ist mit Moos, Flechten und parasitischen Insecten bedeckt. Andere Insecten, Spinnen u. dergl., selbst kleine Reptilien und Säugethiere, sißen geborgen in dem hohlen Stamme oder halten sich sest an den Zweigen. In der Erde, die zwischen die Burzelfasern eingeklemmt ist, in dem Staube, welcher in den Rindenspalten sestsitzt, besinden sich zahllose Reime von kleineren Thieren und Pflanzen. Landet nun der fortgetriedene Stamm glücklich an einer fremden Küste oder einer fernen Insel, so können die Gäste, welche an der unfreiwilligen Reise Theil nehmen mußten, ihr Fahrzeng verlassen und sich in dem neuen Baterlande ansiedeln.

Eine seltsame besondere Form dieses Wassertransportes vermitteln die schwimmenden Eisberge, die sich alljährlich von dem ewigen Eise der Polarmeere ablösen. Obwohl jene kalten Zonen im Ganzen sehr spärlich bevölkert sind, so können doch manche von ihren Bewohnern, die sich zufällig auf einem Eisberge während seiner Ablösung befanden, mit demselben von den Strömungen fortgeführt und an wärmeren Küsten gelandet werden. So ist schon ost mit abgelösten Eisblöcken des nördlichen Eismeeres eine ganze kleine Bevölkerung von Thieren und Pflanzen nach den nördlichen Küsten von Europa und Amerika geführt worden. Ja sogar einzelne Eisfüchse und Eisbären sind so nach Island und den britischen Inseln gelangt.

Keine geringere Bedeutung als der Wassertransport besitzt für die passiven Wanderungen der Lufttransport. Der Staub, der unsere Straßen und Dächer bedeckt, die Erdkruste, welche auf trockenen Feldern und ausgetrockneten Wasserbecken sich befindet, die leichte Humusbecke des Waldbodens, kurz die ganze Oberfläche des trockenen Landes enthält Millionen von kleinen Organismen und von Keimen derselben. Viele von diesen kleinen Thieren und Pflanzen können ohne Schaden

vollständig austrochnen und erwachen wieder zum Leben, sobald fie befeuchtet werden. Jeber Bindftog hebt mit bem Staube ungablige folde fleine Lebewesen in die Sohe und führt fie oft meilenweit nach anderen Orten bin. Aber auch größere Organismen, und namentlich Reime von folden, tonnen oft weite paffive Luftreifen machen. Bei vielen Pflanzen find die Samenforner mit leichten Federfronen verfeben, die wie Fallichirme wirken und ihr Schweben in der Luft erleichtern, ihr Niederfallen erschweren. Spinnen machen auf ihrem leichten Fadengespinnfte, bem fogenannten "fliegenden Beiber-Sommer", meilenweite Luftreifen. Junge Frofche werben burch Birbelwinde oft zu Taufenden in die Luft erhoben und fallen als fogenannter "Froschregen" an einem entfernten Orte nieder. Bogel und Infecten fonnen burch Sturme über ben halben Erbfreis weggeführt werden. Sie fallen in ben vereinigten Staaten nieder, nachdem fie fich in England erhoben hatten. In Ralifornien aufgeflogen, tommen fie in China erft wieder zur Rube. Dit den Bogeln und Infecten fonnen aber wieder viele andere Organismen die Reife von einem Continent jum andern machen. Gelbftverftandlich mandern mit allen Organismen die auf ihnen wohnenden Parafiten, beren Bahl Legion ift: die Flohe, Laufe, Milben, Bilge u. f. w. In ber Erde, die oft zwifchen den Behen der Bogel beim Auffliegen hangen bleibt, figen wiederum fleine Thiere und Pflangen ober Reime von folden. Und fo fann die freiwillige ober unfreiwillige Wanderung eines einzigen größeren Dr= ganismus eine fleine Flora oder Fauna mit vielen verschiedenen Arten aus einem Belttheil in den andern hinüber führen.

Außer den angegebenen Transportmitteln giebt es nun auch noch viele andere, die die Berbreitung der Thier- und Pflanzen-Arten über weite Strecken der Erdoberfläche, und insbesondere die allgemeine Berbreitung der sogenannten kosmopolitischen Species erklären. Doch würden wir uns hieraus allein bei weitem nicht alle chorologischen Thatsachen erklären können. Wie kommt es z. B., daß viele Süßwasserbewohner in zahlreichen, weit von einander getrennten und ganz gesonderten Flußgebieten oder Seen leben? Wie kommt es, daß viele

Gebirgsbewohner, die in der Ebene gar nicht eriftiren können, auf gänzlich getrennten und weit entfernten Gebirgsketten gefunden wersden? Daß jene Süßwasserbewohner die zwischen ihren Wassergebieten liegenden Landstrecken, daß diese Gebirgsbewohner die zwischen ihren Gebirgsheimathen liegenden Ebenen in irgend einer Beise activ oder passiv durchwandert hätten, ist schwer anzunehmen und in vielen Fällen gar nicht denkbar. Hier kommt uns nun als mächtiger Bundesgenosse die Geologie zur Hülfe. Sie löst uns jene schwierigen Räthsel vollständig.

Die Entwidelungsgeschichte der Erde zeigt uns, daß die Bertheilung von Land und Baffer an ihrer Oberflache fich in ewigem und ununterbrochenem Bechsel befindet. Ueberall finden in Folge von geologifchen Beränderungen des Erdinnern, bald hier bald dort ftarker vortretend oder nachlaffend, Bebungen und Genfungen bes Bobens ftatt. Wenn dieselben auch fo langfam geschehen, daß fie im Laufe bes Jahrhunderts die Meeresfüfte nur um wenige Bolle, oder felbft nur um ein paar Linien beben ober fenten, fo bewirken fie boch im Laufe langer Zeiträume erstaunliche Resultate. Und an langen, an unermeßlich langen Zeiträumen hat es in ber Erdgeschichte niemals gefehlt. Im Laufe der vielen Millionen Jahre, feit ichon organiiches Leben auf ber Erbe exiftirt, haben Land und Meer fich beftandig um die Herrschaft gestritten. Continente und Inseln find unter Meer verfunten, und neue find aus feinem Schoofe emporgeftiegen. Seen und Meere find langfam gehoben worden und ausgetrodnet, und neue Bafferbeden find burch Genfung bes Bobens entftanden. Salbinfeln murben zu Infeln, indem die ichmale Landzunge, die fie mit bem Festlande verband, unter Baffer fant. Die Infeln eines Archipelagus murben zu Spigen einer zusammenhängenden Bebirgs= fette, wenn ber gange Boden ihres Meeres bedeutend gehoben murbe.

So war einst das Mittelmeer ein Binnensee, als noch an Stelle der Sibraltarstraße Afrika durch eine Landenge mit Spanien zusam= menhing. England hat mit dem europäischen Festlande selbst wäh= rend der neueren Erdgeschichte, als schon Menschen existirten, wieder= holt zusammengehangen und ift wiederholt davon getrennt worden. Sa fogar Europa und Nordamerika haben unmittelbar in Rusammenhang geftanden. Die Gubfee bilbete einft einen großen paci= fifchen Continent, und die zahllofen fleinen Infeln, die heute in derfelben zerftreut liegen, waren bloß die höchsten Ruppen der Gebirge, die jenen Continent bedeckten. Der indische Dcean existirte in Form eines Continents, ber von den Sunda-Infeln langs bes füblichen Affiens fich bis zur Oftfufte von Afrika erftrecte. Diefer einstige große Continent, ben ber Englander Sclater wegen ber fur ihn charatteriftischen Salbaffen Lemuria genannt hat, ift zugleich von großer Bedeutung als die mahricheinliche Biege bes Menschengeschlechts, das hier fich vermuthlich zuerft aus anthropoiden Affen hervorbilbete. Bang besonders intereffant ift aber ber wichtige Rachweis, welchen Alfred Ballace 3") mit Sulfe chorologischer Thatfachen geführt hat, daß der heutige malanische Archipel eigentlich aus zwei gang verschiedenen Abtheilungen befteht. Die weftliche Abtheilung, ber indo-malanische Archipel, umfaßt die großen Inseln Borneo, Java und Sumatra, und hing früher durch Malaffa mit bem afiatischen Festlande und mahrscheinlich auch mit dem eben genannten Lemurien zusammen. Die öftliche Abtheilung bagegen, ber auftralmalanifche Archipel, Celebes, die Moluffen, Neuguinea, die Galomons - Infeln u. f. w. umfaffend, ftand früherhin mit Auftralien in unmittelbarem Bufammenhang. Beibe Abtheilungen waren vormals zwei durch eine Meerenge getrennte Continente, find aber jest größten= theils unter ben Meeresspiegel versunken. Die Lage jener früheren Meerenge, beren Gubende zwischen Bali und Lombof hindurch geht, hat Ballace bloß auf Grund feiner genauen chorologischen Beobachtungen in ber scharffinnigften Beije fest zu bestimmen vermocht.

So haben, seitdem tropfbar-flussiges Wasser auf der Erde existirt, die Grenzen von Wasser und Land sich in ewigem Wechsel verändert, und man kann behaupten, daß die Umrisse der Continente und Inseln nicht eine Stunde, ja nicht eine Minute hindurch sich jemals gleich geblieben sind. Denn ewig und ununterbrochen nagt die Brandung

an dem Saume der Küften; und was das Land an diesen Stellen beständig an Ausdehnung verliert, das gewinnt es an anderen Stellen durch Anhäufung von Schlamm, der sich zu sestem Gestein verdichtet und wieder über den Meeresspiegel als neues Land sich erhebt. Nichts kann irriger sein, als die Borstellung von einem sesten und unveränderlichen Umrisse unserer Continente, wie sie uns in früher Jugend schon durch unseren mangelhaften, der geologischen Basis entbehrenden geographischen Unterricht eingeprägt wird.

Run brauche ich Sie wohl kaum noch barauf aufmerkfam zu machen, wie äußerst wichtig von jeher diese geologischen Beränderungen ber Erdoberfläche für die Wanderungen der Organismen und in Folge beffen für ihre Chorologie gewesen sein muffen. Bir lernen dadurch begreifen, wie dieselben oder ganz nahe verwandte Thier- und Bflanzen-Arten auf verschiedenen Infeln vorkommen können, obwohl fie nicht das Baffer zwischen benfelben burchwandern konnen, und wie andere, bas Sugmaffer bewohnende Arten in verschiedenen gefchloffenen Seebeden wohnen fonnen, obgleich fie nicht bas Land zwischen denfelben zu überschreiten vermögen. Jene Infeln waren früher Bergfpigen eines zusammenhangenden Feftlandes, und biefe Geen ftanden einstmals in unmittelbarem Zusammenhang. Durch geologische Senfung murben die erfteren, burch Sebung die letteren getrennt. Wenn wir nun ferner bebenken, wie oft und wie ungleichmäßig an ben verichiedenen Stellen der Erde folde wechselnde Sebungen und Senfungen ftattfanden und in Folge beffen die Grenzen ber geographischen Berbreitungsbezirke der Arten fich veränderten, wenn wir bedenken, wie außerordentlich mannichfaltig daburch die activen und paffiven Banderungen der Organismen beeinflußt werden mußten, fo lernen wir vollftandig die bunte Mannichfaltigfeit des Bildes begreifen, welches uns gegenwärtig die Vertheilung der Thier- und Pflanzen-Arten darbietet.

Noch ein anderer wichtiger Factor ift aber hier hervorzuheben, der ebenfalls für die volle Erklärung jenes bunten geographischen Bildes von großer Bedeutung ift, und manche sehr dunkte Thatsachen aufshellt, die wir ohne ihn nicht begreifen wurden. Das ift nämlich der

allmähliche Klima = Bechfel, welcher während bes langen Berlaufs ber organischen Erdgeschichte stattgefunden hat. Wie wir ichon im vorhergehenden Bortrage gesehen haben, muß beim Beginne bes organischen Lebens auf der Erde allgemein eine viel höhere und gleichmäßigere Temperatur geherricht haben, als gegenwärtig stattfindet. Die Bonen-Unterschiede, die jest fehr auffallend hervortreten, fehlten damals noch ganglich. Bahricheinlich viele Millionen Jahre hindurch herrichte auf der ganzen Erde ein Klima, welches dem heißesten Tropenflima ber Jettzeit nabe ftand ober daffelbe noch übertraf. Der höchste Norden, bis zu welchem der Mensch jett vorgedrungen ift, war damals mit Palmen und anderen Tropengewächsen bedeckt, deren verfteinerte Refte wir noch jest bort finden. Gehr langfam und allmählich nahm späterhin die Temperatur ab; aber immer noch blieben die Pole fo warm, daß die gange Erdoberflache fur Organismen bewohnbar war. Erft in einer verhaltnigmäßig fehr jungen Beriobe der Erdgeschichte, nämlich im Beginn ber Tertiarzeit, erfolgte, wie es scheint, die erfte mahrnehmbare Abkühlung der Erdrinde von den beiden Bolen her, und somit die erfte Differengirung ober Sonderung verschiedener Temperatur-Gürtel ober klimatischer Zonen. Die langfame und allmähliche Abnahme ber Temperatur bilbete fich nun innerhalb der Tertiärperiode immer weiter aus, bis zulett an beiden Polen ber Erbe bas erfte Gis entftand.

Wie wichtig dieser Klima-Wechsel für die geographische Verbreitung der Organismen und für die Entstehung zahlreicher neuer Arten werden mußte, braucht kaum ausgeführt zu werden. Die Thier- und Pflanzen-Arten, die dis zur Tertiärzeit hin überall auf der Erde dis zu den Bolen ein angenehmes tropisches Klima gefunden hatten, waren nunmehr gezwungen, entweder sich der eindringenden Kälte anzupassen oder vor derselben zu fliehen. Diesenigen Species, welche sich anpasten und an die sinkende Temperatur gewöhnten, wurden durch diese Acclimatisation selbst unter dem Einslusse der natürlichen Züchtung in neue Arten umgewandelt. Die anderen Arten, welche vor der Kälte slohen, mußten auswandern und in den niederen Breiten ein milderes Klima

suchen. Dadurch mußten die bisherigen Verbreitungs = Bezirke der Arten gewaltig verändert werden.

Run blieb aber in dem letten großen Abschnitte der Erdgeschichte, in der auf die Tertiarzeit folgenden Quartar = Periode (oder in der Diluvial Beit) die Barme Abnahme der Erde von den Polen her feineswegs fteben. Bielmehr fant die Temperatur nun tiefer und tiefer, ja felbst weit unter ben heutigen Grad herab. Das nördliche und mittlere Afien, Europa und Nord-Amerika bedeckte fich vom Nordpol her in großer Ausbehnung mit einer jufammenhangenden Gisdecke, welche in unferem Erdtheile bis gegen die Alpen gereicht zu haben icheint. In ahnlicher Beife brang auch vom Gudpol ber die Ralte vor, und überzog einen großen, jest eisfreien Theil ber füblichen Salbtugel mit einer ftarren Gisbede. Go blieb zwifchen biefen gewaltigen lebentobtenden Eiscontinenten nur noch ein schmaler Gürtel übrig, auf welchen bas Leben ber organischen Welt fich gurudziehen fonnte. Diese Periode, mahrend welcher der Mensch bereits eriftirte, und welche den erften Sauptabichnitt ber fogenannten Diluvialzeit bildet, ift jest allgemein unter bem Ramen der Giszeit oder Glacialperiode befannt und berühmt.

Der erste Natursorscher, der den Gedanken der Eiszeit klar erfaßte und mit Hülfe der sogenannten Wanderblöcke oder erratischen Steinblöcke, sowie der "Gletscher-Schlisse" die große Ausdehnung der früheren Vergletscherung von Mittel-Europa nachwies, war der geistvolle Karl Schimper. Von ihm angeregt, und durch die selbstständigen Untersuchungen des ausgezeichneten Geologen Charpentier bedeutend gefördert, unternahm es später der Schweizer Natursorscher Louis Agassiz, die Theorie von der Eiszeit weiter auszussühlten. In England machte sich besonders der Geologe Fordes um sie verdient, und verwerthete sie auch bereits für die Theorie von den Wanderungen und der dadurch bedingten geographischen Verbreitung der Arten. Agassiz hingegen schadete späterhin der Theorie Guvier's zu Liebe, durch die plößlich hereinbrechende Kälte der Eiszeit und die

damit verbundene "Revolution" den ganzlichen Untergang der damals lebenden Schöpfung erklaren wollte.

Auf die Eiszeit selbst und die scharffinnigen Untersuchungen über ihre Grenzen näher einzugehen, habe ich hier keine Beranlassung, und kann um so mehr darauf verzichten, als die ganze neuere geoslogische Literatur davon voll ist. Sie finden eine ausführliche Erörterung derselben vorzüglich in den Werken von Cotta 31), Lyell 30), Zittel 32) u. s. w. Für uns ist hier nur das hohe Gewicht von Beseutung, welches sie für die Erklärung der schwierigsten chorologischen Probleme besitzt, und welches von Darwin sehr richtig erkannt wurde.

Es fann nämlich feinem Zweifel unterliegen, daß diefe Bergleticherung ber heutzutage gemäßigten Bonen einen außerordentlich bebentenden Einfluß auf die geographische und topographische Bertheilung ber Organismen ausüben und diefelbe ganglich umgeftalten mußte. Bahrend die Ralte langfam von den Polen her gegen ben Aequator vorrudte und Land und Meer mit einer zusammenhängenben Eisbede überzog, mußte fie natürlich die gange lebende Organismen-Belt vor fich her treiben. Thiere und Pflangen mußten ausmandern, wenn fie nicht erfrieren wollten. Da nun aber gu jener Beit vermuthlich die gemäßigte und die Tropenzone nicht weniger dicht als gegenwärtig mit Pflanzen und Thieren bevölfert gewesen fein wird, fo muß fich amijchen biefen und ben von ben Bolen ber fommenden Eindringlingen ein furchtbarer Rampf um's Dafein er= hoben haben. In diesem Rampfe, ber jedenfalls viele Jahrtausende dauerte, werden viele Arten zu Grunde gegangen, viele Arten abgeandert und zu neuen Species umgebilbet worden fein. Die bisherigen Berbreitungsbezirfe ber Arten aber mußten völlig verändert werden. Und diefer Rampf muß auch bann noch fortgebauert haben, ja er muß von Neuem entbrannt, und in neuen Formen weiter geführt worden fein, als die Eiszeit ihren Sohepunkt überschritten hatte, und als nunmehr in der postalacialen Periode die Temperatur wieder gunahm und die Organismen nach ben Polen bin gurudzuwandern begannen.

Jebenfalls ift diefer gewaltige Rlimawechfel, mag man fonft bem-

felben eine größere ober eine geringere Bedeutung zuschreiben, eines berjenigen Greigniffe in der Erdgeschichte, die am bedeutendsten auf die Bertheilung der organischen Formen eingewirft haben. Namentlich wird aber ein fehr wichtiges und schwieriges chorologisches Berhaltniß dadurch in der einfachsten Beise erklart: das ift die specifische Uebereinftimmung vieler unferer Alpenbewohner mit vielen Bewohnern ber Polarlander. Es giebt eine große Angahl von ausgezeich= neten Thier- und Pflangen-Formen, die diefen beiden, weit getrennten Erdgegenden gemeinsam find und nirgends in dem weiten, ebenen 3mifdenraume zwischen beiben gefunden werden. Gine Banderung berfelben von den Polarländern nach den Albenhöhen oder umgekehrt ware unter ben gegenwärtigen flimatischen Berhältniffen undenkbar oder boch höchstens nur in wenigen seltenen Fallen anzunehmen. Gine folche Banderung konnte aber ftattfinden, ja fie mußte ftattfinden mahrend des allmählichen Eintrittes und Rudzuges der Eiszeit. Da die Bergletscherung von Rord-Europa bis gegen unsere Alpenkette vordrang, fo merden die berfelben folgenden Polarbewohner, Bentianen und Saxifragen, Gisfüchje und Schnechafen, damals unfer deutsches Baterland und überhaupt Mitteleuropa bevölkert haben. Als nun die Temperatur wieder zunahm, zog fich nur ein Theil dieser arttifden Bevolferung mit bem gurudweichenden Gife in die Polargone wieder gurud. Gin anderer Theil derfelben ftieg ftatt beffen an ben Bergen der Alpenfette in die Sohe und fand hier bas ihm gufagende falte Klima. Go erflart fich gang einfach jenes Problem.

Wir haben die Lehre von den Wanderungen der Organismen oder die Migrationstheorie bisher vorzüglich insofern verfolgt, als sie uns die Ausstrahlung jeder Thier- und Pflanzenart von einer einzigen Urheimath, von einem "Schöpfungsmittelpunkte" aus erklärt, und ihre Ausbreitung über einen größeren oder geringeren Theil der Erdoberfläche erläutert. Nun sind aber die Wanderungen der Thiere und Pflanzen für die Entwickelungstheorie auch noch außerdem deshalb von großer Bedeutung, weil wir darin ein sehr wichtiges Hilfsmittel für die Entstehung neuer Arten erblicken müssen. Wenn

Thiere und Pflanzen auswandern, fo treffen fie, ebenso wie ausmandernde Menichen, in der neuen Seimath Berhaltniffe an, die mehr oder weniger von den gewohnten, Generationen hindurch er= erbten, Eriftenzbedingungen verschieden find. Diefen neuen, ungewohnten Lebensbedingungen muffen fich die Auswanderer entweder fügen und anpaffen, oder fie geben zu Grunde. Durch die Anpaffung felbft wird aber ihr eigenthumlicher, fpecififcher Charafter verändert, um so mehr, je größer ber Unterschied zwischen ber neuen und der alten heimath ift. Das neue Klima, die neue Nahrung, vor Allem aber die neue Nachbarschaft anderer Thiere und Pflanzen wirft auf ben ererbten Charafter ber eingewanderten Species umbilbend ein, und wenn diefelbe nicht gah genug ift, diefen Ginfluffen au widerstehen, so muß früher oder später eine neue Art daraus hervorgehen. In den meiften Fallen wird diefe Umformung der ein= gewanderten Species unter bem Ginfluffe bes veranderten Rampfes um's Dafein fo raich por fich gehen, daß ichon nach wenigen Benerationen eine neue Art baraus entstanden ift.

Bon besonderer Bedeutung ist in dieser Beziehung die Banderung für alle Organismen mit getrennten Geschlechtern. Denn bei
diesen wird die Entstehung neuer Arten durch natürliche Züchtung
immer dadurch erschwert oder verzögert, daß sich die variirenden Abkömmlinge gelegentlich wieder mit der unveränderten Stammform
geschlechtlich vermischen, und so durch Kreuzung in die ursprüngliche
Form zurückschagen. Benn dagegen solche Abarten ausgewandert
sind, wenn sie durch weite Entsernungen oder durch Schranken der
Banderung, durch Meere, Gebirge u. s. w. von der alten Heimath
getrennt sind, so ist die Gesahr einer Bermischung mit der Stammform aufgehoben, und die Jolirung der ausgewanderten Form, die
durch Anpassung in eine neue Art übergeht, verhindert ihre Kreuzung und dadurch ihren Kückschag in die Stammform.

Diese Bebeutung ber Banberung für die Isolirung der neu entftehenden Arten und die Berhütung baldiger Rudfehr in die Stammformen wurde vorzüglich von dem geiftreichen Reisenden Morit Bagner in München hervorgehoben. In einem besonderen Schriftchen über "Die Darwin'sche Theorie und das Migrationsgesetz ber Organismen" führte Bagner aus feiner eigenen reichen Erfahrung eine große Anzahl von treffenden Beispielen an, welche bie von Dar= win im elften und zwölften Rapitel feines Buches gegebene Migrationstheorie beftätigen, und welche gang befonders ben Rugen der völligen Isolirung der ausgewanderten Organismen für die Entstehung neuer Species erörtern. Bagner faßte die einfachen Urfachen, "welche die Form räumlich abgrenzt und in ihrer typischen Berschiedenheit begrundet haben" in folgenden drei Gagen gufammen: "1. Je größer die Summe ber Beränderungen in den bisherigen Lebensbedingungen ift, welche emigrirende Individuen bei Einwanderung in einem neuen Gebiete finden, befto intenfiver muß die jedem Organismus inne wohnende Bariabilität fich äußern. 2. Je weniger diese gesteigerte individuelle Beranderlichkeit der Organismen im ruhigen Fortbildungs= proces durch die Bermifdung gablreicher nachrudenber Einwanderer der gleichen Art geftort wird, besto häufiger wird ber Natur durch Summirung und Vererbung ber neuen Merkmale die Bildung einer neuen Barietat (Abart ober Raffe), d. i. einer beginnenden Art, gelingen. 3. Je portheilhafter für die Abart, die in den einzelnen Dr= ganen erlittenen Beränderungen find, je beffer lettere den umgebenden Berhaltniffen fich anpaffen, und je langer die ungeftorte Buch= tung einer beginnenden Barietat von Colonisten in einem neuen Territorium ohne Mijchung mit nachrudenden Einwanderern berfelben Art fortbauert, besto häufiger wird aus der Abart eine neue Art entstehen."

Diesen drei Saten von Morit Bagner kann Jeder beiftimmen. Für vollkommen irrig müffen wir dagegen seine Vorstellung halten, daß die Wanderung und die darauf folgende Jolirung der ausgewanderten Individuen eine nothwendige Bedingung für die Entstehung neuer Arten sei. Wagner sagt: "Ohne eine lange Zeit dauernde Trennung der Colonisten von ihren früheren Artgenossen kann die Bildung einer neuen Rasse nicht gelingen, kann die Zucht-

wahl überhaupt nicht stattfinden. Unbeschränkte Kreuzung, ungehinderte geschlechtliche Vermischung aller Individuen einer Species wird stets Gleichförmigkeit erzeugen und Varietäten, deren Merkmale nicht durch eine Reihe von Generationen fixirt worden sind, wieder in den Urschlag zurückstoßen."

Diesen Sat, in welchem Bagner selbst das Hauptresultat seisner Arbeit zusammenkaßt, wurde er nur in dem Falle überhaupt vertheidigen können, wenn alle Organismen getrennten Geschlechts wären, wenn jede Entstehung neuer Individuen nur durch Bermisschung männlicher und weiblicher Individuen möglich wäre. Das ist nun aber durchaus nicht der Fall. Merkwürdiger Beise sagt Bagsner gar Nichts von den zahlreichen Zwittern, die, im Besitz von beisderlei Geschlechtsorganen, der Selbstbefruchtung fähig sind; und ebenso Nichts von den zahllosen Organismen, die überhaupt noch nicht gesichlechtlich differenzirt sind.

Run hat es aber feit frühefter Beit der organischen Erdgeschichte taufende von Organismenarten gegeben, und giebt beren taufende noch heute, bei benen noch gar fein Geschlechtsunterschied, überhaupt noch gar keine geschlechtliche Fortpflanzung vorkommt, und die fich ausschließlich auf ungeschlechtlichem Wege, burch Theilung, Knospung, Sporenbildung u. f. w. fortpflangen. Die große Maffe ber Protiften, die Moneren, Amoeben, Myromyceten, Rhizopoden, Infusorien u. f. w., furz faft alle die niederen Organismen, die wir in bem zwischen Thier- und Pflanzenreich ftehenden Protiftenreich aufführen werden, pflanzen fich ausschließlich auf ungeschlechtlichem Bege fort! Und zu diesem gehort eine der formenreichsten Organismenflaffen, ja fogar in gewiffer Beziehung die formenreichfte von allen, indem alle möglichen geometrischen Grundformen in ihr verförpert find. Das ift die munderbare Rlaffe der Rhizopoden oder Burgelfüßer, welche die falfichaligen Thalamophoren und die fieselschaligen Radiolarien umfaßt. (Bergl. den XVI. Bortrag.)

Auf alle diese ungeschlechtlichen Organismen wurde also selbst= verftändlich die Wagner'sche Theorie gar nicht anwendbar sein. Das= selbe würde aber ferner auch von allen jenen Zwittern oder Hermaphroditen gelten, bei denen jedes Individuum, im Besitze von männelichen und weiblichen Organen, der Selbstbefruchtung fähig ist. Das ist z. B. bei den Strudelwürmern, Saugwürmern und Bandwürmern, wie überhaupt bei sehr vielen Würmern der Fall, serner bei den wichtigen Mantelthieren, den wirbellosen Berwandten der Wirbelthiere, und bei sehr vielen anderen Organismen aus verschiedenen Gruppen. Viele von diesen Arten sind durch natürliche Züchtung entstanden, ohne daß eine "Kreuzung" der entstehenden Species mit ihrer Stammform überhaupt möglich war.

Wie ich schon im achten Bortrage Ihnen zeigte, ift die Entstehung der beiden Geschlechter und somit die ganze geschlechtliche Fortpflanzung überhaupt als ein Borgang aufzusaffen, der erst in späterer Zeit der organischen Erdgeschichte in Folge von Differenzisrung oder Arbeitstheilung eingetreten ist. Die ältesten Organismen der Erde können sich jedenfalls nur auf dem einfachsten ungeschlechtlichen Bege fortgepslanzt haben. Selbst jetzt noch vermehren sich sast alle Protisten, ebenso wie alle die zahllosen Zellensormen, welche den Körper der höheren Organismen zusammensehen, nur durch ungeschlechtliche Zeugung. Und doch entstehen hier überall durch Differenzirung in Folge von natürlicher Züchtung "neue Arten".

Aber selbst wenn wir bloß die Thiers und Pflanzenarten mit getrennten Geschlechtern hier in Betracht ziehen wollten, so würden wir doch auch für diese Wagner's Hauptsat, daß "die Migrastion der Organismen und deren Coloniebildung die nothwensdige Bedingung der natürlichen Zuchtwahl seien", bestreiten müssen. Schon August Weismann hat in seiner Schrift "Neber den Einsluß der Isolirung auf die Artbildung" jenen Sathinreichend widerlegt und gezeigt, daß auch in einem und demselben Wohnbezirke eine Species sich in mehrere Arten durch natürliche Züchtung spalten kann. Indem ich mich diesen Bemerkungen ansschließe, möchte ich aber noch besonders den hohen Werth nochmals hervorheben, den die Arbeitstheilung oder Differenzirung

als die nothwendige Folge der natürlichen Züchtung besitzt. Alle die verschiedenen Zellenarten, die den Körper der höheren Organismen zusammensetzen, die Nervenzellen, Muskelzellen, Drüsenzellen u. s. w., alle diese "guten Arten", diese "bonas species" von Elementarorganismen, sind bloß durch Arbeitstheilung in Folge von natürlicher Züchtung entstanden, trotzdem sie nicht nur niemals räumslich isolirt, sondern sogar seit ihrer Entstehung immer im engsten räumlichen Berbande neben einander existirt haben. Dasselbe aber, was von diesen Elementarorganismen oder "Individuen erster Ordnung" gilt, das gilt auch von den vielzelligen Organismen höherer Ordnung, die als "gute Arten" erst später aus ihrer Zusammenssehung entstanden sind 37).

Bir find bemnach zwar mit Darwin und Ballace ber Unficht, daß die Banderung ber Organismen und ihre Ifolirung in ber neuen Beimath eine fehr gunftige und vortheilhafte Bedingung für die Entstehung neuer Arten ift; daß fie aber dafür eine nothwendige Bedingung fei, und daß ohne diefelbe feine neuen Arten entstehen tonnen, wie Bagner behauptet, tonnen wir nicht augeben. Benn Bagner diefe Anficht, "daß die Migration die nothwendige Bedingung ber natürlichen Buchtwahl fei", als ein besonderes "Migrationegefet" aufftellt, fo halten wir daffelbe burch die angeführten Thatfachen für widerlegt. - Die Separation durch Migration ift nur ein besonderer Fall von Selection. Bir haben überdies ichon früher gezeigt, daß eigentlich die Entstehung neuer Arten durch natürliche Buchtung eine mathematische und logische Nothwendigkeit ift, welche ohne Beiteres aus der einfachen Berbindung von drei großen Thatfachen folgt. Diefe drei fundamentalen Thatfachen find: ber Rampf um's Dafein, die Anpaffungsfähigkeit und die Bererbungsfähigfeit ber Organismen.

Auf die zahlreichen intereffanten Erscheinungen, welche die geographische und topographische Verbreitung der Organismenarten im Einzelnen darbietet, und welche sich vollständig aus der Theorie der Selection und Migration erklären, können wir hier nicht eingehen. Räheres darüber enthalten die angeführten Schriften von Darwin, Wallace und Morip Wagner. Die wichtige Lehre von den Verbreitungsschranken, den Flüssen, Meeren und Gebirgen, ist dort vortresslich erörtert und durch zahlreiche Beispiele erläutert. Nur drei Erscheinungen mögen noch wegen ihrer besonderen Bedeutung hier hervorgehoben werden. Das ist erstens die nahe Formverwandtschaft, die auffallende "Familienähnlichseit" welche zwischen den charakteristischen Localsormen jedes Erdtheils und ihren ausgestorbenen, sossilen Borsahren in demselben Erdtheil eristirt; — zweitens die nicht minder auffallende "Familienähnlichseit", zwischen den Bewohnern von Inselgruppen und denzenigen des nächst ansgrenzenden Festlandes, von welchem aus die Inseln bevölkert wurzden; — und endlich drittens der ganz eigenthümliche Charakter, welchen die Flora und Fanna der Inseln überhaupt in ihrer Zussammensehung zeigt.

Alle diese von Darwin, Wallace und Wagner angeführten chorologischen Thatsachen, namentlich die merkwürdigen Erscheinungen der beschränkten Local-Faunen und Floren, die Verhältnisse der Inselbewohner zu den Festlandbevölkerungen, die weite Verbreitung der sogenannten "kosmopolitischen Species", die nahe Verwandtschaft localer Species der Gegenwart mit den ausgestorbenen Arten desselben beschränkten Gebietes, die nachweisliche Ausstrahlung jeder Art von einem einzigen Schöpfungsmittelpunkte — alle diese und alle übrigen Erscheinungen, welche uns die geographische und kopographische Versteitung der Organismen darbietet, erklären sich einfach und vollständig aus der Selectionss und Migrationstheorie, während sie ohne dieselbe überhaupt nicht zu begreifen sind. Wir erblicken daher in allen diesen Erscheinungsreihen einen neuen gewichtigen Beweis für die Wahrheit der Descendenztheorie.

# Fünfzehnter Vortrag. Schöpfungsperioden und Schöpfungsperioden und Schöpfungsperioden.

Reform der Spstematif durch die Descendenztheorie. Das natürliche Spstem als Stammbaum. Palaontologische Urkunden des Stammbaumes. Die Berfleinerungen als Denkmünzen der Schöpfung. Ablagerung der neptunischen Schichten und Einschluß der organischen Reste. Eintheilung der organischen Erdgeschichte in fünf hauptperioden: Zeitalter der Tangwälder, Farnwälder, Nadelwälder, Lubwälder und Eulturwälder. Spstem der neptunischen Schichten. Unermeßliche Dauer der während ihrer Bildung verflossenen Zeitraume. Ablagerung der Schichten nur während der Senkung, nicht während der hebung des Bodens. Undere Lüden der Schöpfungsurkunde. Metamorphischer Zustand der ältesten neptunischen Schichten. Geringe Ausdehnung der paläontologischen Erfahrungen. Geringer Bruchtheil der versteinerungsfähigen Organismen und organischen Körpertheile. Seltenheit vieler versteinerten Arten. Mangel sossillen Zwischensonen. Die Schöpfungsurkunden der Ontogenie und der vergleichenden Anatomie.

Meine Herren! Bon dem umgestaltenden Einfluß, welchen die Abstammungslehre auf alle Wissenschaften ausüben muß, wird wahrscheinlich nächst der Anthropologie kein anderer Wissenschaftszweig so sehr betroffen werden, als der beschreibende Theil der Naturgeschichte, die sussenschaften Boologie und Botanik. Die meisten Natursorscher, die sich bisher mit der Systematik der Thiere und Pflanzen beschäftigten, sammelten, benannten und ordneten die verschiedenen Arten dieser Naturkörper mit einem ähnlichen Interesse, wie die Alterthumssorscher und Ethnographen die Wassen und Geräthschaften der verschiedenen

Bölker sammeln. Biele erhoben sich selbst nicht über benjenigen Grad der Wißbegierde, mit dem man Wappen, Briefmarken und ähnliche Curiositäten zu sammeln, zu etikettiren und zu ordnen pflegt. In ähnlicher Weise wie diese Sammler an der Formenmannichsaltigkeit, Schönheit oder Seltsamkeit der Wappen, Briefmarken u. s. w. ihre Freude sinden, und dabei die erfinderische Bildungskunst der Mensichen bewundern, in ähnlicher Weise ergöhten sich die meisten Natursforscher an den mannichsaltigen Formen der Thiere und Pflanzen, und erstaunten über die reiche Phantasie des Schöpfers, über seine unermüdliche Schöpfungskhätigkeit und über die seltsame Laune, in welcher er neben so vielen schönen und nühlichen Organismen auch eine Anzahl häßlicher und unnüßer Formen gebildet habe.

Diefe findliche Behandlung der fuftematischen Zoologie und Botanik wird durch die Abstammungslehre gründlich vernichtet. An die Stelle des oberflächlichen und spielenden Intereffes, mit welchem die Meiften bisher die organischen Geftalten betrachteten, tritt das weit höhere Intereffe des erkennenden Berftandes, welcher in der Form= verwandtichaft ber Organismen ihre mahre Stammverwandt= Das natürliche Suftem ber Thiere und fcaft erblickt. Pflangen, welches man fruber entweber nur als Namenregifter zur überfichtlichen Ordnung der verschiedenen Formen ober als Sach= regifter zum furgen Ausbrud ihres Aehnlichkeitsgrades ichatte, erhalt durch die Abstammungslehre den ungleich höheren Berth eines mahren Stammbaumes ber Organismen. Diefe Stammtafel foll uns den genealogischen Busammenhang ber fleineren und größeren Gruppen enthüllen. Sie foll zu zeigen versuchen, in welcher Beife die verschiedenen Rlaffen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten des Thier- und Pflanzenreichs den verschiedenen 3meigen, Aeften und Aftgruppen ihres Stammbaums entfprechen. Jede weitere und höher ftehende Rategorie ober Gruppenftufe bes Suftems (3. B. Rlaffe, Ordnung) umfaßt eine Angahl von größeren und ftarferen Zweigen des Stammbaums, jede engere und tiefer ftebende Kategorie (3. B. Gattung, Art) nur eine kleinere und schwächere Gruppe von Aeftchen. Nur wenn wir in dieser Beise das natürliche System als Stammbaum betrachten, können wir den wahren Berth besselben erkennen.

Indem wir an diefer genealogischen Auffaffung bes organischen Syftems, welcher ohne Zweifel allein die Bufunft gehört, fefthalten, fonnen wir uns jest zu einer ber wesentlichsten, aber auch schwierigften Aufgaben ber "natürlichen Schöpfungsgeschichte" wenden, nämlich zur wirklichen Conftruction der organischen Stammbaume. Laffen Sie uns feben, wie weit wir vielleicht ichon jest im Stande find, alle verschiedenen organischen Formen als die divergenten Nachkommen einer einzigen ober einiger wenigen gemeinschaftlichen Stammformen nachzuweisen. Wie fonnen wir uns aber ben wirklichen Stammbaum ber thierischen und pflanglichen Formengruppen aus den dürftigen und fragmentarischen, bis jest darüber gewonnenen Erfahrungen conftruiren? Die Antwort hierauf liegt ichon jum Theil in bemjenigen, was wir fruher über ben Parallelismus der brei Entwidelungsreihen bemerkt haben, über den wichtigen urfachlichen Bufammenhang, welcher die palaontologische Entwickelung ber gangen organischen Stämme mit ber embryologischen Entwickelung ber Individuen und mit der spftematischen Entwickelung ber Gruppenftufen perbindet.

Bunächst werden wir uns zur Lösung dieser schwierigen Aufsabe an die Paläontologie oder Bersteinerungskunde zu wenden haben. Denn wenn wirklich die Descendenztheorie wahr ist, wenn wirklich die versteinerten Reste der vormals lebenden Thiere und Pstanzen von den ausgestorbenen Urahnen und Borsahren der jetzigen Organismen herrühren, so müßte uns eigentlich ohne Beiteres die Kenntniß und Bergleichung der Bersteinerungen den Stammbaum der Organismen ausdecken. So einfach und einleuchtend nach dem theoretisch entwickelten Prinzip Ihnen dies erscheinen wird, so außersordentlich schwierig und verwickelt gestaltet sich die Aufgabe, wenn man sie wirklich in Angriss nimmt. Ihre practische Lösung würde schon sehr schwierig sein, wenn die Bersteinerungen einigermaßen

vollständig erhalten wären. Das ift aber keineswegs der Fall. Vielmehr ift die handgreifliche Schöpfungsurkunde, welche in den Versteinerungen begraben liegt, über alle Maaßen unvollständig. Daher erscheint es jeht vor Allem nothwendig, diese Urkunde kritisch zu prüsen, und den Werth, welchen die Versteinerungen für die Entwickelungszeschichte der organischen Stämme besitzen, zu bestimmen. Da wir die allgemeine Bedeutung der Versteinerungen als "Denkmünzen der Schöpfung" bereits früher erörtert haben, als wir Cuvier's Verzbienste um die Petresactenkunde betrachteten, so können wir jeht sogleich zur Untersuchung der Bedingungen und Verhältnisse übergehen, unter denen die organischen Körperreste versteinert und in mehr oder weniger kenntlicher Form erhalten wurden.

In der Regel finden wir Berfteinerungen oder Betrefacten nur in benjenigen Gefteinen eingeschloffen, welche schichtenweise als Schlamm im Baffer abgelagert wurden, und welche man beshalb neptunische, geschichtete oder sedimentare Gefteine nennt. Die Ablagerung folder Schichten tonnte natürlich erft beginnen, nachdem im Berlaufe ber Erdgeschichte bie Berdichtung des Bafferdampfes gu tropfbar-fluffigem Baffer erfolgt mar. Geit diefem Beitpuntt, welchen wir im letten Vortrage bereits betrachtet hatten, begann nicht allein das Leben auf der Erde, sondern auch eine ununterbrochene und höchft wichtige Umgeftaltung ber erstarrten anorganischen Erdrinde. Das Baffer begann feitbem jene außerorbentlich wichtige mechanische Birffamteit, durch welche die Erdoberfläche fortwährend, wenn auch langfam, umgeftaltet wird. 3ch darf wohl als befannt voraussehen, welchen außerordentlich bedeutenden Ginfluß in dieser Beziehung noch jett das Baffer in jedem Augenblid ausubt. Inbem es als Regen niederfallt, die oberften Schichten ber Erbrinde durchfidert und von ben Erhöhungen in die Bertiefungen berabfließt, loft es verschiedene mineralische Bestandtheile des Bodens demisch auf und fpult mechanisch die loder zusammenhangenden Theilchen ab. An den Bergen berabfließend führt bas Baffer ben Schutt derfelben in die Ebene und lagert ihn als Schlamm im ftebenden Baffer ab. Go arbeitet es beftanbig an einer Erniedrigung ber Berge und Ausfüllung der Thaler. Ebenso arbeitet die Brandung des Meeres ununterbrochen an der Berftorung der Ruften und an der Auffüllung des Meerbodens durch die herabgeschlämmten Trummer. Go wurde ichon die Thatigkeit des Baffers allein, wenn fie nicht burch andere Umftande wieder aufgewogen wurde, mit der Beit die gange Erde nivelliren. Es fann feinem Zweifel unterliegen, daß die Gebirgsmaffen, welche alljährlich als Schlamm bem Deere zugeführt werden und fich auf beffen Boben absehen, fo bedeutend find, daß im Berlauf einer langeren ober fürzeren Beriode, vielleicht von wenigen Millionen Jahren, die Erdoberfläche volltommen geebnet und von einer zusammenhängenden Bafferichale umichloffen werden wurde. Daß bies nicht geschieht, verdanken wir der fortbauernden vulfanischen Begenwirfung bes feurig-fluffigen Erdinneren. Diefe Reaction des geschmolzenen Kerns gegen die feste Rinde bedingt ununterbrochen wechselnde Sebungen und Genfungen an den verichiedensten Stellen der Erdoberfläche. Meiftens geschehen diefe Sebungen und Genfungen fehr langfam; allein indem fie Sahrtaufende hindurch fortbauern, bringen fie burch Summirung ber fleinen Einzelwirfungen nicht minder großartige Resultate hervor, wie die entgegenwirkende und nivellirende Thatigfeit bes Baffers.

Indem die Hebungen und Senkungen der verschiedenen Erbtheile im Laufe von Jahrmillionen vielsach mit einander wechseln, kömmt bald dieser bald jener Theil der Erdobersläche über oder unter den Spiegel des Meeres. Beispiele dafür habe ich schon in dem vorhersgehenden Vortrage angeführt (S. 321). Es giebt wahrscheilich keinen Oberslächentheil der Erdrinde, der nicht in Folge dessen schon wiedersholt über oder unter dem Meeresspiegel gewesen wäre. Durch diesen vielsachen Bechsel erklärt sich die Mannichsaltigkeit und die verschiedensartige Zusammensehung der zahlreichen neptunischen Sesteinschieden, welche sich an den meisten Stellen in beträchtlicher Dicke über einander abgelagert haben. In den verschiedenen Seschichtsperioden, während deren die Ablagerung statt fand, lebte eine mannichsach verschiedene

Bevolferung von Thieren und Pflanzen. Benn die Leichen berfelben auf ben Boben ber Gemaffer herabfanten, brudten fie ihre Rorperform in dem weichen Schlamme ab, und unverwesliche Theile, harte Rnochen, Bahne, Schalen u. f. w. murben ungerftort in bemfelben eingeschloffen. Sie blieben in bem Schlamm, ber fich zu neptunischem Geftein verdichtete, erhalten, und dienen nun als Berfteinerungen zur Charafteriftit der betreffenden Schichten. Durch forgfältige Bergleichung ber verschiedenen über einander gelagerten Schichten und ber in ihnen enthaltenen Berfteinerungen ift es fo möglich geworden, fowohl bas relative Alter ber Schichten und Schichtengruppen zu bestimmen, als auch die Sauptmomente der Phylogenie oder der Entwickelungsgeschichte ber Thier- und Pflangenftamme empirifch feftzuftellen.

Die verschiedenen über einander abgelagerten Schichten der neptunischen Besteine, welche in fehr mannichfaltiger Beise aus Kalt, Thon und Sand zusammengefest find, haben die Geologen gruppenweise in ein ibeales System zusammengestellt, welches bem gangen Busammenhange ber organischen Erdgeschichte entspricht, d. h. desjenigen Theiles ber Erdgeschichte, mahrend beffen organisches Leben eriftirte. Bie bie fogenannte "Beltgeschichte" in größere ober fleinere Perioden gerfallt, welche burch den zeitweiligen Entwickelungszuftand der bedeutenoften Bölker charakterifirt und durch hervorragende Ereigniffe von einander abgegrenzt werden, jo theilen wir auch die unendlich langere organische Erdgeschichte in eine Reihe von größeren ober fleineren Perioden ein. Jebe dieser Perioden ift durch eine charatteriftifche Flora und Fauna, burch die besonders ftarte Entwidelung einer bestimmten Pflanzen- oder Thiergruppe ausgezeichnet, und jede ift von der vorhergehenden und folgenden Beriode durch einen auffal= lenden theilweisen Wechsel in der Zusammensehung der Thier- und Pflanzenbevölferung getrennt.

Für die nachfolgende Ueberficht des hiftorischen Entwickelungsganges, den die großen Thier= und Pflanzenftamme genommen haben, ift es nothwendig, zunächst hier die instematische Classification ber neptunischen Schichtengruppen und ber benfelben entsprechenben

größeren und fleineren Geschichtsperioden anzugeben. Bie Gie fogleich feben werden, find wir im Stande, die gange Daffe ber übereinanderliegenden Sedimentgefteine in funf oberfte Sauptgruppen ober Terrains, jedes Terrain in mehrere untergeordnete Schichtengruppen ober Spfteme, und jedes Spftem von Schichten wiederum in noch fleinere Gruppen oder Formationen einzutheilen; endlich fann auch jede Formation wieder in Etagen oder Unterformationen, und jebe von biefen wiederum in noch fleinere Lagen, Banke u. f. w. geschieden werden. Jedes der fünf großen Terrains wurde mahrend eines großen hauptabschnittes der Erdgeschichte, mahrend eines Zeit= alters, abgelagert; jedes Suftem mabrend einer furgeren Beriobe, jede Formation mahrend einer noch fürzeren Epoche u. f. w. Indem wir fo die Zeiträume ber organischen Erdgeschichte und die mahrend derfelben abgelagerten neptunischen und verfteinerungsführenden Erdichichten in ein gegliedertes Suftem bringen, verfahren wir genau wie die Siftorifer, welche die Bolfergeschichte in die drei Sauptab= schnitte des Alterthums, des Mittelalters und der Neuzeit, und jeden diefer Abschnitte wieder in untergeordnete Perioden und Epochen eintheilen. Bie aber der Siftorifer durch diefe icharfe inftematische Gintheilung und burch die bestimmte Abgrenzung der Perioden durch eingelne Sahreszahlen nur die Ueberficht erleichtern und feineswegs ben ununterbrochenen Bufammenhang ber Ereigniffe und der Bolferentwidelung leugnen will, fo gilt gang daffelbe auch von unferer fuftema= tifchen Gintheilung, Specification ober Claffification ber organischen Erdgeschichte. Auch hier geht der rothe Faden der zusammenhangen= den Entwidelung überall ununterbrochen hindurch. Wir verwahren uns also ausbrudlich gegen die Anschauung, als wollten wir durch unfere icharfe Abgrenzung der größeren und fleineren Schichtengruppen und der ihnen entsprechenden Zeitraume irgendwie an Cuvier's Lehre von den Erdrevolutionen und von den wiederholten Reufchopf= ungen der organischen Bevolkerung anknupfen. Dag diese irrige Lehre durch Enell längst gründlich widerlegt ift, habe ich Ihnen bereits früher gezeigt. (Bergl. S. 113.)

Die fünf großen Sauptabidnitte ber organischen Erdgeschichte ober ber palaontologischen Entwidelungsgeschichte bezeichnen wir als primordiales, primares, secundares, tertiares und quartares Beitalter. Bedes ift burch die vorwiegende Entwidelung beftimmter Thier= und Bflangengruppen in demfelben bestimmt charafterifirt, und wir konnten bemnach auch die funf Zeitalter einerseits durch die naturlichen Sauptgruppen des Pflangenreichs, andererfeits burch die verschiebenen Claffen des Wirbelthierstammes anschaulich bezeichnen. Dann mare das erfte ober primordiale Zeitalter basjenige ber Tange und Schabellofen, bas zweite ober primare Beitalter bas ber Farne und Fifche, bas britte ober secundare Beitalter bas ber Nabelmalber und Schleicher, bas vierte oder tertiare Beitalter bas ber Laubwalber und Saugethiere, endlich bas fünfte ober quartare Beitalter basjenige bes Menfchen und feiner Gultur. Die Abichnitte ober Berioben, welche wir in jedem der fünf Beitalter unterscheiben (G. 344), werben burch die verschiedenen Sufteme von Schichten beftimmt, in die jedes der funf großen Terrains gerfallt (G. 345). Laffen Sie uns jest noch einen flüchtigen Blid auf die Reihe diefer Sufteme und zugleich auf die Bevölkerung ber fünf großen Zeitalter werfen.

Den ersten und längsten Hauptabschnitt der organischen Erdgeschichte bildet die Primordialzeit oder das Zeitalter der Tangwälder, das auch das archolithische oder archozoische Zeitalter genannt werden kann. Es umfaßt den ungeheuren Zeitraum von der ersten Urzeugung, von der Entstehung des ersten irdischen Organismus, dis zum Ende der silurischen Schichtenbildung. Während dieses unermeßlichen Zeitraums, welcher wahrscheinlich viel länger war, als alle übrigen vier Zeiträume zusammengenommen, lagerten sich die drei mächtigsten von allen neptunischen Schichtensussenen ab, nämlich zu unterst das lauren tische, darüber das cambrische und darüber das silurische Systeme zusammengenommen beträgt siedzigtausend Fuß. Davon kommen ungefähr 30,000 auf das laurentische, 18,000 auf das cambrische und 22,000 auf das silurische System. Die

durchschnittliche Mächtigkeit aller vier übrigen Terrains, des primaren, secundaren, tertiaren und quartaren zusammengenommen, mag ba= gegen etwa höchstens 60,000 Fuß betragen, und schon hieraus, abgefehen von vielen anderen Grunden, ergiebt fich, daß die Dauer ber Primordialzeit mahrscheinlich viel langer war, als die Dauer der folgenden Zeitalter bis zur Gegenwart zusammengenommen. Biele Millionen von Jahrhunderten muffen gur Ablagerung folder Schichtenmaffen erforderlich gewesen sein. Leiber befindet fich der bei weitem größte Theil ber primordialen Schichtengruppen in bem fogleich gu erörternden metamorphischen Buftande, und dadurch find die in ihnen enthaltenden Berfteinerungen, die älteften und wichtigften von allen, größtentheils gerftort und untenntlich geworden. Rur in einem Theile ber cambrifchen und filurischen Schichten find Betrefatten in größerer Menge und in kenntlichem Zuftande erhalten worden. ältefte von allen beutlich erhaltenen Berfteinerungen gilt bas "fana= bische Morgenwesen" (Eozoon canadense), deffen organische Natur freilich noch zweifelhaft ift und vielfach beftritten wird. Daffelbe ift in den unterften laurentischen Schichten (in der Ottawoformation, am Lorenzstrome) gefunden worden.

Tropdem die primordialen ober archolithischen Bersteinerungen uns nur zum bei weitem kleinsten Theile in kenntlichem Zustande erhalten sind, besitzen dieselben dennoch den Werth unschätzbarer Documente für diese älteste und dunkelste Zeit der organischen Erdgeschichte. Zunächst scheint daraus hervorzugehen, daß während dieses ganzen ungeheuren Zeitraums nur Wasserbewohner existirten. Wenigstens ist bis setzt unter allen archolithischen Petresakten noch kein einziges gesunden worden, welches man mit Sicherheit auf einen landbewohnenden Organismus beziehen könnte. Alle Pflanzenreste, die wir aus der Primordialzeit besitzen, gehören zu der niedrigsten von allen Pflanzengruppen, zu der im Wasser lebenden Classe der Tange oder Algen. Diese bildeten in dem warmen Urmeere der Primordialzeit mächtige Wälder, von deren Formenreichthum und Dichtigkeit uns noch heutigen Tages ihre Epigonen, die Tangwälder des atlantischen

Sargassomeeres, eine ungefähre Borstellung geben mögen. Die colossalen Tangwälder der archolithischen Beit ersetzen damals die noch
gänzlich sehlende Baldvegetation des Festlandes. Gleich den Pflanzen lebten auch alle Thiere, von denen man Reste in den archolithischen
Schichten gesunden hat, im Basser. Bon den Gliederfüßern sinden
sich nur Krebsthiere, noch keine Spinnen und Insecten. Bon den
Birbelthieren sind nur sehr wenige Fischreste bekannt, welche sich in
den jüngsten von allen primordialen Schichten, in der oberen Silursormation vorsinden. Dagegen müssen die kopflosen Birbelthiere,
welche wir Schädellose oder Afranien nennen, und aus denen
sich die Fische erst entwickeln konnten, massenhaft während der Primordialzeit gesebt haben. Daher können wir sie sowohl nach den
Schädellosen als nach den Tangen benennen.

Die Primärzeit oder das Zeitalter der Farnwälder, der zweite Hauptabschnitt der organischen Erdgeschichte, welchen man auch das paläolithische oder paläozoische Zeitalter nennt, dauerte vom Ende der silurischen Schichtenbildung die zum Ende der permischen Schichtenbildung. Auch dieser Zeitraum war von sehr langer Dauer und zerfällt wiederum in drei Perioden, während deren sich drei mächtige Schichtensustem ablagerten, nämlich zu unterst das devonische Spstem oder der alte rothe Sandstein, darüber das carbonische oder Steinkohlensustem, und darüber das permische System oder der neue rothe Sandstein und der Zechstein. Die durchschnittliche Dicke dieser drei Systeme zusammengenommen mag etwa 42,000 Tuß betragen, woraus sich schon die ungeheure Länge der für ihre Bildung erforderlichen Zeiträume ergiebt.

Die bevonischen und permischen Formationen sind vorzüglich reich an Fischresten, sowohl an Ursischen, als an Schmelzsischen. Aber noch sehlen in der primären Zeit gänzlich die Knochensische. In der Steinkohle sinden sich die ältesten Reste von landbewohnenden Thieren, und zwar sowohl Gliederthieren (Spinnen und Insecten) als Wirbelthieren (Amphibien). Im permischen System kommen zu den Amphibien noch die höher entwickelten Schleicher oder Reptilien, und

zwar unseren Eibechsen nahverwandte Formen (Proterosaurus 2c.). Tropdem können wir das primäre Zeitalter das der Fische nennen, weil diese wenigen Amphibien und Reptilien ganz gegen die ungeheure Menge der paläolithischen Fische zurücktreten. Ebenso wie die Fische unter den Wirbelthieren, so herrschten unter den Pflanzen während dieses Zeitraums die Farnpflanzen oder Filicinen vor, und zwar sowohl echte Farnkräuter und Farnbäume (Laubsarne oder Phyllopteriden) als Schaftsarne (Calamophyten) und Schuppensarne (Lepidophyten). Diese landbewohnenden Farne oder Filicinen bildeten die Hauptmasse der dichten paläolithischen Inselwälder, deren sossischen Sestensischen Systems und in den schwächeren Kohlenlagern des aerbonischen Systems und in den schwächeren Kohlenlagern des devonischen und permischen Systems erhalten sind. Sie berechtigen uns, die Primärzeit eben sowohl das Zeitalter der Farne, als das der Fische zu nennen.

Der dritte große Hauptabschnitt der paläontologischen Entwickelungsgeschichte wird durch die Secundärzeit oder das Zeitalter der Nabelwälder gebildet, welches auch das mesolithische oder mesozoische Zeitalter genannt wird. Es reicht vom Ende der permischen Schichtenbildung bis zum Ende der Kreibeschichtenbildung, und zerfällt abermals in drei große Perioden. Die während dessen abgelagerten Schichtensysteme sind zu unterst das Triassystem, in der Mitte das Jurasystem, und zu oberst das Kreidesystem. Die durchschnittliche Dicke dieser drei Systeme zusammengenommen bleibt schon weit hinter derzenigen der primären Systeme zurück und beträgt im Ganzen nur ungefähr 15,000 Fuß. Die Secundärzeit wird demanach wahrscheinlich nicht halb so lang als die Primärzeit gewesen sein.

Bie in der Primärzeit die Fische, so herrschen in der Secundärzeit die Schleicher oder Reptilien über alle übrigen Wirbelzthiere vor. Zwar entstanden während dieses Zeitraums die ersten Bögel und Sängethiere; auch lebten damals die riesigen Labyrinthobonten; und zu den zahlreich vorhandenen Urfischen und Schmelzssischen der älteren Zeit gesellten sich die ersten echten Knochensische.

#### Heberficht

ber palaontologischen Berioden oder der größeren Zeitabschnitte der organischen Erdgeschichte.

#### I. Erfter Beitraum: Archolithifches Beitalter. Primordial=Beit. (Beitalter der Schadellofen und ber Tangmalber.)

| 1. Meltere Archolith=Beit  | ober | Laurentische Periobe. |
|----------------------------|------|-----------------------|
| 2. Mittlere Archolith=Beit |      | Cambrifche Periode.   |
| 3. Reuere Archolithe Reit  |      | Silurifche Beriobe.   |

### II. Bweiter Beitraum: Balaolithifdes Beitalter. Brimar-Beit. (Beitalter ber Gifche und ber Farnwalber.)

| 4. | Weltere Balaolith-Beit  | ober | Devonische Periode.  |
|----|-------------------------|------|----------------------|
| 5. | Mittlere Palaolith=Beit |      | Steintohlen=Periode. |
| 6. | Reuere Balaolith-Reit   | *    | Bermifche Beriobe.   |

### III. Dritter Zeitraum: Mefolithifdes Zeitalter. Secundar=Beit. (Beitalter der Reptilien und der Rabelmalber.)

| Meltere Mefolith-Beit     | oder | Trias=Periode. |  |
|---------------------------|------|----------------|--|
| 8. Mittlere Mefolith=Beit |      | Jura-Periode.  |  |
| 9. Reuere Defolith=Beit   |      | Rreide=Periode |  |

## IV. Bierter Beitraum: Caenolithifches Beitalter. Tertiar=Beit. (Beitalter ber Gaugethiere und der Laubwalber.)

| 10. | Meltere Caenolith-Beit  | ober    | Eocaene Beriode.   |
|-----|-------------------------|---------|--------------------|
| 11. | Mittlere Caenolith-Beit |         | Miocaene Beriode.  |
| 12. | Reuere Caenolith-Beit   | 9/11/11 | Bliocaene Beriobe. |

# V. Fünfter Zeitraum: Unthropolithifdes Zeitalter. Duartar=Beit. (Beitalter ber Meniden und ber Gulturmalber.)

| 13. Aeltere Anthropolith=Beit  | ober | Giegeit. Glaciale Beriobe. |
|--------------------------------|------|----------------------------|
| 14. Mittlere Unthropolith-Beit | 100  | Poftglaciale Beriode.      |
| 15. Reuere Unthropolith-Beit   | 1911 | Cultur=Periode.            |

(Die Culturperiode ift die hiftorifche Beit oder die Beriode der Ueberlieferungen.)

Heberficht

der palaontologischen Formationen oder der versteinerungsführenden Schichten der Erdrinde.

| Terrains                       | Spfteme           | Formationen      | nationen Synonyme<br>der Formationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| v. Antropolithifche            | XIV. Recent       | 136. Praefent    | Oberalluviale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Terrains ober                  | (Alluvium)        | 35. Recent       | Unteralluviale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| anthropozoifche                | XIII. Pleiftocaen | (34. Pofiglacial | Oberdiluviale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| (quartare)<br>Schichtengruppen | (Diluvium)        | 33. Glacial      | Unterdiluviale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| IV. Caenolithifche             | XII. Pliocaen     | 132. Arvern      | Oberpliocaene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Terraine                       | (Neutertiär)      | 31. Subapennin   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ober                           | XI. Miocaen       | f30. Falun       | Dbermiocaene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| caenozoische                   | (Mitteltertiar)   | 29. Limburg      | Untermiocaene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| (tertiare)                     | X. Cocaen         | 28. Spps         | Dbereocaene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Schichtengruppen               | (Alttertiar)      | 27. Grobhalk     | Mitteleocaene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                | (minimi)          | 26. Londonthon   | Untereocaene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                |                   | (25. Weifikreide | Dberfreide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                | IX. Rreibe        | 24. Grünfand     | Mittelfreide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| TTT MO. Calibbilds             | IA. Mieloe        | 23. Neocom       | Unterfreibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| III. Mefolithifche             |                   | 22. Wealden      | Balberformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ober                           |                   | (21. Portland    | Oberoolith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| mesozoische                    | VIII. Jura.       | 20. Oxford       | Mitteloolith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| (fecundare)                    | 7.22. 5.1.1.      | 19. Bath         | Unteroolith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Schichtengruppen               |                   | 18. Lias         | Liasformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Sahantengtuppen                |                   | 17. Reuper       | Dbertria8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                | VII. Trias.       | 16. Mufdelhalk   | Mitteltrias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                |                   | 15. Buntfand     | Untertria8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| II. Balaolithifche             | VI. Permifches    | (14. Bediftein   | Oberpermische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Terrains                       | (Dnas)            | 13. Meurothfand  | The same of the sa |  |
| pher                           |                   | (12. Rohlenfand  | Dbercarbonifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| paläozoifche                   | (Steintoble)      | 11. Aohlenkalk   | Untercarbonifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| (primare)                      | TT                | (10. Pilton      | Oberdevonifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Schichtengruppen               | IV. Devonisches   | 9. Ilfracombe    | Mittelbevonifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Caylaytengrappen               | (Altrothfand)     | 8. Linton        | Unterdevonifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                |                   | . 7. Ludlow      | Oberfilurische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| I. Archolithische              | III. Gilurifches  | 6. Candovery     | Mittelfilurifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Terrains                       | 200               | 5. Candeilo      | Unterfilurische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ober                           |                   | 4. Potsdam       | Obercambrifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| archozoische                   | II. Cambrifches   | 3. Longmand      | Untercambrifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| (primordiale)                  |                   | 2. Cabrador      | Oberlaurentische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Schichtengruppen               | I. Laurentisches  | 1. Ottawa        | Unterlaurentische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

Aber die charafteriftische und überwiegende Wirbelthierclaffe ber Gecundarzeit bildeten die hochft mannichfaltig entwickelten Reptilien. Reben folden Schleichern, welche ben heute noch lebenden Gibechfen, Rrofodilen und Schildfroten fehr nabe ftanden, wimmelte es in ber mesolithischen Zeit überall von abenteuerlich geftalteten Drachen. Ins. besondere find die mertwürdigen fliegenden Gidechsen oder Pterofaurier und die foloffalen Landbrachen ober Dinofaurier ber Secundarzeit gang eigenthumlich, da fie weber vorher noch nachher lebten. Bie man bemgemäß die Secundarzeit bas Beitalter ber Schleicher ober Reptilien nennen konnte, fo konnte fie andrerseits auch bas Beitalter ber Rabelmalber, ober genauer ber Gymnofpermen ober Radtfamenpflangen beigen. Denn biefe Pflangengruppe, vorzugsweise durch die beiden wichtigen Claffen ber Nadelhölzer oder Coniferen und ber Farnpalmen ober Encadeen vertreten, feste mahrend ber Secundarzeit gang überwiegend ben Beftand ber Balber zusammen. Die farnartigen Pflanzen traten bagegen zurud und bie Laubhölzer entwickelten fich erft gegen Ende bes Beitalters, in ber Rreibezeit.

Biel fürzer und weniger eigenthümlich als diese drei ersten Zeitalter war der vierte Hauptabschnitt der organischen Erdgeschichte, die Tertiärzeit oder das Zeitalter der Laubwälder. Dieser Zeitraum, welcher auch caenolithisches oder caenozoisches Zeitalter heißt erstreckte sich vom Ende der Kreideschichtenbildung bis zum Ende der pliocaenen Schichtenbildung. Die während dessen abgelagerten Schichten erreichen nur ungefähr eine mittlere Mächtigkeit von 3000 Fuß und bleiben demnach weit hinter den drei ersten Terrains zurück. Auch sind die drei Systeme, welche man in dem tertiären Terrain unterscheidet, nur schwer von einander zu trennen. Das älteste derselben heißt eocaenes oder alttertiäres, das mittlere miocaenes oder mitteletertiäres und das jüngste pliocaenes oder neutertiäres System.

Die gesammte Bevölferung der Tertiarzeit nähert fich im Ganzen und im Einzelnen schon viel mehr berjenigen der Gegenwart, als es in den vorhergehenden Zeitaltern der Fall war. Unter den Wirbelthieren überwiegt von nun an die Classe der Säugethiere bei weitem alle übrigen. Ebenso herrscht in der Pflanzenwelt die formenreiche Gruppe der Decksamenpflanzen oder Angiospermen vor, deren Laubhölzer die charafteristischen Laubwälder der Tertiärzeit bildeten. Die Abtheilung der Angiospermen besteht aus den beiden Classen der Einkeimblättrigen oder Monocotyledonen und der Zweikeimblättrigen oder Dicotyledonen. Zwar hatten sich Angiospermen aus beiden Classen schon in der Kreidezeit gezeigt, und Säugethiere traten schon im letzen Abschnitt der Triaszeit auf. Allein beide Gruppen, Säugethiere und Decksamenpslanzen, erreichen ihre eigentliche Entwickelung und Oberherrschaft erst in der Tertiärzeit, so daß man diese mit vollem Rechte danach benennen kann.

Den fünften und letzten Hauptabschnitt ber organischen Erdgeschickte bildet die Duartärzeit oder Eulturzeit, berjenige, gegen die Länge der vier übrigen Zeitalter verschwindend kurze Zeitraum, den wir gewöhnlich in komischer Selbsküberhebung die "Beltgeschichte" zu nennen pflegen. Da die Ausbildung des Menschen und seiner Eultur, welche mächtiger als alle früheren Borgänge auf die organische Welt umgestaltend einwirkte, dieses Zeitalter charakterisirt, so könnte man dasselbe auch die Menschenzeit, das anthropolithische oder anthropozoische Zeitalter nennen. Es könnte allenfalls auch das Zeitalter der Eulturwälder heißen, weil selbst auf den niederen Stufen der menschlichen Eultur ihr umgestaltender Einsluß sich bereits in der Benutzung der Wälder und ihrer Erzeugnisse, und somit auch in der Physiognomie der Landschaft bemerkbar macht. Geologisch wird der Beginn dieses Zeitalters, welches dis zur Gegenwart reicht, durch das Ende der pliocaenen Schichtenablagerung begrenzt.

Die neptunischen Schichten, welche während bes verhältnißmäßig furzen quartaren Zeitraums abgelagert wurden, sind an den verschiebenen Stellen der Erde von sehr verschiedener, meist aber von sehr geringer Dicke. Man bringt dieselben in zwei verschiedene Systeme, von denen man das ältere als diluvial oder pleisto caen, das neuere als alluvial oder recent bezeichnet. Das Diluvial-Systeme,

stem zerfällt selbst wieder in zwei Formationen, in die älteren glascialen und die neueren postglacialen Bildungen. Während der älteren Diluvialzeit nämlich fand jene außerordentlich merkwürdige Erniedrigung der Erdtemperatur statt, welche zu einer ausgedehnten Bergletscherung der gemäßigten Zonen führte. Die hohe Bedeutung, welche diese "Eiszeit" oder Glacial-Periode für die geographische und topographische Verbreitung der Organismen gewonnen hat, ist bereits im vorhergehenden Vortrage auseinandergeseht worden (S. 324). Auch die auf die Eiszeit folgende "Racheiszeit", die postglaciale Periode oder die neuere Diluvialzeit, während welcher die Temperatur wiederum stieg, und das Eis sich nach den Polen zurückzog, war für die gegenwärtige Gestaltung der chorologischen Verhältnisse höchst bedeutungsvoll.

Der biologische Charafter ber Quartarzeit liegt wesentlich in ber Entwidelung und Ausbreitung bes menschlichen Organismus und feiner Cultur. Beit mehr als jeder andere Organismus hat ber Menfch umgeftaltend, zerftorend und neubildend auf die Thier= und Pflanzenbevölkerung ber Erde eingewirft. Aus biefem Grunde, nicht weil wir bem Menschen im Uebrigen eine privilegirte Ausnahmestellung in der Natur einräumen, — fonnen wir mit vollem Rechte die Ausbreitung des Menschen mit feiner Gultur als Beginn eines besonderen letten Sauptabidnitts der organischen Erdgeschichte bezeichnen. Wahrscheinlich fand allerdings die forperliche Entwickelung des Urmenichen aus menichenahnlichen Affen bereits in der jungeren ober pliocaenen, vielleicht fogar schon in der mittleren oder miocaenen Tertiarzeit ftatt. Allein die eigentliche Entwidelung der menfcli= den Sprache, welche mir als den wichtigften Sebel für die Ausbildung ber eigenthumlichen Borguge bes Menschen und seiner Berrichaft über die übrigen Organismen betrachten, fällt mahricheinlich erft in jenen Zeitraum, welchen man aus geologischen Grunden als pleiftocaene oder diluviale Zeit von der vorhergehenden Pliocaenperiode trennt. Bebenfalls ift berjenige Beitraum, welcher feit ber Entwidelung ber menfclichen Sprache bis zur Begenwart verfloß, mag berfelbe auch viele Jahrtausende und vielleicht Hunderttansende von Jahren in Ansspruch genommen haben, verschwindend gering gegen die unermeßliche Länge der Zeiträume, welche vom Beginn des organischen Lebens auf der Erde dis zur Entstehung des Menschengeschlechts verslossen.

Die vorstehende tabellarische Uebersicht zeigt Ihnen rechts (S. 345) die Reihenfolge der paläontologischen Terrains, Systeme und Formationen, d. h. der größeren und kleineren neptunischen Schichtengruppen, welche Versteinerungen einschließen, von den obersten oder alluvialen dis zu den untersten oder laurentischen Ablagerungen hinab. Die links gegenüberstehende Tabelle (S. 344) führt Ihnen die historische Eintheilung der entsprechenden Zeiträume vor, der größeren und kleineren paläontologischen Verioden, und zwar in umgekehrter Reihenfolge, von der ältesten laurentischen dis auf die jüngste quartäre Zeit hinauf. (Vergl. auch S. 352.)

Man hat viele Versuche angestellt, die Zahl der Sahrtausende, welche diefe Zeiträume zusammenseten, annahernd zu berechnen. Man verglich die Dice ber Schlammichichten, welche erfahrungsgemäß mahrend eines Jahrhunderts fich absetzen, und welche nur wenige Linien ober Bolle betragen, mit ber gefammten Dide ber geschichteten Gefteinsmaffen, beren ibeales Suftem wir foeben überblickt haben. Diefe Dide mag im Gangen durchschnittlich ungefähr 130,000 Fuß betragen, und hiervon kommen 70,000 auf bas primordiale ober archoli= thijde, 42,000 auf das primare ober palaolithijde, 15,000 auf das secundare oder mesolithische und endlich nur 3000 auf das tertiare oder caenolithische Terrain. Die fehr geringe und nicht annähernd beftimmbare durchichnittliche Dide des quartaren ober anthropolithischen Terrains tommt dabei gar nicht in Betracht. Man fann fie hoch= ftens durchschnittlich auf 500-700 Fuß anschlagen. Gelbftverftand= lich haben aber alle biefe Magangaben nur einen gang burchschnitt= lichen und annähernden Werth, und follen nur dazu dienen, bas relative Magverhaltniß ber Schichtensnsteme und ber ihnen ent= sprechenden Zeitabschnitte gang ungefähr zu überblicken. Auch werden die Dage fehr verschieden abgeschätt.

Wenn man nun die gesammte Zeit der organischen Erdgeschichte, d. h. den ganzen Zeitraum seit Beginn des Lebens auf der Erde dis auf den heutigen Tag, in hundert gleiche Theile theilt, und wenn man dann, dem angegebenen durchschnittlichen Dickenverhältniß der Schichtensusstenen entsprechend, die relative Zeitdauer der fünf Hauptabschnitte oder Zeitalter nach Procenten berechnet, so erzgiebt sich folgendes Resultat. (Vergl. S. 352.)

|      |                                    |   |    |    |   | Su   | mn | na  | 100,0 |
|------|------------------------------------|---|----|----|---|------|----|-----|-------|
| V.   | Anthropolithische oder Quartarzeit | t | 18 | 18 | - |      |    | 161 | 0,5   |
| IV.  | Caenolithische ober Tertiarzeit .  | * |    | 1  | 8 | 150  | 4  |     | 2,3   |
| III. | Mefolithische ober Secundarzeit    |   | 10 |    |   |      | 8  | 4   | 11,5  |
| II.  | Palaolithische ober Primarzeit.    |   | 4  | 18 |   |      |    | W   | 32,1  |
| I.   | Archolithische ober Primordialzeit |   | *  |    | * | 1160 |    |     | 53,6  |

Es beträgt demnach die Länge des archolithischen Zeitraums, während dessen noch gar keine landbewohnende Thiere und Pflanzen eristirten, mehr als die Hälfte, mehr als 53 Procent, dagegen die Länge des anthropolithischen Zeitraums, während dessen der Mensch eristirte, kaum ein halbes Procent von der ganzen Länge der organischen Erdgeschichte. Es ist aber ganz unmöglich, die Länge dieser Zeiträume auch nur annähernd nach Jahren zu berechnen.

Die Dicke der Schlammschichten, welche während eines Jahrhunderts sich in der Gegenwart ablagern, und welche man als Basis für diese Berechnung benußen wollte, ist an den verschiedenen Stellen der Erde unter den ganz verschiedenen Bedingungen, unter denen überall die Ablagerung stattsindet, natürlich ganz verschieden. Sie ist sehr gering auf dem Boden des hohen Meeres, in den Betten breiter Flüsse mit kurzem Lause, und in Landseen, welche sehr dürstige Zuslüsse erhalten. Sie ist verhältnismäßig bedeutend an Meeresküsten mit starker Brandung, am Aussluß großer Ströme mit langem Lauf und in Landseen mit starken Zuslüssen. An der Mündung des Mississippi, welcher sehr bedeutende Schlammmassen mit sich fortführt, würden in 100,000 Jahren wohl etwa 600 Fuß abgelagert werden. Aus dem Grunde des offenen Meeres, weit von den Küsten entsernt, werden sich während dieses langen Zeitraums nur wenige Fuß Schlamm absehen. Selbst an den Küsten, wo verhältnismäßig viel Schlamm abgelagert wird, mag die Dicke der dadurch während eines Jahr-hunderts gebildeten Schichten, wenn sie nachher sich zu sestem Gesteine verdichtet haben, doch nur wenige Zolle oder Linien betragen. Zedenfalls aber bleiben alle auf diese Berhältnisse gegründeten Berechnungen ganz unsicher, und wir können uns auch nicht einmal annähernd die ungeheure Länge der Zeiträume vorstellen, welche zur Bildung jener neptunischen Schichtensysteme erforderlich waren. Nur relative, nicht absolute Zeitmaße sind hier anwendbar.

Man wurde übrigens auch vollkommen fehl gehen, wenn man die Mächtigkeit jener Schichtensufteme allein als Magftab für die inamischen wirklich verfloffene Beit ber Erdgeschichte betrachten wollte. Denn Sebungen und Senfungen der Erdrinde haben beftandig mit einander gewechselt, und aller Bahricheinlichkeit nach entspricht ber mineralogische und palaontologische Unterschied, den man zwischen je amei auf einanderfolgenden Schichtensuftemen und amischen je amei Kormationen derfelben mahrnimmt, einem beträchtlichen Zwischenraum von vielen Sahrtausenden, mahrend beffen die betreffende Stelle ber Erdrinde über das Baffer gehoben war. Erft nach Ablauf diefer Zwischenzeit, als eine neue Senfung diese Stelle wieder unter Baffer brachte, fand die Ablagerung einer neuen Bodenschicht ftatt. Da aber inzwischen die anorgischen und organischen Berhaltniffe an diesem Orte eine beträchtliche Umbildung erfahren hatten, mußte die neugebilbete Schlammichicht aus verschiedenen Bobenbeftandtheilen gufam= mengefett fein und gang verschiebene Berfteinerungen einschließen.

Die auffallenden Unterschiede, die zwischen den Versteinerungen zweier übereinander liegenden Schichten so häusig stattfinden, sind einfach und leicht nur durch die Annahme zu erklären, daß derselbe Punkt der Erdobersläche wiederholten Senkungen und Hebuns gen ausgesetzt wurde. Roch gegenwärtig sinden solche Hebungen und Senkungen, welche man der Reaction des seuersslüssigen Erdkerns gegen die erstarrte Rinde zuschreibt, in weiter Ausdehnung statt.

| v. Caenolithifche Schicht                                                                                                                                                         | en=Systeme. 3000 Fuß.                                                                          | Cocaen, Miocaen, Pliocaer                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| III. <b>Mesolithische</b> E<br>Ablagerungen de<br>Eirca 15,6                                                                                                                      | IX. KreidesSpftem.<br>VIII. JurasSpftem.<br>VII. TriadsSpftem                                  |                                                                                       |  |  |
| II. Palän<br>Schichten -<br>Ablager<br>der Prin<br>Circa 42,0                                                                                                                     | VI. Permisches Spstem.  V. Steinkohlen- Spstem.  IV. Devonisches Spstem.                       |                                                                                       |  |  |
| Tabelle jur Uebersicht der neptunischen versteine- rungöführenden Schichten-Spsteme der Erdrinde mit Bezug auf ihre verhältnißmäßige durchschinktliche Dice. (130,000 Fuß circa.) | 1. Archo- lithische Schichten- Schsteme.  Ablagerungen ber Primordial- zeit. Circa 70,000 Fuß. | III. Silurisches System. Circa 22,000 Fuß.  II. Cambrisches System. Circa 18,000 Fuß. |  |  |

So fteigt z. B. die Küfte von Schweden und ein Theil von der Bestfüste Südamerikas beständig langsam empor, während die Küste von Holland und ein Theil von der Oftküste Südamerikas allmählich untersinkt. Das Steigen wie das Sinken geschieht nur sehr langsam und beträgt im Jahrhundert bald nur einige Linien, bald einige Zoll oder höchstens einige Fuß. Wenn aber diese Bewegung Hunderte von Jahrtausenden hindurch ununterbrochen andauert, wird sie fähig, die höchsten Gebirge zu bilden.

Offenbar haben abnliche Bebungen und Genkungen, wie fie an jenen Stellen noch beute zu meffen find, mahrend bes gangen Berlaufes ber organischen Erdgeschichte ununterbrochen an verschiebenen Stellen mit einander gewechselt. Das ergiebt fich mit Sicherheit aus ber geographischen Berbreitung ber Organismen (Bergl. S. 320). Run ift es aber für die Beurtheilung unferer palaontologifchen Schopfungsurfunde außerordentlich wichtig, fich flar zu machen, daß bleibende Schichten fich bloß mahrend langfamer Senfung bes Bobens unter Baffer ablagern können, nicht aber mahrend andauernder Sebung. Benn ber Boben langfam mehr und mehr unter ben Meeresspiegel verfintt, fo gelangen die abgelagerten Schlammichichten in immer tieferes und ruhigeres Waffer, wo fie fich ungeftort zu Geftein verdichten können. Wenn sich bagegen umgekehrt ber Boben langfam hebt, fo fommen die foeben abgelagerten Schlammichichten, welche Refte von Pflanzen und Thieren umfchließen, fogleich wieder in ben Bereich des Wogenspiels, und werden durch die Kraft der Brandung alsbald nebft ben eingeschloffenen organischen Reften zerftort. Aus diefem einfachen, aber sehr gewichtigen Grunde können also nur mahrend einer andauernden Senfung des Bodens fich reichlichere Schichten ablagern, in benen die organischen Reste erhalten bleiben. Wenn je zwei verschiedene über einander liegende Formationen oder Schichten mithin zwei verschiedenen Genfungsperioden entsprechen, fo muffen wir zwischen diesen letteren einen langen Zeitraum der Bebung annehmen, von dem wir gar nichts wiffen, weil uns feine foffilen Refte von den damals lebenden Thieren und Pflanzen aufbewahrt werden fonnten. Offenbar verdienen aber diese spurlos dahingegangenen Sebungszeiträume nicht geringere Berücksichtigung als die damit abwechselnden Senkungszeiträume, von deren organischer Bevölkerung uns die versteinerungssührenden Schichten eine ungefähre Borstellung geben. Bahrscheinlich waren die ersteren durchschnittlich von nicht geringerer Dauer als die letzteren.

Schon hieraus ergiebt fich, wie unvollständig unfere Urfunde nothwendig sein muß, um so mehr, da sich theoretisch erweisen läßt, daß gerade mahrend der Hebungszeitraume das Thier= und Pflanzen= leben an Mannichfaltigfeit zunehmen mußte. Denn indem neue Streden Landes über das Waffer gehoben werden, bilben fich neue Infeln. Jebe neue Infel ift aber ein neuer Schöpfungsmittelpunkt, weil die zufällig borthin verschlagenen Thiere und Pflanzen auf dem neuen Boben im Rampf um's Dafein reiche Gelegenheit finden, fich eigenthumlich zu entwickeln und neue Arten zu bilben. Die Bilbung neuer Arten hat offenbar mahrend biefer Zwischenzeiten, aus benen uns leider feine Berfteinerungen erhalten bleiben fonnten, vorzugs= weise stattgefunden, mahrend umgefehrt bei ber langfamen Gentung bes Bodens eher Belegenheit zum Aussterben gablreicher Arten und zu einem Rudschritt in der Artenbildung gegeben mar. Auch die Bwifchenformen zwifchen ben alten und ben neu fich bilbenden Species werden vorzugsweise mahrend jener Sebungszeitraume gelebt haben und konnten baber ebenfalls feine foffilen Refte hinterlaffen.

Bu ben sehr bedeutenden und empfindlichen Lücken der paläontologischen Schöpfungsurfunde, welche durch die Hebungszeiträume bedingt werden, kommen nun leider noch viele andere Umstände hinzu, welche den hohen Werth derselben außerordentlich verringern. Dahin gehört vor Allen der metamorphische Zustand der ältesten Schichtengruppen, gerade dersenigen, welche die Reste der ältesten Flora und Fauna, der Stammformen aller folgenden Organismen enthalten, und dadurch von ganz besonderem Interesse sein würden. Gerade diese Gesteine, und zwar der größere Theil der primordialen oder archolithischen Schichten, sast das ganze laurentische und ein großer Theil des cambrischen Systems, enthalten gar keine kenntlichen Reste mehr, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil diese
Schichten durch den Einstuß des seuer-stüssigen Erdinnern nachträglich
wieder verändert oder metamorphosirt worden sind. Durch die Hite
des glühenden Erdkerns sind diese tiessten neptunischen Rindenschichten
in ihrer ursprünglichen Schichtenstructur gänzlich umgewandelt und in
einen krystallinischen Zustand übergeführt worden. Dabei ging aber
die Form der darin eingeschlossenen organischen Reste ganz verloren.
Nur hie und da wurde sie durch einen glücklichen Zusall erhalten, wie
es bei Manchen der ältesten bekannten Betresacten, aus den untersten
cambrischen und laurentischen Schichten, der Fall ist. Zedoch können
wir aus den Lagern von krystallinischer Kohle (Graphit) und krystallinischem Kalk (Marmor), welche sich in den metamorphischen Gesteinen
eingelagert sinden, mit Sicherheit auf die frühere Anwesenheit von versteinerten Pflanzen- und Thierresten in denselben schließen.

Außerordentlich unvollständig wird unfere Schöpfungsurfunde durch den Umftand, daß erft ein fehr fleiner Theil der Erdoberfläche genauer geologisch untersucht ift, vorzugsweise England, Deutschland und Franfreich. Dagegen wiffen wir nur fehr Benig von den übrigen Theilen Europas, von Rugland, Spanien, Italien, ber Turfei. bier find uns nur einzelne Stellen ber Erbrinde aufgeschloffen; ber bei weitem größte Theil berfelben ift uns unbekannt. Daffelbe gilt von Nordamerita und von Oftindien. Sier find weniaftens einzelne Streden untersucht. Dagegen vom größten Theil Affens, des um= fangreichften aller Belttheile, wiffen wir faft Richts, - von Afrika, ausgenommen das Rap ber guten hoffnung und die Mittelmeerfufte, faft Richts, - von Neuholland faft Richts, von Gudamerifa nur fehr Wenig. Sie feben also, daß erft ein ganz kleines Stud, wohl faum der tausendste Theil von der gesammten Erdoberfläche grund= lich palaontologisch erforscht ift. Wir können baher wohl hoffen, bei weiterer Ausbreitung der geologischen Untersuchungen, benen namentlich die Anlage von Gifenbahnen und Bergwerken fehr gu Silfe tommen wird, noch einen großen Theil wichtiger Berfteine-

rungen aufzufinden. Gin Fingerzeig dafür ift uns durch die mertwurdigen Berfteinerungen gegeben, die man an den wenigen genauer untersuchten Bunkten von Afrika und Afien, in den Rapge= genden und am Simalang, aufgefunden hat. Gine Reihe von gang neuen und fehr eigenthumlichen Thierformen ift uns baburch befannt geworben. Freilich muffen wir andrerfeits erwägen, bag ber ausgebehnte Boden der jegigen Meere vorläufig für die palaontologi= ichen Forschungen gang unzugänglich ift, und daß wir ben größten Theil ber hier feit uralten Zeiten begrabenen Berfteinerungen ent= weder niemals oder im beften Fall erft nach Berlauf vieler Sahr= taufende werden fennen lernen, wenn durch allmähliche Sebungen der gegenwärtige Meeresboden mehr zu Tage getreten sein wird. Benn Gie bedenfen, daß die gange Erdoberflache ju ungefahr brei Fünftheilen aus Baffer und nur zu zwei Funftheilen aus Festland befteht, fo konnen Sie ermeffen, daß auch in diefer Beziehung die palaontologische Urfunde eine ungeheure Lude enthalt.

Run tommen aber noch eine Reihe von Schwierigfeiten für die Balaontologie hinzu, welche in der Natur der Organismen felbft begrundet find. Bor allen ift hier hervorzuheben, daß in der Regel nur harte und fefte Rorpertheile ber Organismen auf den Boden des Meeres und ber fußen Bemaffer gelangen und bier in Schlamm eingeschloffen und versteinert werden konnen. Es find also namentlich die Rnochen und Bahne ber Birbelthiere, die Ralfichalen ber Beichthiere, die Chitinffelete der Gliederthiere, die Ralfffelete der Sternthiere und Corallen, ferner die holzigen, festen Theile der Pflangen, die einer folden Berfteinerung fahig find. Die weichen und garten Theile dagegen, welche bei ben allermeiften Organismen ben bei weitem größten Theil des Rörpers bilden, gelangen nur fehr felten unter fo gunftigen Berhaltniffen in ben Schlamm, daß fie verfteinern, oder daß ihre äußere Form beutlich in dem erharteten Schlamme fich abbruckt. Run bebenten Sie, daß gange große Claffen von Organismen, wie 3. B. die Medujen, die nachten Mollusten, welche feine Schale haben, ein großer Theil der Gliederthiere, faft alle Burmer und felbft die

niedersten Birbelthiere gar keine sesten und harten, versteinerungsfähigen Körpertheile besitzen. Ebenso sind gerade die wichtigsten Pflanzentheile, die Blüthen, meistens so weich und zart, daß sie sich nicht in kenntlicher Form conserviren können. Bon allen diesen wichtigen Organismen werden wir naturgemäß auch gar keine versteinerten Reste zu sinden erwarten können. Ferner sind die Jugendzustände fast aller Organismen so weich und zart, daß sie gar nicht versteinerungssähig sind. Was wir also von Versteinerungen in den neptunischen Schichtenspstemen der Erdrinde vorsinden, das sind im Ganzen nur wenige Formen, und meistens nur einzelne Bruchstücke.

Sodann ift zu berudfichtigen, daß die Meerbewohner in einem viel höheren Grade Ausficht haben, ihre todten Körper in den abgela= gerten Schlammichichten verfteinert zu erhalten, als die Bewohner ber fußen Gemäffer und bes Feftlandes. Die bas Land bewohnenden Organismen fonnen in ber Regel nur dann verfteinert werden, wenn ihre Leichen zufällig ins Baffer fallen und auf dem Boden in erhartenden Schlammichichten begraben werden, was von mancherlei Bebingungen abhängig ift. Daher fann es uns nicht Bunder nehmen, daß die bei weitem größte Mehrzahl ber Berfteinerungen Organismen angehört, die im Meere lebten, und daß von den Landbewohnern verhaltnigmäßig nur fehr wenige im foffilen Buftande erhalten find. Belche Bufälligkeiten hierbei in's Spiel kommen, mag Ihnen allein ber Umftand beweisen, daß man von vielen foffilen Gaugethieren, insbesondere von faft allen Saugethieren ber Secundarzeit, weiter Nichts kennt, als den Unterkiefer. Diefer Anochen ift erstens verhält= nifmäßig fest und löft fich zweitens fehr leicht von bem tobten Cabaver, das auf dem Waffer ichwimmt, ab. Bahrend die Leiche vom Baffer fortgetrieben und zerftort wird, fällt der Unterkiefer auf den Grund bes Baffers hinab und wird hier vom Schlamm umfchloffen. Daraus erflart fich allein die merkwürdige Thatfache, daß in einer Ralfichicht des Jurafnftems bei Oxford in England, in ben Schiefern von Stonesfield, bis jest blog die Unterfiefer von gahlreichen Beutelthieren gefunden worden find, ben altesten Saugethieren, welche wir

fennen. Bon bem ganzen übrigen Körper berselben war auch nicht ein Knochen mehr vorhanden. Die Gegner der Entwickelungstheorie würden nach der bei ihnen gebräuchlichen Logik hieraus den Schluß ziehen müffen, daß der Unterkiefer der einzige Knochen im Leibe jener merkwürdigen Thiere war.

Für die kritische Würdigung der vielen unbedeutenden Zufälle, die unsere Kenntniß der Bersteinerungen in der bedeutendsten Beise beeinflussen, sind ferner auch die Fußspuren sehr lehrreich, welche sich in großer Menge in verschiedenen ausgedehnten Sandsteinlagern, z. B. in dem rothen Sandstein von Connecticut in Nordamerika, sinden. Diese Fußtritte rühren offenbar von Birbelthieren, wahrscheinlich von Reptilien her, von deren Körper selbst uns nicht die geringste Spur erhalten geblieben ist. Die Abdrücke, welche ihre Füße im Schlamm hinterlassen haben, verrathen uns allein die vormalige Eristenz von diesen uns sonst ganz unbekannten Thieren.

Belche Zufälligkeiten außerdem noch die Grenzen unferer palaontologifchen Renntniffe beftimmen, tonnen Gie baraus ermeffen, daß man von fehr vielen wichtigen Berfteinerungen nur ein einziges ober nur ein paar Eremplare kennt. Es find noch nicht zwanzig Sahre ber, feit wir mit dem unvollständigen Abbrud eines Bogels aus dem Jurafnftem befannt wurden, beffen Renntnig fur die Bhylogenie ber gangen Bogelclaffe von der allergrößten Bichtigkeit ift. Alle bisher bekannten Bogel ftellten eine fehr einformig organifirte Gruppe bar, und zeigten feine auffallenden Uebergangsbilbungen zu anderen Wirbelthierclaffen, auch nicht zu ben nächstverwandten Reptilien. Jener foffile Bogel aus dem Jura bagegen befaß feinen gewöhnlichen Bogelschwang, sondern einen Gidechsenschwang, und bestätigte badurch die aus anderen Grunden vermuthete Abstam= mung ber Bogel von den Eidechsen. Durch dieses einzige Petrefact wurde also nicht nur unsere Kenntnig von dem Alter der Bogelclaffe, sondern auch von ihrer Blutsverwandtschaft mit den Reptilien wesentlich erweitert. Eben so find unsere Renntniffe von anberen Thiergruppen oft burch bie zufällige Entbedung einer einzigen

Berfteinerung wesentlich umgestaltet worden. Da wir aber wirklich von vielen wichtigen Petrefacten nur sehr wenige Exemplare ober nur Bruchstücke kennen, so muß auch aus diesem Grunde die pa-laontologische Urkunde höchst unvollständig sein.

Eine weitere und fehr empfindliche Lude berfelben ift burch ben Umftand bedingt, daß die Bwifchenformen, welche die verschiebenen Arten verbinden, in der Regel nicht erhalten find, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil diefelben (nach bem Brincip der Divergenz des Charafters) im Rampfe um's Dafein ungunftiger geftellt waren, als die am meiften bivergirenden Barietaten, die fich aus einer und berfelben Stammform entwidelten. Die Bwifchenglieder find im Ganzen immer rafch ausgestorben und haben fich nur felten vollftandig erhalten. Die am ftartften divergirenden Formen dagegen konnten fich langere Beit hindurch als felbstftandige Arten am Leben erhalten, fich in gahlreichen Individuen ausbreiten und demnach auch leichter versteinert werden. Daburch ift jedoch nicht ausgeschloffen, daß nicht in vielen Fällen auch die verbindenden Zwischenformen der Arten fich so vollständig verfteinert erhielten, daß fie noch gegenwärtig die instematischen Balaontologen in die größte Berlegenheit verfeten und endlofe Streitigkeiten über die gang willfürlichen Grengen ber Species hervorrufen.

Ein ausgezeichnetes Beispiel der Art liefert die berühmte vielsgestaltige Süßwasserschnecke aus dem Studenthal bei Steinheim in Würtemberg, welche bald als Paludina, bald als Valvata, bald als Planordis multisormis beschrieben worden ist. Die schneesweißen Schalen dieser kleinen Schnecke setzen mehr als die Hälfte von der ganzen Masse eines tertiären Kalkhügels zusammen, und offenbaren dabei an dieser einen Localität eine solche wunderdare Formensmannichsaltigkeit, daß man die am meisten divergirenden Extreme als wenigstens zwanzig ganz verschiedene Arten beschreiben und diese sogar in vier ganz verschiedene Gattungen versetzen könnte. Aber alle diese extremen Formen sind durch so massenhafte verdindende Zwischensormen verknüpft, und diese liegen so gesehmäßig

über und neben einander, daß hilgendorf daraus auf das Klarste den Stammbaum der ganzen Formengruppe entwickeln konnte. Ebenso sinden sich bei sehr vielen anderen sossilen Arten (z. B. vielen Ammoniten, Terebrateln, Seeigeln, Seelilien u. s. w.) die verknüpsenden Zwischenformen in solcher Masse, daß sie die "fossilen Speciessträmer" zur Verzweislung bringen.

Benn Sie nun alle vorher angeführten Berhaltniffe ermagen, deren Reihe fich leicht noch vermehren ließe, fo werden Gie fich nicht darüber wundern, daß ber natürliche Schöpfungsbericht ober die Schöpfungsurfunde, wie fie durch die Berfteinerungen gebildet wird, ganz außerordentlich ludenhaft und unvollständig ift. Aber bennoch haben die wirklich gefundenen Verfteinerungen den größten Werth. Ihre Bebeutung für die natürliche Schöpfungsgeschichte ift nicht geringer als die Bedeutung, welche die berühmte Inschrift von Rosette und das Decret von Kanopus für die Bolkergeschichte, für die Archaologie und Philologie befigen. Wie es burch dieje beiden uralten Inschriften möglich murbe, die Geschichte bes alten Egyptens außerordentlich zu erweitern, und die gange Sierogluphenschrift zu entziffern, fo genugen uns in vielen Fallen einzelne Rnochen eines Thieres ober unvollständige Abdrucke einer nieberen Thier = ober Pflanzenform, um die wichtigften Anhaltspunkte für die Geschichte einer gangen Gruppe und die Erkenntnig ihres Stammbaums gu gewinnen. Ein paar kleine Backgahne, die in der Reuper-Formation der Trias gefunden murben, haben fur fich allein den ficheren Beweis geliefert, daß ichon in der Triaszeit Saugethiere eriftirten.

Bon der Unvollkommenheit des geologischen Schöpfungsberichtes sagt Darwin, in Uebereinstimmung mit Lyell, dem berühmten, kürzlich verstorbenen Geologen: "Der natürliche Schöpfungsbericht, wie ihn die Paläontologie liefert, ist eine Geschichte der Erde, unsvollständig erhalten und in wechselnden Dialecten geschrieben, wovon aber nur der letzte, bloß auf einige Theile der Erdobersläche sich beziehende Band bis auf uns gekommen ist. Doch auch von diesem Bande ist nur hie und da ein kurzes Capitel erhalten, und von jes

XV.

der Seite find nur da und dort einige Zeilen übrig. Jedes Wort der langsam wechselnden Sprache dieser Beschreibung, mehr oder weniger verschieden in der ununterbrochenen Reihenfolge der einzelenen Abschnitte, mag den anscheinend plötzlich wechselnden Lebensformen entsprechen, welche in den unmittelbar auf einander liegenden Schichten unserer weit von einander getrennten Formationen begraben liegen."

Benn Gie diefe außerordentliche Unvollständigkeit ber palaon= tologischen Urfunde sich beständig vor Augen halten, so wird es Ihnen nicht wunderbar erscheinen, daß wir noch auf jo viele un= fichere Spothefen angewiesen find, wenn wir wirklich ben Stamm= baum ber verschiedenen organischen Gruppen entwerfen wollen. Jedoch befiten wir gludlicher Beife außer den Berfteinerungen auch noch andere Urfunden für die Stammesgeschichte, welche in vielen Fällen von nicht geringerem und in den meiften fogar von viel hohe= rem Berthe find als die Betrefacten. Die bei weitem wichtigfte von diesen anderen Schöpfungsurfunden ift ohne Zweifel die On= togenie ober Reimesgeschichte, die Entwidelungsgeschichte bes organifchen Individuums (Embryologie und Metamorphologie). Diefe wiederholt uns furz in großen, marfigen Bugen bas Bild ber Formenreihe, welche die Borfahren des betreffenden Individuums von der Burzel ihres Stammes an durchlaufen haben. Indem wir diefe palaontologische Entwickelungsgeschichte ber Borfahren als Stammes= geschichte ober Phylogenie bezeichneten, fonnten wir bas wichtige biogenetische Grundgeset aussprechen: "Die Ontogenie ift eine furge und ichnelle, burch die Befete ber Bererbung und Anpaffung bedingte Biederholung ober Recapitu= lation ber Phylogenie." Indem jedes Thier und jedes Bemachs vom Beginn seiner individuellen Erifteng an eine Reihe von gang verschiedenen Formauftanden durchläuft, deutet es uns in schneller Folge und in allgemeinen Umriffen die lange und langfam wechfelnde Reihe von Formzuftanden an, welche feine Ahnen feit ben älteften Zeiten burchlaufen haben (Bergl. meine "Anthropogenie). 66)

Allerdings ift die Stigge, welche uns die Ontogenie der Organismen von ihrer Phylogenie giebt, in den meiften Fällen mehr ober weniger verwischt, und zwar um so mehr, je mehr die Anpas= fung im Laufe ber Zeit das Uebergewicht über die Bererbung erlangt hat, und je machtiger bas Gefet ber abgefürzten Bererbung und das Gefet ber wechselbezüglichen Anpaffung eingewirkt haben. Allein dadurch wird der hohe Werth nicht vermindert, welchen die wirklich tren erhaltenen Buge jener Stige befigen. Befonders für die Erfenntniß der fruheften palaontologifden Ent= widelungszuftande ift die Ontogenie von gang unichatbarem Berthe, weil gerade von den alteften Entwidelungszuftanben ber Stamme und Claffen uns gar feine verfteinerten Refte erhalten worden find und auch ichon wegen ber weichen und garten Körperbeschaffenheit derfelben nicht erhalten bleiben konnten. Reine Berfteinerung könnte uns von der unschätzbar wichtigen Thatsache berichten, welche die Ontogenie uns erzählt, daß die alteften gemeinfamen Borfahren aller verschiedenen Thier- und Bflangenarten gang einfache Bellen, gleich ben Giern waren. Reine Berfteinerung konnte uns die unendlich werthvolle, durch die Ontogenie festgestellte Thatfache beweisen, daß durch einfache Bermehrung, Gemeindebildung und Arbeitstheilung jener Bellen die unendlich mannichfaltigen Körperformen der vielzelligen Organismen entstanden. So hilft uns die Ontogenie über viele und große Luden der Palaontologie hinmeg.

Bu den unschätzbaren Schöpfungsurkunden der Palaontologie und Ontogenie gesellen sich nun drittens die nicht minder wichtigen Zeugnisse für die Blutsverwandtschaft der Organismen, welche uns die vergleichende Anatomie liefert. Wenn äußerlich sehr versichiedene Organismen in ihrem inneren Bau nahezu übereinstimmen, so können wir daraus mit Sicherheit schließen, daß diese Uebereinstimmung ihren Grund in der Vererbung, sene Ungleichheit dagegen ihren Grund in der Anpassung hat. Betrachten Sie z. B. vergleichend die Hände oder Vorderpfoten der neun verschiedenen Säugethiere, welche auf der gegenüberstehenden Tafel IV abgebildet sind, und bei



1.Mensch. 2.Gorilla. 5. Prang. 4. Hund. 5. Seehund. 6. Delphin. 7. Fledermaus 8. Maulmurf. 9. Schnabelthier.



denen das knöcherne Stelet-Gerüft im Innern der Sand und der fünf Finger fichtbar ift. Ueberall finden fich bei der verschiedenften außeren Form biefelben Anochen in berfelben Bahl, Lagerung und Berbindung wieder. Daß die Sand bes Menichen (Rig. 1) von berjenigen seiner nachsten Bermandten, bes Gorilla (Fig. 2) und des Drang (Fig. 3), fehr wenig verschieden ift, wird vielleicht fehr naturlich erfcheinen. Wenn aber auch die Borberpfote bes Sundes (Fig. 4), fowie die Bruftfloffe (die Sand) des Seehundes (Fig. 5) und bes Delphins (Fig. 6) gang benfelben mefentlichen Bau zeigt, fo wird bies ichon mehr überraschen. Und noch munderbarer wird es Ihnen vorfommen, daß auch der Flügel der Fledermaus (Fig. 7), die Grabschaufel des Maulwurfs (Fig. 8) und der Borderfuß des unvollfommenften aller Saugethiere, bes Schnabelthiers (Fig. 9) gang aus benfelben Knochen zusammengesett ift. Rur die Große und Form der Knochen ift vielfach geandert. Die Bahl und die Art ihrer Anordnung und Berbindung ift diefelbe geblieben. (Bergl. auch die Erflärung der Taf. IV im Anhang.) Es ift ganz undenkbar, daß irgend eine andere Urfache, als die gemeinschaftliche Bererbung von gemeinsamen Stammeltern diese wunderbare Somologie ober Gleichheit im wefentlichen inneren Bau bei fo verschiedener außerer Form verursacht habe. Und wenn Sie nun im Spftem von den Saugethieren weiter hinunterfteigen, und finden, daß fogar bei ben Bögeln die Flügel, bei den Reptilien und Amphibien die Vorderfüße, wesentlich in berselben Beise aus benfelben Knochen zusammengeseht find, wie die Arme des Menschen und die Borderbeine der übrigen Saugethiere, fo konnen Sie ichon baraus auf die gemeinsame Abstammung aller diefer Birbelthiere mit voller Sicherheit schließen. Der Grad ber inneren Formverwandtichaft enthüllt Ihnen hier, wie überall, ben Grad ber mahren Stammvermanbtichaft.

## Sechszehnter Vortrag.

## Stammbaum und Geschichte bes Protiftenreichs.

Specielle Durchführung der Descendenztheorie in dem natürlichen Spstem der Organismen. Construction der Stammbäume. Abstammung aller mehrzelligen Organismen von einzelligen. Abstammung der Zellen von Moneren. Begriff der organischen Stämme oder Phylen. Bahl der Stämme des Thierreichs und des Pflanzenreichs. Einheitliche oder monophyletische und vielheitliche oder polyphyletische Descendenzhypothese. Das Reich der Protisten oder Urwesen. Die Classen des Protistenreichs. Moneren. Amoeben. Geißelschwärmer oder Flagellaten. Flimmerkugeln oder Catallacten. Insusonen. Ciliaten und Acineten. Labyrinthsläuser oder Labyrinthuleen. Kieselzellen oder Diatomeen. Myzomyceten. Burzelssuser oder Rhizopoden. Bemerkungen zur allgemeinen Raturgeschichte der Protisten: ihre Lebenserscheinungen, chemische Zusammensehung und Formbildung (Individualität und Grundsorm). Phylogenie des Protistenreichs.

Meine Herren! Durch die denkende Vergleichung der individuellen und paläontologischen Entwickelung, sowie durch die vergleichende Anatomie der Organismen, durch die vergleichende Betrachtung ihrer entwickelten Formverhältnisse, gelangen wir zur Erkenntniß ihrer stufenweis verschiedenen Formverwandtschaft. Dadurch gewinnen wir aber zugleich einen Einblick in ihre wahre Stammverwandtschaft, welche nach der Descendenztheorie der eigentliche Grund der Formverwandtschaft ist. Bir gelangen also, indem wir die empirischen Resultate der Embryologie, Paläontologie und Anatomie zusammenstellen, vergleichen, und zur gegenseitigen Ergänzung benuhen, zur annähernden Erkenntniß des natürlichen Systems, welches nach unserer Ansicht der Stammbaum der Organismen ist. Allerdings bleibt unser menschliches Bissen, wie überall, so ganz besonders hier, nur Stückwerk, schon wegen der außerordentlichen Unvollständigkeit und Lückenhaftigkeit der empirischen Schöpfungsurkunden. Indessen dürsen wir uns dadurch nicht abschrecken lassen, sene höchste Aufgabe der Biologie in Angriss zu nehmen. Lassen Sie uns vielmehr sehen, wie weit es schon setzt möglich ist, trot des unvollkommenen Zustandes unserer embryologischen, paläontologischen und anatomischen Kenntnisse, eine annähernde Hypothese von dem verwandtschaftlichen Zussammenhang der Organismen aufzustellen.

Darwin giebt uns in feinen Berten auf diefe fpeciellen Fragen ber Descendenztheorie feine Antwort. Er außert nur gelegent= lich feine Bermuthung, "daß die Thiere von höchftens vier oder fünf, und die Pflanzen von eben fo vielen oder noch weniger Stammarten herrühren". Da aber auch diese wenigen Sauptformen noch Spuren von verwandtichaftlicher Berkettung zeigen, und ba felbft Pflanzen= und Thierreich durch vermittelnde Uebergangsformen ver= bunden find, fo gelangt er weiterhin zu der Annahme, "daß mahricheinlich alle organischen Befen, die jemals auf diefer Erde gelebt, von irgend einer Urform abstammen". Gleich Darwin haben auch die anderen Anhänger der Descendenztheorie dieselbe meiftens blog im Allgemeinen behandelt, und nicht den Berfuch gemacht, fie auch speciell burchzuführen, und das "natürliche Spftem" wirklich als "Stammbaum ber Organismen" zu behandeln. Benn wir daher hier diefes ichwierige Unternehmen wagen, fo muffen wir uns gang auf unfere eigenen Fuße ftellen.

Ich habe 1866 in der systematischen Einleitung zu meiner allsemeinen Entwickelungsgeschichte (im zweiten Bande der generellen Morphologie) eine Anzahl von hypothetischen Stammtafeln für die größeren Organismengruppen aufgestellt, und damit thatsächlich den ersten Versuch gemacht, die Stammbäume der Organismen in der Weise, wie es die Entwickelungstheorie erfordert, wirklich zu construiren. Dabei war ich mir der außerordentlichen Schwierigkeiten

dieser Aufgabe vollkommen bewußt. Indem ich trot aller abschreftenden Hindernisse dieselbe dennoch in Angriss nahm, beanspruchte ich weiter Richts, als den ersten Bersuch gemacht und zu weiteren und besseren Bersuchen angeregt zu haben. Die meisten Zoologen und Botaniser sind von diesem Anfang sehr wenig besriedigt gewesen, und am wenigsten natürlich in dem engen Specialgebiete, in welchem ein Zeder besonders arbeitet. Allein wenn irgendwo, so ist gewiß hier das Tadeln viel leichter als das Bessermachen. Daß discher erst so wenige Bersuche gemacht wurden, meine Stammbäume durch bessere oder überhaupt durch andere zu ersehen, beweist am besten die ungeheure Schwierigkeit der unendlich verwickelten Aufgabe. Aber gleich allen anderen wissenschaftlichen Hypothesen, welche zur Erstärung der Thatsachen dienen, werden auch meine genealogischen Harung der Thatsachen dienen, werden auch meine genealogischen Hopothesen so lange auf Berücksichtigung Anspruch machen dürsen, die durch bessere ersetzt werden.

hoffentlich wird biefer Erfat recht bald geschehen, und ich wunschte Nichts mehr, als daß mein erfter Berfuch recht viele Natur= forider anregen mochte, wenigftens auf dem engen, ihnen genau betannten Specialgebiete bes Thier- ober Pflangenreichs die genaueren Stammbaume fur einzelne Gruppen aufzuftellen. Durch gablreiche berartige Versuche wird unfere genealogische Erkenntniß im Laufe ber Beit langfam fortichreiten, und mehr und mehr ber Bollendung naber fommen, obwohl mit Bestimmtheit vorauszusehen ift, daß ein vollenbeter Stammbaum niemals wird erreicht werden. Es fehlen uns und werben uns immer fehlen die unerläglichen palantologischen Grund= lagen. Die alteften Urfunden werben uns ewig verichloffen bleiben aus ben früher bereits angeführten Urfachen. Die altesten, durch Urzeugung entstandenen Organismen, die Stammeltern aller folgenden, muffen wir uns nothwendig als Moneren benten, als einfache weiche ftructurlose Eiweigklumpchen, ohne jede bestimmte Form, ohne irgend welche harte und geformte Theile. Dieje und ihre nachften Abfomm= linge waren daber der Erhaltung im verfteinerten Zuftande burchaus nicht fabig. Ebenjo fehlt uns aber aus ben im letten Bortrage ausXVI.

führlich erörterten Gründen der bei weitem größte Theil von den zahllosen paläontologischen Documenten, die zur sicheren Durchführung der Stammesgeschichte oder Phylogenie und zur wahren Erfenntniß der organischen Stammbäume eigentlich erforderlich wären. Wenn wir daher das Wagniß ihrer hypothetischen Construction dennoch unternehmen, so sind wir vor Allem auf die Unterstützung der beiden anderen Urkundenreihen hingewiesen, welche das paläontologische Archiv in wesentlichster Weise ergänzen, der Keimesgeschichte und der vergleichenden Anatomie.

Biehen wir diefe hochft merthvollen Urfunden gehörig benfend und vergleichend zu Rathe, fo machen wir zunächst die außerordentlich bedeutungsvolle Bahrnehmung, daß die allermeiften Organismen, insbesondere alle höheren Thiere und Pflangen, aus einer Bielgahl von Bellen gufammengefest find, ihren Urfprung aber aus einem Ei nehmen, und daß biefes Gi bei ben Thieren ebenfo wie bei ben Pflangen eine einzige gang einfache Belle ift: ein Klumpchen einer Gimeifperbindung, in welchem ein anderer eimeigartiger Rorper, ber Bellfern, eingeschloffen ift. Dieje fernhaltige Belle machft und vergrößert fich. Durch Theilung bilbet fich ein Bellenhäufchen, und aus diesem entstehen durch Arbeitstheilung in der früher beschriebenen Beife die vielfach verschiedenen Formen, welche die ausgebildeten Thier- und Pflangenarten uns vor Augen führen. Diefer unendlich wichtige Borgang, welchen wir alltäglich bei ber embryologischen Entwickelung jedes thierifden und pflanglichen Individuums mit unferen Augen Schritt für Schritt unmittelbar verfolgen fonnen, und welchen wir in ber Regel durchaus nicht mit der verdienten Chrfurcht betrachten, belehrt uns ficherer und vollständiger, als alle Berfteinerungen es thun konnten, über die ursprüngliche palaontologische Entwickelung aller mehrzelligen Organismen, aller höheren Thiere und Pflanzen. Denn ba die Ontogenie ober die embryologische Entwickelung jedes einzelnen Individuums nichts weiter ift, als ein furzer Auszug der Phylogenie, eine Recapitulation der palaontologischen Entwidelung seiner Vorfahrenfette, fo fonnen wir daraus zunächft mit voller Gicherheit den eben fo

einfachen als bedeutenden Schluß ziehen, daß alle mehrzelligen Thiere und Pflangen urfprünglich von einzelligen Dr= ganismen abftammen. Die uralten primordialen Borfahren des Menichen fo aut wie aller anderen Thiere und aller aus vielen Bellen aufammengesetten Pflangen maren einfache, ifolirt lebende Bellen. Diefes unichatbare Beheimnig bes organischen Stammbaumes wird uns durch das Ei der Thiere und durch die wahre Eizelle der Pflanzen mit untruglicher Sicherheit verrathen. Benn die Wegner ber Descendengtheorie und entgegenhalten, es fei wunderbar und unbegreiflich, daß ein außerft complicirter vielzelliger Organismus aus einem einfachen einzelligen Organismus im Laufe ber Beit hervorgegangen fei, fo ent= gegnen wir einfach, daß wir diefes unglaubliche Bunder jeden Augenblid nachweisen und mit unseren Augen verfolgen konnen. Denn die Embryologie der Thiere und Pflangen führt uns in furgefter Beit benfelben Borgang greifbar vor Augen, welcher im Laufe ungeheurer Beitraume bei ber Entstehung bes gangen Stammes ftattgefunden hat.

Auf Grund der keimesgeschichtlichen Urkunden können wir also mit voller Sicherheit behaupten, daß alle mehrzelligen Organismen eben so gut wie alle einzelligen ursprünglich von einfachen Zellen abstammen; hieran würde sich sehr natürlich der Schluß reihen, daß die älteste Burzel des Thiers und Pflanzenreichs gemeinsam ist. Denn die verschiedenen uralten "Stammzellen", aus denen sich die wenigen verschiedenen Hauptgruppen oder "Stämme" (Phylen) des Thiers und Pflanzenreichs entwickelt haben, können ihre Berschiedenheit selbst erst erworden haben, und können selbst von einer gemeinsamen "Urstammzelle" abstammen. Wo kommen aber jene wenigen "Stammszellen" oder diese eine "Urstammzelle" her? Zur Beantwortung dieser genealogischen Grundfrage müssen wir auf die früher erörterte Plasstidentheorie und die Urzeugungshypothese zurückgreisen. (S. 309.)

Wie wir damals zeigten, können wir uns durch Urzeugung uns mittelbar nicht Zellen entstanden denken, sondern nur Moneren, Urwesen der denkbar einfachsten Art, gleich den noch jetzt lebenden Protamoeben, Protomyren u. s. w. (S. 167, Fig. 1). Rur solche ftructurlofe Schleimforperchen, beren ganger eiweifartiger Leib fo gleichartig in fich wie ein anorgischer Kruftall ift, und bennoch die beiden organischen Grundfunctionen der Ernahrung und Fortpflanjung vollzieht, konnten unmittelbar im Beginn ber laurentischen Beit aus anorgifcher Materie durch Autogonie entstehen. Bahrend einige Moneren auf ber ursprunglichen einfachen Bilbungsftufe verharrten, bildeten sich andere allmählich zu Zellen um, indem der innere Rern bes Eiweifleibes fich von bem außeren Bellichleim fonberte. Undererfeits bildete fich durch Differengirung der außerften Bellichleimfcicht fowohl um einfache (fernlose) Cytoben, als um nacte (aber fernhaltige) Zellen eine außere Gulle (Membran ober Schale). Durch diefe beiden Sonderungsvorgange in dem einfachen Urfchleim des Monerenleibes, durch die Bildung eines Rerns im Innern, einer Gulle an der außeren Oberflache des Blasmaforpers, entftanden aus ben ursprünglichen einfachften Entoben, ben Moneren, jene vier verschiedenen Arten von Plaftiden oder Individuen erfter Ordnung, aus benen weiterhin alle übrigen Organismen burch Differengirung und Bufammenfetung fich entwideln fonnten. Jebenfalls find bie Moneren die Urquellen alles Lebens!

Hier wird sich Ihnen nun zunächst die Frage aufdrängen: Stammen alle organischen Cytoden und Zellen, und mithin auch jene Stammzellen, welche wir vorher als die Stammeltern der wenigen großen Hauptgruppen des Thiers und Pflanzenreichs betrachtet haben, von einer einzigen ursprünglichen Monerensorm ab, oder giedt es mehrere verschiedene organische Stämme, deren jeder von einer eigenthümlichen selbstständig durch Urzeugung entstandenen Monerenart abzuleiten ist. Mit anderen Worten: Ift die ganze organische Welt gemeinsamen Ursprungs, oder verdankt sie mehrsachen Urzeugungsacten ihre Entstehung? Diese genealogische Grundfrage scheint auf den ersten Blick ein außerordentliches Gewicht zu haben. Indessen werden Sie bei näherer Betrachtung bald sehen, daß sie dasselbe nicht besitzt, vielmehr im Grunde von sehr untergeordneter Bedeutung ist.

Laffen Sie uns hier junachft ben Begriff bes organifchen Stammes feftftellen. Bir verfteben unter Stamm ober Phylum die Gefammtheit aller berjenigen Organismen, beren Abstammung von einer gemeinsamen Stammform aus anatomischen und entwickelungs= geschichtlichen Grunden nicht zweifelhaft sein kann, ober boch wenigftens in hohem Mage mahrscheinlich ift. Unsere Stämme ober Phylen fallen also wesentlich bem Begriffe nach zusammen mit jenen wenigen "großen Claffen" ober "Sauptclaffen", von benen auch Dar= win glaubt, daß eine jede nur blutsverwandte Organismen enthalt, und von denen er sowohl im Thierreich als im Pflanzenreich nur fehr wenige, in jedem Reiche etwa vier bis funf annimmt. Im Thierreich wurden biefe Stamme im Befentlichen mit jenen vier bis fieben Sauptabtheilungen zusammenfallen, welche bie Boologen feit Baer und Cuvier als "Sauptformen, Generalplane, Zweige ober Rreife" bes Thierreichs unterscheiben. (Bergl. C. 48.) Baer und Cuvier unterichieben beren nur vier, namlich 1. die Birbelthiere (Vertebrata); 2. die Bliederthiere (Articulata); 3. die Beichthiere (Mollusca) und 4. die Strahlthiere (Radiata). Gegenwärtig unterscheibet man gewöhnlich fieben, indem man ben Stamm ber Glieberthiere in die beiden Stamme ber Glieberfüßer (Arthropoda) und der Burmer (Vermes) trennt, und ebenfo ben Stamm ber Strahlthiere in die brei Stamme ber Sternthiere (Echinoderma), ber Bflangenthiere (Zoophyta) und der Urthiere (Protozoa) zerlegt. Innerhalb jedes ber fieben Stamme zeigen alle bagu gehörigen Thiere trot großer Mannichfaltigfeit ber außeren Form bennoch im inneren Bau fo zahlreiche und wichtige gemeinsame Grundzuge, bag wir an ihrer Stammverwandtichaft faum zweifeln tonnen. Daffelbe gilt auch von den fechs großen Sauptclaffen, welche die neuere Botanit im Bflanzenreiche unterscheibet, nämlich 1. die Blumenpflanzen (Phanerogamae); 2. bie Farne (Filicinae); 3. bie Mofe (Muscinae); 4. die Flechten (Lichenes); 5. die Pilze (Fungi) und 6. die Tange (Algae). Die letten brei Gruppen zeigen felbft wiederum unter fich fo nabe Beziehungen, daß man fie als Thalluspflangen (Thallophyta) den drei ersten Hauptclassen gegenüber stellen, und somit die Zahl der Phylen oder Hauptgruppen des Pslanzenreichs auf vier beschränken könnte. Auch Mose und Farne könnte man als Brosthalluspflanzen (Prothallota) zusammenfassen und dadurch die Zahl der Pslanzenstämme auf drei erniedrigen: Blumenpflanzen, Prothalluspflanzen und Thalluspflanzen.

Run sprechen aber gewichtige Thatsachen der Anatomie und der Entwickelungsgeschichte sowohl im Thierreich als im Pflanzenreich für die Vermuthung, daß auch diese wenigen Hauptclassen oder Stämme noch an ihrer Wurzel zusammenhängen, d. h. daß ihre niedersten und ältesten Stammformen unter sich wiederum stammverwandt oder wenigstens nicht zu unterscheiden sind. Man kann auch noch einen Schritt weiter gehen und mit Darwin annehmen, daß die beiden Stammbäume des Thiers und Pflanzenreichs an ihrer tiefsten Wurzel zusammenhängen, daß auch die niedersten und ältesten Thiere und Pflanzen von einem einzigen gemeinsamen Urwesen abstammen. Natürlich könnte nach unserer Ansicht dieser gemeinsame Urorganismus nur ein durch Urzeugung entstandenes Moner sein.

Borsichtiger werben wir vorläufig jedenfalls versahren, wenn wir diesen letten Schritt noch vermeiden, und wahre Stammverwandtschaft nur innerhalb jedes Stammes oder Phylum annehmen, wo sie durch die Thatsachen der vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Basläontologie ziemlich sicher gestellt wird. Aber schon jetzt können wir bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß zwei verschiedene Grundsformen der genealogischen Hypothesen möglich sind, und daß alle verschiedenen Untersuchungen der Descendenztheorie über den Ursprung der organischen Formengruppen sich künstig entweder mehr in der einen oder mehr in der andern von diesen beiden Richtungen bewegen wersden. Die einheitliche (einstämmige oder monophyletische) Abstammungshypothese wird bestrebt sein, den ersten Ursprung sowohl aller einzelnen Organismengruppen als auch der Gesammtheit derselben auf eine einzige gemeinsame, durch Urzeugung entstandene Monerenart zurückzusühren (S. 398). Die vielheitliche (viels

ftammige ober polyphyletische) Descendenzhypothese bagegen wird annehmen, daß mehrere verschiedene Monerenarten burch Urzeugung entstanden find, und daß diese mehreren verschiedenen Saupt= claffen (Stammen oder Phylen) ben Urfprung gegeben haben (S. 399). Im Grunde ift ber icheinbar fehr bedeutende Begenfat zwischen diefen beiden Spothesen von fehr geringer Bichtigkeit. Diese beiden, fomohl die einheitliche ober monophyletische, als die vielheitliche oder polyphyletifche Descendenzhypothese, muffen nothwendig auf Moneren als auf die altefte Burgel des einen ober der vielen organischen Stamme zurudgeben. Da aber ber gange Rorper aller Moneren nur aus einer einfachen, structurlosen und formlosen Maffe, einer eiweißartigen Rohlenftoffverbindung befteht, jo konnen die Unterschiede der verschiebenen Moneren nur chemischer Natur fein und nur in einer verschiedenen atomistischen Zusammensetzung jener schleimartigen Giweißverbindung beftehen. Diefe feinen und verwickelten Mijchungsverichiebenheiten der unendlich mannichfaltig zusammengesetzen Eiweißverbindungen find aber vorläufig für die roben und groben Ertenntnißmittel bes Menschen gar nicht erkennbar, und baher auch für unsere vorliegende Aufgabe junachft von weiter feinem Intereffe.

Die Frage von dem einheitlichen oder vielheitlichen Ursprung wird sich auch innerhalb jedes einzelnen Stammes immer wiederholen, wo es sich um den Ursprung einer kleineren oder größeren Gruppe handelt. Im Pflanzenreiche z. B. werden die einen Botaniker mehr geneigt sein, die sämmtlichen Blumenpflanzen von einer einzigen Farnform abzuleiten, während die andern die Vorstellung vorziehen werden, daß mehrere verschiedene Phanerogamengruppen aus mehreren verschiedenen Farngruppen hervorgegangen sind. Ebenso werden im Thierreiche die einen Zoologen mehr zu Gunsten der Annahme sein, daß sämmtliche placentale Säugethiere von einer einzigen Beutelthierform abstammen, die andern dagegen mehr zu Gunsten der entgegenzgeseten Annahme, daß mehrere verschiedene Gruppen von Placentalthieren aus mehreren verschiedenen Beutelthiergruppen hervorgegangen sind. Was das Menschengeschlecht selbst betrifft, so werden die Einen

den Urfprung deffelben aus einer einzigen Affenform vorziehen, mahrend die Andern fich mehr zu der Vorftellung neigen werden, daß mehrere verschiedene Menschenarten unabhangig von einander ausmehreren verichiedenen Affenarten entstanden find. Dhue uns hier icon bestimmt fur die eine ober die andere Auffaffung auszusprechen, wollen wir bennoch die Bemerfung nicht unterdrücken, daß im Allgemeinen für die höchften und höheren Formengruppen die ein = ftammigen ober monophyletifden Defcenbenghupothefen mehr innere Bahricheinlichfeit befigen, dagegen für die nie beren und niederften Abtheilungen die vielftammigen ober poly= phyletifden Abftammungshypothefen. Der fruher erorterte dorologifde Sat von bem einfachen "Schopfungsmittelpuntte" ober ber einzigen Urheimath ber meiften Species führt zu ber Annahme, baß auch die Stammform einer jeden größeren und fleineren naturlichen Gruppe nur einmal im Laufe ber Zeit und nur an einem Orte ber Erbe entstanden ift. Für alle einigermaßen differenzirten und höher entwickelten Claffen und Claffen-Gruppen bes Thier- und Bflanzenreichs barf man biefe einfache Stammeswurzel, biefen monophpletischen Ursprung als gesichert annehmen (vergl. S. 313). Für die einfachen Organismen niederften Ranges gilt dies aber nicht. Bielmehr wird wahrscheinlich die entwidelte Descendenztheorie ber Rufunft den polyphyletischen Ursprung für viele niedere und unvollfommene Gruppen ber beiben organischen Reiche nachweisen (Bergl. meinen Auffat über "Einstämmigen und vielstämmigen Ursprung" im "Kosmos" Bd. IV, 1879).

Immerhin kann man vorläufig (— als heuristische Hypothese! —) für das Thierreich einerseits, für das Pflanzenreich andererseits eine einstämmige oder monophyletische Descendenz annehmen. hiernach würden also die oben genannten sieben Stämme oder Phylen des Thierreichs an ihrer untersten Burzel zusammenhängen, und ebenso die erwähnten drei die sechs Hauptelassen oder Phylen des Pflanzenreichs von einer gemeinsamen ältesten Stammform abzuleiten sein. Wie der Zusammenhang dieser Stämme zu denken ist,

werde ich in den nächsten Borträgen erläutern. Zunächst aber müssen wir uns hier noch mit einer sehr merkwürdigen Gruppe von Organismen beschäftigen, welche weder in den Stammbaum des Pflanzenreichs, noch in den Stammbaum des Thierreichs ohne fünstlichen Zwang eingereiht werden können. Diese interessanten und wichtigen Organismen sind die Urwesen, Zellinge oder Protisten.

Sammtliche Organismen, welche wir als Protiften zusammenfaffen, zeigen in der außeren Form, im inneren Ban und in den Lebensericheinungen entweder einen fo einfachen indifferenten Charafter ober eine fo merkwürdige Mifchung von thierischen und pflanz= lichen Eigenschaften, daß fie mit flarem Rechte weder bem Thierreiche, noch dem Pflangenreiche zugetheilt werden fonnen, und daß feit mehr als zwanzig Jahren ein endloser und fruchtlofer Streit darüber geführt wird, ob fie in jenes ober in biefes einzuordnen seien. Die meisten Protisten ober Urwesen find von fo geringer Große, daß man fie mit blogem Ange gar nicht mahrnehmen fann. Daher ift die Mehrzahl berfelben erft im Laufe ber letten fünfzig Jahre befannt geworben, feit man mit Gulfe ber verbefferten und allgemein verbreiteten Difroftope biefe winzigen Organismen häufiger beobachtete und genauer untersuchte. Aber sobald man badurch naber mit ihnen vertraut wurde, erhoben fich auch alsbald unaufhörliche Streitigkeiten über ihre eigentliche Natur und ihre Stellung im naturlichen Sufteme ber Organismen. Biele von diefen zweifelhaften Urwefen wurden von den Botanifern für Thiere, von den Zoologen für Pflanzen erklärt; es wollte fie feiner von Beiben haben. Andere wurden umgekehrt fowohl von den Botanikern für Pflanzen, als von den Zoologen fur Thiere erklart; Jeber wollte fie haben.

Diese Widersprüche find nicht etwa durch unsere unvollkommene Kenntniß der Protisten, sondern wirklich durch die Natur dieser Besen bedingt. Die meisten Protisten bleiben zeitlebens einfache Zellen; da nun die organische Zelle das gemeinsame Grundelement sowohl für den vielzelligen Pflanzenkörper wie für den vielzelligen Thierkörper ist, da jener sowohl wie dieser ursprüng-

lich nur aus einer Belle, ber Eizelle, entfteht, fo folgt aus ber einzelligen Beichaffenheit ber Protiften Richts für ihre Stammwermandtichaft. Außerdem zeigen die meiften Protiften eine fo bunte Bermijdung von thierifden und pflangliden Belldgarafteren, daß es lediglich der Billfur des einzelnen Beobachters überlaffen bleibt, ob er fie bem Thier- ober Pflangenreich einreihen will. Je nachbem er diefe beiden Reiche befinirt, je nachdem er diefen oder jenen Charafter als beftimmend für die Thiernatur oder für die Pflanzennatur anfieht, wird er die einzelnen Protiftenclaffen bald dem Thierreiche, bald dem Pflangenreiche gutheilen. Diefe inftematifche Schwierigkeit ift aber badurch ju einem gang unauflöslichen Knoten geworden, daß alle neueren Untersuchungen über die niederften Organismen die bisher angenommene icharfe Grenze zwischen Thier- und Pflanzenreich überhaupt völlig verwischt oder wenigstens dergestalt gerftort haben, daß ihre Biederherstellung nur mittelft einer gang fünftlichen Definition beider Reiche möglich ift. Aber auch in diese Definition wollen viele Protiften burch= aus nicht hineinpaffen.

Mus biefen und vielen andern Grunden ift es jedenfalls, wenigftens vorläufig, das Befte, die zweifelhaften Zwitterwefen sowohl aus dem Thierreiche als aus dem Pflanzenreiche auszuweisen, und in einem zwischen beiben mitten innestehenden dritten organischen Reiche zu vereinigen. Diefes vermittelnde Zwischenreich habe ich als Reich ber Bellinge ober Urmefen (Protista) in meiner allgemeinen Anatomie (im erften Bande ber generellen Morphologie Band I S. 191-238) ausführlich begründet. In meiner Monographie ber Moneren '5) und in meiner popularen Schrift über "bas Protiftenreich" 41) habe ich später daffelbe in etwas veränderter Begrenzung und in schärferer Definition erläutert. Als felbstftandige Claffen bes Protiftenreichs fann man gegenwärtig bie 12-13 Claffen ansehen, welche in nach= ftebender Tabelle (S. 377) aufgeführt find. Diefe laffen fich wieder in vier größeren Gruppen oder Hauptelaffen zusammenfaffen, näm= lich: 1. die Moneren, 2. die Bacillarien, 3. die Infusorien, und 4. die Rhizopoden.

Bahrscheinlich wird die Angahl der Protiften durch die fortschreitenden Untersuchungen über die Naturgeschichte ber einfachsten Lebens= formen, die erft feit furger Beit mit größerem Gifer betrieben werden, in Butunft noch beträchtlich vermehrt werden. Mit den meiften ber genannten Claffen ift man erft in ben letten zwanzig Sahren genauer bekannt geworden. Die höchft intereffanten Moneren und Labyrinthuleen, sowie die Catallacten, find sogar erft vor wenigen Sahren überhaupt entdeckt worden; und der fabelhafte Formenreichthum der Radiolarien, die die tiefften Meeres-Abgrunde bevolkern, ift uns erft durch die wundervollen Entdedungen der Challenger-Expedition erichloffen worden. Bahricheinlich find auch fehr zahlreiche Protiftengruppen in früheren Perioden ausgeftorben, ohne uns bei ihrer größtentheils fehr weichen Körperbeschaffenheit fosfile Reste hinterlaffen zu haben. Einen fehr beträchtlichen Zuwachs wurde unfer Protistenreich erhalten, wenn wir auch die große Gruppe ber einzelligen Pflangen (Siphoneen, Desmidiaceen u. f. w.), fowie die formenreiche Claffe der Bilge (Fungi) an daffelbe annectiren wollten. In der That weichen die Bilge durch so wichtige Eigenthumlichkeiten von den echten Pflanzen ab, daß man fie schon mehrmals von diesen letteren ganz hat trennen wollen. Nur provisorisch laffen wir fie hier im Pflanzenreich fteben.

Der Stammbaum des Protistenreichs ist noch in das tiefste Dunkel gehüllt. Die eigenthümliche Berbindung von thierischen und pflanzlichen Eigenschaften, der indisserscheinungen, dabei andrerseits eine Anzahl von wichtigen, ganz eigenthümlichen Merkmalen, welche die meisten der genannten Classen scharft von den anderen trennen, vereiteln vorläusig noch jeden Bersuch, ihre Blutsverwandtschaft unter einander, oder mit den niedersten Thieren einerseits, mit den niedersten Pflanzen andrerseits, bestimmter zu erkennen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die genannten und noch viele andere uns unbekannte Protistenclassen ganz selbstständige organische Stämme oder Phylen darstellen, deren jeder sich aus einem, vielleicht sogar aus mehreren, durch Urzeugung entstandenen Moneren unabhängig entwickelt hat.

Syftematifche Ueberficht

über die größeren und fleineren Gruppen des Protistenreichs.

| hauptelassen des | Classen           | Ordnungen<br>der                                                                                            | Ein Gallungs<br>name                                                               |  |  |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Protiftenreichs. | Protiftenreichs.  | Protiftenclaffen.                                                                                           | als Beifpiel.                                                                      |  |  |
| I. Monera        | 1. Monera         | 1. Lobomonera 2. Rhizomonera 3. Tachymonera                                                                 | Protamoeba<br>Protomyxa<br>Bacterium                                               |  |  |
| II. Bacillariae  | 2. Diatomeae      | 4. Naviculatae 5. Echinellatae 6. Lacernatae                                                                | Navicula<br>Cocconema<br>Frustulia                                                 |  |  |
|                  | 3. Labyrinthuleae | 7. Labyrinthuleae                                                                                           | Labyrinthula                                                                       |  |  |
|                  | 4. Flagellata     | 8. Nudoflagellatae 9. Thecoflagellatae 10. Cilioflagellatae 11. Cystoflagellatae                            | Euglena<br>Dinobryum<br>Peridinium<br>Noctiluca                                    |  |  |
|                  | 5. Catallacta     | 12. Catallacta                                                                                              | Magosphaera                                                                        |  |  |
| III. Infusoria   | 6. Ciliata        | 13. Holotricha<br>14. Heterotricha<br>15. Hypotricha<br>16. Peritricha                                      | Paramaecium<br>Stentor<br>Euplotes<br>Vorticella                                   |  |  |
|                  | 7. Acinetae       | 17. Monacinetae<br>18. Synacinetae                                                                          | Podophrya<br>Dendrosoma                                                            |  |  |
|                  | 8. Gregarinae     | 19. Monocystida<br>20. Polycystida                                                                          | Monocystis<br>Didymophyes                                                          |  |  |
|                  | 9. Lobosa         | 21. Gymnolobosa<br>22. Thecolobosa                                                                          | Amoeba<br>Arcella                                                                  |  |  |
|                  | 10. Myxomycetes   | 23. Physareae<br>24. Stemoniteae<br>25. Trichiaceae<br>26. Lycogaleae                                       | Aethalium<br>Stemonitis<br>Trichia<br>Lycogala                                     |  |  |
| IV Phlamala      | 11. Thalamophora  | 27. Monostegia<br>28. Polystegia<br>29. Monothalamia<br>30. Polythalamia                                    | Gromia<br>Miliola<br>Lagena<br>Polystomella                                        |  |  |
| IV. Rhizopoda    | 12. Heliozoa      | 31. Aphrothoraca 32. Chalarothoraca 33. Desmothoraca                                                        | Actinophrys<br>Acanthocystis<br>Hedriocystis                                       |  |  |
|                  | 13. Radiolaria    | 34. Colloideae 35. Sphaeroideae 36. Discoideae 37. Cyrtoideae 38. Cricoideae 39. Solenariae 40. Acanthariae | Thalassicolla Haliomma Euchitonia Lithocampe Petalospyris Aulosphaera Acanthometra |  |  |

Will man dieser vielstämmigen oder polyphyletischen Descendenzhypothese nicht beipflichten, und zieht man die einstämmige oder monophyletische Annahme von der Blutsverwandtschaft aller Organismen vor, so wird man die verschiedenen Protistenclassen als niedere Burzelschößlinge zu betrachten haben, aus derselben einsachen Monerenwurzel heraussprossend, aus welcher die beiden mächtigen und vielverzweigten Stammbäume einerseits des Thierreichs, andrerseits des Pflanzenseichs entstanden sind. (Vergl. S. 398 und 399.) Bevor wir auf diese schwierige Frage näher eingehen, wird es wohl passend sein, noch Einiges über den Inhalt der vorstehend angeführten Protistensclassen und ihre allgemeine Naturgeschichte vorauszuschicken.

Auf der tiefsten Stufe des Protistenreiches, wie der organischen Welt überhaupt, stehen die schon mehrsach besprochenen Moneren oder "Urlinge" (Monera), die höchst merkwürdigen "Organismen ohne Organe" (Fig. 8). Sowohl auf allen Entwickelungsstufen



Fig. 8. Protamoeba primitiva, ein Moner des fußen Baffers, start vergrößert. A. Das gange Moner mit seinen formwechselnden Fortfagen. B. Daffelbe beginnt sich in zwei Galften zu theilen. C. Die Trennung der beiden Galften ift vollftandig geworden und jede ftellt nun ein selbstftandiges Individuum dar.

wie in völlig entwickeltem Zustande, besteht ihr Leib bloß aus einem einfachen Stücken "Urschleim", Sarcode oder Plasson. Insbesondere sehlt constant der Kern, welcher in allen echten Zellen sich sindet. Durch die vollkommene Gleichartigkeit ihrer ganzen eiweißartigen Körpermasse, durch den völligen Mangel einer Zusammensehung aus ungleichartigen Theilchen schließen sich, rein morphologisch betrachtet, die Moneren näher an die Anorgane als an die Organismen an. Sie vermitteln offendar den Uebergang zwischen anorgischer und ors

ganischer Körperwelt, wie ihn die Hypothese der Urzeugung annimmt (vergl. oben S. 305). Die Formen und die Lebenserscheinungen der jeht noch lebenden Moneren (Protamosda, Protogenes, Protomyxa etc.) habe ich in meiner "Monographie der Moneren" 15) aussführlich beschrieben und abgebildet, auch das Wichtigste davon kurz im achten Bortrage angeführt (S. 164—167). Daher wiederhole ich hier nur als Beispiel die Abbildung der süßwasserbewohnenden Protamosda (Fig. 8). Die Lebensgeschichte der orangerothen Protomyxa aurantiaca, welche ich auf der canarischen Insel Lanzerote beobachtet habe, ist auf Tasel I (S. 168) abgebildet (vergl. die Erstlärung derselben im Anhang). Außerdem füge ich hier noch die Abbildung einer Form des Bathybius hinzu, jenes merkwürdigen von Huxley entdeckten Moneres, das in Gestalt von nackten Protoplasma-Klumpen und Schleimnehen die größten Meerestiesen bewohnt (S. 165). Zwar ist die Erissenz des Bathybius neuerdings mehrsach



Fig. 9. Bathybius Haeckelii, das "Urschleim-Besen" der größten Meerestiesen. Die Figur zeigt in starker Bergrößerung bloß jene Form des Bathybius, welche ein nadtes Protoplasma-Repwerk darsiellt, ohne die Diskolithen und Chatholithen, welche in anderen Formen desselben Moneres gefunden werden, und welche wahrscheinlich als Aussicheidungs-Producte besselben anzusehen sind.

bestritten, indessen keineswegs bestimmt widerlegt worden. (Bergl. meinen Aufsatz über "Bathybius und die Moneren" im ersten Bande des "Kosmos" und im "Protistenreich", 1878). Wahrscheinlich geshören zu den Moneren auch die berühmten Bacterien oder Bisbrionen, äußerst kleine, lebhaft bewegliche, kernlose Protisten, welche als die Ursache vieler ansteckenden Krankheiten (z. B. Milzbrand) betrachtet und meist zu den Pilzen gerechnet werden.

Als zweite Claffe bes Protiftenreichs betrachten wir die Lobofen ober Amoebinen (Lobosa), welche wegen ihrer einfachen und indifferenten Bellen-Natur von besonderem Intereffe find. Es gehören hierher die nacten Amoeben (Gymnolobosa) und die beichalten Arcellen (Thecolobosa). Die gewöhnlichen Amoeben find der Typus der einfachen, fernhaltigen, aber noch formlofen Belle. Bang ahnliche, nadte, fernhaltige Bellen fommen überall im Anfange ber Entwidelung sowohl bei echten Pflanzen, als bei echten Thieren vor. Die Fortpflanzungszellen g. B. von vielen Algen (Sporen und Gier) eriftiren langere ober fürzere Zeit im Baffer in Form von nadten, fernhaltigen Bellen, die von einfachen Amoeben und von ben nachten Giern mancher Thiere (g. B. ber Schwämme, Siphonophoren und Medufen) geradezu nicht zu unterscheiben find. (Bergl. die Abbildung vom nachten Gi des Blafentangs im XVII. Bortrag.) Eigentlich ift jede nachte einfache Belle, gleichviel ob fie aus dem Thier- oder Pflanzenkörper kommt, von einer felbstftändigen Amoebe nicht wesentlich verschieden. Denn diese lettere ift selbft Richts weiter als eine einfache Urzelle, ein nachtes Klumpchen von Zellschleim ober Protoplasma, welches einen Rern ober Rucleus enthalt. Busammenziehungsfähigkeit ober Contractilität diefes Protoplasma aber, welche die freie Amoebe im Ausstrecken und Ginziehen formwechselnder Fortfate zeigt, ift eine allgemeine Lebenseigenschaft bes organischen Plaffon eben sowohl in den thierischen wie in den pflanzlichen Plaftiben. Benn eine frei bewegliche, ihre Form beftanbig ändernde Amoebe in den Ruhezustand übergeht, so zieht fie fich fugelig aufammen und umgiebt fich mit einer ausgeschwitten Membran. Dann ift fie ber Form nach eben fo wenig von einem thierischen Ei als von einer einfachen fugeligen Pflanzenzelle zu unterscheiben (Fig. 10 A).

Nachte kernhaltige Zellen, gleich den in Fig. 10 B abgebildeten, welche in beständigem Bechsel formlose fingerähnliche Fortsähe ausstrecken und wieder einziehen, und welche man deshalb als Amoeben bezeichnet, finden sich vielfach und sehr weit verbreitet im süßen Basser und im Meere, ja sogar auf dem Lande friechend vor. Dieselben

nehmen ihre Nahrung in derselben Weise auf, wie es früher (S. 166) von den Protamoeben beschrieben wurde. Bisweilen kann man ihre Fortpflanzung durch Theilung (Fig. 10 C, D) beobachten, die ich be-



Fig. 10. Amoeba sphaerococcus (eine Amoebenform des füßen Wassers ohne contractile Blase) start vergrößert. A. Die eingekapselte Amoebe im Ruhezustand, bestehend aus einem kugeligen Plasmaklumpen (c), welcher einen Kern (b) nebst Kernkörperchen (a) einschließt. Die einsache Zelle ist von einer Cyste oder Zellensmembran (d) umschlossen. B. Die freie Amoebe, welche die Cyste oder Zellsaut gesprengt und verlassen hat. C. Dieselbe beginnt sich zu theilen, indem ihr Kern in zwei Kerne zerfällt und der Zellschleim zwischen beiden sich einschnürt. D. Die Theilung ist vollendet, indem auch das Protoplasma vollständig in zwei hälften zerfallen ist (Da und Db).

reits in einem früheren Vortrage Ihnen geschildert habe (S. 169). Biele von diefen formlofen Amoeben find neuerdings als jugendliche Entwickelungszuftande von anderen Protiften (namentlich den Myromyceten) ober als abgelofte Bellen von niederen Thieren und Pflangen erfannt worden. Die farblosen Blutzellen der Thiere, g. B. auch die im menschlichen Blute, find von Amoeben nicht zu unterscheiben. Sie tonnen gleich diefen fefte Rorperchen in ihr Inneres aufnehmen, wie ich zuerft 1859 durch Fütterung derfelben mit feinzertheilten Farbstoffen nachgewiesen habe. Andere Amoeben dagegen (wie die in Fig. 12 abgebilbeten) icheinen felbftftanbige "gute Species" ju fein, indem fie fich viele Generationen hindurch unverändert fortpflanzen. Außer ben eigentlichen ober nachten Amoeben (Gymnolobosae), finden wir weitverbreitet, befonders im fugen Baffer, auch beichalte Amoeben (Thecolobosae), beren nachter Protoplasmaleib theil weis durch eine fefte Schale (Arcella) oder felbft burch ein aus Steinchen zusammengeflebtes Behäuse (Difflugia) geschütt ift.

Obgleich diese Schale mannichfaltige und zierliche Formen annimmt, entspricht dennoch ihr lebendiger Inhalt nur einer einzigen einfachen Zelle, die sich wie eine nackte Amoebe verhält.

Die einfachen nachten Amoeben find für die gesammte Biologie, und insbesondere für die Stammesgeschichte, nachft ben Moneren die wichtigften von allen Organismen. Denn offenbar entstanden biefe einfachften einzelligen Befen ursprunglich aus einfachen Doneren (Protamoeba) badurch, baß ber erfte wichtige Sonderungs= vorgang in ihrem homogenen Schleimforper ober Plaffon ftattfand, nämlich die Differengirung bes inneren Rerns von bem um= gebenden Protoplasma. Dadurch war der große Fortschritt von einer einfachen (fernlosen) Entobe zu einer echten (fernhaltigen) Belle geschehen (vergl. Fig. 8 A und Fig. 10 B). Indem einige von diesen Bellen fich frühzeitig durch Ausschwitzung einer erftarrenden Membran abkapfelten, bildeten fie die erften Pflanzenzellen, während andere, nacht bleibende, sich zu den ersten Thierzellen entwideln konnten. In der Anwesenheit oder dem Mangel einer umhüllenden ftarren Membran liegt der wichtigfte, obwohl keineswegs durchgreifende Formunterichied der pflanglichen und der thierischen Bellen. Indem die Pflanzenzellen fich ichon fruhzeitig burch Ginfchließung in ihre ftarre, bide und fefte Celluloje-Schale abkapfeln, (gleich der ruhenden Amoebe, Fig. 10A) bleiben fie felbftftandiger und ben Ginfluffen ber Außenwelt weniger zuganglich, als bie weiden, meiftens nachten ober nur von einer dunnen und biegfamen Saut umhüllten Thierzellen. Daber vermogen aber auch die ersteren nicht fo wie die letteren zur Bilbung hoherer, gusammengesetter Gewebstheile, g. B. Rervenfafern, Mustelfafern zufammenzutreten. Bugleich wird fich bei den altesten einzelligen Organismen schon frühzeitig der wichtigfte Unterschied in der thierischen und pflanglichen Nahrungsaufnahme ausgebildet haben. Die alteften einzelligen Thiere konnten als nachte Bellen, fo gut wie die freien Amoeben (Fig. 10 B) und die farblofen Blutzellen, fefte Rörperchen in das Innere ihres weichen Leibes aufnehmen, mahrend die alteften einzelligen Pflanzen, durch ihre Membran abgekapselt, hierzu nicht mehr fähig waren und bloß flüssige Nahrung (mittelst Dissusson) durch dieselbe durchtreten lassen konnten.

Auf die lettere Beife nahren fich auch die fonderbaren Gre= garinen (Gregarinae. Das find einzellige, ziemlich große Brotiften, welche ichmarogend im Darme und in der Leibeshöhle vieler Thiere leben, fich wurmähnlich bewegen und zusammenziehen, und früher irrthumlich zu ben Burmern geftellt murben. Bon ben Amoeben unterscheiben fich die Gregarinen durch den Mangel der veranderlichen Fortfate und burch eine bide ftructurlofe Gulle ober Membran, die ihren Bellenleib umichließt. Man fann fie als Amoeben auffaffen, welche fich an parafitische Lebensweise gewöhnt und in Folge beffen mit einer ausgeschwitten Gulle umgeben haben. Bald bleiben die Gregarinen einfache Bellen, bald legen fie fich zu Retten von zwei oder brei Bellen an einander. Bei ber Fortpflanzung ziehen fie fich kugelig zusammen, der Kern loft fich im Protoplasma auf und letteres zerfällt in zahlreiche kleine Rügelchen. Diefe umgeben fich mit fpinbelformigen Gullen und werben fo gu fogenannten Pforospermien (ober Pfeudo-Navicellen). Später fclupft aus der Hulle ein kleines Moner heraus, welches fich durch Neubildung eines Rerns in eine Amoebe verwandelt. Indem lettere wachft und fich mit einer Gulle umgiebt, wird fie zur Gregarine.

Als eine vierte Protisten-Classe schließen sich hier die Geißelsschwärmer oder Geißler an (Flagollata, Fig. 11). Gleich den Lobosen sind sie interessant durch ihre indisserente Natur und ihren neutralen Charafter, so daß sie von den Boologen meistens für einzellige Thiere, von den Botanikern für einzellige Pflanzen erklärt werden. In der That zeigen sie gleich nahe und wichtige Beziehungen zum Pflanzenreich wie zum Thierreich. Einige Flagellaten sind von den frei beweglichen Jugendzuständen echter Pflanzen, namentlich den Schwärmsporen vieler Tange, nicht zu unterscheiden, während andere sich scheinbar den echten Thieren anschließen. In Wirklichkeit sind sie neutrale Protisten und stehen den bewimperten

Infusorien (Ciliata) sehr nahe. Die Beißelschwärmer find einfache Bellen, welche entweder einzeln (Fig. 11) oder zu Colonien vereinigt



Fig. 11. Gin einzelner Beifelschwarmer (Englena striata) ftart vergrößert. Dben ift die fadenformige ichwingende Beifel fichtbar, in der Mitte der runde Bellenfern mit feinem Kernforperchen.

im süßen und salzigen Wasser leben. Ihr charakteristischer Körpertheil ist ein sehr beweglicher, einsacher ober mehrfacher, peitschenförmiger Anhang (Geißel ober Flagellum), mittelst bessen sie lebhaft im Wasser umberschwärmen. Die rothen ober grünen Euglenen und Astasien färben burch ihre ungeheuren Mengen im Frühziahr oft plöglich das Wasser roth ober grün. Die Classezerfällt in vier Ordnungen. Die erste Ordnung, die

Nacktgeißler (Nudislagellata), wozu die Euglenen (Fig. 11) gehören, besitzen einen nackten Zellenleib, wogegen derselbe bei den Panzergeißlern (Thecoslagellata) von einer Hülle umgeben ist. Die kieselsschaligen Peridinien oder Wimpergeißler (Cilioslagellata) besitzen außerdem noch einen besonderen Wimperring. Die größten und eigenthümlichsten Formen sind aber die Meerleuchten oder Blasengeißler (Cystoslagellata), welche im Dunkeln Licht außstrahlen und oft in solcher Masse austreten, daß die Meeresobersläche meilenweit leuchtet. Eine von diesen Meeresleuchten (Leptodiseus medusoides) ahmt Form und Bewegungen einer wahren Meduse nach und ist trozbem nur eine einsache schrimförmige Zelle.

Eine sehr merkwürdige neue Protistensorm, welche ich Flimmerkugel (Magosphaera) genannt habe, ist im September 1869 von mir an der norwegischen Küste entdeckt und in meinen biologischen Studien is) eingehend geschildert worden (S. 137, Taf. V). Bei der Insel Gis-De in der Nähe von Bergen sing ich an der Oberstäche des Meeres schwimmende äußerst zierliche kleine Kugeln (Fig. 12), zusammengesetzt aus einer Anzahl von (ungefähr 30—40) wimpernden dirnsörmigen Zellen, die mit ihren spisigen Enden strah-

lenartig im Mittelpunkt der Rugel vereinigt waren. Nach einiger Zeit löste sich die Rugel auf. Die einzelnen Zellen schwammen



Fig. 12. Die norwegische Flimmerkugel (Magosphaera planula) mittelst ihres Flimmerkleides umberschwimmend, von der Oberfläche gesehen.

selbstständig im Wasser umber, ähnlich gewissen bewimperten Infusorien oder Ciliaten. Die Zellen senkten sich nachher zu Boden, zogen ihre Wimperhaare in den Leib zurück und gingen allmählich in die Form einer

friechenden Amoebe über (ähnlich Fig. 10 B). Die letztere kapselte sich später ein (wie in Fig. 10 A) und zersiel dann durch fortgesetzte Zweitheilung in eine große Anzahl von Zellen (ganz wie bei der Eisurchung, Fig. 6, S. 266). Die Zellen bedeckten sich mit Flimmerhärchen, durchbrachen die Kapselhülle und schwammen nun wieder in der Form einer wimpernden Kugel umher (Fig. 12). Offensbar läßt sich dieser wunderbare Organismüs, der bald als einsache Amoebe, bald als einzelne bewimperte Zelle, bald als vielzellige Wimperkugel erscheint, in keiner der anderen Protistenclassen untersbringen und muß als Repräsentant einer neuen selbstständigen Gruppe angesehen werden. Da dieselbe zwischen mehreren Protisten in der Mitte steht und dieselben mit einander verknüpft, kann sie den Ramen der Vermittler oder Catallacten führen.

Die bisher besprochenen Protistenclassen, namentlich die Lobosen und Flagellaten, werden häufig zu jener großen Abtheilung von niederen Organismen gestellt, die man früher als Insusion sthierchen (Insusoria) zusammenfaßte. Man vereinigte darin viel verschiedene Protisten mit echten Pflanzen und echten Thieren, z. B. den wurmartigen Räderthierchen. Als Insusorien im engeren Sinne

werden aber auch jest noch häufig diejenigen Protisten bezeichnet, die wir hier unter dem Ramen der "Bimperthierchen oder Bimperlinge" (Ciliata) anschließen. Diefe vielgeftaltigen und intereffanten fleinen Befchöpfe, welche in großen Maffen alle fußen und falzigen Gemäffer bevölkern, zeigen uns, wie weit es bie einzelne Belle in ihrem Streben nach Bollfommenheit bringen fann. Denn obgleich die Bimperlinge mit fo lebhafter willfürlicher Bewegung und mit fo garter finnlicher Empfindung ausgeftattet find, daß fie früher allgemein für hochorganifirte Thiere gehalten wurden, find doch auch fie nur einfache Bellen. Die Dberfläche biefer verschiedenartig gestalteten Bellen ift mit garten Wimperhärchen bebedt, die sowohl die Ortsbewegung, wie die Empfindung und die Nahrungsaufnahme vermitteln. Im Inneren liegt ein einfacher Bellfern. Theils pflangen fie fich durch Theilung, theils durch Knospung ober Sporenbilbung fort. Bei feiner Gruppe von Protiften treten uns fo beutlich und unleugbar die Meußerungen bes Geelenlebens ber einzelnen Belle entgegen, wie bei biefen einzelligen Bimper= lingen, und beshalb find fie fur die moniftische Lehre von der Bell= feele von gang besonderem Intereffe. (Bergl. meinen Auffat über "Bellfeelen und Seelenzellen", Bef. Popul. Bortrage I. Beft.) 50)

Als nächste Verwandte der Ciliaten und als eine besondere Insusorienclasse werden gewöhnlich im System der Protisten an jene die Starrlinge oder Acineten angeschlossen (Acinetas). Im Gegensaße zu den geschmeidigen und lebhaft beweglichen Wimperslingen sitzen diese einzelligen Starrlinge meistens im Wasser undeweglich sest und strecken steise haarseine Saugröhren aus, durch welche sie andere Insusorien aussaugen. Gleich den Ciliaten versmehren sich auch die Acineten bald durch Theilung, bald durch Knospung oder Bildung von beweglichen Schwärmsporen.

Während die vorstehend betrachteten Protistenclassen, die Acineten und Ciliaten, Flagellaten und Catallacten, Gregarinen und Lobosen jest gewöhnlich als "Urthiere oder Protozoa" gelten, wird die nun folgende große Hauptclasse, die der Bacillarien, in der Regel zu den "Urpflanzen oder Protophyten" gestellt. Es gehört dahin die große Classe der Diatomeen und die kleine Abtheilung der Labyrinthuleen. Im Gegensate zu den ersteren sind diese Bascillarien einzellige Organismen ohne äußere Fortsätze, welche sich auf unbekannte Beise fortbewegen. Die Diatomeen bevölkern in unzgeheuren Massen und in einer unendlichen Mannichsaltigkeit der zierslichsten Formen das Meer und die süßen Gewässer. Die meisten Diatomeen sind mikrostopisch kleine Zellen, welche entweder einzeln (Fig. 13) oder in großer Menge vereinigt leben, und entweder setze



Fig. 13. Navicula hippocampus (ftarf vergrößert). In ber Mitte ber fiefelschaligen Belle ift ber Bellenfern (Nucleus) nebst feinen Kernförverchen (Nucleolus) fichtbar.

gewachsen sind oder sich in eigenthümlicher Beise rutschend, schwimmend oder kriechend umherbewegen. Ihr weicher Zellenleib, der durch einen charakteristischen Farbstoff bräunlich gelb gefärbt ist, wird stets von einer festen und starren Rieselschale umschlossen, welche die zierlichsten und mannichkaltigsten Formen besitzt. Diese Rieselhülle besteht eigentlich aus zwei hälften, die nur locker zusammenhängen und sich

verhalten, wie eine Schachtel und ihr Deckel. In der Fuge zwischen beiden finden sich eine oder ein paar Spalten, wodurch der eingeschlossene weiche Zellenleib mit der Außenwelt communicirt. Die Kieselschalen sinden sich massenhaft versteinert vor und setzen manche Gesteine, z. B. den Biliner Polirschiefer und das schwedische Bergemehl, vorwiegend zusammen.

Wahrscheinlich den Diatomeen nächstverwandt sind die Labyrinthläufer (Labyrinthuleae), welche erst 1867 von Cienkowski an Pfählen im Seewasser entdeckt wurden (Fig. 14). Es sind spindelförmige, meistens dottergelb gefärbte Zellen, welche bald in dichten Hausen zu Klumpen vereinigt sitzen, bald in höchst eigenthümlicher Beise sich umherbewegen. Sie bilden dann in noch unerklärter Weise



Fig. 14. Labyrinthula macrocystis (ftart vergrößert). Unten eine Gruppe von jusammengehauften Beleien, von denen fich links eine soeben abtrennt; oben zwei einzelne Bellen, welche in dem ftarren nebförmigen Gerüfte ihrer "Fadenbahn" umberrutichen.

ein netförmiges Gerüft von las byrinthisch verschlungenen Strangen, und in der starren "Fadenbahn" dieses Gerüstes rutschen sie umher. Der Gestalt nach wurde man die Zellen der La-

byrinthuleen für einfachste Pflanzen, der Bewegung nach für einfachste Thiere halten. In der That sind sie weder Thiere noch Pflanzen.



Fig. 15. Ein gestielter Fruchtforper (Sporenblase, mit Sporen angefüllt) von einem Mprompceten (Physarum albipes), ichwach vergrößert.

Eine sehr sonderbare, zehnte Protistenclasse bilden die merkwürdigen Schleimpilze (Myxomycetes). Diese galten früher allgemein für Pflanzen, für echte Pilze, bis vor zehn Jahren der Botaniker de Barn durch Entdeckung ihrer Ontogenese nachwies, daß dieselben ganzlich von

den Pilzen verschieden und eher als niedere Thiere zu betrachten sind. Allerdings ist der reise Fruchtkörper derselben eine rundliche, oft mehrere Zoll große, mit feinem Sporenpulver und weichen Flocken gefüllte Blase (Fig. 15), wie bei den bekannten Bovisten oder Bauchpilzen (Gastromycotos). Allein aus den Keimkörnern oder Sporen derselben kommen nicht die charakteristischen Fadenzellen oder Hyphen der echten Pilze hervor, sondern nackte Zellen, welche ansangs in Form von Geißelschwärmern umherschwimmen (Fig. 11), später nach Art

ber Amoeben umberfriechen (Fig. 10B) und endlich mit anderen ihresgleichen zu großen Schleimförpern ober "Plasmodien" zusammenfließen. Das find unregelmäßige ausgedehnte Nete von Protoplasma, welche in beftandigem Wechsel ihre unregelmäßige Form langjam andern. Spater giehen fie fich auf einen runden Klumpen gufammen und verwandeln fich unmittelbar in ben blafenformigen Fruchtforper. Bahricheinlich fennen Sie Alle eines von jenen Plasmodien, dasjenige von Aethalium septicum, welches im Commer als fogenannte "Lohbluthe" in Form einer ichongelben, oft mehrere Jug breiten, falbenartigen Schleimmaffe nebformig die Lobhaufen und Lobbeete ber Gerber durchzieht. Die schleimigen frei friechenden Jugendzuftande biefer Myromyceten, welche meiftens auf faulenden Bflanzenftoffen, Baumrinden u. f. w. in feuchten Balbern leben, werden mit gleichem Recht ober Unrecht von den Zoologen für Thiere, wie die reifen und rubenden blafenformigen Fruchtzuftande von den Botanifern für Pflanzen erflart.

Die netformigen friechenden Plasmodien ber Schleimpilze haben die größte Aehnlichkeit mit den regellosen Protoplasmanegen ber fogenannten Rhizopoben, und werden daher jest oft ichon zu diefer wichtigen Sauptclaffe von Protiften gerechnet, zu welcher Biele auch die Lobofen ftellen. Die Rhizopoden, Reginge ober Burgelfüßer (Rhizopoda) bevölfern das Meer feit ben alteften Beiten ber organifchen Erdgeschichte in einer außerordentlichen Formenmannichfaltigfeit, theils auf bem Meeresboden friechend, theils in verschiedenen Tiefen schwebend, theils an der Oberfläche schwimmend. Rur fehr wenige leben im füßen Baffer (3. B. Gromia, Actinophrys, Actinosphaerium). Die meiften befigen fefte, aus Ralferbe ober Riefelerde beftebende und hochft zierlich zusammengesette Schalen, welche in verfteinertem Zustande fich vortrefflich erhalten. Oft find diefelben zu biden Gebirgsmaffen angehäuft, obwohl die einzelnen Individuen fehr flein und häufig für das bloge Auge kaum ober gar nicht fichtbar find. Rur wenige erreichen einen Durchmeffer von einigen Linien ober felbft von ein paar Bollen. Ihren Namen führt bie ganze Classe bavon, daß ihr nackter schleimiger Leib an der ganzen Oberstäche Tausenbe von äußerst feinen Schleimfäden ausstrahlt, falschen Füßchen, Scheinfüßchen oder Pseudopodien, welche sich wurzelsförmig verästeln, nehartig verbinden, und in beständigem Formwechsel gleich den einfacheren Schleimfüßchen der Amoedoiden oder Protoplasten besindlich sind. Diese veränderlichen Scheinfüßchen diesen sowohl zur Ortsbewegung, als zur Nahrungsaufnahme.

Die Sauptclaffe ber Rhizopoden (nach Ausschluß der Myromyceten und Lobofen) zerfällt in brei verfchiedene Claffen, die Ram= merlinge ober Thalamophoren, die Sonnlinge ober Beliozoen und die Strahlinge ober Radiolarien. Die erfte und nieberfte von biefen drei Claffen bilben bie Rammerlinge (Thalamophora). Sier befteht nämlich ber gange weiche Leib noch aus einfachem ichleimigen Rellftoff ober aus Protoplasma, das bald einen Kern, bald mehrere Rerne einschließt. Allein trot biefer primitiven Leibesbeschaffenheit ichwißen die Rammerlinge bennoch eine fefte, meiftens aus Ralferbe beftehende Schale aus, welche eine große Mannichfaltigkeit zierlicher Formbildung zeigt. Bei ben älteren und einfacheren Thalamophoren ift biefe Schale eine einfache, glodenformige, rohrenformige ober ichnedenhausformige Rammer, aus beren Mundung ein Bundel von Schleimfaben hervortritt. 3m Gegenfat gu biefen Ginfammer= lingen (Monothalamia) befigen die Bielfammerlinge (Polythalamia), ju benen die große Mehrzahl gehort, ein Behäufe, welches aus zahlreichen fleinen Kammern in fehr fünftlicher Beise zusammen= geset ift. Bald liegen biese Rammern in einer Reihe hinter einander, bald in concentrifchen Rreifen ober Spiralen ringformig um einen Mittelpuntt herum, und bann oft in vielen Etagen übereinander, gleich den Logen eines großen Amphitheaters. Diefe Bilbung befigen g. B. die Rummuliten, beren linfenformige Ralfichalen, au Milliarben angehäuft, an ber Mittelmeerfufte gange Gebirge gu= fammenfegen. Die Steine, aus benen bie egyptischen Pyramiben aufgebaut find, beftehen aus foldem Rummulitenfalt. In den meiften Fallen find die Schalenkammern ber Polythalamien in einer Spiral= linie um einander gewunden. Die Rammern fteben mit einander burch Bange und Thuren in Berbindung, gleich ben Bimmern eines großen Palaftes, und find nach außen gewöhnlich durch zahlreiche fleine Fenfter geöffnet, aus benen ber ichleimige Korper formmech= felnde Scheinfüßchen ausstrecken fann. Und bennoch, trop bes außerordentlich verwidelten und zierlichen Baues biefes Ralflabyrinthes, trot ber unendlichen Mannichfaltigfeit in bem Bau und ber Bergierung seiner gablreichen Kammern, trot ber Regelmäßigkeit und Elegang ihrer Ausführung, ift diefer gange fünftliche Palaft bas ausgeschwitte Product einer volltommen formlofen und ftructurlofen Schleimmaffe! Fürwahr, wenn nicht ichon die ganze neuere Anatomie ber thierischen und pflanglichen Gewebe unfere Plaftibentheorie ftütte, wenn nicht alle allgemeinen Refultate berfelben übereinftim= mend befräftigten, daß das ganze Bunder der Lebenserscheinungen und Lebensformen auf die active Thatigkeit der formlofen Gimeißverbindungen des Protoplasma zurückzuführen ift, die Polythalamien allein ichon mußten unferer Theorie ben Sieg verleihen. Denn hier tonnen wir in jedem Augenblick die wunderbare, aber unleugbare und querft von Dujardin und Mar Schulte festgeftellte Thatfache burch bas Mifroffop nachweifen, bag ber formlofe Schleim bes weichen Plasmaforpers, diefer mahre "Lebensftoff", die zierlichften, regelmäßigften und verwideltften Bilbungen auszuscheiben vermag. Dies ift einfach eine Folge von vererbter Anpaffung, und wir lernen dadurch verftehen, wie derfelbe "Urschleim", daffelbe Protoplasma, im Körper der Thiere und Pflanzen die verschiedenften und complicirteften Bellenformen erzeugen fann.

Bu ber zweiten Classe der Burzelfüßer, den Sonnlingen (Heliozoa), gehört unter Anderen das sogenannte "Sonnenthierchen", welches sich in unseren süßen Gewässern sehr häusig sindet. Schon im vorigen Jahrhundert wurde dasselbe von Pastor Eichhorn in Danzig beobachtet und nach ihm Actinosphaerium Eichhornii getauft. Es erscheint dem bloßen Auge als ein gallertiges graues Schleimfügelchen von der Größe eines Stecknabelknopfes. Unter

bem Mikrostope sieht man Tausenbe seiner Schleimfäben von bem centralen Plasmakörper ausstrahlen, und bemerkt, daß eine innere zellige Markschicht von der äußeren blasigen Rindenschicht zu unterscheiden ist. Dadurch erhebt sich das kleine Sonnenwesen, trotz des Mangels einer Schale, bereits über die structurlosen Achttarien und bildet den Uebergang von diesen zu den Nadiolarien.

Die Strahlinge (Radiolaria) bilben die britte und lette Claffe ber Rhizopoden. In ihren niederen Formen ichließen fie fich eng an die Sonnlinge und Rammerlinge an, mahrend fie fich in ihren höheren Formen weit über diese erheben. Bon beiden untericheiden fie fich wesentlich dadurch, daß der centrale Theil des Kor= pers aus vielen Bellen ausammengesetzt und von einer festen Membran umbult ift. Dieje geichloffene, meiftens fugelige "Centralfapfel" ift in eine ichleimige Plasmafchicht eingehüllt, von welcher überall Taufende von höchft feinen Faben, die veräftelten und aufammenfliegenden Scheinfüßchen, ausftrahlen. Dazwischen find zahlreiche gelbe Bellen von räthselhafter Bedeutung gerftreut, welche Stärkemehlforner enthalten. Die meiften Rabiolarien geichnen fich durch ein fehr entwickeltes Stelet aus, welches aus Riefelerde befteht und eine munderbare Fulle ber gierlichsten und feltfamften Formen zeigt. (Bergl. Taf. XVI nebft Erflärung.) Bald bildet diefes Riefelffelet eine einfache Gitterfugel (Fig. 16 s), bald ein fünftliches Suftem von mehreren concentrischen Gitterfugeln, welche in einander geschachtelt und durch radiale Stabe verbunden find. Meiftens ftrablen gierliche, oft baumförmig verzweigte Stacheln von ber Dberflache ber Rugeln aus. Anderemale befteht das gange Stelet bloß aus einem Riefelstern und ift dann meistens aus zwanzig, nach einem bestimmten mathematischen Gesetze vertheilten und in einem gemeinsamen Mittelpuntte vereinigten Stacheln zusammengesett. Bei noch anderen Radiolarien bilbet bas Stelet zierliche vielfammerige Behaufe wie bei den Polythalamien. Es giebt wohl keine andere Gruppe von Drganismen, welche eine folde Fulle ber verschiedenartigften Grundformen und eine fo geometrifche Regelmäßigkeit, verbunden mit ber



Ellarokel der

A Glisch lith

|   |  | • |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | ` |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

zierlichsten Architektonik, in ihren Skeletbildungen entwickelte. Die meisten der bis jest bekannt gewordenen Formen habe ich in der Meerenge von Messina beobachtet und in dem Atlas abgebildet, der meine Monographie der Radiolarien begleitet 23). Eine der einfachsten Formen ist die Cyrtidosphaera echinoides von Rizza (Fig. 16).



Fig. 16. Cyrtidosphaera echinoides, 400 mal vergrößert. c. Rugelige Centralkapfel. s. Gitterförmig durchbrochene Rieselschale. a. Radiale Stacheln, welche von berselben ausstrahlen. p. Pseudopodien oder Scheinfüßchen, welche von ber die Centralkapsel umgebenden Schleimhülle ausstrahlen. 1. Gelbe kugelige Zellen, welche dazwischen gestreut sind, und Amplumkörner enthalten.

Das Stelet besteht hier bloß aus einer einfachen Gitterkugel (s), welche kurze radiale Stacheln (a) trägt, und welche die Centralstapsel (e) loder umschließt. Bon der Schleimhülle, welche die lettere umgiebt, strahlen sehr zahlreiche und feine Scheinfüßchen (p) aus,

welche links zum Theil zurückgezogen und in eine klumpige Schleimmasse verschmolzen sind. Dazwischen sind viele gelbe Zellen (1) zerftreut.

Bahrend die Thalamophoren meiftens nur auf dem Grunde des Meeres leben, auf Steinen und Seepflangen, zwischen Sand und Schlamm mittelft ihrer Scheinfußchen umberfriechend, icheinen bagegen die Radiolarien sowohl an der Oberfläche des Meeres, als in den verschiedensten Tiefen beffelben maffenhaft zu ichmeben. Die benfwürdigen und epochemachenden Entdedungen ber Challenger-Expedition haben vor wenigen Jahren die überraschende Thatsache ergeben, daß der Schlamm bes Meeresbodens oft gerade in ben tiefften Abgründen, (- bis zu 27,000 Fuß hinab!) größtentheils aus Radiolarien befteht. Gie finden fich hier in ungeheuren Mengen beifammen, find aber meiftens fehr flein. Früher hat man fie völlig übersehen und erft feit zwanzig Sahren genauer tennen gelernt. Faft nur diejenigen Radiolarien, welche in Gefellschaften beifammen leben (Polycyttarien), bilden Gallertflumpen von einigen Millimetern Durchmeffer. Dagegen die meiften ifolirt lebenden (Monochttarien) kann man mit blogem Auge nicht sehen. Tropbem finden fich ihre verfteinerten Schalen in folden Maffen angehäuft, bag fie bisweilen gange Berge gusammenseten, g. B. die Nitobareninfeln bei hinterindien und die Infel Barbados in den Antillen.

Da die Meisten von Ihnen mit den vorstehend angeführten Protistenclassen vermuthlich nur wenig oder vielleicht gar nicht genauer bekannt sein werden, so will ich jest zunächst noch einiges Allgemeine über ihre Naturgeschichte bemerken. Die große Mehrzahl aller Protisten lebt im Meere, theils freischwimmend an der Obersläche der See, theils auf dem Meeresboden kriechend, oder an Steinen, Muscheln, Pflanzen u. s. w. festgewachsen. Sehr viele Arten von Protisten leben auch im süßen Wasser, aber nur eine sehr geringe Anzahl auf dem festen Lande (z. B. die Myromyceten, einige Lobosen). Die meisten können nur durch das Mikrostop wahrgenommen werden, ausgenommen, wenn sie zu Millionen von Individuen zusam-

mengehäuft vorfommen. Rur wenige erreichen einen Durchmeffer von mehreren Millimetern oder selbst einigen Centimetern. Bas ihnen aber an Körpergröße abgeht, ersehen sie durch die Production erstaunlicher Massen von Individuen, und greisen dadurch oft sehr bedeutend in die Deconomie der Natur ein. Die unverweslichen Ueberreste der gestorbenen Protisten, wie die Kieselschalen der Diatomeen und Nadiolarien, die Kalkschalen der Thalamophoren, sehen oft dick Gebirgsmassen zusammen.

In ihren Lebensericheinungen, insbefondere in Bezug auf Ernährung und Fortpflanzung, ichließen fich die einen Protiften mehr den Pflangen, die anderen mehr ben Thieren an. Die Rahrungsauf= nahme sowohl als ber Stoffwechsel gleichen bald mehr benjenigen ber niederen Thiere, bald mehr benjenigen ber niederen Pflanzen. Freie Ortsbewegung fommt vielen Protiften gu, mahrend fie anderen fehlt; allein hierin liegt gar fein entscheidender Charafter, da wir auch unzweifelhafte Thiere kennen, benen die freie Ortsbewegung gang abgeht, und echte Pflangen, welche biefelbe befigen. Gine Seele befiten alle Protiften fo gut wie alle Thiere und wie alle Pflanzen. Die Seelenthatigfeit ber Protiften außert fich in ihrer Reigbarkeit, d. h. in den Bewegungen und anderen Beränderungen, welche in Folge von mechanischen, elettrischen, chemischen Reizen u. f. w. in ihrem contractilen Protoplasma eintreten. Bewußtsein, Billens- und Dent-Bermögen find vielleicht in demfelben geringen Grade vorhanden, wie bei vielen niederen Thieren, mahrend manche von ben höheren Thieren in diesen Beziehungen wenig hinter ben niederen Menschen gurudfteben. Um meiften entwidelt ericeint die Bellfeele in den einzelligen Giliaten, die eben deshalb früher für vollfommene Thiere gehalten wurden. Wie bei allen übrigen Organismen, fo find auch bei ben Protiften bie Seelenthatigfeiten auf Molecular= Bewegungen im Protoplasma zurückzuführen.

Der wichtigste physiologische Charakter des Protistenreichs liegt in der ausschließlich ungeschlechtlichen Fortpflanzung aller hierher gehörigen Organismen. Die echten Thiere und Pflanzen vermehren sich faft ausschließlich nur auf geschlechtlichem Bege. Die niederen Thiere und Pflanzen vermehren fich zwar auch vielfach auf ungeschlechtlichem Bege, burch Theilung, Knospenbilbung, Reimbildung u. f. w.; allein daneben findet fich bei benfelben boch faft immer noch die geschlechtliche Fortpflanzung, oft mit erfterer regelmäßig in Generationen abwechselnd (Metagenefis G. 185). Sammt= liche Protisten bagegen pflanzen sich ausschließlich nur auf bem ungeschlechtlichen Bege fort, und ber Begenfat ber beiben Beichlechter ift bei ihnen überhaupt noch nicht burch Differengirung entstanden. Es giebt weder mannliche noch weibliche Protiften. Ginzelne Ausnahmen von diefer Regel icheinen fich bei den Flagellaten (z. B. Bolvocinen) zu finden. Die sogenannte "Conjugation" (oder "Copulation"), welche bei vielen Protiften fich findet, kann allerdings als ein Borfpiel ober Anfang gefchlechtlicher Zeugung angefehen werden. Aber ein Unterschied ber mannlichen und weiblichen Bellen ift meistens noch nicht erkennbar.

Wie die Protisten in ihren Lebenserscheinungen zwischen Thieren und Pflanzen (und zwar vorzüglich zwischen ben nieberften Formen berfelben) mitten inne ftehen, so gilt daffelbe auch von der chemi= fchen Bufammenfetung ihres Körpers. Giner ber wichtigften Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung des Thier- und Pflanzenkörpers befteht in seiner charafteriftischen Skeletbilbung. Das Skelet oder das feste Berufte des Rorpers besteht bei den meiften echten Pflanzen aus der ftidftofffreien Cellulofe, welche ein Ausschwitzungsproduct des ftidftoffhaltigen Bellichleimes oder Protoplasma ift. Bei ben meiften echten Thieren bagegen besteht bas Skelet gewöhnlich entweder aus ftidftoffhaltigen Berbindungen (Chitin u. f. w.), ober aus Ralferde. In biefer Begiehung verhalten fich die einen Brotiften mehr wie Pflanzen, die anderen mehr wie Thiere. Bei Bielen ift auch das Stelet vorzugsweife ober gang aus Riefelerde gebilbet, welche sowohl im Thier= als Pflanzenkörper vorkommt. Der active Lebensstoff ift aber in allen Fällen das schleimige Protoplasma.

In Bezug auf die Formbildung ber Protiften ift insbefon-

bere hervorzuheben, daß die Individualität ihres Rörpers faft immer auf ber tiefften Stufe ber Entwickelung fteben bleibt. Sehr viele Protiften bleiben zeitlebens einfache Plaftiden ober Indi= viduen erfter Ordnung. Bei ben Moneren find biefe Plaftiden oder "Gementar-Organismen" bloge Cytoden, bei den meiften Brotiften einfache Bellen. Andere bilben gwar burch Bereinigung von mehreren Individuen Colonien oder Staaten von Plaftiden; allein auch diefe höheren Individuen zweiter Ordnung verharren meiftens auf einer fehr niedrigen Ausbildungsftufe. Die Burger biefer Blastidengemeinden bleiben sehr gleichartig, gehen gar nicht ober nur in fehr geringem Grade Arbeitstheilung ein, und vermögen baber ebenso wenig ihren staatlichen Organismus zu höheren Leiftungen ju befähigen, als etwa in Bezug auf bas menschliche Gemeinwesen die Bilden Neuhollands dies konnen. Der Zusammenhang der Plaftiden bleibt auch meistens fehr loder, und jede einzelne bewahrt ihre individuelle Gelbftftandigfeit.

Daher bilden auch die Protisten niemals echte Gewebe (Nerven, Muskeln, Gefäße, Parenchym), wie die echten Thiere und Pflanzen. Niemals bringen es die Protisten zur Bildung von Reimblättern, wie sie alle echten Thiere im Beginne der Keimung bilden. Ebenso wenig entwickeln sie sich zu einem Thallus oder einem thallusartigen Zellcomplex, wie die echten Pflanzen. Die große Mehrzahl der Protisten bleibt zeitlebens einzellig.

Ein zweiter Formcharakter, welcher nächst der niederen Indivisualitätsstuse die Protisten besonders auszeichnet, ist der niedere Ausbildungsgrad ihrer stereometrischen Grundform. Wie ich in meiner Grundsormenlehre (im vierten Buche der generellen Morphoslogie) gezeigt habe, ist den meisten Organismen sowohl in der Gesammtbildung des Körpers als in der Form der einzelnen Theile eine bestimmte geometrische Grundsorm nachzuweisen. Diese ideale Grundsorm, welche durch die Zahl, Lagerung, Verbindung und Differenzirung der zusammensehenden Theile bestimmt ist, verhält sich zu der realen organischen Form ähnlich, wie sich die ideale geo-

metrische Grundform der Krnstalle zu ihrer unvollkommenen realen Form verhalt. Bei den meiften Körpern und Körpertheilen von Thieren und Pflangen ift biefe Grundform eine Pyramibe, und zwar bei den sogenannten "ftrahlig-regulären" Formen eine reguläre Pp= ramibe, bei ben höher differengirten, fogenannten "bilateral-fymmetrifchen" Formen eine irreguläre Phramibe. (Bergl. die Tabellen S. 556-558 im erften Bande ber gen. Morph.) Bei den Protiften ift diefe Phramidenform, welche im Thier= und Pflanzenreiche vor= herrscht, im Ganzen selten, und ftatt beffen ift die Form entweder gang unregelmäßig (amorph ober irregular), ober es ift die Grundform eine einfachere, reguläre, geometrische Form; insbesondere sehr häufig die Rugel, der Chlinder, das Ellipsoid, das Sphäroid, der Doppelfegel, ber Regel, bas reguläre Bolneber (Tetraeber, Beraeber, Octaeder, Dobekaeder, Icosaeder) u. f. w. Alle diese niederen Grundformen des promorphologischen Suftems find bei ben Protiften vorherrschend. Jedoch kommen daneben auch noch die höheren regulären und bilateralen Grundformen vor, welche im Thier- und Pflanzenreich vorwiegen. Auch in diefer Sinficht fcliegen fich oft von nächftverwandten Protiften die einen (z. B. die Thalamophoren) mehr ben Thieren, die anderen (z. B. die Radiolarien) mehr den Pflanzen an.

Bas nun die paläontologische Entwickelung des Prostistenreichs betrifft, so kann man darüber sehr verschiedene, aber immer nur höchst unsichere genealogische Hypothesen aufstellen. Bielleicht sind die einzelnen Classen besselben selbstständige Stämme oder Phylen, die sich sowohl unabhängig von einander als von dem Thierreich und von dem Pflanzenreich entwickelt haben. Selbst wenn wir die monophyletische Descendenzhypothese annehmen, und für alle Organismen ohne Ausnahme, die jemals auf der Erde gelebt haben und noch jest leben, die gemeinsame Abstammung von einer einzigen Monerensorm behaupten, selbst in diesem Falle ist der Zusammenshang der neutralen Protisten einerseits mit dem Pflanzenstamm, andrerseits mit dem Thierstamm nur sehr locker. Wir hätten sie dann als niedere Burzelschößlinge anzusehen, welche sich unmittelbar aus

der Burzel jenes zweistämmigen organischen Stammbaums entwickelt haben, oder vielleicht als tief unten abgehende Zweige eines gemeinsamen niederen Protistenstammes, welcher in der Mitte zwischen den beiden divergirenden hohen und mächtigen Stämmen des Thier- und Pflanzenreichs aufgeschossen ist. Die einzelnen Protistenclassen, mögen sie nun an ihrer Burzel gruppenweise enger zusammenhängen oder nur ein lockeres Büschel von Burzelschößlingen bilden, würden in diesem Falle weder mit den rechts nach dem Thierreiche, noch mit den links nach dem Pflanzenreiche einseitig abgehenden Organismengruppen Etwas zu thun haben (S. 400).

Nehmen wir dagegen die vielheitliche oder polyphyletische Descendenzhypothese an, so murben wir uns eine mehr ober minder große Anzahl von organischen Stämmen oder Phylen vorzuftellen haben, welche alle neben einander und unabhängig aus dem gemeinfamen Boben ber Urzeugung aufschießen (Bergl. S. 401). Es wurden dann gablreiche verschiedene Moneren durch Urzeugung entftanden sein, deren Unterschiede nur in geringen, für uns nicht erfennbaren Differengen ihrer demifchen Bufammenfetjung und in Folge beffen auch ihrer Entwickelungsfähigkeit beruhen. Gine geringe Anzahl von Moneren wurde dem Pflanzenreich, und eben fo andrer= seits eine geringe Anzahl von Moneren dem Thierreich den Ur= fprung gegeben haben. Zwischen biefen beiden Gruppen aber murbe fich, unabhängig bavon, eine größere Angahl von felbitftanbigen Stämmen entwidelt haben, die auf einer tieferen Organisations= ftufe stehen blieben, und sich weber zu echten Pflanzen, noch zu echten Thieren entwickelten.

Eine sichere Entscheidung zwischen der monophyletischen und poslyphyletischen Hypothese ist dei dem gegenwärtigen unvollkommenen Zustande unserer phylogenetischen Erkenntniß noch ganz unmöglich. Die verschiedenen Protistengruppen und die von ihnen kaum trennsbaren niedersten Formen einerseits des Thierreichs, andrerseits des Pflanzenreichs, zeigen unter einander einen zu innigen Zusammenhang und eine zu bunte Mischung der maßgebenden Eigenthümlichkeiten.

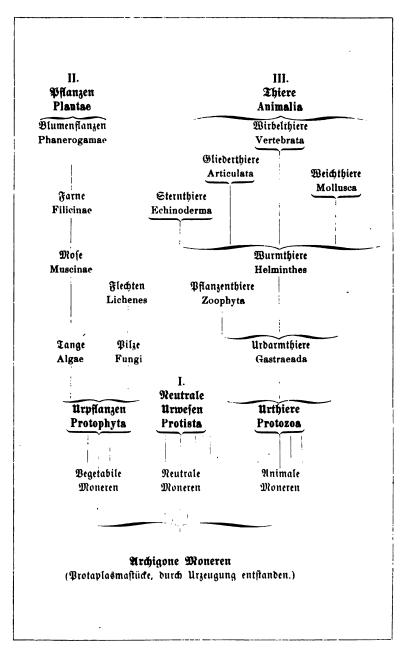

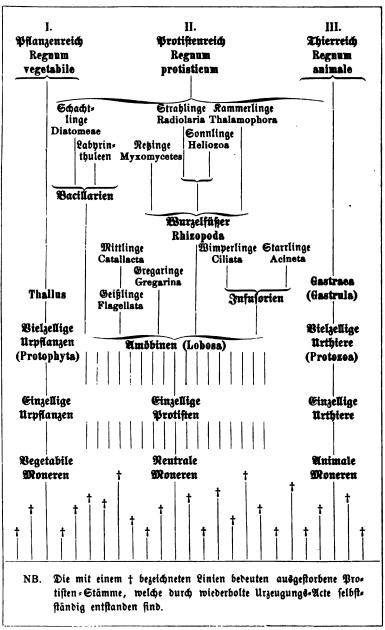

Daher erscheint gegenwärtig noch jede spstematische Eintheilung und Anordnung der Formengruppen mehr oder weniger künstlich und gezwungen, und auch der hier Ihnen vorgeführte Versuch gilt nur als ein ganz provisorischer. Je tieser man jedoch in die genealogischen Geheimnisse dieses dunkeln Forschungsgebietes eindringt, desto mehr Wahrscheinlichkeit gewinnt die Anschauung, daß einerseits das Pflanzenreich, anderseits das Thierreich einheitlichen Ursprungs ist, daß aber in der Mitte zwischen diesen beiden großen Stammbäumen noch eine Anzahl von unabhängigen kleinen Organismengruppen durch vielsach wiederholte Urzeugungsacte entstanden ist, welche durch ihren indissernen, neutralen Charakter und durch die Mischung von telbstständigen Protisten Anspruch machen können.

Benn wir also auch einen ganz felbftständigen Stamm für das Pflanzenreich, einen zweiten für das Thierreich annehmen, würden wir zwischen beiden doch eine Anzahl von felbftftandigen Protiftenftammen aufftellen tonnen, beren jeber gang unabhangig von jenen aus einer eigenen archigonen Monerenform fich entwickelt hat. Um fich diefes Berhaltniß zu veranschaulichen, kann man fich die gange Organismenwelt als eine ungeheure Biefe vorftellen, welche größtentheils verdorrt ift, und auf welcher zwei vielverzweigte mächtige Baume ftehen, die ebenfalls größtentheils abgestorben find. Diese letteren mögen das Thierreich und das Pflanzenreich vorstellen, ihre frischen noch grunenden Zweige die lebenden Thiere und Pflanzen, die verdorrten Zweige mit welkem Laube dagegen die ausgestorbenen Gruppen. Das burre Gras ber Biefe entspricht ben mahricheinlich gablreichen, ausgeftorbenen Stämmen, die wenigen noch grunen Salme bagegen den jest noch lebenden Phylen des Protiftenreichs. Den gemeinfamen Boben ber Biefe aber, aus bem alle hervorgefproft find, bilbet ber Urichleim ober bas Blaffon.

## Siebenzehnter Vortrag.

Stammbaum und Geschichte bes Pflanzenreichs.

Das natürliche Spstem des Pflanzenreichs. Eintheilung des Pflanzenreichs in sechs hauptclassen und achtzehn Classen. Unterreich der Blumenlosen (Erpptogamen). Stammgruppe der Thalluspflanzen. Tange oder Algen (Urtange, Grünstange, Brauntange, Rothtange, Mostange). Fadenpflanzen oder Inophpten (Flechsten und Pilze). Stammgruppe der Prothalluspflanzen. Mose oder Musicinen (Lebermose, Laubmose). Farne oder Filicinen (Laubsarne, Schaftsarne, Bassersarne, Schuppenfarne). Unterreich der Blumenpflanzen (Phanerogamen). Racktsamige oder Gymnospermen. Palmfarne (Cycabeen). Nadelhölzer (Coniseren). Meningos (Gnetaceen). Decksamige oder Angiospermen. Monocotylen. Dicotylen. Relchsblüthige (Apetalen). Sternblüthige (Aftropetalen). Glodenblüthige (Gamopetalen).

Meine Herren! Jeder Versuch, den wir zur Erkenntniß des Stammbaums irgend einer kleineren oder größeren Gruppe von blutsverwandten Organismen unternehmen, hat sich zunächst an das bestehende "natürliche System" dieser Gruppe anzulehnen. Denn
obgleich das natürliche System der Thiere, Protisten und Pflanzen
niemals endgültig sestgestellt werden, vielmehr immer nur einen mehr
oder weniger annähernden Grad von Erkenntniß der wahren Stammverwandtschaft erreichen wird, so wird es nichtsdestoweniger jederzeit die hohe Bedeutung eines hypothetischen Stammbaums behalten.
Allerdings wollen die meisten Zoologen, Protistiker und Botaniker
durch ihr "natürliches System" nur im Lapidarstyl die subjectiven
Anschauungen ausdrücken, die ein jeder von ihnen von der objectiven

"Formverwandtschaft" ber Organismen besitzt. Allein die wahre Formverwandtschaft ist ja im Grunde, wie Sie gesehen haben, nur die nothwendige Folge der wahren "Stammverwandtschaft". Dasher wird jeder Morphologe, welcher unsere Erkenntniß des natürlichen Systems fördert, gleichzeitig, er mag wollen oder nicht, auch unsere Erkenntniß des Stammbaumes fördern. Je mehr das natürliche System seinen Namen wirklich verdient, je fester es sich auf die übereinsstimmenden Resultate der vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Baläontologie gründet, desto sicherer dürsen wir dasseibe als den annähernden Ausdruck des wahren Stammbaums betrachten.

Indem wir uns nun zu unferer heutigen Aufgabe die Stammesgeschichte des Pflanzenreichs fteden, werden wir, jenem Grundfate gemaß, junachft einen Blid auf das natürliche Snftem des Pflangenreichs zu werfen haben, wie daffelbe heutzutage von den meiften Botanifern mit mehr ober minder unbedeutenden Abanderungen angenommen wird. Danach zerfällt zunächft die ganze Maffe aller Pflanzenformen in zwei Sauptgruppen. Diese oberften Sauptabtheilungen ober Unterreiche find noch dieselben, welche bereits vor mehr als einem Jahrhundert Carl Linne, der Begründer ber inftematifchen Naturgeschichte, unterschied, und welche er Ernptogamen ober Bebeimblubende und Phanerogamen oder Offenblubende nannte. Die letteren theilte Linne in seinem fünftlichen Pflangensuftem nach ber verschiedenen Bahl, Bildung und Berbindung der Staubgefage, fowie nach der Bertheilung der Geschlechtsorgane, in 23 verschiedene Claffen, und diefen fügte er bann als 24fte und lette Claffe die Ernptogamen an.

Die Eryptogamen, die geheimblühenden oder blumenlosen Pflanzen, welche früherhin nur wenig beobachtet wurden, haben durch die eingehenden Forschungen der Neuzeit eine so große Mannichfaltigsteit der Formen und eine so tiese Verschiedenheit im gröberen und seineren Bau offenbart, daß wir unter denselben nicht weniger als dreizehn verschiedene Classen unterscheiden müssen, während wir die Zahl der Classen unter den Blüthenpflanzen oder Phanerogas

men auf fünf beschränken können. Diese achtzehn Classen des Pflanzenreichs aber gruppiren sich naturgemäß wiederum dergestalt, daß wir im Ganzen sechs Hauptclassen (oder Kladen, d. h. Aeste) des Pflanzenreichs unterscheiden können. Zwei von diesen sechs Hauptclassen fallen auf die Blüthenpslanzen, vier dagegen auf die Blüthenlosen. Wie sich senutzclassen, und die letzteren auf die Hauptabtheilungen des Pflanzenzeichs vertheilen, zeigt die nachstehende Tabelle (S. 408).

Das Unterreich der Eryptogamen oder Blumenlosen kann man zunächst naturgemäß in zwei Hauptabtheilungen oder Stammsgruppen zerlegen, welche sich in ihrem inneren Bau und in ihrer äußeren Form sehr wesentlich unterscheiden, nämlich die Thalluspflanzen und die Prothalluspflanzen. Die Stammgruppe der Thalluspflanzen und die Prothalluspflanzen. Die Stammgruppe der Thalluspflanzen umfaßt die beiden großen Hauptclassen der Tange oder Alsgen, welche im Wasser leben, und der Fadner, Fadenpflanzen oder Inophyten (Flechten und Pilze), welche außerhalb des Wassers, auf der Erde, auf Steinen, Baumrinden, auf verwesenden organischen Körpern u. s. w. wachsen. Die Stammgruppe der Prosthalluspflanzen dagegen enthält die beiden formenreichen Hauptsclassen der Mose und Farne.

Alle Thalluspflanzen ober Thallophyten sind sofort daran zu erkennen, daß man an ihrem Körper die beiden morphoslogischen Grundorgane der übrigen Pslanzen, Stengel und Blätter, noch nicht unterscheiden kann. Bielmehr ist der ganze Leib aller Tange und aller Fadenpslanzen eine aus einfachen Zellen zusammensgesetzte Masse, welche man als Laubkörper oder Thallus bezeichenet. Dieser Thallus ist noch nicht in Arorgane (Stengel und Burzel) und Blattorgane differenzirt. Hierdurch, sowie durch viele andere Eigenthümlichkeiten, stellen sich die Thallophyten allen übrigen Pslanzen, nämlich den beiden Hauptgruppen der Prothalluspslanzen und der Blüthenpslanzen, gegenüber und man hat deshalb auch häusig die letzteren beiden als Stockpflanzen oder Cormophyten zussammengesaßt. Das Verhältniß dieser dei Stammgruppen zu einans

der, entsprechend jenen beiden verschiedenen Auffassungen, macht Ihnen nachstehende Uebersicht deutlich:



Die Stockpflanzen ober Cormophyten, in deren Organisation bereits der Unterschied von Arorganen (Stengel und Burgel) und Blattorganen entwickelt ift, bilben gegenwärtig und ichon feit fehr langer Beit die Sauptmaffe ber Pflanzenwelt. Allein fo war es nicht immer. Bielmehr fehlten die Stockpflangen, und zwar nicht allein die Blumenpflangen, sondern auch die Prothalluspflangen, noch ganglich mabrend jenes unermeglich langen Zeitraums, welcher als das archolithifde ober primordiale Zeitalter ben Beginn und ben erften Saupt= abichnitt ber organischen Erdgeschichte bilbet. Sie erinnern fich, bag mahrend biefes Zeitraums fich bie laurentischen, cambrischen und filurifden Schichtenfpfteme ablagerten, beren Dide gufammengenom= men ungefähr 70,000 Fuß beträgt. Da nun die Dide aller barüber liegenden jungeren Schichten, von den bevonischen bis ju ben Ablagerungen ber Gegenwart, zusammen nur ungefähr 60,000 Fuß erreicht, fo konnten wir hieraus ichon ben auch aus anderen Grunden mahricheinlichen Schluß ziehen, daß jenes archolithische ober primorbiale Zeitalter eine langere Dauer befaß, als die ganze barauf folgende Beit bis zur Gegenwart. Bahrend biefes gangen unermeßlichen Zeitraums, ber vielleicht viele Millionen von Sahrhunderten umschloß, scheint das Pflanzenleben auf unserer Erde ausschließlich burch die Stammgruppe der Thalluspflanzen, und zwar nur durch die Sauptclaffe ber mafferbewohnenden Thalluspflanzen, durch die Tange ober Algen, vertreten gewesen zu fein. Benigftens gehören alle verfteinerten Pflangenrefte, welche wir mit Sicherheit aus ber Brimorbialzeit tennen, ausschließlich biefer hauptclaffe an. Da auch

alle Thierreste dieses ungeheuren Zeitraums nur wasserbewohnenden Thieren angehören, so schließen wir daraus, daß landbewohnende Organismen damals noch gar nicht existirten.

Schon aus diefen Grunden muß die erfte und unvolltommenfte Sauptclaffe bes Pflanzenreichs, die Abtheilung der Tange ober AIgen, für uns von gang besonderer Bedeutung fein. Dazu tommt noch das hohe Interesse, welches uns diese Hauptclasse, auch an sich betrachtet, gewährt. Trot ihrer hochft einfachen Bufammenfetung aus gleichartigen ober nur wenig bifferenzirten Bellen zeigen die Tange bennoch eine außerordentliche Mannichfaltigfeit verschiedener Formen. Einerfeits gehören bagu die einfachften und unvolltommenften aller Bewächse, andrerseits fehr entwickelte und eigenthumliche Geftalten. Ebenfo wie in der Bollfommenheit und Mannichfaltigkeit ihrer außeren Formbildung unterscheiden fich die verschiedenen Algengruppen auch in ber Körpergröße. Auf ber tiefften Stufe finden wir die winzig fleinen Protococcus - Arten, von benen mehrere hunderttaufend auf ben Raum eines Stednabelknopfs geben. Auf ber höchften Stufe bewundern wir in den riefenmäßigen Mafrocuften, welche eine Länge von 300-400 Fuß erreichen, die hochsten von allen Geftalten bes Bflanzenreichs. Bielleicht ift auch ein großer Theil der Steinkohlen aus Tangen entftanden. Und wenn nicht aus diefen Grunden, fo müßten die Algen schon beshalb unsere besondere Aufmerksamteit erregen, weil fie die Anfange bes Pflanzenlebens bilben und die älteften Stammformen aller übrigen Pflanzengruppen enthalten.

Die meisten Bewohner bes Binnenlandes können sich nur eine sehr unvollkommene Vorstellung von dieser höchst interessanten Hauptclasse des Pflanzenreichs machen, weil sie davon nur die verhältnißmäßig kleinen und einfachen Vertreter kennen, welche das süße Wasser bewohnen. Die schleimigen grünen Wassersäden und Wassersloden in unseren Teichen und Brunnentrogen, die hellgrünen Schleimüberzüge auf allerlei Holzwerk, welches längere Zeit mit Wasser in Berührung war, die gelbgrünen schamigen Schleimdecken auf den
Tümpeln unserer Dörfer, die grünen Haarbüscheln gleichenden Faden-

Syftematische Uebersicht ber sechs Hauptclassen und achtzehn Classen des Pflanzenreichs.

| Stammgruppen<br>oder Unterreiche<br>des<br>Pflanzenreichs | TO THE TOTAL PROPERTY OF TOTAL | Classen des<br>Pflanzenreichs | Syftematischer<br>Name der Classen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                           | I.<br>Lange<br>Algae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Urpflanzen                 | 1. Protophyta                      |
| A.<br>Thallus-<br>Pflanzen<br>Thallo-<br>phyta            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Grüntange                  | 2. Conferveae                      |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Brauntange                 | 3. Fucoideae                       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Rothtange                  | 4. Florideae                       |
|                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. Mostange                   | 5. Characeae                       |
|                                                           | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. Pilze                      | 6. Fungi                           |
|                                                           | Fadner<br>Inophyta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7. Flechten                   | 7. Lichenes                        |
| B.<br>Prothallus-<br>Pflanzen<br>Prothal-<br>lota         | III.<br>Rofe<br>Muscinae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8. Lebermofe                  | 8. Hepaticae (Thallobrya)          |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. Laubmofe                   | 9. Frondosae<br>(Phyllobrya)       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10. Laubfarne                 | 10. Pterideae<br>(Filices)         |
|                                                           | IV.<br>Farne<br>Filicinae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. Bafferfarne               | 11. Rhizocarpeae (Hydropterides    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. Schaftfarne               | 12. Calamariae<br>(Calamophyta)    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13. Schuppenfarne             | 13. Selagineae<br>(Lepidophyta)    |
| C.<br>Blumen-<br>Pflanzen<br>Phanero-<br>gamae            | V.<br>Radtfamige<br>Gymnospermae<br>VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14. Farnpalmen                | 14. Cycadeae                       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15. Radelhölzer               | 15. Coniferae                      |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16. Meningos                  | 16. Gnetaceae                      |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17. Ginfeimblättrige          | 17. Monocotylae                    |
|                                                           | Dedsamige<br>Angiospermae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18. Zweifeimblättrige         | 18. Dicotylae                      |

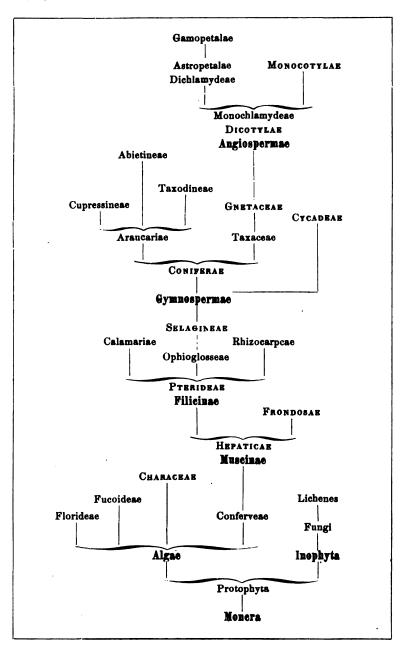

maffen, welche überall im ftebenben und fliegenden Gugmaffer bortommen, find größtentheils aus verschiedenen Tangarten gufammen= gefett. Aber nur Diejenigen, welche bie Meerestufte besucht haben, welche an ben Ruften von Belgoland und von Schleswig-Solftein die ungeheuren Maffen ausgeworfenen Seetangs bewundert, ober an ben Felfenufern des Mittelmeeres die zierlich geftaltete und lebhaft gefarbte Tangvegetation auf bem Meeresboden felbft burch die flare blaue Fluth hindurch erblickt haben, wiffen die Bedeutung der Tangclaffe annähernd zu murdigen. Und bennoch geben felbft biefe formenreichen untermeerischen Algenwälder ber europäischen Ruften nur eine ichmache Borftellung von den toloffalen Sargaffomalbern des atlantischen Oceans, jenen ungeheuren Tangbanten, welche einen Fladenraum von ungefähr 40,000 Quadratmeilen bededen, und welche dem Columbus auf feiner Entbedungsreife die Rabe bes Feftlandes porspiegelten. Aehnliche, aber weit ausgebehntere Tangmalber much= fen in dem primordialen Urmeere mahricheinlich in bichten Maffen, und wie zahllofe Generationen biefer archolithischen Tange über einander hinftarben, bezeugen unter Anderen die mächtigen filurischen Alaunschiefer Schwebens, beren eigenthumliche Bufammenfetung mefentlich von jenen untermeerischen Algenmaffen herrührt. Nach ber neueren Anficht bes Bonner Geologen Friedrich Mohr ift fogar ber größte Theil ber Steinfohlenfloge aus ben gufammengehauften Bflanzenleichen ber Tangwälder im Meere entstanden.

Bir unterscheiden in der Hauptclasse der Tange oder Algen fünf verschiedene Classen, nämlich: 1. Urtange oder Protophyten, 2. Grünstange oder Conferveen, 3. Brauntange oder Fucoideen, 4. Rothtange oder Florideen und 5. Mostange oder Characeen.

Die erfte Classe der Tange, die Urtange (Archophyceae), konnen auch Urpflanzen (Protophyta) genannt werden, weil dieselben die einfachsten und unvollkommensten von allen Pflanzen enthalten, und insbesondere jene ältesten aller pflanzlichen Organismen, welche allen übrigen Pflanzen den Ursprung gegeben haben. Es gehören hierher also zunächst jene allerältesten vegetabilischen Moneren, welche

im Beginne der laurentischen Periode durch Urzeugung entstanden find. Ferner muffen wir dahin alle jene Pflanzenformen von einfachfter Organisation rechnen, welche aus jenen fich zunächft in laurentischer Beit entwickelt haben, und welche ben Formwerth einer einzigen Plaftide befagen. Bunachft waren bies folche Urpflangden, beren ganzer Körper eine einfache Cytobe (eine fernlose Plaftibe) bilbete, und weiterhin folche, die bereits durch Sonderung von Kern und Protoplasma den höheren Formwerth einer einfachen Belle erreicht hatten (vergl. oben S. 308). Noch in ber Gegenwart leben verschiedene einfachfte Tangformen, welche von diefen ursprunglichen Urpflanzen fich nur wenig entfernt haben. Dahin gehören die Tangfamilien ber Codiolaceen, Protococcaceen, Desmidiaceen, Palmellaceen) Sydrodictneen, und noch manche Andere. Auch die merkwürdige Gruppe der Phycochromaceen (Chroococcaceen und Oscillarineen) wurde hierher zu ziehen fein, falls man biefe nicht lieber als einen felbftftanbigen Stamm des Protiftenreichs ansehen will (vergl. S. 376).

Die monoplastiden Protophyten, d. h. die aus einer einsigen Plaftibe beftehenden Urtange, find bom größten Intereffe, weil hier ber pflangliche Organismus feinen gangen Lebenslauf als ein ein= fachites "Individuum erfter Ordnung" vollendet, entweder als fernlofe Cytobe, oder als kernhaltige Zelle. Borzüglich die Untersuchungen von Alexander Braun und von Carl Rageli, zwei um die Entwidelungs=Theorie fehr verdienten Botanifern, haben uns naber mit benfelben befannt gemacht. Bu ben monocytoben Urpflangen gehören bie höchft merkwürdigen Schlauchalgen ober Si= phoneen, beren ansehnlicher Korper in munderbarer Beife die Formen mancher höheren Pflangen nachahmt. Ginige von biefen Siphoneen erreichen eine Große von mehreren Fußen und gleichen einem zierlichen Mofe (Bryopsis) ober einem Barlappe ober gar einer vollkommenen Bluthenpflanze mit Stengel, Burgeln und Blattern (Caulerpa, Fig. 17). Und bennoch besteht dieser ganze große und vielfach äußerlich differenzirte Körper innerlich aus einem ganz ein= fachen Schlauche, ber nur ben Formwerth einer einzigen Entobe befitt.



Fig. 17. Caulerpa denticulata, eine monoplaftide Siphonee in natürlicher Große. Die gange verzweigte Urpflange, welche aus einem friechenden Stengel mit Burgelfaser-Buscheln und gegabnten Laubblättern zu bestehen scheint, ift in Birklichkeit nur eine einzige Blaftide, und zwar eine (fernlose) Cytode, noch nicht einmal von bem Formwerth einer (fernbaltigen) Belle.

Diese wunderbaren Siphoneen, Baucherien und Caulerpen zeigen uns, wie weit es die einzelne Cytode als ein einfachstes Individuum erster Ordnung durch sortgesetzte Anpassung an die Verhältnisse der Außenswelt bringen kann. Auch die einzelligen Urpflanzen, welche sich durch den Besitz eines Kernes von den monocytoden unterscheiden, bilden durch vielseitige Anpassung eine große Mannichsaltigkeit von zierlichen Formen, besonders die reizenden Desmidiaceen, von denen als Beispiel in Fig. 18 eine Art von Guastrum abgebildet ist. Es ist sehr wahrscheinlich, daß ähnliche Urpflanzen, deren weicher Körper aber nicht der sossillen Erhaltung fähig war, in großer Masse und Mannichsaltigkeit einst das laurentische Urmeer bevölkerten und



Fig. 18. Euastrum rota, eine einzellige Desmidiacee, fiart vergrößert. Der ganze zierliche sternförmige Rörper ber Urpflanze hat ben Formwerth einer einzigen Belle. In ber Mitte berfelben liegt ber Kern nebst Kernförperchen.

einen großen Formenreich= thum entfalteten, ohne doch die Individualitätsstuse einer einfachen Plastide zu überschreiten. Uebrigens wird vielleicht das Pflanzenspstem der Zukunft diese

einzelligen "Urpflanzen" später in das Protistenreich ftellen, was allerdings logisch richtiger fein wurde.

An die Urpflanzen oder Urtange schließt fich als zweite Classe ber Algen gunachft die Gruppe ber Gruntange ober Grunalgen an (Conferveae oder Chlorophyceae). Gleich der Mehrzahl der erfteren find auch fammtliche Gruntange grun gefarbt, und zwar durch denselben Farbstoff, das Blattgrun oder Chlorophyll, welches auch die Blätter aller höheren Gewächse grun farbt. Bu diefer Claffe gehören außer einer großen Angahl von niederen Seetangen die allermeiften Tange des fußen Baffers, die gemeinen Bafferfaben ober Conferven, die grunen Schleimfugeln oder Gloofpharen, der hellgrune Bafferfalat ober die Ulven, welche einem fehr bunnen und langen Salatblatte gleichen, ferner gahlreiche mifroffopisch kleine Tange, welche in bichter Maffe zusammengehäuft einen hellgrunen ichleimigen Ueberzug über allerlei im Baffer liegende Gegenftande, Solz, Steine u. f. w. bilden, fich aber burch die Bufammenfetung und Differenzirung ihres Rorpers bereits über die einfachen Urtange erheben. Da die Gruntange, gleich ben Urtangen, meiftens einen fehr weichen Körper befigen, waren fie nur fehr felten ber Berfteinerung fähig. Wahrscheinlich hat aber auch diese Algenclasse (gleich der vorigen, aus der sie sich zunächst entwickelte), bereits während der laurentischen Zeit die süßen und salzigen Gewässer der Erde in der größten Ausdehnung und Mannichfaltigkeit bevölkert.

In der britten Claffe, berjenigen ber Brauntange ober Schwarztange (Fucoideae ober Phaeophyceae), erreicht die Saupt= claffe ber Algen ihren höchften Entwickelungsgrab, wenigftens in Bezug auf die körperliche Größe. Die charafteriftische Farbe der Fucoibeen ift meift ein mehr ober minder dunkles Braun, bald mehr in Olivengrun und Gelbgrun, bald mehr in Braunroth und Schwarz übergehend. hierher gehören die größten aller Tange, welche zugleich die längften von allen Pflanzen find, die toloffalen Riefentange, unter benen Macrocystis pyrifera an ber californifchen Rufte eine Lange von 400 Fuß erreicht. Aber auch unter unferen einheimischen Tangen gehören die ansehnlichsten Formen zu dieser Gruppe, so namentlich der ftattliche Zudertang (Laminaria), deffen schleimige olivengrune Thalluskörper, riefigen Blättern von 10—15 Fuß Länge, 1/.—1 Fuß Breite gleichend, in großen Maffen an ber Rufte ber Nord- und Ditjee ausgeworfen werben. Auch ber in unferen Meeren gemeine Blafentang (Fucus vesiculosus), beffen mehrfach gabelformig gespaltenes Laub durch viele eingeschloffene Luftblafen (wie bei vielen anderen Brauntangen) auf bem Baffer ichwimmend erhalten wird, gehört zu diefer Claffe; ebenfo ber freifdwimmende Sargaffotang (Sargassum bacciferum), welcher die schwimmenden Wiesen ober Bante des Sargaffomeeres bildet. Obwohl jedes Individuum von biefen großen Tangbaumen aus vielen Millionen von Bellen gufammen= gefett ift, befteht es bennoch im Beginne feiner Eriftenz, gleich allen höheren Pflanzen, aus einer einzigen Belle, einem einfachen Gi. Diefes Ei ift 3. B. bei unferm gemeinen Blafentang eine nachte, bullenlofe Belle, und ift als folche ben nadten Giern nieberer Geethiere, 3. B. ber Medujen, zum Verwechseln ahnlich (Fig. 19). Fucoideen ober Brauntange find es mahrscheinlich zum größten Theile gewesen, welche mahrend ber Primordialzeit die charatteriftischen Tangmalber diefes end=



Fig. 19. Das Ei bes gemeinen Blafentang (Fucus vesiculosus), eine einfache nadte Zelle, fark vergrößert. In der Mitte der nadten Protoplasma-Kugel schimmert der belle Kern hindurch.

losen Zeitraums zusammengeset haben. Die versteinerten Reste, welche uns von benselben (vorzüglich aus der filurischen Zeit) erhalten find, können uns allerdings nur eine schwache

Vorftellung davon geben, weil die Formen dieser Tange, gleich den meisten anderen, sich nur schlecht zur Erhaltung im fossilen Zustande eignen. Jedoch ist vielleicht, wie schon bemerkt, ein großer Theil der Steinkohle aus denselben zusammengesetzt.

Beniger bedeutend ift die vierte Claffe ber Tange, diejenige ber Rosentange ober Rothtange (Florideae ober Rhodophyceae). Zwar entfaltet auch diese Claffe einen großen Reichthum verschiedener Formen. Allein die meiften berfelben find von viel geringerer Große als die Brauntange. Uebrigens fteben fie ben letteren an Bollfommenheit und Differengirung ber außeren Form feineswegs nach, übertreffen dieselben vielmehr in mancher Beziehung. Sierher gehören die iconften und zierlichften aller Tange, welche sowohl burch die feine Fiederung und Zertheilung ihres Laubkörpers, wie durch reine und garte rothe Farbung zu den reigenoften Pflanzen gehören. Die charafteristische rothe Farbe ift bald ein tiefes Burpur-, bald ein brennendes Scharlach-, bald ein gartes Rofenroth, und geht einerseits in violette und purpurblaue, andererseits in braune und grune Tinten in bewunderungswürdiger Pracht über. Wer einmal eines unserer nordischen Seebader besucht hat, wird gewiß ichon mit Staunen die reizenden Formen diefer Florideen betrachtet haben, welche auf weißem Bapier, zierlich angetrodnet, vielfach jum Bertaufe geboten werden. Die meiften Rothtange find leiber fo gart, bag fie gar nicht ber Berfteinerung fahig find, fo bie prachtvollen Ptiloten, Plocamien, Delefferien u. f. w. Doch giebt es einzelne Formen, wie die Chonbrien und Spharococcen, welche einen harteren, oft faft knorpelharten Thallus besitzen, und von diesen sind uns auch manche versteinerte Reste, namentlich aus den filurischen, devonischen und Kohlenschichten, später besonders aus dem Jura, erhalten worden. Wahrscheinlich nahm auch diese Classe an der Zusammensetzung der archolithischen Tangstora wesentlichen Antheil.

Die fünfte und letzte Classe unter den Algen bilden die Mostange (Characeae). Hierher gehören die tangartigen Armleuchterpstanzen (Chara) und Glanzmose (Nitella), welche mit ihren grünen, sadenförmigen, quirlartig von gabelspaltigen Aesten umstellten Stenseln in unseren Teichen und Tümpeln oft dichte Bänke bilden. Einersseits nähern sich die Characeen im anatomischen Bau, besonders der Fortpslanzungsorgane, den Mosen und werden diesen neuerdings unmittelbar angereiht. Andrerseits stehen sie durch viele Eigenschaften tief unter den echten Mosen und schließen sich vielmehr den Grünstangen oder Conferveen an. Man könnte sie daher wohl als übrig gebliebene und eigenthümlich ausgebildete Abkömmlinge von jenen Grüntangen betrachten, aus denen sich die wahren Mose entwickelt haben. Durch manche Eigenthümlichkeiten sind übrigens die Characeen so sehr von allen übrigen Pflanzen verschieden, daß viele Botaniker sie als eine besondere Hauptabtheilung des Pflanzenreichs betrachten.

Bas die Verwandtschaftsverhältnisse ber verschiedenen Tangsclassen zu einander und zu den übrigen Pflanzen betrifft, so bilden höchst wahrscheinlich, wie schon bemerkt, die Urtange oder Archephyceen die gemeinsame Burzel des Stammbaums, nicht allein für die verschiedenen Tangclassen, sondern für das ganze Pflanzenreich. Deshald können sie auch mit Recht als Urpflanzen oder Protophyten bezeichnet werden. Aus den nacken vegetabilischen Moneren, welche sich im ersten Beginn der laurentischen Periode entwickelten, werden zunächst Hüllcytoden entstanden sein (S. 308), indem der nackte, structurlose Eiweisleib der Moneren sich an der Obersläche krustenartig verdichtete oder eine Hülle ausschwitzte. Späterhin werden dann aus diesen Hüllcytoden echte Pflanzenzellen geworden sein, indem im Innern sich ein Kern oder Nucleus von dem umgebenden Bellstoff oder Plasma

sonderte. Die drei Classen der Grüntange, Brauntange und Rothstange, sind vielleicht drei gesonderte Stämme, welche unabhängig von einander aus der gemeinsamen Burzelgruppe der Urtange entstanden sind und sich dann (ein jeder in seiner Art) weiter entwickelt und vielssach in Ordnungen und Familien verzweigt haben. Die Brauntange und Rothtange haben keine nähere Blutsverwandtschaft zu den übrigen Classen des Pflanzenreichs. Diese letzteren sind vielmehr aus den Urtangen entstanden, und zwar entweder direct oder durch Bermittlung der Grüntange. Bahrscheinlich sind einerseits die Mose (aus welchen später die Farne sich entwickelten) aus einer Gruppe der Grüntange, andrerseits die Vilze und Flechten aus einer Gruppe der Urtange hervorgegangen. Die Phanerogamen haben sich jedensfalls erst viel später aus den Farnen entwickelt.

Als zweite Sauptclaffe des Pflanzenreichs haben wir oben die Fabner ober Fabenpflanzen (Inophyta) angeführt. stehen darunter die beiben naheverwandten Classen der Flechten und Bilge. Das find fehr merkwürdige Organismen, die ursprünglich eigentlich nicht in das Pflanzenreich gehören. Die Bilge, welche die Hauptmaffe und Stammaruppe der Kadenpflanzen bilden, find vielmehr logischer Beise eigentlich in das Protistenreich zu stellen. Es ift sehr mahrscheinlich, daß viele niedere Bilze (wie z. B. manche Gahrungspilze, Mikrococcus - Formen u. f. w.) einer Anzahl von verschiedenen archigonen (d. h. durch Urzeugung entstandenen) Moneren ihren Ursprung verdanken. Sowohl die Flechten als die Bilze unterscheiden sich von den echten Pflanzen durch die Zusammen= setung ihres weichen Körpers aus einem dichten Gestecht von sehr langen, vielfach verschlungenen, eigenthümlichen Fadenzellen, den sogenannten Syphen, weshalb wir fie eben in der Sauptclaffe der Fadenpflanzen zusammenfassen. Diese "Hpphen" sind Cytoden, keine echten Bellen. Denn sie enthalten niemals einen Bellkern, wie ihn jede echte Bftanzenzelle (in ihrer Jugend wenigstens) besitt.

Die erste Classe der Fabenpstanzen, die Bilze (Fungi), werden irrthumlich oft Schwamme genannt und daher mit den echten thieris paedel, Raturl. Schopfungsgesch. 7. Aug. 27

ichen Schwämmen ober Spongien verwechselt. Sie zeigen zum Theil allerdings nahe Bermandtichaftsbeziehungen zu ben niederften Algen; insbesondere find die Tangpilze oder Phycomyceten (die Saprolegnieen und Peronosporen) eigentlich nur durch den Mangel des Blattgruns oder Chorophylls von den vorher genannten Schlauch= algen ober Siphoneen (ben Baucherien und Caulerpen) verichieben. Andrerseits aber haben alle eigentlichen Bilge fo viel Gigen= thumliches und weichen namentlich durch ihre Ernährungsweise so fehr von allen übrigen Pflanzen ab, daß man fie richtiger in das Protiftenreich ftellen follte. Die übrigen Pflanzen leben größtentheils von anorgifcher Nahrung, von einfachen Berbindungen, welche fie zu verwickelteren zusammenseben. Gie erzeugen Protoplasma burch Bufammenfetung von Baffer, Rohlenfaure und Ammoniat. Gie athmen Roblenfaure ein und Sauerftoff aus. Die Bilge bagegen leben, gleich den Thieren, von organischer Nahrung, von verwickelten und loderen Kohlenstoffverbindungen, welche fie von anderen Orga= nismen erhalten und zerfeten. Gie athmen Sauerftoff ein und Rohlenfaure aus, wie die Thiere. Auch bilden fie niemals das Blattgrun oder Chlorophyll, welches für die meiften übrigen Pflangen so charafteristisch ift. Eben so erzeugen fie niemals Stärkemehl oder Amylum. Daher haben ichon wiederholt hervorragende Botanifer ben Borichlag gemacht, die Bilge gang aus dem Pflanzenreiche zu entfernen und als ein besonderes drittes Reich zwischen Thierund Pflanzenreich zu feten. Dadurch wurde unfer Protiftenreich einen fehr bedeutenden Buwachs erhalten. Da aber viele Bilge fich auf gefchlechtlichem Bege fortpflangen, und ba die meiften Botanifer, ber herkommlichen Anschauung gemäß, die Bilge als echte Pflangen betrachten, laffen wir fie bier vorläufig noch im Pflanzenreiche fteben. Der phyletische Ursprung der Bilge wird wohl noch lange im Dunfeln bleiben. Die bereits angebeutete nahe Berwandtschaft ber Phycompceten und Siphoneen (befonders der Saprolegnieen und Baucherien) lagt baran benten, daß ein Theil ber Bilge von letteren abstammt. Andrerseits sprechen jedoch auch gewichtige Thatsachen

für die Bermuthung, daß die meiften Bilge felbstftandigen Ursiprungs find.

Die zweite Claffe ber Inophyten, die Flechten (Lichenes), find in phylogenetischer Beziehung fehr merkwürdig. Die überraschenden Entdedungen der letten Jahre haben nämlich gelehrt, daß jede Flechte eigentlich aus zwei ganz verschiedenen Pflanzen zusam= mengesett ift, aus einer niederen Algenform (Nostochaceae, Chroococcaceae) und aus einer parafitifchen Bilg form (Ascomycotes), welche auf ber erfteren ichmarost, und von den affimilirten Stoffen lebt, die diefe bereitet. Die grunen, chlorophyllhaltigen Bellen (Gonidien), welche man in jeder Flechte findet, gehoren der Alge an. Die farblosen Faben (Suphen) bagegen, welche bicht verwebt, die Hauptmaffe des Flechtenkörpers bilden, gehören dem schma= robenden Bilge an. Immer aber find beide Bflanzenformen, Bilg und Alge, die man doch als Angehörige zweier ganz verschiedener Claffen betrachtet, fo fest mit einander verbunden und fo innig durchwachsen, daß Jedermann die Flechte als einen einheitlichen Organismus betrachtet. Die meiften Flechten bilden mehr ober meniger unansehnliche, formlose ober unregelmäßig zerriffene, frustenartige Ueberzüge auf Steinen, Baumrinden u. f. w. Die Farbe derfelben wechfelt in allen möglichen Abstufungen vom reinften Beig, durch Gelb, Roth, Grun, Braun, bis zum dunkelften Schwarg. Bich= tig find viele Flechten in der Deconomie der Natur dadurch, daß fie fich auf den trodenften und unfruchtbarften Orten, insbesondere auf dem nadten Geftein, ansiedeln konnen, auf welchem feine andere Pflange leben fann. Die harte, fcmarge Lava, welche in vulfani= ichen Gegenden viele Quadratmeilen Boden bedeckt, und welche oft Sahrhunderte lang jeder Pflanzenansiedelung den hartnäckiaften Widerstand leiftet, wird zuerft immer von Flechten bewältigt. Beiße ober graue Steinflechten (Stereocaulon) find es, welche auf ben ödesten und todtesten Lavafeldern mit der Urbarmachung des nackten Felsenbodens beginnen und benselben für die nachfolgende höhere Begetation erobern. Ihre absterbenden Leiber bilben die erfte Damm= erde, in welcher nachher Mose, Farne und Blüthenpstanzen sesten Fuß fassen können. Auch gegen klimatische Unbilden sind die zähen Flechten unempfindlicher als alle anderen Pflanzen. Daher überziehen ihre trockenen Krusten die nachten Telsen noch in den höchsten, großentheils mit ewigem Schnee bedeckten Gebirgshöhen, in denen keine andere Pflanze mehr ausdauern kann.

Indem wir nun die Bilge, Flechten und Tange, welche gewöhn= lich als Thalluspflanzen zusammengefaßt werden, verlaffen, betreten wir das Gebiet der zweiten großen Sauptabtheilung des Pflangenreichs, ber Prothalluspflangen (Prothallota ober Prothallophyta), welche von Anderen als phyllogonische Ernptogamen bezeich= net werben (im Gegenfat zu ben Thalluspflanzen ober thallogoni= ichen Eryptogamen). Diefes Gebiet umfaßt die beiben Sauptclaffen der Mofe und Farne. Sier begegnen wir bereits allgemein (menige der unterften Stufen ausgenommen) der Sonderung des Pflangenforpers in zwei verschiedene Grundorgane: Arenorgane (ober Stengel und Burgel) und Blatter (ober Seitenorgane). Sierin gleiden die Prothalluspflangen bereits ben Blumenpflangen, weghalb man fie neuerdings auch häufig mit diefen als Stockpflangen ober Cormophyten zusammenfaßt. Andererfeits gleichen die Dofe und Farne den Thalluspflanzen durch den Mangel der Blumenbildung und ber Samenbildung; und baber ftellte fie Linne mit diefen als Ernptogamen zusammen, im Gegenfage zu den famenbildenden Pflangen oder Blumenpflangen (den Phanerogamen oder Unthophyten).

Unter dem Namen "Prothalluspflanzen" vereinigen wir die nächstverwandten Mose und Farne deshald, weil bei Beiden sich ein sehr eigenthümlicher und charafteristischer Generationswechsel in der individuellen Entwickelung sindet. Jede Art nämlich tritt in zwei verschiedenen Generationen auf, von denen man die eine gewöhnlich als Borkeim oder Prothallium bezeichnet, die andere dagegen als den eigentlichen Stock oder Cormus des Moses oder des Farns betrachtet. Die erste und ursprüngliche Generation, der Borkeim

oder Prothallus, auch das Prothallium oder Protonema genannt, fteht noch auf jener niederen Stufe ber Formbilbung, welche alle Thalluspflangen zeitlebens zeigen, b. h. es find Stengel und Blattorgane noch nicht gesondert und der ganze zellige Körper des Borfeims ftellt einen einfachen Thallus bar. Die zweite und volltom= -menere Generation der Moje und Farne bagegen, der Stod ober Cormus, bilbet einen viel höher organifirten Körper, welcher wie bei den Blumenpflangen in Stengel und Blatt gesondert ift; ausgenommen find die niedersten Mose, bei welchen auch diese Generation noch auf der niederen Stufe der ursprünglichen Thallusbildung fteben bleibt. Mit Ausnahme diefer letteren erzeugt allgemein bei den Mofen und Farnen die erfte Generation, ber thallusformige Borfeim, eine ftodformige zweite Generation mit Stengel und Blattern; biefe erzeugt wiederum den Thallus der erften Generation u. f. w. Es ift alfo, wie bei dem gewöhnlichen einfachen Generationswechsel ber Thiere, die erfte Generation der dritten, fünften u. f. m., die zweite dagegen der vierten, sechsten u. f. w. gleich. (Bergl. oben S. 185.)

Bon ben beiben Sauptclaffen ber Prothalluspflangen fteben bie Dofe im Allgemeinen auf einer viel tieferen Stufe ber Ausbilbung, als die Farne, und vermitteln durch ihre niederften Formen (nament= lich in anatomischer Beziehung) ben Uebergang von den Thallus= pflanzen und speciell von den Tangen zu den Farnen. Der genea= logische Zusammenhang ber Moje und Farne, welcher baburch angebeutet wird, lagt fich jedoch nur zwischen ben unvollfommenften Formen beider Sauptclaffen nachweisen. Die vollkommneren und höheren Gruppen der Mose und Farne stehen in keiner naheren Beziehung zu einander und entwickeln fich nach entgegengesetten Richtungen bin. Jedenfalls find die Mofe direct aus Thalluspflangen und zwar mahricheinlich aus Gruntangen entstanden. Die Farne bagegen ftammen mahrscheinlich von ausgestorbenen unbefannten Muscinen ab, die den niedrigften der heutigen Lebermofe fehr nahe ftanden. Für die Schöpfungsgeschichte find die Farne von weit höherer Bedeutung als die Mofe.

während der Ablagerung der devonischen, carbonischen und permischen Schichten, überwogen die farnartigen Pflanzen so sehr alle übrigen, daß jene Benennung dieses Zeitalters in der That gerechtsertigt ist. In den genannten Schichtensussen, vor allen aber in den ungeheuer mächtigen Steinkohlenslöhen der carbonischen oder Steinkohlenzeit, sinden wir so zahlreiche und zum Theil wohl erhaltene Reste von Farnen, daß wir uns daraus ein ziemlich lebendiges Bild von der ganz eigenthümlichen Landssora des paläolithischen Zeitalters machen können. Im Jahre 1855 betrug die Gesammtzahl der damals bekannten paläolithischen Pflanzenarten ungefähr Sintausend, und unter diesen befanden sich nicht weniger als 872 farnartige Pflanzen. Unter den übrigen 128 Arten befanden sich 77 Symnospermen (Nadelhölzer und Palmfarne), 40 Thalluspflanzen (größtentheils Tange) und gegen 20 nicht sicher bestimmbare Cormophyten.

Wie schon bemerkt, haben sich die Farne mahrscheinlich aus niederen Lebermofen hervorgebildet, und zwar im Beginn der Primarzeit, in der bevonischen Beriode. In ihrer Organisation erheben fich die Farne bereits bedeutend über die Mose und schließen fich in ihren höheren Formen ichon an die Blumenpflanzen an. Bahrend bei ben Mofen noch ebenfo wie bei ben Thalluspflangen ber gange Rorper aus ziemlich gleichartigen, wenig ober nicht differenzirten Bellen jusammengefest ift, entwickeln fich im Gewebe ber Farne bereits jene eigenthumlich bifferenzirten Bellenftrange, welche man als Pflanzengefäße und Gefäßbundel bezeichnet, und welche auch bei ben Blumenpflanzen allgemein vorkommen. Daber vereinigt man wohl auch die Farne als "Gefäßernptogamen" mit ben Phanerogamen, und ftellt biefe "Gefäßpflangen" ben "Bellenpflangen" gegenüber, b. h. den "Bellencryptogamen" (Mofen und Thalluspflanzen). Diefer hodwichtige Fortschritt in der Pflanzenorganisation, die Bildung der Gefäße und Gefägbundel, fand bemnach erft in der devonischen Beit ftatt, alfo im Beginn ber zweiten und fleineren Salfte ber organischen Erdgeschichte. (Bergl. Taf. XVII und beren Erflärung unten im Anhang.)





E Hankel dil.

A. Giltsch 1ith.

|  |   |  |   | · |
|--|---|--|---|---|
|  | · |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  | • |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |

Die Sauptclaffe ber Farne ober Filicinen gerfällt in vier ver-Schiedene Claffen, namlich 1. die Laubfarne ober Pterideen, 2. die Bafferfarne ober Rhizocarpeen, 3. die Schaftfarne ober Calamarien und 4. die Schuppenfarne ober Selagineen. Die bei weitem wich= tigfte und formenreichfte von diefen vier Claffen, welche den Sauptbeftandtheil ber palaolithischen Balber bilbete, maren bie Laubfarne, und demnachft die Schuppenfarne. Dagegen traten die Schaftfarne ichon damals mehr gegen diefe beiden Claffen gurud, und von ben Bafferfarnen miffen wir nicht einmal mit Beftimmtheit, ob fie bamals ichon lebten. Es muß uns ichwer fallen, uns eine Borftellung von dem gang eigenthümlichen Charafter jener bufteren palaolithischen Farnmalber zu bilden, in benen ber gange bunte Blumenreichthum unferer gegenwärtigen Flora noch völlig fehlte, und welche noch von feinem Bogel, von keinem Säugethier belebt wurden. (Bergl. Taf. XVII.) Bon Blumenpflanzen eriftirten bamals nur die niederften Claffen, die nadtfamigen Rabelhölzer und Farnpalmen, mit unscheinbaren Bluthen.

Mis die Stammgruppe ber Farne, die fich junachft aus ben Lebermofen entwidelt hat, ift die Claffe ber Farne im engeren Sinne, ber Laubfarne oder Bebelfarne, ju betrachten (Filices oder Pterideae, auch Phyllopterides genannt). In ber gegenwärtigen Flora unserer gemäßigten Bonen spielt diese Classe nur eine untergeordnete Rolle, da fie hier meiftens nur durch die niedrigen ftamm= tofen Farnfrauter vertreten ift. In ber beigen Bone dagegen, namentlich in den feuchten, dampfenden Balbern ber Tropengegenden, erhebt fie fich noch heutigentags zur Bilbung ber hochstämmigen, palmenahnlichen Farnbaume. Diefe iconen Baumfarne ber Gegenwart, welche zu ben hauptzierben unferer Gewächshäuser gehören, können uns aber nur eine schwache Vorstellung von den stattlichen und prachtvollen Laubfarnen ber Primarzeit geben, beren mächtige Stamme bamals bichtgebrangt gange Balber gufammenfetten. Man findet diefe Stämme namentlich in ben Steinkohlenflögen ber Carbonzeit maffenhaft über einander gehäuft, und dazwischen vortrefflich erhaltene Abbrucke von den zierlichen Bedeln oder Blattern, welche

in schirmartig ausgebreitetem Busche den Gipfel des Stammes fronten. Die einfache oder mehrfache Zusammensehung und Fiederung dieser Bedel, der zierliche Verlauf der verästelten Nerven oder Gefäßbundel in ihrem zarten Laube ist an den Abdrücken der paläoslithischen Farnwedel noch so deutlich zu erkennen, wie an den Farnwedeln der Jehtzeit. Bei vielen kann man selbst die Fruchthäusschen, welche auf der Untersläche der Bedel vertheilt sind, ganz deutlich nachweisen. Nach der Steinkohlenzeit nahm das Uebergewicht der Laubsarne bereits ab, und schon gegen Ende der Secundärzeit spielten sie eine fast eben so untergeordnete Rolle wie in der Gegenwart.

Aus den Laubfarnen oder Pterideen scheinen fich als drei divergirende Aefte die Calamarien, Ophiogloffeen und Rhizocarpeen entwidelt zu haben (veral. S. 405). Bon diefen drei Gruppen find auf ber niederften Stufe die Schaftfarne ftehen geblieben (Calamariae ober Calamophyta). Sie umfaffen brei verschiedene Ordnungen, von benen nur eine noch gegenwärtig lebt, nämlich die Schafthalme ober Schachtelhalme (Equisetaceae). Die beiben anderen Ordnungen, die Riefenhalme (Calamiteae) und die Sternblatt= halme (Asterophylliteae), find langft ausgeftorben. Alle Schaftfarne zeichnen fich burch einen hohlen und geglieberten Schaft, Stengel ober Stamm aus, an welchem Mefte und Blatter, wenn fie vorhanden find, quirtformig um die Stengelglieder herumfteben. Die hohlen Stengelglieder find burch Duerscheidewande von einander getrennt. Bei den Schafthalmen und Calamiten ift die Dberfläche von langsverlaufenden parallelen Rippen durchzogen, wie bei einer cannellirten Gaule, und die Dberhaut enthalt fo viel Riefelerbe, daß fie jum Scheuern und Poliren verwendet werden fann. Bei ben Sternblatthalmen oder Afterophylliten waren die fternformig in Duirle geftellten Blatter ftarfer entwidelt als bei ben beiben anberen Ordnungen. In ber Gegenwart leben von den Schaftfarnen nur noch die unansehnlichen Schafthalme ober Equifetum - Arten unferer Gumpfe und Wiefen, welche mahrend ber gangen Brimarund Secundarzeit durch machtige Baume aus ber Battung Equisetites vertreten waren. Zur selben Zeit lebte auch die nächstverwandte Ordnung der Riesenhalme (Calamites), deren starke Stämme gegen 50 Fuß Höhe erreichten. Die Ordnung der Sternblatthalme (Asterophyllites) dagegen enthielt kleinere, zierliche Pflanzen von sehr eigenthümlicher Form, und blieb ausschließlich auf die Primärzieit beschränkt. (Bergl. Taf. XVII, linke Seite).

Am wenigsten bekannt von allen Farnen ist uns die Geschichte der dritten Classe, der Burzelfarne oder Basserfarne (Rhizocarpeae oder Hydropterides). In ihrem Ban schließen sich diese im süßen Basser lebenden Farne einerseits an die Laubsarne, andrerseits an die Schuppenfarne an. Es gehören hierher die wenig bekannten Mossarne (Salvinia), Alcesarne (Marsilea) und Billenfarne (Pilularia) in den süßen Gewässern unserer Heimath, serner die größere schwimmende Azolla der Tropenteiche. Die meisten Bassersarne sind von zarter Beschaffenheit und deshalb wenig zur Bersteinerung geeignet. Daher mag es wohl rühren, daß ihre sossilen Reste so selten sind, und daß die ältesten derselben, die wir kennen, im Jura gefunden wurden. Bahrscheinlich ist aber die Classe viel älter und hat sich bereits während der paläolithischen Zeit aus anderen Farnen durch Anpassung an das Basserleben entwickelt.

Als eine besondere Farnclasse werden jetzt bisweilen die Jungenfarne (Ophioglosseas oder Glossopterides) betrachtet. Gewöhnlich
werden diese Farne, zu welchen von unseren einheimischen Gattungen
außer dem Ophioglossum auch das Botrychium gehört, nur als eine
kleine Unterabtheilung der Laubsarne angesehen. Sie verdienen aber
deshalb besonders hervorgehoben zu werden, weil sie eine wichtige,
phylogenetisch vermittelnde Zwischensorm zwischen den Pterideen und
Lepidophyten darstellen und demnach auch zu den directen Vorsahren
der Blumenpflanzen zu rechnen sind.

Die lette und höchst entwickelte Farnclaffe bilden die Schuppensfarne (Lepidophyta ober Selagineas). Wie die Zungenfarne aus den Laubfarnen, so find später die Schuppenfarne aus den Zungensfarnen entstanden. Die Selagineen entwickelten sich höher als alle

übrigen Farne und bilden bereits ben Uebergang ju den Blumenpflanzen, die fich aus ihnen zunächst hervorgebildet haben. Nachst ben Bedelfarnen maren fie am meiften an ber Bufammenfetung ber paläolithischen Farnwälder betheiligt. Auch diese Classe enthält, gleichwie die Glaffe ber Schaftfarne, brei nahe verwandte, aber boch mehrfach verschiedene Ordnungen, von denen nur noch eine am Leben, die beiden anderen aber bereits gegen Ende der Steinkohlenzeit ausgeftorben find. Die heute noch lebenden Schuppenfarne gehören gur Ordnung der Barlappe (Lycopodiaceae). Es find meiftens fleine und zierliche, mosähnliche Pflanzchen, deren garter, in vielen Bindungen ichlangenartig auf bem Boben friechender und vielveräftelter Stengel bicht von ichuppenahnlichen und fich bedenden Blattchen eingehüllt ift. Die zierlichen Lycopodium-Ranken unferer Balber, welche die Gebirgsreifenden um ihre Sute winden, werden Ihnen Allen bekannt fein, ebenfo die noch gartere Selaginella, welche als fogenanntes "Rankenmos" ben Boden unferer Gewächshäufer mit dichtem Teppich ziert. Die größten Barlappe ber Gegenwart leben auf ben Sudainfeln und erheben fich bort ju Stammen von einem halben Jug Dide und 25 Jug Sohe. Aber in ber Primarzeit und Secundarzeit waren noch größere Baume biefer Gruppe weit verbreitet, von benen die alteften vielleicht zu den Stammeltern ber Nabelhölzer gehören (Lycopodites). Die mächtigfte Entwickelung erreichte jedoch die Claffe ber Schuppenfarne mabrend ber Primarzeit nicht in ben Barlappbaumen, fondern in den beiden Ordnungen ber Schuppen= baume (Lepidodendreae) und ber Siegelbaume (Sigillarieae). Diefe beiben Ordnungen treten ichon in der Devonzeit mit einzelnen Arten auf, erreichen jedoch ihre maffenhafte und erstaunliche Ausbildung erft in der Steinfohlenzeit, und fterben bereits gegen Ende berfelben ober in ber barauf folgenden permifchen Periode wieber aus. Die Schuppenbaume ober Lepidobendren maren mahricheinlich ben Barlappen noch naher verwandt, als bie Siegelbaume. Sie erhoben fich zu prachtvollen, unveräftelten und gerade auffteigenden Stämmen, die fich am Gipfel nach Art eines Kronleuchters gabelspaltig in zahlreiche Aefte theilten. Diese trugen eine Krone von Schuppenblattern und waren gleich dem Stamm in gierlichen Spirallinien von den Narben oder Anfatstellen der abgefallenen Blatter bedeckt. (Taf. XVII, rechts oben.) Man kennt Schuppenbaume von 40-60 Jug Lange und 12-15 Jug Durchmeffer am Burgelende. Einzelne Stamme maren mehr als hundert Jug lang. Roch viel maffenhafter finden fich in der Steinkohle die nicht minder hoben, aber ichlanteren Stamme ber merfwurdigen Siegelbaume oder Sigillarien angehäuft, die an manchen Orten hauptfächlich die Steintohlenfloge zusammenseten. Ihre Burgelftode hat man früher als eine gang besondere Pflangenform (Stigmaria) beschrieben. Die Siegelbaume find in vieler Begiehung ben Schuppenbaumen febr ähnlich, weichen jedoch burch ihren anatomischen Bau ichon mehrfach von diefen und von den Farnen überhaupt ab. Gie erscheinen auch den ausgestorbenen devonischen Encopterideen verwandt, welche charafteriftische Eigenschaften ber Barlappe und ber Laubfarne in fich vereinigten, und welche nach den wichtigen phylogenetijden Untersuchungen von Strasburger als die hypothetische Stammform ber Blumenpflangen gu betrachten find.

Indem wir nun die dichten Farnwälder der Primärzeit verlassen, welche vorzugsweise aus den Laubfarnen, aus den Schuppenbäumen und Siegelbäumen zusammengesett sind, treten wir in die nicht minsder charafteristischen Nadelwälder der Secundärzeit hinüber. Damit treten wir aber zugleich aus dem Bereiche der blumenlosen und samenslosen Pflanzen oder Eryptogamen in die zweite Hauptabtheilung des Pflanzenreichs, in das Unterreich der samenbildenden Pflanzen, der Blumenpflanzen oder Phanerogamen hinein. Diese formenreiche Abtheilung, welche die Hauptmasse der jetzt lebenden Pflanzenwelt, und namentlich die große Mehrzahl der landbewohnenden Pflanzen enthält, ist jedenfalls viel jüngeren Alters, als die Abtheislung der Eryptogamen. Denn sie kann erst im Laufe des paläolithissichen Beitalters aus dieser letzteren sich entwickelt haben. Mit voller Gewisheit können wir behaupten, daß während des ganzen archolithis

schen Zeitalters, also während der ersten und längeren Hälfte der organischen Erdgeschichte, noch gar keine Blumenpflanzen existirten, und daß sie sich erst während der Primärzeit aus farnartigen Eryptogamen entwickelten. Die anatomische und embryologische Berwandtschaft der Phanerogamen mit diesen letztern ist so innig, daß wir daraus mit Sicherheit auch auf ihren genealogischen Zusammenhang, ihre wirkliche Stammverwandtschaft schließen können. Die Blumenpflanzen können unmittelbar weder aus Thalluspflanzen noch aus Mosen, sondern nur aus Farnen oder Filicinen entstanden sein. Höchst wahrscheinlich sind die Schuppensarne oder Selagineen, und zwar die vorher genannten Lycopterideen, welche der heutigen Selaginella sehr nahe standen, die unmittelbaren Vorsahren der Phanerogamen gewesen.

Schon seit langer Zeit hat man auf Grund des inneren anatomischen Baues und der embryologischen Entwickelung das Unterreich der Phanerogamen in zwei große Hauptclassen eingetheilt, in die Nacktsamigen oder Gymnospermen und in die Decksamigen oder Angiospermen. Diese letzteren sind in jeder Beziehung vollkommener und höher organisirt als die ersteren, und haben sich erst später, im Laufe der Secundärzeit, aus jenen entwickelt. Die Gymnospermen bilden sowohl anatomisch als embryologisch die vermittelnde Uebergangsgruppe von den Farnen zu den Angiospermen.

Die niedere, unvollkommenere und ältere von den beiden Hauptsclaffen der Blumenpflanzen, die der Nacktsamigen (Gymnospormae oder Archispormae) erreichte ihre mannichfaltigste Ausbildung und weiteste Berbreitung während der mesolithischen oder Secundärzeit. Sie ist für dieses Zeitalter nicht minder charakteristisch, wie die Farngruppe für das vorhergehende primäre, und wie die Angiospermengruppe für das nachsolgende tertiäre Zeitalter. Wir konnten daher die Secundärzeit auch als den Zeitraum der Gymnospermen, oder nach ihren bedeutendsten Vertretern als das Zeitalter der Nadelshölzer bezeichnen. Die Nacktsamigen zerfallen in drei Classen, die Coniferen, Cycadeen und Gnetaceen. Wir sinden versteinerte Neste

derselben bereits in der Steinkohle vor, und muffen daraus schließen, daß der Uebergang von Schuppenfarnen in Ghmnospermen bereits während der Steinkohlenzeit, oder vielleicht selbst schon in der devonisionen Beit, erfolgt ift. Immerhin spielen die Nacktsamigen während der ganzen folgenden Primärzeit nur eine sehr untergeordnete Rolle und gewinnen die Herrschaft über die Farne erst im Beginn der Secundärzeit.

Bon den drei Claffen ber Symnospermen fteht diejenige ber Farnpalmen (Cycadeae) auf ber niederften Stufe und ichließt fich, wie ichon ber Rame fagt, unmittelbar an die Farne an, fo daß fie früher felbst von manden Botanifern mit dieser Gruppe in Sufteme vereinigt murbe. In der außeren Geftalt gleichen fie fowohl den Palmen als den Farnbäumen oder baumartigen Laubfarnen, und tragen eine aus Fiederblättern zusammengesette Rrone, welche entweder auf einem dicken niedrigen Strunke oder auf einem ichlanten, einfachen, faulenformigen Stamme fist. In ber Begenwart ift diese einst formenreiche Classe nur noch durch wenige, in der heißen Bone lebende, Formen durftig vertreten, durch die nie= drigen Bapfenfarne (Zamia), die didftammigen Brodfarne (Encephalartos), und die ichlankstämmigen Rollfarne (Cycas). Man findet fie häufig in unseren Treibhäusern, wo fie gewöhnlich mit Palmen verwechselt werden. Gine viel größere Formenmannichfaltigkeit als die lebenden bieten uns die ausgestorbenen und verfteinerten Bapfenfarne, welche namentlich in ber Mitte ber Secundarzeit (mabrend der Juraperiode) in größter Maffe auftraten und damals vorzugs: weise den Charafter der Wälder bestimmten.

In größerer Formenmannichfaltigkeit als die Classe der Palmsfarne hat sich dis auf unsere Zeit der andere Zweig der Ghunosspermengruppe erhalten, die Classe der Nadelhölzer oder Zapfensbäume (Coniferae). Roch gegenwärtig spielen die dazu gehörigen Chpressen, Wachholder und Lebensbäume (Thuja), die Taxussund Ginkobäume (Salisburya), die Araucarien und Cedern, vor allen aber die formenreiche Gattung Pinus mit ihren zahlreichen und bedeutenden Arten, den verschiedenen Kiefern, Pinien, Tannen, Fichten,

Lärchen u. f. w. in den verschiedensten Gegenden der Erde eine sehr bedeutende Rolle, und sehen ausgedehnte Waldgebiete fast allein zussammen. Doch erscheint diese Entwickelung der Nadelhölzer schwach im Vergleiche zu der ganz überwiegenden Herrschaft, welche sich diese Classe während der älteren Secundärzeit, in der Triasperiode, über die übrigen Pflanzen erworden hatte. Damals bildeten mächtige Japsenbäume in verhältnißmäßig wenigen Gattungen und Arten, aber in unsgeheuren Massen von Individuen beisammen stehend, den Hauptbestandtheil der mesolithischen Wälder. Sie rechtsertigen die Benennung der Secundärzeit als des "Zeitalters der Nadelwälder", obwohl die Coniseren schon in der Jurazeit von den Chcadeen überklügelt wurden.

Die Stammgruppe der Coniferen spaltete sich schon frühzeitig in zwei Aeste, in die Araucarien einerseits, die Taxaceen oder Eidenbäume andererseits. Bon den ersteren stammt die Hauptmasse der Radelhölzer ab. Aus den letzteren hingegen entwickelte sich die dritte Classe der Gymnospermen, die Meningos oder Gnotaceae. Diese kleine, aber sehr interessante Classe enthält nur drei verschiedene Gattungen: Gnotum, Welwitschia und Ephedra; sie ist von großer Bedeutung als die unmittelbare Uebergangsgruppe von den Coniseren zu den Angiospermen, und zwar speciell zu den Dicotylen.

Aus den Nadelwäldern der mesolithischen oder Secundärzeit treten wir in die Laubwälder der caenolithischen oder Tertiärzeit hinüber und gelangen dadurch zur Betrachtung der sechsten und letzen Hauptclasse des Pflanzenreichs, der Decksamigen (Angiospormae oder Metaspormae). Die ersten sicheren Versteinerungen von Decksamigen sinden wir in den Schichten des Kreidesustems, und zwar kommen hier neben einander Reste von den beiden Classen vor, in welche man die Hauptclasse der Angiospormen allgemein eintheilt, nämlich Einkeimblättrige oder Monocotylen und Zweikeimblättrige oder Dicotylen. Indessen ist die ganze Gruppe wahrscheinlich älteren Ursprungs und schon während der Trias-Periode entstanden. Wir kennen nämlich eine Anzahl von zweiselhaften und nicht sicher bestimmbaren sossilen Pflanzenresten

| Ha Taf. V.                         |                                                                                                       |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| n-Pflanzen, Phanerogamae.          |                                                                                                       |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Hige<br>dae.                       | Decksamige Angiospermae.                                                                              |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Meningos.                          | Einkeim-<br>blättrige.<br>Monocotulae                                                                 | Zweikeimblättrige Dicotylae .<br>Kelchblüthige Sternblüthige Glockenblüthige<br>Monochlamydeae Diatypetalae. Gamopetalae. |  |  |  |  |  |  |
| Mentithiother ader Gengiith ader a |                                                                                                       |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Palaentithischee ader              |                                                                                                       |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| der 5                              | Einheitlicher<br>oder monophyletischer<br>Stammbaum des Pklanzenreichs<br>palaeontologisch begründet. |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |

|          | • |   |   | • |
|----------|---|---|---|---|
| •        |   |   |   |   |
| <b>'</b> |   | • |   |   |
| •        |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |
|          |   | • | • |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          | • |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |

aus der Jurazeit und aus der Triaszeit, welche von manchen Botanifern bereits für Angiospermen, von anderen dagegen für Gymnospermen gehalten werden. Was die beiden Classen der Decksamigen betrifft, Monocotylen und Dicotylen, so haben sich höchst wahrscheinlich zunächst aus den Gnetaceen die Dicotylen, hingegen die Monocotylen erst später aus einer Seitenlinie oder einem Zweige der Dicotylen entwickelt.

Die Claffe ber Ginkeimblättrigen ober Ginfamenlappigen (Monocotylae ober Monocotyledones, aud) Endogenae genannt) umfaßt diejenigen Blumenpflangen, beren Samen nur ein einziges Reimblatt ober einen fogenannten Camenlappen (Cotyledon) befitt. Jeder Blattfreis ihrer Blume enthalt in ber großen Mehrzahl ber Falle drei Blatter, und es ift fehr mahrscheinlich, daß die gemein= jame Mutterpflanze aller Monocotylen eine regelmäßige und breigahlige Bluthe bejag. Die Blatter find meiftens einfach, von einfachen, graden Gefägbundeln oder fogenannten "Nerven" burchzogen. Bu diefer Claffe gehören die umfangreichen Familien ber Binfen und Grafer, Lilien und Schwertlilien, Orchideen und Dioscoreen, ferner eine Angahl einheimischer Bafferpflangen, die Bafferlinfen, Rohrtolben, Seegrafer u. f. w., und endlich die prachtvollen, hochft entwidelten Familien der Aroideen und Pandaneen, der Bananen und Palmen. Im Gangen ift die Monocotplenclaffe trot aller Formen= mannichfaltigfeit, die fie in der Tertiärzeit und in der Gegenwart entwickelt hat, viel einformiger organifirt, als die Dicotylenclaffe, und auch ihre geschichtliche Entwickelung bietet ein viel geringeres Intereffe. Berfteinerte Refte find felten aut erhalten. Jedenfalls eriftirten fie bereits in ber Rreidezeit, vielleicht ichon in der Trias-Periode.

Viel größeres historisches und anatomisches Interesse bietet in der Entwickelung ihrer untergeordneten Gruppen die zweite Classe der Decksamigen, die Zweikeimblättrigen oder Zweisamen= lappigen (Dicotylae oder Dicotylodones, auch Exogonae benannt). Die Blumenpstanzen dieser Classe besitzen, wie ihr Name sagt, gewöhnlich zwei Samenlappen oder Keimblätter (Cotyledonen). Die Grundzahl in der Zusammensehung ihrer Blüthe ist gewöhnlich nicht drei, wie bei den meisten Monocothlen, sondern vier oder fünf, oder ein Vielfaches davon. Ferner sind ihre Blätter gewöhnlich höher differenzirt und mehr zusammengeseht, als die der Monocothlen, und von gekrümmten, verästelten Gefäßbündeln oder "Abern" durchzogen. Zu dieser Classe gehören die meisten Laubbäume, und da dieselbe in der Tertiärzeit schon ebenso wie in der Gegenwart das Uebergewicht über die Ghmnospermen und Farne besaß, so konnten wir das caenoslithische Zeitalter auch als das der Laubwälder bezeichnen.

Obwohl die Mehrzahl der Dicotylen zu den höchsten und vollstommensten Pflanzen gehört, so schließt sich doch die niederste Abtheilung derselben unmittelbar an die Gymnospermen, und zwar an die Gnetaceen an. Bei den niederen Dicotylen ist, wie bei den Monocotylen, Kelch und Blumenkrone noch nicht gesondert. Man nennt sie daher Kelchblüthige (Monochlamydeae oder Apetalae). Diese Unterclasse ist wahrscheinlich als die Stammgruppe der Angiospermen anzusehen und existirte schon während der Triass oder Jura-Beit. Es gehören dahin die meisten kähchentragenden Laubbäume: die Birken und Erlen, Weiden und Pappeln, Buchen und Eichen, serner die nesselartigen Pflanzen: Nesseln, Hanf und Hopfen, Feigen, Maulbeeren und Küstern, endlich die wolfsmilchartigen, lorbeersartigen, amaranthartigen Pflanzen u. s. w.

Erst später, in der Kreidezeit, erscheint die zweite und vollstommnere Unterclasse der Dicothlen, die Gruppe der Kronenblüsthigen (Dichlamydeae oder Corollissorae). Diese entstanden aus den Kelchblüthigen dadurch, daß sich die einsache Blüthenhülle der letzteren in Kelch und Krone differenzirte. Die Unterclasse der Kronenblüthigen zerfällt wiederum in zwei große Hauptabtheilungen oder Legionen, deren sede eine große Menge von verschiedenen Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten enthält. Die erste Legion führt den Namen der Sternblüthigen oder Diapetalen, die zweite den Namen der Glockenblüthigen oder Gamopetalen.

Die tiefer ftebende und unvollkommnere von den beiden Le-

gionen der Kronenblüthigen sind die Sternblüthigen (Astropetalae, auch Polypetalae oder Dialypetalae genannt). Hierher gehören die umfangreichen Familien der Doldenblüthigen oder Umbelliferen, der Kreuzblüthigen oder Eruciseren, serner die Ranunculaceen und Erassulaceen, Basserrosen und Eistrosen, Malven und Geranien, und neben vielen anderen namentlich noch die großen Abtheilungen der Rosenblüthigen (welche außer den Rosen die meisten unserer Obstbäume umfassen), und der Schmetterlingsblüthigen (welche unter anderen die Bicken, Bohnen, Klee, Ginster, Acacien und Mismosen enthalten). Bei allen diesen Diapetalen bleiben die Blumenblätter getrennt und verwachsen nicht mit einander, wie es bei den Gamopetalen der Fall ist. Die letzteren haben sich erst in der Tertiärzeit aus den Diapetalen entwickelt, während diese schon in der Kreidezeit neben den Kelchblüthigen auftraten.

Die hochfte und volltommenfte Gruppe des Pflangenreichs bildet die zweite Abtheilung ber Kronenbluthigen, die Legion der Glocken= bluthigen (Gamopetalae, auch Monopetalae ober Sympetalae genannt). Sier vermachsen die Blumenblatter, welche bei ben übrigen Blumenpflangen meiftens gang getrennt bleiben, regelmäßig gu einer mehr oder weniger gloden=, trichter= oder rohrenformigen Rrone. Es gehören hierher unter anderen die Glodenblumen und Winden, Primeln und Saidefrauter, Gentianen und Loniceren, ferner die Familie ber Delbaumartigen (Delbaum, Ligufter, Flieder und Efche) und endlich neben vielen anderen Familien die umfangreichen Abtheilungen der Lippenbluthigen (Labiaten) und der Zusammengesetbluthigen (Compositen). In diesen letteren erreicht die Differenzirung und Vervollkommnung ber Phanerogamenbluthe ihren höchften Grad, und wir muffen fie baher als die vollkommenften von allen an die Spite des Pflanzenreichs ftellen. Dem entsprechend tritt die Legion der Glodenblüthigen oder Gamopetalen am fpateften von allen Saupt= gruppen bes Pflangenreichs in ber organischen Erbgeschichte auf, namlich erft in ber caenolithischen ober Tertiarzeit. Gelbft in ber alteren Tertiärzeit ift fie noch fehr felten, nimmt erft in ber mittleren langfam

zu und erreicht erft in ber neueren Tertiarzeit und in ber Quartars zeit ihre volle Ausbildung.

Benn Sie nun, in der Gegenwart angelangt, nochmals die gange geschichtliche Entwidelung bes Pflangenreichs überbliden, fo werben fie nicht umbin tonnen, barin lediglich eine groß= artige Beftatigung ber Descenbengtheorie gu finden. Die beiben großen Grundgesetze ber organischen Entwickelung, die wir als die nothwendigen Folgen der natürlichen Zuchtung im Rampf um's Dafein nachgewiesen haben, die Gefete der Differengirung und der Bervollkommnung, machen fich in der Entwickelung ber größeren und fleineren Gruppen bes natürlichen Pflanzeninftems überall geltend. In jeder größeren und fleineren Periode der organischen Erdgeschichte nimmt bas Pflanzenreich fowohl an Mannichfaltigkeit, als an Bollkommenheit zu, wie Ihnen ichon ein Blid auf Taf. V beutlich zeigt. Bahrend ber gangen langen Primordialzeit eriftirt nur die niederste und unvollkommenfte Sauptclaffe ber Tange. Bu ihnen gefellen fich in der Primarzeit die höheren und vollfommneren Ernptogamen, insbesondere die Sauptclaffe der Farne. Schon mahrend ber Steinfohlenzeit beginnen fich aus letteren die Phanerogamen zu ent= wideln, anfänglich jedoch nur durch die niedere Sauptclaffe ber Nadt= famigen oder Onmnofpermen reprafentirt. Erft mahrend ber Gecundarzeit geht aus diefen die hohere Sauptclaffe ber Dechamigen ober Angiofpermen hervor. Auch von diefen find anfänglich nur die nieberen, fronenlosen Gruppen, die Monocotylen und die Apetalen vorhanden. Erst mahrend ber Kreibezeit entwickeln fich aus letteren die höheren Kronenbluthigen. Aber auch diese höchste Abtheilung ift in ber Rreibezeit nur burch bie tiefer ftehenden Sternbluthigen ober Diapetalen vertreten, und gang gulett erft, in ber Tertiarzeit, geben aus diefen die hoher ftebenden Glodenbluthigen ober Gamopetalen hervor, die vollfommenften von allen Blumenpflangen. Go erhob fich in jedem jungeren Abschnitt der organischen Erdgeschichte das Pflanzenreich ftufenweise zu einem hoheren Grabe der Bolltommenheit und ber Mannichfaltigfeit.

## Achtzehnter Vortrag.

Stammbaum und Geschichte des Thierreichs.

1. Pflanzenthiere und Wurmthiere.

Das natürliche System des Thierreichs. System von Linné und Lamarc. Die vier Typen von Baer und Cuvier. Bermehrung berselben auf sieben Typen. Geneaslogische Bedeutung der sieben Typen als selbstständiger Stämme des Thierreichs. Die fünf ersten Reimformen und die entsprechenden fünf ältesten Stammformen der Thiere: Moneren, Amoeben, Moraa, Blastaa, Gastraa. Monophyletische und polyphyletische Descendenzhypothese des Thierreichs. Abstammung der Pflanzenthiere und Bürmer von der Gastraea. Cölenterien und Bilaterien. Gemeinsamer Ursprung der vier höheren Thierstämme aus dem Bürmerstamm. Eintheilung der sechs Thierstämme in 20 Hauptclassen und 40 Classen. Stamm der Pflanzenthiere. Gastraeaden (Gastraea und Gastrula). Schwämme oder Spongien (Schleimschwämme, Kasersschwämme, Kalkschwämme). Resselthiere oder Akalephen (Polypen, Korallen, Schirmsquallen, Staatsquallen, Kammquallen). Stamm der Burmthiere oder Helminthen. Ginazige und zweiseitige Grundsorm. Rervenspstem. Urwürmer. Plattwürmer. Rundwürmer. Mosthiere. Käderthiere. Sternwürmer. Mantelthiere.

Meine Herren! Das natürliche Syftem der Organismen, welsches wir ebenso im Thierreich wie im Pflanzenreich zunächst als Leitfaden für unsere genealogischen Untersuchungen benuhen müssen, ist hier wie dort erst neueren Ursprungs, und wesentlich durch die Fortschritte unseres Jahrhunderts in der vergleichenden Anatomie und Ontogenie bedingt. Die Classificationsversuche des vorigen Jahrhunderts bewegten sich fast sämmtlich noch in der Bahn des künstlichen Systems, welches zuerst Karl Linne in strengerer Form ausgestellt hatte. Das künstliche System unterscheidet sich von dem

natürlichen wesentlich dadurch, daß es nicht die gesammte Organisation und die innere, auf der Stammverwandtschaft beruhende Formverwandtschaft zur Grundlage der Eintheilung macht, sondern nur einzelne und dazu meist noch äußerliche, leicht in die Augen fallende Merkmale. So unterschied Linne seine 24 Classen des Pflanzenzeichs wesentlich nach der Zahl, Bildung und Verbindung der Staubzgefäße. Ebenso unterschied derselbe im Thierreiche sechs Classen wesentlich nach der Beschaffenheit des Herzens und des Blutes. Diese sechs Classen waren: 1. die Säugethiere; 2. die Vögel; 3. die Amphibien; 4. die Fische; 5. die Insecten und 6. die Würmer.

Diese sechs Thierclassen Linnés sind aber keineswegs von gleiz chem Werthe, und es war schon ein wichtiger Fortschritt, als Lasmarck zu Ende des vorigen Jahrhunderts die vier ersten Classen als Wirbelthiere (Vertebrata) zusammensaßte, und diesen die übrigen Thiere, die Insecten und Würmer Linné's, als eine zweite Hauptabtheilung, als Wirbellose (Invertebrata) gegenüberstellte. Sigentlich griff Lamarck damit auf den Bater der Naturgeschichte, auf Aristoteles zurück, welcher diese beiden großen Hauptgruppen bereits unterschieden, und die ersteren Blutthiere (Enaema), die letzteren Blutlose (Anaema), genannt hatte.

Den nächsten großen Fortschritt zum natürlichen System des Thierreichs thaten einige Decennien später zwei der verdienstvollsten Boologen, George Euvier und Carl Ernst Baer. Wie schon früher erwähnt wurde, stellten dieselben fast gleichzeitig, und unabhängig von einander, die Behauptung auf, daß mehrere grundverschiedene Hauptgruppen im Thierreich zu unterscheiden seinen, vou denen sede einen ganz eigenthümlichen Bauplan oder Typus besitze. In seder dieser Hauptabtheilungen giebt es eine baumförmig verzweigte Stusenleiter von sehr einfachen und unvollkommenen dis zu höchst zusammengesetzen und entwickelten Formen. Der Ausbilsbungsgrad innerhalb eines seden Typus ist ganz unabhängig von dem eigenthümlichen Bauplan, der dem Typus als besonderer Charafter zu Grunde liegt. Dieser "Typus" wird durch das eigenthüms

liche Lagerungsverhältniß der wichtigsten Körpertheile und die Berbinbungsweise der Organe bestimmt. Der Ausbildungsgrad dagegen ist abhängig von der mehr oder weniger weitgehenden Arbeitstheilung oder Differenzirung der Plastiden und Organe. Diese außerordentlich wichtige und fruchtbare Idee begründete Baer auf die individuelle Entwickelungsgeschichte der Thiere, während Euvier sich bloß an die Resultate der vergleichenden Anatomie hielt. Doch erkannte weder dieser noch jener die wahre Ursache jenes merkwürdigen Berhältnisses. Diese wird uns erst durch die Descendenztheorie enthüllt. Sie zeigt uns, daß der gemeinsame Thous oder Bauplan durch die Vererbung, der Grad der Ausbildung oder Sonderung dagegen durch die Anpassung bedingt ist.

Sowohl Cuvier als Baer unterscheiden im Thierreich vier verschiedene Inpen oder Bauplane und theilen daffelbe dem ent= sprechend in vier große Sauptabtheilungen (Zweige ober Rreife) ein. Die erfte von diefen wird durch die Birbelthiere (Vertebrata) gebilbet, welche bie vier erften Claffen Linne's umfaffen: bie Gaugethiere, Bogel, Amphibien und Fifche. Den zweiten Typus bilben die Gliederthiere (Articulata), welche die Infecten Linne's, alfo die eigentlichen Infecten, die Taufendfuße, Spinnen und Rrebfe, außerdem aber auch einen großen Theil ber Burmer, insbesondere die gegliederten Burmer, enthalten. Die britte Sauptabtheilung umfaßt die Beichthiere (Mollusca): bie Rraden, Schneden, Dufcheln, und einige verwandte Gruppen. Der vierte und lette Kreis des Thierreichs endlich ift aus ben verschiedenen Strahlthieren (Radiata) zusammengesett, welche fich auf den erften Blick von den drei vorher= gehenden Typen burch ihre "ftrahlige", blumenahnliche Körperform unterscheiben. Bahrend nämlich bei ben Beichthieren, Glieberthieren und Birbelthieren ber Rorper aus zwei immetrifch-gleichen Seitenhalften befteht, aus zwei Begenftuden ober Antimeren, von benen das eine das Spiegelbild bes anderen barftellt, fo ift dagegen bei ben fogenannten Strahlthieren ber Körper aus mehr als zwei, gewöhnlich vier, fünf ober fechs Gegenftuden zusammengesett, welche wie bei einer Blume um eine gemeinsame Hauptare gruppirt sind. So aufsfallend dieser Unterschied zunächst auch erscheint, so ist er doch im Grunde nur untergeordnet, und keineswegs hat die "Strahlform" bei allen "Strahlthieren" dieselbe Bedeutung.

Die Aufstellung dieser natürlichen Hauptgruppen, Ippen oder Kreise des Thierreichs durch Euvier und Baer war der größte Fortschritt in der Classification der Thiere seit Linné. Die drei Gruppen der Birbelthiere, Gliederthiere und Beichthiere sind so naturgemäß, daß sie noch heutzutage in wenig verändertem Umfang beibehalten werden. Dagegen mußte die ganz unnatürliche Bereinigung der Strahlthiere bei genauerer Erkenntniß alsbald aufgelöst werden. Zuerst wies Leuckart 1848 nach, daß darunter zwei grundverschiedene Typen vermischt seien, nämlich einerseits die Sternthiere (Echinodorma): die Seesterne, Seelilien, Seeigel und Seegurken; andrerseits die Pflanzenthiere (Coolenterata oder Zoophyta): die Schwämme, Polypen, Korallen, Schirmquallen und Kammquallen.

Schon vorher (1845) hatte ber ausgezeichnete Münchener Zoologe Siebold die Infufionsthierchen oder Infusorien mit ben Burgelfüßern oder Rhizopoden in einer besonderen Sauptabtheilung als Ur= thiere (Protozoa) vereinigt. Daburch ftieg die Bahl ber thierischen Typen ober Kreise auf sechs. Endlich wurde dieselbe noch badurch um einen fiebenten Typus vermehrt, daß die neueren Zoologen die Sauptabtheilung ber Glieberthiere ober Articulaten in zwei Gruppen trennten, einerseits die mit gegliederten Beinen versehenen Glieder= füßer (Arthropoda), welche ben Infecten im Ginne Linne's ent= fprechen, nämlich die eigentlichen (fechsbeinigen) Infecten, die Taufendfuße, Spinnen und Rrebse; andrerseits die fuglosen oder mit ungeglieberten Füßen versehenen Burmer (Vormes). Diese letteren umfaffen nur die eigentlichen Burmer (bie Rundwurmer, Platt= wurmer u. f. m.) und entsprechen baher feineswegs ben Burmern im Sinne Linne's, welcher bazu auch noch die Beichthiere, Strahlthiere und viele andere niedere Thiere gerechnet hatte.

So wäre denn nach der Anschauung der neueren Zoologen, welche Sie fast in allen Hand- und Lehrbüchern der gegenwärtigen Thierkunde vertreten sinden, das Thierreich aus sieden ganz verschiedenen Hauptabtheilungen oder Typen zusammengesetzt, deren jede durch einen charakteristischen, ihr ganz eigenthümlichen sogenannten Bauplan ausgezeichnet, und von jeder der anderen völlig verschieden ist. In dem natürlichen System des Thierreichs, welches ich Ihnen jetzt als den wahrscheinlichen Stammbaum desselben entwickeln werde, schließe ich mich im Großen und Ganzen dieser üblichen Eintheilung an, jedoch nicht ohne einige Modificationen, welche ich in Betress der Genealogie für sehr wichtig halte, und welche unmittelbar durch unsere historische Aussassign der thierischen Formbildung bedingt sind.

Die sogenannten Urthiere (Protozoa), die Insusorien, Rhizopoden u. s. w. bilden keinen wahren "Typus". Sie sind überhaupt keine echten Thiere, sondern mussen in das neutrale Protistenreich gestellt werden. Damit wollen wir jedoch ihren verwandtschaftlichen Zusammenhang sowohl mit dem Thierreich, als mit dem Pstanzenreich keineswegs leugnen. Vielmehr ist es sicher, daß sowohl die echten, vielzelligen Thiere, als die echten, vielzelligen Pstanzen, ursprünglich von einzelligen Protisten abstam= men. (Vergl. oben S. 396—402.)

Ueber den Stammbaum des Thierreiches erhalten wir (ebenso wie über denjenigen des Pflanzenreiches) offenbar die sichersten Aufschlüsse durch die vergleichende Anatomie und Ontogenie. Außerdem giebt uns auch über die historische Auseinandersolge vieler Gruppen die Paläontologie höchst schähdere Auskunft. Junächst könenen wir aus zahlreichen Thatsachen der vergleichenden Anatomie und Ontogenie auf die gemeinsame Abstammung aller derjenigen Thiere schließen, die zu einem sogenannten "Thpus" gehören. Denn trotz aller Mannichsaltigkeit in der äußeren Form, welche innerhalb jedes dieser Thpen sich entwickelt, ist dennoch die Grundlage des inneren Baues, das wesentliche Lagerungsverhältniß der Körpertheile, welches den Thpus bestimmt, so constant, bei allen Gliedern jedes Thpus so

übereinstimmend, daß man dieselben eben wegen dieser inneren Formverwandtichaft im natürlichen Suftem in einer einzigen Sauptgruppe vereinigen muß. Daraus folgt aber unmittelbar, daß diefe Bereinigung auch im Stammbaum bes Thierreichs ftattfinden muß. Denn die mahre Urfache jener innigen Formverwandtschaft fann nur die wirkliche Stammverwandtichaft fein. Wir konnen alfo vorläufig an bem wichtigen Sat fefthalten, bag alle Thiere, welche zu einem und bemselben Rreis oder Typus gehören, von einer und berselben ur= fprunglichen Stammform abstammen. Mit anderen Borten, ber Begriff bes Rreifes ober Typus, wie er in ber Boologie feit Baer und Cuvier für die wenigen oberften Sauptgruppen ober "Unter reiche" bes Thierreichs gebrauchlich ift, fallt zusammen mit bem Begriffe des Stammes oder Phylum, wie ihn die Descendenztheorie für die Gesammtheit berjenigen Organismen anwendet, welche hochft= wahrscheinlich stammverwandt find und eine gemeinsame ursprüngliche Burgel befiten.

Wenn wir nun aus den oben angeführten Gründen die sogenannten "Urthiere" oder Protozoen aus dem Thierreiche aus= schließen und in das Protistenreich verweisen, so bleiben noch sechs sogenannte "Typen" übrig, die wir demgemäß als eben so viele Stämme oder Phylen zu betrachten hätten. Hier tritt uns nun als zweites phylogenetisches Problem die Frage entgegen: Wo kommen diese sechs Thierstämme her? Sind die sechs ursprünglichen Stammformen derselben ganz selbstständigen Ursprungs, oder sind auch sie unter einander in entsernterem Grade blutsverwandt?

Anfänglich könnte man geneigt sein, diese Frage in polyphyletischem Sinne bahin zu beantworten, daß für jeden der sechs großen Thierstämme mindestens eine selbstständige und von den anberen gänzlich unabhängige Stammform angenommen werden muß. Allein bei eingehendem Nachdenken über dieses schwierige Problem gelangt man doch schließlich zu der monop hyletische n Ueberzeugung, daß auch diese sechs Stammformen ganz unten an der Wurzel zusammenhängen, daß auch sie wieder von einer einzigen, gemeinsamen Urform abzuleiten find. Auch im Thierreich, wie im Pflanzenreich, gewinnt bei näherer und eingehenderer Betrachtung die einstämmige oder monophyletische Descendenz-Sypothese das Uebergewicht über die entgegengesete, vielstämmige oder polyphyletische Sypothese.

Bor Allem und in erfter Linie ift es die vergleichende Reimesgefchichte ober Ontogenie, welche uns zu diefer monophy= letischen Ueberzeugung von bem einheitlichen Ursprunge bes ganzen Thierreichs (nach Ausschluß der Protozoen ober Protiften) führt. Der Boologe, welcher die individuelle Entwidelungsgeschichte ber Thierftamme benkend vergleicht und die Bebeutung bes biogenetischen Grundgesetes begriffen hat (S. 361), wird fich ber leberzeugung nicht verschließen, daß auch für die fechs angeführten Thierstämme eine gemeinfame Burgelform angenommen werden fann, und daß alle Thiere mit Inbegriff bes Menichen auf eine einzige gemeinsame Stammform zurudgeführt werden konnen. Aus jenen ontogenetischen Thatsachen ergiebt fich die nachstehende phylogenetische Sypothese, welche ich in meinen "Studien zur Gaftraea-Theorie" 15), in ber "Anthropogenie" 56) sowie in der "Philosophie der Kalkschmämme" näher erläutert habe (Monographie der Ralfschwämme, Band I, S. 464, 465 u. f. w. "Die Reimblätter-Theorie und ber Stammbaum des Thierreichs").

Die erste Stufe des organischen Lebens bilbeten auch im Thierreiche (wie im Pflanzenreiche und Protistenreiche) ganz einsache Moneren, durch Urzeugung entstanden. Roch jet wird die einstmalige Existenz dieses denkbar einsachsten Formzustandes dadurch bezeugt, daß die Cizelle der meisten Thiere (— bald vor, bald nach eingetretener Befruchtung —) zunächst ihren Kern verliert, somit auf die niedere Bildungsstuse einer kernlosen Cytode zurücksinkt und dann einem Moner gleicht. Diesen merkwürdigen Vorgang deute ich nach dem Gesetze der latenten Vererbung (S. 184) als einen phylogenetischen Kückschlag der Zellensorm in die ursprüngliche Cytodensorm. Die Monerula, wie wir diese kernlose Si-Cytode nennen können, wiederholt nach dem biogenetischen Grundgesetze noch heute die älteste aller Lebenssormen, bie gemeinsame Stammform aller Organismen, das Moner. (Bergl. - S. 446 und Fig. 20 A, S. 448.)

Der zweite ontogenetische Borgang besteht barin, daß fich in ber Monerula ein neuer Rern bilbet, und somit die kernlose Ei-Cytobe fich auf's Neue zu bem Form = Werthe einer mahren Zelle erhebt. Diefe Belle ift die Cytula, die Stammzelle ober die fogenannte "erfte Furchungsfugel". (Fig. 20 B, S. 448.) Dem entsprechend haben wir als die zweite phylogenetische Stammform des Thierreichs die einfache kernhaltige thierische Zelle ober das einzellige Urthier anzusehen, welches noch heute in den Amoeben ber Begenwart uns lebendig vor Augen tritt. Gleich diesen noch jett lebenden einfachen Amoeben, und gleich den nachten, davon nicht zu unterscheibenden Eizellen vieler nieberen Thiere (ber Schwamme, Medufen u. f. m.), waren auch jene uralten phyletischen Stamm-Amoeben gang einfache nadte Bellen, die fich mittelft formwechselnder Fortfate friechend in dem laurentischen Urmeere umberbewegten und auf dieselbe Beife, wie die heutigen Amoeben, ernährten und fortpflanzten (vergl. S. 169 und 380). Die Erifteng biefer einzelligen, einer Amoebe gleichen Stammform bes ganzen Thierreichs wird unwiderleglich durch die höchft wichtige Thatfache bewiesen, daß bas unbefruchtete, wie bas befruchtete Ei aller Thiere, vom Schwamm und vom Wurm bis zur Ameife und zum Menichen hinauf eine einfache Belle ift.

Aus dem einzelligen Zuftande entwickelte sich in dritter Linie der ein fach ste vielzellige Zustand, nämlich ein Haufen oder eine kleine Gemeinde von einfachen, gleichartigen Zellen. Roch jeht entsteht bei der ontogenetischen Entwickelung jeder thierischen Eizelle durch wiederholte Theilung derselben (durch die sogenannte "Eisurchung") zunächst ein kugeliger Haufen von gleichartigen nackten Zellen (vergl. Fig. 4, S. 170, und Fig. 20 C, D, E, S. 448). Wir nannten diesen Zellenhausen wegen seiner Aehnlichseit mit einer Maulbeere oder Brombeere das Maulbeer=Stadium oder den Maulbeer=Keim (Morula). In allen verschiedenen Thierstämmen kehrt dieser Morulas Körper in derselben einsachen Gestalt wieder, und gerade aus diesem

wichtigen Umstande können wir nach dem biogenetischen Grundgesetze mit der größten Sicherheit schließen, daß auch die älteste vielzellige Stammform des Thierreichs einer solchen Morula glich, und einen einfachen Haufen von lauter amoebenartigen, unter sich gleichen Urzellen darstellte. Bir wollen diese älteste Amoeben-Gesellschaft, diese einfachste Thierzellen-Gemeinde, welche durch die Morula recapitulirt wird, Moraea oder Synamoebium nennen.

Aus bem Spnamoebium entwickelte fich weiterhin in fruher laurentischer Urzeit eine vierte Stammform bes Thierreichs, welche bie Geftalt einer Sohlfugel hatte, und die wir daber Rugelblafe (Blastaea oder Planaea) nennen wollen. Dieje Blastaea ent= ftand aus der Moraea dadurch, daß im Inneren des kugeligen Zellenhaufens fich Fluffigkeit ansammelte. Dadurch wurden die fammtlichen gleichartigen Zellen an die Oberfläche gebrängt und bilbeten nunmehr als einfache Zellenschicht die bunne Band einer fugeligen Blafe. Die amoeboiden Fortfage der Zellen begannen fich rafcher und regelmäßiger zu bewegen und verwandelten fich in bleibende Flimmerhaare. Durch die Flimmerbewegung diefer letteren murde der ganze vielzellige Rorper in fraftigere und ichnellere Bewegung verfett, und ging aus der friechenden in die schwimmende Ortsbewegung über. Auf biefe uralten phylogenetischen Borgange burfen wir aus ficheren ontogeneti= ichen Thatfachen ichließen. Denn in gang berfelben Beije geht noch gegenwärtig bei ber Reimung nieberer Thiere aus ben verschiebenften Thierstämmen bie Morula in eine flimmernde Larvenform über, welche bald Blaftula, bald "Blaftofphara", Blafenkeim ober Pla= nula genannt wird. (Fig. 20 F, G, S. 448.) Diefe Blaftula ift ein blasenformiger fugeliger Körper, welcher mittelft Flimmerbemegung im Baffer umherschwimmt. Die bunne Band ber fugeligen, mit Fluffigkeit gefüllten Blaje befteht aus einer einzigen Schicht von flimmernden Bellen, ber fogenannten Reimhaut (Blastoderma).

Aus der Blaftula entwickelt sich bei Thieren aller Stämme weiterhin zunächst eine außerordentlich wichtige und interessante Thiersorm, welche ich in meiner Monographie der Kalkschwämme mit dem Name Becherfeim oder Gastrula (b. h. Magenlarve oder Darmlarve) belegt habe (Fig. 20 I, K, G. 448). Diefe Gaftrula gleicht außerlich ber Blaftula, unterscheidet fich aber wesentlich dadurch von ihr, daß ihr innerer Sohlraum fich durch eine Mündung nach außen öffnet und daß die Bellenwand beffelben nicht einschichtig, fondern zweiichichtig ift. Die Gaftrula entfteht aus ber Blaftula baburch, daß die Band ber letteren in das Innere eingeftulpt wird (Fig. 20 H). Bulett berührt die eingeftulpte Salfte ber Blafe die andere Salfte und der urfprüngliche Sohlraum (die "Reimhöhle") verschwindet. Der wichtige, durch die Ginftulpung entstandene Sohlraum ift der Urdarm ober "Urmagen" (Protogaster), die erfte Anlage bes ernährenden Darmcanals; jeine Deffnung ift der Urmund (Prostoma oder Blastoporus), die erfte Mundoffnung. Die beiben Bellenschichten ber Darmwand, welche zugleich die Körperwand der hohlen Gaftrula ift, find die beiden primaren Reimblatter: Sautblatt (Exoderma) und Darmblatt (Entoderma). Die hochft wichtige Larvenform der Gaftrula kehrt in berfelben Geftalt in der Ontogenese von Thieren aller Stämme wieder: bei den Schwammen, Medufen, Rorallen, Burmern, Mantelthieren, Sternthieren, Beichthieren, ja fogar bei den nieberften Birbelthieren (Amphioxus, vergl. Taf. XII, Fig. B4; Ascidia, eben= daselbst Fig. A4).

Aus der ontogenetischen Berbreitung der Gastrula bei den verschiedensten Thierclassen, von den Pflanzenthieren dis zu den Birbelsthieren hinauf, können wir nach dem biogenetischen Grundgesetze mit Sicherheit den wichtigen Schluß ziehen, daß während der laurentischen Beriode eine gemeinsame Stammform der sechs Thierstämme existirte, welche im Besentlichen der Gastrula gleichgebildet war, und welche wir Gastrasa nennen wollen. Diese Gastrasa besaß einen ganz einsachen, kugeligen, eisörmigen oder länglich runden Körper, der eine einfache Höhle von gleicher Gestalt, den Urdarm, umschloß; an einem Bole der Längsaxe öffnete sich der Urdarm durch einen Mund, der zur Nahrungsaufnahme diente. Die Körperwand (und zugleich Darmwand) bestand aus zwei Zellenschichten oder "Keimblättern":

Entoberm ober Darmblatt, und Eroberm ober Sautblatt; durch die Flimmerbewegung bes letteren schwamm die Gaftraea frei umber. Auch bei benjenigen höheren Thieren, bei benen die urfprüngliche Gaftrula-Form in der Reimesgeschichte durch gefälschte ober abgefürzte Bererbung (S. 190) verloren gegangen ift, hat fich bennoch die Busammensetzung bes Gaftraea-Rorpers auf diejenige Reimform vererbt, die zunächst aus der Morula entsteht. Diese Reimform ift eine runde Scheibe, die auf einem fugeligen "Nahrungsbotter" aufliegt und aus zwei Bellenlagen ober Blattern befteht. Die außere Bellenichicht, das animale ober bermale Reimblatt, entspricht bem Eroberm ber Gaftraea; aus ihr entwidelt fich die außere Oberhaut (Epidermis) mit ihren Drufen und Anhängen, fo wie das Centralnervensuftem. Die innere Bellenschicht, bas vegetative ober gaftrale Reimblatt, ift ursprünglich bas Entoberm ber Gaftraea; aus ihr entwickelt fich die ernährende innere Saut (Epithelium) des Darmcanals und feiner Drufen. (Bergl. meine "Anthropogenie" 56), Bortrag XVI.)

Bir hatten bemnach burch bie vergleichenbe Reimesgeschichte für unfere Spothese von ber monophpletischen Descendenz des Thierreichs bereits fünf primordiale Entwickelungsstufen gewonnen: 1) bas Moner; 2) die Amoebe; 3) die Moraea; 4) die Blaftaea und 5) die Gaftraea. Die einftmalige Erifteng biefer funf alteften, auf einander folgenden Stammformen, welche im laurentischen Beitalter gelebt haben muffen, folgt unmittelbar aus dem biogenetischen Grundgeset, aus bem Parallelismus und bem mechanischen Caufalzusammenhang ber Reimes= und Stammesgeschichte (vgl. S. 449). Die vier erften Formftufen (die animalen Moneren, Amoeben, Moraeaden und Blaftaeaben) wurden ihrer einfachen Beschaffenheit wegen noch zu ben Protisten zu rechnen oder als eigentliche Urthiere (Protozoa) an lettere anzuschließen fein. Dit ber fünften Formftufe hingegen, mit ber Gaftraea, beginnt bas eigentliche Thierreich und bamit eine weit höhere Organisation. Ihre beiden Reimblätter bilben die ursprungliche Grundlage für alle Organe des Thierforpers.

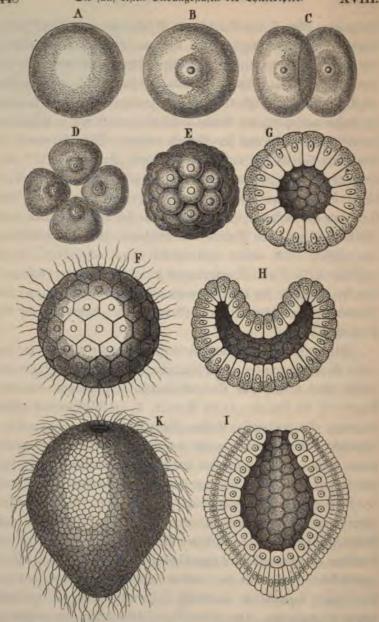

Fig. 20. Reimung einer Roralle (Monoxenia Darwinii). A Monerula. B Cytula. C, D. Theilung ber Belle. E. Morula. F, G. Blaftula. H-K. Gaftrula.

Formwerth ber fünf erften Entwidelungöftufen bes Thierforpers, verglichen in ber individuellen und phyletischen Entwidelung

Ontogenesis. Die fünf erften Stufen der Reimed-Entwidelung Phylogenesis. Die fünf ersten Stufen der Stams med-Entwidelung

Erftes Entwickelungs-Stadium Eine einfachfte Cytobe (Eine fernlose Plaftibe)

3weites Entwickelungs-Stadium Gine einfache Belle (Gine fernhaltige Plaftide)

Drittes Entwickelungs-Stadium Eine folide Gemeinde (ein dichtes Aggregat) von gleich= artigen einfachen Zellen

Stadium Eine kugelige ober eiförmige, mit Fluffigkeit gefüllte Blafe, deren binne Band ans einer einzigen Schicht bon gleichartigen flimmernben Bellen besteht

Diertes Entwickelungs-

Sünftes EntwickelungsStadium
Ein kugeliger oder eiförmiger
Rörper mit einfacher
Darmhöhle und Mundöffnung: Darmwand aus
zwei Blättern zusammengesett: außen Eroderm
(Hautblatt, Dermalblatt);
innen Entoderm (Darmblatt,
Gastralblatt)

1. Monerula Kernloses Thier-Ei

Rernlofes Thier-Ei (der ursprüngliche Kern der befruchteten Eizelle ift verschwunden) Fig. 20 A

Cytula Stammzelle oder "Erfte Furchungstugel" Fig. 20B.

Morula (Maulbeerkeim) Kugeliger Haufen von gleichartigen "Furchungskugeln" Fig. 20E

Blastula
(Blafenfeim)
Soble blafenförmige Larve (oder Embryo), beren bunne Band aus einer einzigen

Bellenschicht besteht Fig. 20 F, G

Gastrula

(Becherkeim)
Bielzellige Larve mit
Darm und Mund;
Darmwand zweiblättrig
(Ursprüngliche Keimform der Darmthiere)
Fig. 201, K

Moneres

Aeltefte animale Moneren (durch Ur= zeugung entstanden)

> Amoeba (oder Cytaea) Nelteste animale

Amoeben

Moraea (Spnamoebium ober Amoebenstod) Aelteste Haufen von gefelligen gleichartigen Amoeben

Blastaea (Flimmerschwärmer) Sobles blafenförmiges Urtbier, beffen bunne Band aus einer einzigen flimmernben

Bellenichicht befteht

Gastraea Bielzesliges Darmthier mit Darm und Mund; Darmwand zweiblättrig (Ursprüngliche Stammform aller echten Thiere:

Darmthiere oder Metazoa) Die phyletische Entwickelung der sechs Thierstämme, welche somit sämmtlich von der Gastraea abstammen, schlug von diesem gemeinssamen Ausgangspunkte aus einen zweisach verschiedenen Beg ein. Mit anderen Borten: die Gastraeaden (wie wir die durch den bleibenden Gastraea-Typus charakterisite Formen-Gruppe nennen können) spalteten sich in zwei divergirende Linien oder Zweige. Der eine Zweig der Gastraeaden gab die freie Ortsbewegung auf, setze sich auf dem Meeresboden sest, und wurde so zum Protascus, zu der gemeinsamen Stammform der Pflanzenthiere (Zoophyta). Der andre Zweig der Gastraeaden behielt die freie Ortsbewegung bei, setze sich nicht sest, und entwickelte sich weiterhin zur Prothelmis, der gemeinsamen Stammform der Burmthiere (Helminthes).

Dieser lettere Stamm (in dem Umfang, wie ihn heutzutage die moderne Zoologie begrenzt) ist phylogenetisch vom höchsten Interesse. Unter den Bürmern nämlich sinden sich, wie wir nachher sehen werben, neben sehr zahlreichen eigenthämlichen Thierfamilien und neben vielen selbstständigen Classen auch einzelne sehr merkwürdige Thierformen, welche als unmittelbare Uebergangsformen zu den vier höheren Thierstämmen betrachtet werden können. Sowohl die versleichende Anatomie als die Ontogenie dieser Bürmer läßt uns in ihnen die nächsten Blutsverwandten derzeitigen ausgestorbenen Thiere erkennen, welche die ursprünglichen Stammformen der vier höheren Thierstämme waren. Diese letteren, die Beichthiere, Sternsthiere, Gliederthiere und Birbelthiere, stehen mithin unter einander in keiner näheren Blutsverwandtschaft, sondern sind an vier verschiedenen Stellen aus dem Stamme der Bürmer entsprungen.

Wir gelangen bemnach auf Grund der vergleichenden Anatomie und Ontogenie zu demjenigen monophyletischen Stammbaum des Thierreichs, dessen Grundzüge auf S. 453 dargestellt sind. Hiernach sind die Phylen oder Stämme des Thierreichs genealogisch von sehr verschiedenem Werthe. Die ursprüngliche Stammgruppe des ganzen Thierreichs bildete eine Abtheilung von Protisten, die sogenannten Urthiere (Protozoa). Aus diesen Protozoen entwickelte sich die bedeutungsvolle Stammform der Gastraea, und aus dieser entsprangen als zwei divergirende Aeste die beiden Stämme der Pflanzensthiere (Zoophyta) und der Bürmer (Vormes). Aus vier verschiedenen Gruppen des Bürmerstammes entwickelten sich die vier höheren Thierstämme: einerseits die Sternthiere (Echinodorma) und Gliederthiere (Articulata), andererseits die Beichthiere (Mollusca) und Birbelthiere (Vortebrata). Im Gegensatz zu den barmlosen Urthieren (Protozoa), die niemals Keimblätter bilden, kann man alle übrigen Thiere mit Darm und mit zwei Keimblättern unter dem Namen Darmthiere (Metazoa) zusammensassen. Logisch richtiger ist es, die "Urthiere" ganz aus dem Thierreiche zu entsernen und in das Brotistenreich zu stellen.

Nachdem wir so den monophyletischen Stammbaum des Thierreichs in seinen wichtigsten Grundzügen sestgestellt haben, wenden wir
uns zu einer näheren Betrachtung der historischen Entwickelung, welche
die sechs Stämme des Thierreichs und die darin zu unterscheidenden
Classen eingeschlagen haben. Die Zahl dieser Classen ist im Thierreiche viel größer als im Pflanzenreiche, schon aus dem einsachen
Grunde, weil der Thierkörper, entsprechend seiner viel mannichsaltigeren und vollkommneren Lebensthätigkeit, sich in viel mehr verschiedenen Richtungen differenziren und vervollkommnen konnte. Während
wir daher das ganze Pflanzenreich in sechs Hauptclassen und achtzehn
Classen eintheilen konnten, müssen wir unter den sechs Stämmen des
Thierreichs wenigstens zwanzig Hauptclassen und vierzig dis fünfzig
Classen unterscheiden. (Vergl. S. 452.)

Unter den sechs Hauptgruppen der echten Thiere oder Metazoen tritt zunächst der Hauptstamm der Pflanzenthiere allen übrigen, allen Bilaterien oder zweiseitigen Thieren gegenüber. Bald werden diese Pflanzenthiere mit dem älteren Namen Zoophyta oder Phytozoa, bald mit dem neueren Namen Coolenterata oder Coelenteria bezeichenet. Man kann unter den Pflanzenthieren drei Hauptclassen unterscheiden: die Urdarmthiere (Gastraeadae), die Schwammthiere (Spongiae) und die Resselthiere (Acalephae oder Cnidariae).

Syftematische Uebersicht

über die 20 hauptclaffen und 40 Claffen des Thierreichs.

| Stämme<br>des                                   | Hauptelaffen des    | Claffen des                                                             | Systematischer<br>Name der                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Thierreichs.                                    | Thierreiche.        | Chierreichs.                                                            | Thierclaffen.                                                     |
|                                                 | I. Gastraeadae      | 1. Urbarmthiere                                                         | 1. Gastraeadae                                                    |
| A.                                              | II. Spongiae        | 2. Schwämme                                                             | 2. Spongiae                                                       |
| Bflanzenthiere<br>Zoophyta<br>(Coelenteria)     | III. Acalephae      | 3. Polypen 4. Schirmquallen 5. Staatsquallen 6. Rammquallen 7. Korallen | 3. Hydrusae 4. Medusae 5. Siphonophorae 6. Ctenophorae 7. Coralla |
|                                                 | IV. Acoelomi        | 8. Urwürmer<br>9. Plattwürmer                                           | 8. Archelminthes 9. Plathelminthes                                |
| B.<br>Wurmthiere<br>Helminthes                  | V. Scolecida        | 10. Rundwürmer<br>11. Raderthiere<br>12. Sternwürmer                    | 10. Nematelminthes<br>11. Rotatoria<br>12. Gephyrea               |
| (Vermes)                                        |                     | 13. Mosthiere<br>14. Armfüßer                                           | 13. Bryozoa<br>14. Brachiopoda                                    |
|                                                 | VII. Tunicata       | 15. Mantelthiere                                                        | 15. Tunicata                                                      |
| C.                                              | VIII. Conchades     | 16. Mufcheln                                                            | 16. Acephala                                                      |
| Weichthiere                                     | IX. Cochlides       | 17. Schneden                                                            | 17. Cochlides                                                     |
| Mollusca<br>(Malacia)                           | X. Teuthodes        | 18. Rraden                                                              | 18. Cephalopoda                                                   |
| (                                               | XI. Protestrellae   | 19. Geefterne                                                           | 19. Asteriae                                                      |
| D. Sterntbiere                                  | XII. Anthestrellae  |                                                                         | 20. Ophiurae<br>21. Crinoida                                      |
| Echinoderma<br>(Estrellae)                      | XIII. Thecestrellae | 22. Seefnospen                                                          | 22. Blastoida<br>23. Echinida<br>24. Holothuriae                  |
|                                                 |                     | 25. Egel<br>26. Borftenwürmer                                           | 25. Hirudines<br>26. Chaetopoda                                   |
| E.                                              | XV. Crustacea       | 27. Rrebethiere                                                         | 27. Carides                                                       |
| Glieberthiere<br>Articulata<br>(Arthrozoa)      | Av. Ordstacea       | 28. Schildthiere 29. Urluftröhrer                                       | 28. Aspides 29. Protracheata                                      |
|                                                 | XVI. Trachesta      | 30. Taufenbfüßer<br>31. Spinnen<br>32. Infecten                         | 30. Myriapoda<br>31. Arachnida<br>32. Insecta                     |
|                                                 | XVII. Acrania       | 33. Schädellofe                                                         | 33. Acrania                                                       |
| F.<br>Birbelthiere<br>Vertebrata<br>(Spondylia) | XVIII. Cyclostoma   | 34. Rundmäuler                                                          | 34. Cyclostoma                                                    |
|                                                 | ATILL CYCLOSCOM &   | 35. Kische                                                              | 35. Pisces                                                        |
|                                                 | XIX. Anamnia        | 36. Lurchfische<br>37. Lurche                                           | 36. Dipneusta<br>37. Amphibia                                     |
|                                                 | XX. Amniota         | 38. Schleicher<br>39. Bögel<br>40. Säugethiere                          | 38. Reptilia 39. Aves 40. Mammalia                                |

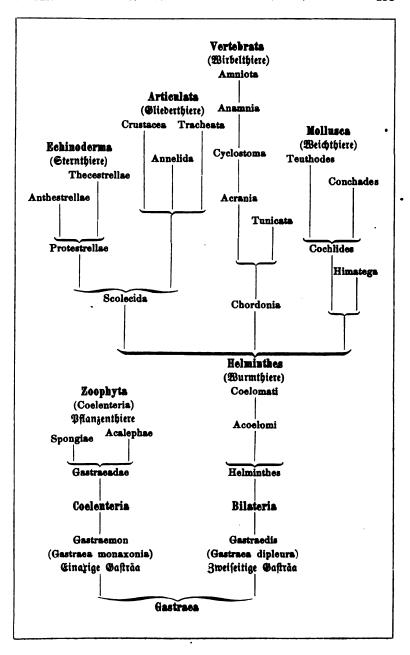

Die ältesten Zoophyten sind die Gastraeaden, an die sich sowohl die niesbersten Spongien, als auch die niedersten Acalephen unmittelbar ansichließen. Die höheren Formen der Pflanzenthiere gehen dagegen weit auseinander und entsernen sich ebenso weit von den Bilaterien.

Bei allen Bilaterien, b. h. bei allen echten Thieren, nach Ausichluß der Bflanzenthiere und Urthiere, befteht der individuelle Korper (- die Perfon -) ursprunglich aus zwei symmetrisch gleichen Salften, ben Begenftuden ober Antimeren; die rechte Salfte ift bas Spiegelbild ber linken. Bei ben Pflanzenthieren hingegen ift bas nicht ber Fall. Bei den Reffelthieren ift der Körper "ftrahlig oder rabiar", aus mindeftens vier Paar Antimeren zusammengesett; bei ben Schwammthieren und Urbarmthieren können überhaupt noch feine Untimeren unterschieden werden. Ferner werden bei faft allen Bilaterien (- nur die niedrigsten Formen ausgenommen -) die vier verichiedenen Functionen der Ernährungsthätigfeit: Berdauung, Blutumlauf, Athmung und Ausscheidung, durch vier gang verschiedene Organinfteme bewerfftelligt, burch ben Darm, bas Blutgefäßinftem, die Athmungsorgane und die harnapparate. Bei den Pflanzenthieren dagegen find diefe Functionen und ihre Organe noch nicht getrennt, und fie werben fammtlich burch ein einziges Spftem von Ernahrungs= canalen vertreten, burch bas fogenannte Gaftrocanalinftem ober ben coelenterifchen Darmgefäßapparat. Der Mund, welcher zugleich After ift, führt in einen Magen, in welchen die übrigen Sohlraume bes Körpers offen einmunden. Die Leibeshohle oder das Coelom, welches ben höheren vier Thierstämmen zukommt, fehlt ben Zoophyten noch völlig, ebenso das Blutgefäßinftem und das Blut, ebenso Athmungsorgane, Rieren u. f. w.

Alle Pflanzenthiere leben im Wasser, die meisten im Meere. Nur sehr wenige leben im süßen Wasser, nämlich die Süßwasserschwämme (Spongilla) und einige Urpolppen (Hydra, Cordylophora). Eine Probe von den zierlichen blumenähnlichen Formen, welche bei den Pflanzenthieren in größter Mannichfaltigkeit vorkommen, giebt Taf. VII (S. 456). Die reichste Fülle von prächtigen und wunder-

vollen Gestalten finden wir namentlich in der Hauptclasse der Nesselsthiere, unter denen die sestssiehen Polypen und Corallen einerseits, die frei schwimmenden Medusen, Siphonophoren und Ctenophoren andererseits um den Preis der Schönheit wetteisern.

Bon den drei Hauptclassen oder Stammästen der Pflanzenthiere zeichnen sich die Resselthiere durch die eigenthümlichen Resselorgane ihrer Haut aus; die Schwämme hingegen durch ihre charakteristisschen Hautporen; die Urdarmthiere besitzen weder die Resselorgane der ersteren, noch die Hautporen der letzteren. Ferner sinden wir bei den Resselhieren meistens um den Mund herum einen Kranz von Fühlern oder Tentakeln, die sowohl zum Tasten, wie zum Greisen als Fangarme dienen. Diese Tentakeln sehlen sowohl den Schwammthieren wie den Urdarmthieren.

Die erfte Sauptclaffe ber Boophyten, die fleine Gruppe ber Urbarmthiere (Gastraeadae), ift aus den oben angeführten Grunben als die gemeinsame ursprüngliche Stammgruppe nicht allein aller Pflanzenthiere, fondern überhaupt aller echten Thiere zu betrachten. Denn bei allen echten Thieren ober Metazoen beginnt ja die individuelle Entwidelung des Körpers mit der Bildung einer wahren Gaftrula. Aus diefer höchft wichtigen Thatfache muffen wir nach dem biogonetischen Grundgesetze ben Schluß ziehen, daß die gemein= fame, uralte, langft ausgestorbene Stammform bes Thierreichs, die Gaftraea, jener Gaftrula im Befentlichen gleich gebilbet mar: ein einfacher, länglich runder, becherformiger Körper mit einer Are, beffen Magenhöhle durch einen Mund nach außen geöffnet und beffen Band aus zwei Bellenichichten, ben beiben primaren Reimblattern, qufammengefest mar (Fig. 20 I, K, S. 448). Außer diefer schwimmenben hppothetischen Gaftraea muffen wir aber zu ben Gaftraeaben auch noch einige merkwürdige lebende Pflanzenthiere von einfachfter Organisation rechnen, die Epemarien und Physemarien.

Die Chemarien ober Dichemiben, mit der einzigen Gattung Dicyema, find kleine Seethiere, welche schmaroßend in den Rier Cephalopoden oder Kracken leben. Wie Eduard van P

## Syftematische Ueberficht

über die Sauptclaffen und Claffen ber Pflanzenthiere.

| Hauptelaffen<br>der<br>Pflanzenthiere.              | Charactere<br>der<br>Gauptclassen.              | Claffen<br>(oder Unterclaffen). | Sine Gattung<br>als Beifpiel.                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Bflangenthiere ohne                             | 1. Gastraemones                 | Gastraea                                                                                |
| I. Urdarmthiere                                     | Sautporen und ohne                              | 2. Cyemaria                     | Gastraea Dicyema Protascus Haliphysema Archispongia Olynthus Euspongia Spongilla Geodia |
| Gastraeadae                                         | Reffelzellen (Grunds                            | 3. Protascones                  |                                                                                         |
|                                                     | form einagig).                                  | 4. Physemaria                   | Haliphysema                                                                             |
|                                                     |                                                 | 1. Myxospongiae                 | Archispongia                                                                            |
| 11 ~4                                               | Pflanzenthiere mit                              | 2. Calcispongiae                | Olynthus                                                                                |
| II. Schwämme<br>Spongiae                            | Sautporen, ohne                                 | 3. Ceraspongiae                 | Euspongia                                                                               |
| oder                                                | Reffelgellen (Grund:                            | 4. Rhaphispongiae               | Spongilla                                                                               |
| Porifera                                            | form einarig).                                  | 5. Phloeospongiae               | Geodia                                                                                  |
|                                                     |                                                 | 6. Hyalospongiae                | Gastraea Dicyema Protascus Haliphysema Archispongia Olynthus Euspongia Spongilla        |
|                                                     |                                                 | 1. Hydrusae                     | Hydra                                                                                   |
| III. Reffelthiere<br>Acalephae<br>ober<br>Cnidariae | Bflangenthiere ohne  <br>Bautporen, mit Reffel= | 2. Medusae                      | Aurelia                                                                                 |
|                                                     | gellen (Grundform                               | 3. Siphonophorae                | Physalia                                                                                |
|                                                     | ftrahlig ober freug-                            | 4. Ctenophorae                  | Cydippe                                                                                 |
|                                                     | arig).                                          | 5. Coralla                      | Actinia                                                                                 |

neuerlich gezeigt hat, find dieselben als eine eigenthümliche Claffe oder Ordnung der Gastraeaden zu betrachten, ausgezeichnet dadurch, daß eine große Entoderm-Zelle den ganzen Magenraum erfüllt.

Die Physemarien gleichen der Ascula, der feftsitzenden Jugendform der Spongien und Acalephen. Da sowohl die Schwammsthiere als die Nesselthiere bei ihrer Entwickelung aus dem Ei eine echte Gastrula-Form durchlaufen, und da die niedersten Repräsentanten beider Hauptclassen der entsprechenden phylogenetischen Stamms

| 0                                        |                     | aptlingsgeschi                            | III WALVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARROLL COMPANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CO DAMES                              | NUVERTAGE                | - AN IANI               | 7. |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----|
| Pi                                       | riode.              |                                           | WAY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arthropoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Wirbelthi                |                         |    |
| ne                                       | Periode.            |                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAMMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | MUNICIPALITY             | 1000                    |    |
| 1382                                     | Jura-               | Pflan                                     | Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE WAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mirmer                                | CONTRACT OF              | Weich                   |    |
| liel                                     | Periode.            | Z00-                                      | Echino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BYWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vermes VER                            | TANK I                   | Mol-                    |    |
| Vese                                     | Trius -<br>Periode. | phyta                                     | derma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THINK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 图图 图                                  | N/V                      | husca.                  |    |
|                                          |                     | (Wy)                                      | THE REPORT OF THE PERSON OF TH | TO THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY AN | 到了这                                   | - AND LE                 | 21 DX                   |    |
| ١.                                       | Perm-               | 13/18/                                    | STATE OF THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Insecten et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | Schädelthier<br>Craniota |                         |    |
| len                                      | Periode             | NAE!                                      | Seegurka<br>Seeigel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tracheata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) SWA                                 | THE STREET               | Kracken                 |    |
| iod                                      |                     | MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A | Lipo-<br>brachia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 BANAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | STATE OF                 | Schnecker               |    |
| Perioden                                 | Stein-              | STATE OF                                  | MAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | SWE                      | Eucephala               |    |
|                                          | kohlen-             | MA                                        | MAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A BUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wurmen                                | - SULLE                  | WY SEL                  |    |
| iisa                                     | Periode.            | Prlanzen thiere                           | BU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B BANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vermes                                | THE STATE OF             | WY YEY                  |    |
| litt                                     | rerione             | Zoo-                                      | BU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KVK                                   | Schädel                  | N. W.                   |    |
| Palaeolithische                          |                     | phyta.                                    | Seelilie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I Jake come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132.60                                | lose                     | NAME X                  |    |
| Pal                                      | Devon-              | WWW                                       | Colo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ) XX                                | Acrania.                 | Muscheln<br>Tascheln    |    |
|                                          | Periode.            | SVE                                       | brack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TA WORDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360                                   | A CHARLE                 | Acephala.               |    |
| -                                        |                     | 120                                       | SYN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KI KIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - WAR                                 | N SE                     | - SEVENE                | Ц  |
|                                          |                     | BANK                                      | MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MANA                                  | Wirbel-                  | MAR                     |    |
|                                          | Silu-               | MAK                                       | SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Würmer<br>Vermes                      |                          | MAL                     | 11 |
|                                          | rische              | 300                                       | Sternt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arthropoda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BANKAREE                              | brata                    | MARKE                   | 11 |
|                                          |                     | Nessel-                                   | Echi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE WAY                               |                          | Weichthiere             | 11 |
| n.                                       | Periode.            | Acalephae                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | ntel-                    | Mollusca.               | 31 |
| pod                                      |                     | W.YOUV                                    | y B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | icata Will               | loosthiere              |    |
| Per                                      |                     | e 444                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W KE                                  |                          | ryozoa.                 | -  |
| le                                       | Cam-                | (32A)                                     | 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gliedwürmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W CO                                  | OF IN                    | WEE                     | 1  |
| dia                                      | brische             | 331                                       | Cha !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Colelminthes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SALVE STATE                           | Sackwurmer Himatega.     | SEF                     |    |
| non                                      | Periode             | Bara                                      | imme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JAN MIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weichwürme                            | PYY                      | y                       | 1  |
| oria                                     | Tertoacs            |                                           | ngiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AN AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scolecida                             | 1251                     |                         |    |
| ter )                                    |                     | c M                                       | STORY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -ANA 6 A                              | A THE                    | -                       | -  |
| 00                                       |                     | 1                                         | TAIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MIN /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1900                                  | 17                       |                         |    |
| sch                                      | Lau-                | 1                                         | Pflanzem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | thiere hyta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Würmer                                |                          |                         |    |
| de                                       | ALCO AND A          |                                           | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vermes.                               | ):                       |                         | 1  |
| hol                                      | ren-                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SHI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ARABA                               |                          |                         |    |
| Archolithische oder primordiale Perioden | tische              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indament :                            |                          |                         |    |
| 3                                        | Periode             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trdarmthie Gastraead                  |                          |                         |    |
|                                          | rerione             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AND DE                                | m.                       | J. 1 1                  |    |
|                                          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     |                          | he Amoeben<br>he Monere | -  |

form der Gaftraea noch fehr nahe fteben, fo ift vorläufig die Supothese gestattet, daß beide hauptclaffen aus einer und berfelben ausftorbenen Stammform entsprungen feien. Diefe hypothetifche Stammform murbe ber Protas cus fein, ber im Grunde Richts Anderes ift, als eine festgesette Gaftraea. Ihre frühere Existenz wird mahr= scheinlich burch die Ascula, jene ontogenetische Entwidelungs-Form, welche sowohl bei den Schwammthieren wie bei den Reffelthieren zunächft aus ber Gaftrula hervorgeht. Nachdem nämlich diefe Gaftrula eine Zeitlang im Baffer umbergeschwommen ift, finkt fie zu Boben und fest fich bafelbft feft. Die Ascula, wie wir diefe feftfigende Jugendform nennen, ift ein einfacher Schlauch, beffen Sohle (bie Magenhöhle oder Darmhöhle) fich an dem oberen (der bafalen Anfatstelle entgegengesetten) Pole ber Langsare burch einen Mund nach außen öffnet. Der gange Rorper ift hier gewiffermaßen noch Magen ober Darm, wie bei ber Gaftrula. Die Band bes Schlauches, die Korperwand und zugleich Darmwand der Ascula ift, besteht aus zwei Zellen= ichichten ober Blattern, einem flimmernbem Entoberm ober Darmblatt (entsprechend dem inneren ober vegetativen Reimblatt der höheren Thiere) und einem nicht flimmernden Eroberm ober Sautblatt (entsprechend dem äußeren ober animalen Reimblatt der höheren Thiere). Freilich ift die Art und Beife ber Ascula-Bilbung bei ben Schwammthieren und Neffelthieren etwas verschieben, und es konnen baraus auch Grunde für die entgegengesette Sypothese abgeleitet werben, daß Schwammthiere und Reffelthiere unabhangig von einander aus verfchiebenen Gaftraeaden entsprungen find.

Sowohl die frei umherschwimmende Gaftraea als auch der festsitzende Protascus werden mährend der laurentischen Periode durch
zahlreiche verschiedene Gattungen und Arten vertreten gewesen sein,
die wir alle in der Zoophyten-Classe der Gastraeaden zusammenfassen können. Als einen letzten, wenig veränderten Ueberrest dieser
Gastraeaden-Classe können wir die heute noch lebenden Gattungen
Haliphysema und Gastrophysema betrachten, die ich als Classe der
Schlauchthiere (Physomaria) bezeichne. Eine genaue Beschreibung

und Abbildung dieser merkwürdigen Physemarien habe ich in meinen "Studien zur Gastraea=Theorie" gegeben (III. Die Physemarien, Gastraeaden der Gegenwart. Tas. IX—XIV. 1876.) <sup>15</sup>). Es sind einsache Schläuche von 1—3 Millimeter Länge, die auf dem Meeres-boden sesstsche von sine kurze, an der Mundössnung besindliche Geißelsspirale strudelt die Rahrung in die einsache Magenhöhle hinein, deren Wand auß zwei Zellenschichten, den beiden primären Keimblättern besteht. Das äußere Keimblatt oder Exoderma bildet ein Skelet auß Sandkörnchen und anderen fremden Körpern; das innere Keimblatt ist ein Geißel-Epithel, das zur Ernährung dient.

Diefen Physemarien noch fehr nabe fteben die einfachften Formen ber achten Schmamme ober Schmammthiere, Spongiae ober Porifora. Sie unterscheiben fich wesentlich nun dadurch, daß die Magenwand von gablreichen feinen Sautlochern ober Boren durchbohrt ift. Alle Schwämme (- nicht zu verwechseln mit den Bilgen, S. 417 -) leben im Meere, mit einziger Ausnahme bes grünen Gugmaffer-Schwammes (Spongilla). Lange Beit galten biefe Thiere für Pflangen, fpater für Protiften; in den meiften Lehrbuchern werden fie noch jest zu ben Urthieren gerechnet. Seitbem ich jedoch bie Entwickelung berfelben aus der Gaftrula und den Aufbau ihres Korpers aus zwei Reimblättern (wie bei allen höheren Thieren) nachgewiesen habe, erscheint ihre nahe Bermandtschaft mit den Physemarien und Neffelthieren, (und junachst mit den Sydrapolypen), endaultig begrundet. Insbesondere hat der Olynthus, ben ich als die gemeinsame Stammform ber Kalkidmamme betrachte, hierüber vollständigen und ficheren Aufschluß gegeben.

Die mannichfaltigen, aber noch wenig untersuchten Thierformen, welche in der Poriferen-Classe vereinigt sind, lassen sich auf sechs Ordnungen vertheilen. Die erste Ordnung bilden die weichen, gallertigen Schleimschwämme (Myxospongias), welche sich durch den Mangel
aller harten Skelet-Theile auszeichnen. Dahin gehören einerseits die
Stammformen der ganzen Classe, als deren Typus uns Archispongia
gilt, andrerseits die weichen Gallertschwämme (Halisarca). Das Por-

trät der Archispongia, des ältesten Urschwammes, erhalten wir, wenn wir uns aus dem Olynthus die dreistrahligen Kalknadeln entsernt denken.

Die zweite Ordnung der Spongien enthält die Hornschwämme (Coraspongiae), deren weicher Körper durch ein festes, faseriges Skelet gestützt wird. Dieses Faser-Skelet besteht aus einem Gerüste von sogenannten "Hornsasen", aus einer schwer zerstörbaren und sehr elastischen organischen Substanz. Um reinsten und gleichmäßigsten ist dieses Hornsaser-Gestecht bei unserem gewöhnlichen Badesichwamme (Euspongia officinalis), dessen gereinigtes Skelet wir jeden Morgen zum Baschen benutzen. Bei anderen Hornschwämmen werden Sandkörner und andere fremde Körper bei der Bildung der Hornsasern in diesen abgelagert, bei anderen Kieselnadeln.

An diese letzteren schließen sich unmittelbar die Rabelschwämme an (Raphispongias). Bei diesen besteht das Stelet größtentheils aus einfachen Kieselnadeln, bald mit, bald ohne Hornsubstanz. Dahin gehört die große Gruppe der Halichondrien, sowie der Süßwasserschwamm (Spongilla).

Eine vierte Ordnung bilden die schönen Glasschwämme (Hyalospongiae oder Hexactinellae). Ihr Skelet besteht aus sechstrahligen Rieselnadeln, welche oft zu einem äußerst zierlichen Gitterwerke verstochten sind, so namentlich bei dem berühmten "Benussblumenkorb" (Euplectolla).

Durch dreiftrahlige oder vierstrahlige Rieselnadeln sind die Rind en schwämme oder Ankerschwämme ausgezeichnet (Phloeospongiae). Die Systematik dieser, wie der vorhergehenden Rieselschwämme, ist von besonderem Interesse für die Descendenz-Theorie, wie zuerst Oscar Schmidt, der beste Kenner dieser Thiergruppe, nachgewiesen hat. Kaum irgendwo läßt sich die unbegrenzte Biegsamsteit der Species-Form und ihr Verhältniß zur Anpassung und Verserbung so einleuchtend Schritt für Schritt versolgen; kaum irgendwo läßt sich die Species so schwer abgrenzen und befiniren.

In noch höherem Mage als von den großen Ordnungen der Riefelschwämme, gilt diefer Sat von der kleinen, aber höchst inter-

effanten Ordnung ber Raltich mamme (Calcispongiae), über welche ich 1872 nach eingehenden fünfjährigen Untersuchungen eine ausführ= liche Monographie veröffentlicht habe. 50) Die fechzig Tafeln Abbilbun= gen, welche diese Monographie begleiten, erläutern die außerordentliche Formbiegfamkeit biefer fleinen Spongien, bei benen man von "guten Arten" im Sinne ber gewöhnlichen Spftematit überhaupt nicht fprechen tann. Sier giebt es nur ichwantende Formen-Reihen, welche ihre Species-Form nicht einmal auf die nächften Nachkommen rein vererben, fondern burch Anpaffung an untergeordnete außere Eriftenz-Bedingungen unaufhörlich abandern. Sier fommt es fogar häufig vor, bag aus einem und bemfelben Stode verschiebene Arten hervormachfen, welche in bem üblichen Sufteme zu mehreren gang verschiedenen Battungen gehören; fo g. B. bei ber merkwürdigen Ascometra. Die gange äußere Körper-Geftalt ift bei ben Kaltschwämmen noch viel biegfamer und fluffiger als bei ben Riefelschmämmen, von welchen fie fich burch ben Befit von Ralfnadeln unterscheiben, die ein zierliches Stelet bilden. Mit ber größten Sicherheit läßt fich aus ber vergleichenden Anatomie und Ontogenie ber Ralfichmamme bie gemeinsame Stammform ber ganzen Gruppe erkennen, ber schlauchförmige Olynthus. Aus bem Dlynthus hat fich zunächst die Unter-Ordnung der Asconen entwidelt, aus welchen die beiden anderen Unter-Ordnungen der Ralfichwämme, die Leuconen und Syconen, erft fpater als bivergirende Bweige hervorgegangen find. Innerhalb biefer Unter-Ordnungen lagt fich wiederum die Descendenz der einzelnen Formen Schritt für Schritt verfolgen. Go beftätigen die Ralfichwamme in jeder Beziehung ben icon früher von mir ausgesprochenen Sat: "Die gange Raturgeichichte ber Spongien ift eine zusammenhangende und ichlagende Beweisführung für Darwin." 50)

Biel formenreicher, mannichfaltiger und höher entwickelt als die Spongien und Gastraeaden, ist die dritte Hauptclasse der Pflanzensthiere, die Resselthiere (Acalephae oder Cnidariae). Wir unterscheiben in dieser Hauptclasse folgende fünf Classen: 1. Die Polypen (Hydrusae), 2. die Schirmquallen (Medusae), 3. die Staatss

quallen (Siphonophorae), 4. die Kammquallen (Ctonophorae) und 5. die Korallen (Coralla). Als die gemeinsame Stammform der ganzen Gruppe ist die längst ausgestorbene Archydra zu betrachten, ein kleiner mariner "Urpolyp", welcher in den beiden noch heute lebenden Süßwasser-Bolypen (Hydra und Cordylophora) zwei nahe Berwandte hinterlassen hat. Die Archydra war den Physemarien und den einsachsten Spongien-Formen (Archispongia und Olynthus) wahrscheinlich sehr nahe verwandt, und unterschied sich von ihnen wesentlich wohl nur durch den Besitz der Nesselorgane und den Mangel der Hautporen. Aus der Archydra entwickelten sich zunächst die verschiedenen Hydroid-Bolypen, von denen einige zu den Stammformen der Korallen, andere zu den Stammformen der Medusen wurden. Aus verschiedenen Zweigen der letzteren entwickelten sich später die Siphonophoren und Etenophoren.

Die Neffelthiere unterscheiden sich von den Schwämmen, mit denen sie in der charakteristischen Bildung des ernährenden Canalssstems wesenklich übereinstimmen, insbesondere durch den Mangel der Hautporen, sowie durch den beständigen Besitz der Nesselorgane. Das sind kleine, mit Gift gefüllte Bläschen, welche in großer Anzahl, meist zu vielen Millionen, in der Haut der Nesselkhiere vertheilt sind. Sie dienen als Bassen, indem sie dei Berührung aus derselben hersvortreten und ihren gistigen Inhalt entleeren.

Als die älteste und niederste unter den fünf Classen der Nesselsthiere ist diesenige der kleinen Polypen (Hydrusas) zu betrachten. Sie unterscheiden sich von einem Protascus oder einer sestsitzenden Gastraea wesentlich nur durch ihre Nesselsorgane und durch einen Kranz von Fühlern oder Tentakeln, der den Mund umgiedt. Benige leben isolirt als einzelne Personen; die meisten bilden durch Knospung Stöcken, die aus vielen Personen zusammengesett sind. Solche sinden sich überall auf dem Meeresboden sestsgewachsen und gleichen zierlichen Bäumchen. Die niedersten und einfachsten Angehörigen dieser Classe sind die kleinen Süßwasserpolypen (Hydra und Cordylophora). Wir können sie als die wenig veränderten Nachkommen jener uralten

Urpolypen (Archydras) ansehen, welche während der Primordialzeit der ganzen Abtheilung der Resselthiere den Ursprung gaben. Der merkwürdige, überall in unseren Teichen verbreitete gemeine Süßmasserpolyp (Hydra) gehört wegen seines einsachen typischen Baues und wegen seiner großen Theilungsfähigkeit zu den interessantesten niederen Thieren.

Die zweite Rlaffe ber Reffelthiere bilben die ichonen Schirm= quallen ober Debufen (Medusae). (Taf. VII, Fig. 8-12.) Sie find in allen Meeren verbreitet und erscheinen oft an der Dberfläche ichwimmend in ungeheuren Schwärmen. Die meiften Schirmquallen haben die Form einer Glode, eines Sutpilzes ober eines Regenschirms, von beffen Rand viele garte und lange Fangfaben herabhangen. Gie gehören zu den ichonften und intereffanteften Bewohnern bes Meeres. Einige erreichen eine ansehnliche Große, bis zu einem Meter Durch= meffer. Dabei befteht aber ihr durchfichtiger, glasartiger Rorper faum aus einem Prozent thierifcher Substanz, aus 99-991/, Procent Seewaffer. Ihre mertwürdige Lebensgeschichte, insbesondere der verwidelte Generationswechsel der Polypen und Medujen, liefert uns fehr wichtige Zeugniffe fur die Bahrheit der Abstammungslehre. Denn aus den Giern der Medufen entstehen meiftens nicht wieder Medufen, fondern vielmehr Polypen der vorigen Claffe (Tubularien und Campanarien). Diefe letteren aber treiben Knospen, die fich ablofen und zu Medufen werden. Wie nun burch diefen "Generationswechsel" noch jest täglich Medufen aus Polypen entstehen, so ift auch ursprünglich phylogenetisch die frei schwimmende Medusenform aus der festsitzenden Polypenform hervorgegangen.

Aus der Elasse der Schirmquallen hat sich als eine dritte Elasse der Resselthiere diesenige der prächtigen Staatsquallen entwickelt (Siphonophora). Das sind schwimmende Colonien oder Stöcke von Wedusen, die durch Arbeitstheilung eine außerordentlich verschiedenartige Form angenommen haben. (Vergl. Taf. VII, Fig. 13 und deren Erklärung unten im Anhang, sowie meinen Aussach über "Arbeitstheislung in Natur und Wenschenleben".) »)

Aus einem anberen Zweige der Schirmquallen hat sich wahrsicheinlich die vierte Classe der Resselthiere, die eigenthümliche Abtheislung der Kammquallen (Ctonophoras) entwickelt. Diese Quallen, welche oft auch Rippenquallen oder Gurkenquallen genannt werden, besihen einen gurkenförmigen Körper, welcher, gleich dem Körper der meisten Schirmquallen, krystallhell und durchsichtig wie geschliffenes Glas ist. Ausgezeichnet sind die Kammquallen oder Rippenquallen durch ihre eigenthümlichen Bewegungsorgane, nämlich acht Reihen von rudernden Bimperblättchen, die wie acht Rippen von einem Ende der Längsare (vom Munde) zum entgegengesetzen Ende verlausen. Bon den beiden Hauptabtheilungen derselben haben sich die Engemündigen (Stonostoma) wohl erst später aus den Beitmündigen (Eurystoma) entwickelt. (Bergl. Tas. VII, Fig. 16.)

Eine funfte Claffe der Reffelthiere endlich bilden die ichonen Ro= rallen (Coralla). Auch biefe ftammen, gleich allen anderen Afa= lephen, von Polypen oder Sydrusen ab. Gleich ben brei vorigen Claffen leben auch die Korallen ausschließlich im Meere und find namentlich in den warmeren Meeren durch eine Fulle von zierlichen und bunten blumenahnlichen Geftalten vertreten. Gie beißen baber auch Blumenthiere (Anthozoa). Die meiften find auf dem Meeresboden festgewächsen und enthalten ein inneres Ralfgerufte. Biele von ihnen erzeugen durch fortgesettes Bachsthum jo gewaltige Stode, daß ihre Kalkgerufte die Grundlage ganger Infeln bilben; fo die berühmten Rorallen-Riffe und Atolle der Sudfee, über deren merkwürdige Formen wir erft burch Darwin 13) aufgeklart worden find. Die Gegenftude ober Antimeren, b. h. die gleichartigen Sauptabschnitte bes Körpers, welche ftrahlenformig vertheilt um die mittlere Sauptare des Körpers herumftehen, find bei den Korallen bald zu vier, bald zu fechs, bald zu acht vorhanden. Danach unterscheiben wir als brei Legionen die vierzähligen (Tetracoralla), die fechszähligen (Hexacoralla) und die acht achligen Rorallen (Octocoralla). Die vierzähligen Rorallen bilben die gemeinsame Stammgruppe ber Glaffe, aus welcher fich die sechszähligen und achtzähligen als zwei divergirende Aeste entwickelt haben. (Bergl. meine "Arabischen Korallen", 1876.) 37)

Die tiefe Rluft, welche die formenreiche Stammgruppe ber Pflanzenthiere von allen übrigen echten Thieren trennt, ift aus ben schon angebeuteten Grunden (S. 454) fo bedeutend, daß wir diese letteren fammtlich als Bilateria, d. h. "zweiseitige ober zweihalftige Thiere", jenen erfteren gegenüber ftellen fonnen. Bei allen biefen Bilaterien - b. h. alfo bei allen Burmthieren, Beichthieren, Sternthieren, Gliederthieren und Birbelthieren - befteht ber Rorper urfprung= lich, wie beim Menfchen, aus zwei Seitenhalften (Begenftuden ober Untimeren), welche immetrifch gleich find. Die rechte Salfte ober bas rechte Antimer ift bas Begenftud ber linken. In beiben Salften finden fich diefelben Organe, in berfelben Berbindung und in gleicher relativer, aber entgegengesetzter absoluter Lagerung. Daber wird bei allen diefen Bilaterien (- im Gegenfate zu den Pflangenthieren —) die Lagerung aller Körpertheile durch drei Richtaren oder Euthynen bestimmt: Langsare, Pfeilare und Querare. Die Langsare ober Sauptare geht ber Lange nach burch ben Rorper ber Berfon hindurch, vom vorderen "Mundpol" zum hinteren "Gegenmundpol". Die Pfeilare ober Didenare (Dorfoventralare) geht von oben nach unten, vom Rudenpol gum Bauchpol. Die Querare ober Seitenare endlich (Lateralare) geht quer durch ben Körper hindurch, vom rechten zum linken Bol. Diese lettere Are ift gleichpolig, mahrend die beiben erfteren ungleichpolig find. Daher finden wir bei allen Bilaterien oder zweihalftigen Thieren ursprünglich ben Begenfat von Rechts und Links, von Ruden und Bauch, mahrend biefer Wegenfat den Pflanzenthieren ober Coelenterien noch fehlt. Die tiefe Rluft, welche badurch zwischen ben Coelenterien und Bilaterien befteht, geht bis zur gemeinfamen Stammform ber Gaftraea hinab. Aus wichtigen Grunden ber vergleichenben Entwidlungsgeschichte burfen wir annehmen, daß ichon die Gaftraea-Ahnen der Bilaterien jene zweifeitige Grundform erworben hatten, mahrend fie ben Gaftraea-Ahnen ber Coelenterien noch fehlte. (Bergl. G. 453.)

Offenbar fteht diefer wichtige Unterschied in urfächlichem Busammenhang mit der ursprunglichen Bewegungsweise beider Saupt= gruppen des Thierreichs. Die altesten Formen der Pflanzenthiere oder Coelenterien fetten fich feft auf bem Meeresboden, ober fie bewegten fich frei schwimmend im Meere, ohne bestimmte Richtung. Sie behielten in Folge beffen die einarige Grundform bei, wie fie ursprünglich ihre Stammform, die einarige Gaftraea (Gastraea monaxonia) befaß; oder fie erwarben eine freugarige, ftrahlige oder radiale Grundform. Die zweiseitigen Thiere oder Bilaterien bingegen bewegten fich von Anfang an, schwimmend im Meere oder friechend auf dem Meeresboden, in einer beftimmten Richtung, die fich gleich blieb. Dadurch wurde der ursprünglich einarige Körper ihrer Gaftraea - Ahnen zweiseitig, und ichon die altefte gemeinsame Stammform aller Bilaterien muß diefe zweiseitige Grundform erworben haben; ichon fie befaß jene charatteriftischen brei Richtaren und war somit eine zweiseitige ober richtarige Gaftraea (Gastraea dipleura).

Die fünf Stämme oder Phylen des Thierreichs, welche wir demgemäß als Bilaterien zusammenfaffen, unterscheiben fich in erfter Linie fehr auffallend durch die Beschaffenheit bes wichtigften aller Organe, bes Seelen-Organs ober Central-Rerveninftems. Bei den Burmthieren (Helminthes) hat daffelbe die ursprüngliche Beschaffenheit beibehalten, wie wir fie bei ber altesten Stammgruppe der Bilaterien voraussetzen muffen. Es ift ein sogenanntes Urhirn (Protoganglion), ein einfacher Nervenknoten, von welchem Faben ausftrahlen, und welcher wegen feiner Lage oberhalb bes Mundes oder Schlundes auch oft als "Oberschlundknoten" (Ganglion suprapharyngeum) bezeichnet wird. Dieses Urhirn hat sich ursprünglich aus einer Scheitelplatte, aus der Außenfläche des Hautblattes der Gastraea diploura, ber Stammform ber Bilaterien entwickelt. Bei ben meiften Burmthieren behalt diefes Urhirn feine ursprüngliche einfache Beschaffenheit bei, und nur bei wenigen hat es fich weiter entwickelt zu einem einfachen "Schlundring".

Syftematische Ueberficht

über die Claffen und Ordnungen der Reffelthiere (Acalophae).

| Classen<br>der<br>Nesselthiere    | Legionen<br>der<br>Nesselthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordnungen<br>der<br>Neffelthiere                                           | Eine Gattung<br>als Beispiel                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| I.<br>Polypen<br>Hydrusae         | 1. Hydropolypen Hydromenae 2. Koralipolypen Hydrocoralla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Hydrariae 2. Sertulariae 3. Milleporidae 4. Stylasteridae               | Hydra<br>Plumularia<br>Millepora<br>Stylaster     |
| II.<br>Schirmquallen<br>Medusae   | 3. Schleierquallen<br>Craspedotae<br>(Aphacellae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. Anthomedusae 6. Leptomedusae 7. Trachymedusae 8. Narcomedusae           | Codonium<br>Aequorea<br>Aglaura<br>Aegina         |
|                                   | 4. Lappenquallen Acraspedae (Phacellotae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9. Scyphomedusae<br>10. Peromedusae<br>11. Conomedusae<br>12. Discomedusae | Lucernaria<br>Periphylla<br>Charybdea<br>Aurelia  |
| III.<br>Staatsguallen             | 5. Knorpelquallen Chondrophorae 6. Blasenquallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13. Velellidae                                                             | Velella<br>Agalma                                 |
| Siphonophorae                     | THE REPORT OF THE PARTY OF THE | 15. Rhizophysidae<br>16. Hippopodinae<br>17. Diphyidae                     | Rhizophysa<br>Hippopodius<br>Diphyes              |
| IV.<br>Kammquallen<br>Ctenophorae | 8. Beitmündige Eurystomae  9. Engmündige Stenostomae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18. Beroidae 19. Saccatae 20. Lobatae 21. Taeniatae                        | Beroe<br>Cydippe<br>Eucharis<br>Cestum            |
| V.<br>Storallen<br>Anthozoa       | 10. Bierstrablige Rorallen<br>Tetracoralla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STORY PLACEOUT THE                                                         | Protocorallium<br>Stauria                         |
|                                   | 11. Achtstrahlige Korallen<br>Octocoralla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24. Alcyonida<br>25. Tubulosa<br>26. Gorgonida<br>27. Pennatulida          | Alcyonium<br>Tubipora<br>Eucorallium<br>Pennatula |
|                                   | 12. Sechöftrablige<br>Korallen<br>Hexacoralla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28. Antipatharia<br>29. Halirhoda<br>30. Perforata<br>31. Eporosa          | Antipathes<br>Actinia<br>Madrepora<br>Astraea     |

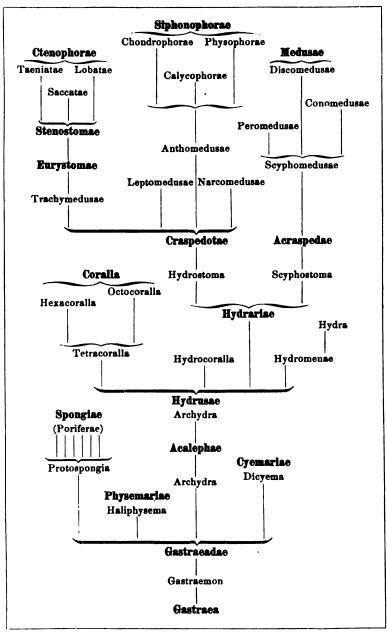

468 XVIII.

Spftematische Aebersicht über die Classen und Ordnungen der Wurmthiere (Holminthos).

| Hauptelassen<br>der<br>Wurmthiere | Classen<br>der<br>Wurmthiere                             | Ordnungen<br>der<br>Wurmthiere                           | Sine Gattung<br>als Beispiel                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| L<br>Acoelomier<br>Acoelomia      | 1. Urwürmer Archelminthes  2. Plattwürmer Plathelminthes | Gastraedina Prothelminthes Turbellaria Trematoda Cestoda | Gastraedis † Prothelmis † Planaria Distoma Taenia |
|                                   | 3. Räderthiere Rotatoria                                 | Gastrotricha Cephalotricha Nematoda                      | Ichthydium<br>Trochozoon<br>Trichina              |
| п.                                | 4. Rundwürmer Nemathelminthes  5. Bfeilwürmer            | Gordiaces Acanthocephals                                 | Gordius<br>Echinorhynchus                         |
| Scoleciden Scolecida              | Chaetognathi 6. Müffelwürmer Rhynchocoela                | Sagittina  Enteropneusta Nemertina                       | Sagitta  Balanoglossus  Nemertes                  |
|                                   | 7. Urringelwürmer Archannelida                           | Polygordina Phracthelminthes                             | Polygordius<br>Crossopodia                        |
| ,                                 | 8. Sternwürmer Gephyrea 9. Wostbiere                     | Liogephyrae Trachygephyrae                               | Sipunculus<br>Echiurus                            |
| III.<br>Himategen                 | 9. Woothtere  Bryozoa  10. Urmfüßler                     | Ectoprocta  Ecardines                                    | Loxosoma<br>Alcyonella<br>Lingula                 |
| Himatega                          | Brachiopoda                                              | Testicardines                                            | Terebratula                                       |
| IV.<br>Tunicaten<br>Tunicata      | 11. Chordawürmer  Copelata                               | Chordonia Appendicariae                                  | Chordotus † Oecopleura                            |
|                                   | 12. Tonnenwürmer Acopeta                                 | Ascidiae Luciae Cyclomyaria Thaliadae                    | Phallusia<br>Pyrosoma<br>Doliolum<br>Salpa        |

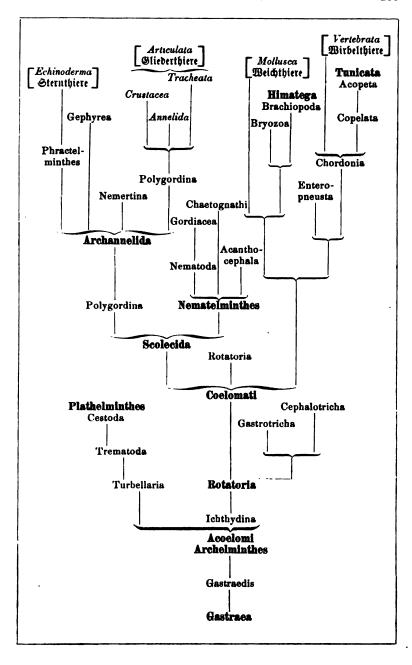

Singegen hat bei ben vier höheren oder typischen Thierstämmen das Nervencentrum eine weitere Entwicklung und höhere Ausbildung erfahren, und zwar fur jeben Stamm in einer gang charatteriftischen Beife. Bei den Beichthieren (Mollusca) finden wir ein Ringmart ober einen Doppel-Schlundring, indem das Urhirn durch zwei, ben Schlund umfaffende und hinter einander gelegene Ringe mit zwei anderen Nervenknoten verbunden ift, durch ben vorderen Schlundring mit bem Juffnoten (Ganglion pedale), durch ben hinteren Schlundring mit bem Riemenknoten (Ganglion branchiale). Die Sternthiere (Echinoderma) zeichnen fich aus burch ihr Stern= mart, b. h. einen edigen Schlundring, von beffen Eden mehrere (mindeftens funf) Markftamme auf ber Bauchfeite ausstrahlen. Die Bliederthiere wiederum (Articulata) befigen bas charafteriftifche Bauchmart mit Schlundring, welches bei allen brei Sauptflaffen ber Bliederthiere, bei den Ringelthieren, Rruftenthieren und Luftrohr= thieren, überall in derfelben Form fich erhalt: eine Kette von zahl= reichen Rervenknoten auf der Bauchseite (- in jedem Gliede ein Knotenpaar —); und alle diese Bauchknoten hängen durch ein paar Längs-Nervenstämme zusammen und find vorn durch einen Schlundring mit bem Urbirn verbunden. Die Birbelthiere endlich (Vertebrata) find charafterifirt burch ihr Rudenmart, eine machtige ftrangformige, innerlich gegliederte Nervenmaffe, welche langs der Rudenseite des Birbelthierkörpers fich erftrect und als eine eigenthumliche Fortbildung des Urhirns zu betrachten ift.

Wie in dieser wichtigen Beschaffenheit des Seelen-Organs oder Central-Nervensystems, so besitzt auch in den meisten anderen Grundverhältnissen des Körperbaues jeder der fünf Bilaterienstämme seine charakteristischen Eigenthümlichkeiten. Trozdem aber scheinen sie doch alle fünf unter sich zusammenzuhängen. Denn die Organisation jedes der vier höheren oder typischen Thierstämme können wir phylogenetisch ableiten aus derjenigen der Burmthiere oder Helminthen. Die Burmthiere sind die Stammgruppe aller Bilaterien. Diese formenreiche Stammgruppe hat sich theils zu sehr verschiedenen und

ganz selbstständigen Bürmerklassen entwickelt, theils aber in die ursprünglichen Burzelformen der vier höheren Phylen umgebildet. Jedes der letzteren können wir uns bildlich als einen hochstämmigen Baum vorstellen, dessen Stamm uns in seiner Berzweigung die verschiedenen Classen, Drdnungen, Familien u. s. w. repräsentirt. Das Phylum der Bürmer dagegen würden wir uns als einen niedrigen Busch oder Strauch zu denken haben, aus dessen Burzel eine Masse von selbstständigen Zweigen nach verschiedenen Richtungen hin emporschießen. Aus diesem dicht verzweigten niedrigen Busch, dessen meiste Zweige abgestorben sind, erheben sich vier hohe, viel verzweigte Stämme. Das sind die vier höheren Phylen, die Sternthiere und Gliederthiere, Beichsthiere und Birbelthiere. Rur unten an der Burzel stehen diese vier Stämme durch die gemeinsame Stammgruppe des Bürmerstammes mit einander in entsernter Verbindung.

Die außerordentlichen Schwierigkeiten, welche die Systematik der Wurmthiere oder Würmer schon aus diesem Grunde darbietet, werden nun aber dadurch noch sehr gesteigert, daß wir fast gar keine verssteinerten Reste von ihnen besitzen. Die allermeisten Würmer besaßen und besitzen noch heute einen so weichen Leib, daß sie keine charakteristischen Spuren in den neptunischen Erdschichten hinterlassen konnten. Wir sind daher auch hier wieder vorzugsweise auf die Schöpfungsurkunden der vergleichenden Anatomie und Ontogenie angewiesen, wenn wir den äußerst schwierigen Versuch unternehmen wollen, in das Dunkel des Würmer-Stammbaums einige hypothetische Streislichter sallen zu lassen. Ich will jedoch ausdrücklich hervorheben, daß diese Stizze, wie alle ähnlichen Versuche, nur einen ganz provisorischen Werth besitzt.

Die zahlreichen Classen, welche man im Stamme der Würmer unterscheiden kann, und welche fast jeder Zoologe in anderer Beise nach seinen subjectiven Anschauungen gruppirt und umschreibt, zersfallen zunächst in zwei wesentlich verschiedene Gruppen oder Hauptsclassen, welche ich (in meiner Wonographie der Kalkschwämme 50) als Acoelomen und Coelomaten unterschieden habe. Alle die niederen

Bürmer nämlich, welche man in der Classe der Plattwürmer (Plathelminthes) zusammenfaßt (die Strudelwürmer, Saugwürmer, Band-würmer) unterscheiden sich sehr auffallend von den übrigen Bürmern dadurch, daß sie noch gar kein Blut und keine Leibeshöhle (kein Coelom) besitzen. Wir nennen sie deshalb Acoelomi. Die wahre Leibeshöhle oder das Coelom sehlt ihnen noch eben so vollständig, wie den sämmtlichen Pslauzenthieren; sie schließen sich in dieser wichtigen Beziehung unmittelbar an letztere an. Hingegen besitzen alle übrigen Wurmthiere (gleich den vier höheren Thierstämmen) eine wahre Leibeshöhle und ein damit zusammenhängendes Blutgefäßschstem, mit Blut gefüllt; wir fassen sie daher als Coelomati zusammen. Unter diesen Coelomaten unterscheiden wir wieder als drei Hauptclassen die Seoleeida, Himatega und Tunicata.

Die Sauptclaffe ber blutlofen Burmer (Acoelomi) enthält nach unferer phylogenetischen Auffassung außer den heute noch lebenben Plattwurmern auch die unbefannten ausgeftorbenen Stammformen bes gangen Belminthen=Stammes, welche wir Urwurmer (Archelminthes) nennen wollen. Der Typus diefer Urwurmer, die uralte Prothelmis, lagt fich unmittelbar von ber Gaftraea, und zwar von der zweiseitigen Gaftraea-Form (Gastraedis) ableiten (S. 449). Noch heute kehrt die Gaftrula-Form, das getreue hiftorische Porträt der Gaftraea, als vorübergehende Larvenform in der Keimesgeschichte der verschiedensten Burmer wieder. Unter den heute noch lebenden Burmern fteben ben Urwurmern am nachften die flimmernden Strudel würmer (Turbellaria), die Stammgruppe ber heutigen Plattwürmer (Plathelminthes). Mus ben frei im Baffer lebenden Strubel= würmern find durch Anpaffung an parafitifche Lebensweise die fchmarogenden Saugwurmer (Trematoda) entftanden, und aus diefen durch noch weiter gehenden Parafitismus und ftarfere Rudbildung bie Bandwürmer (Cestoda).

Aus einem oder aus mehreren Zweigen der Acoelomier haben fich erst später die übrigen Classen der Burmthiere entwickelt, die uns gegliederten helminthen mit Blut und mit Leibeshöhle

(Coelomati): die drei Hauptclassen der Scoleciden, Himategen und Tunicaten, unter denen man mindestens zehn Classen unterscheiden muß. (Vergl. S. 468.) Wie man sich die dunkle Phylogenie dieser Coelomaten annähernd etwa vorstellen kann, zeigt der Stammbaum auf Seite 469. Wir wollen die Classen hier nur ganz kurz namhaft machen, da ihre Verwandtschaft und Abstammung uns heutzutage noch sehr verwickelt und dunkel erscheint. Erst zahlreichere und genauere Untersuchungen über die Keimesgeschichte der Coelomaten wers den uns künftig einmal auch über ihre Stammesgeschichte aufklären.

In der Sauptclaffe ber Scoleciden unterscheiben wir fechs Claffen. Bon diefen find zunächft phylogenetisch befonders wichtig die Raberthierden (Rotatoria). Gie find fehr flein, jum Theil mifroffopisch, weshalb fie früher irrthumlich mit den echten Infusorien (S. 385) als "Infufionsthierchen" vereinigt wurden. Sowohl in füßen als in falzigen Baffern find fie fehr verbreitet und schwimmen mittelft eines eigenthümlichen Flimmer-Apparates, des fogenannten "Räder-Organs" umber. Diefes Raber-Organ kehrt in Geftalt von "Flimmerichnuren, Wimpersegeln" u. f. w. sowohl bei den Larven ober Jugend= formen ber meiften anderen Coelomaten, als auch bei ben jungen Larven ber höheren Thierftamme wieber. Die uralten Stammformen berfelben, die fich zunächst aus ben Urwurmern entwickelten, werden Räberthierchen fehr nahe geftanden haben. Die heute noch lebenden Raberthierden zerfallen in zwei Ordnungen, die Gastrotricha (mit ber typischen Gattung Ichthydium) und die Cephalotricha (mit der Urform Trochozoon); beide find phylogenetisch von hoher Bedeutung.

Eine zweite wichtige Classe von Scoleciden sind die Rundswürmer (Nomatolminthos), die sich durch ihre drehrunde und langsgestreckte, chlindrische Gestalt und sehr einsachen Körperbau auszeichnen. Sie leben zum größten Theil als Schmarober im Inneren anderer Thiere und Pflanzen sehr verbreitet. Bon menschlichen Parasiten gehören dahin namentlich die berüchtigten Trichinen, die Spulwürmer (Ascaris), Peitschenwürmer (Trichocophalus), Fadenwürmer (Filaria) u. s. w. Außer den eigentlichen Rundwürmern oder Nematoden, werden

au den Nemathelminthen auch noch die parafitischen Gordiaceen gerechnet, die ihren Darmcanal theilmeife, und die Acanthocephalen, die benfelben durch ihr Schmarogerthum gang verloren haben (ahnlich ben Bandwürmern). Auch die fonderbaren Pfeilwürmer (Chaetognathi), welche in großen Mengen an ber Meeresoberfläche ichwimmen, werben oft dazu gerechnet; fie fteben aber doch durch ihren eigenthumlichen Bau fehr ifolirt ba, ebenfo wie die beiben Ordnungen ber Ruffelmurmer (Rhynchocoela); von diefen nabern fich die Enteropneuften ben Tuni= caten, die Remertinen den Anneliden. Auch die meerbewohnenden Sternwürmer (Gephyrea) ftehen ben Unneliden ichon fehr nahe. Als die eigentlichen Stammformen ber Anneliben und überhaupt ber Bliederthiere, find aber die Urringelwürmer (Archannelida) ju betrachten, und insbesondere die Polygordinen (Polygordius), die andrerseits noch den Nematoden fehr nahe verwandt find. Bielleicht gehörten in biefe Claffe auch bie verfteinerten filurifchen Banger= würmer (Phractelminthes), die möglicherweife die Stammformen ber Edinobermen ober Sternthiere find.

Die Hauptclasse der Armwürmer (Himatoga) umfaßt die beiden Classen der Mosthiere (Bryozoa) und Armfüßler (Brachiopoda), von denen die ersteren größtentheils, die letzteren ausschließlich im Meere leben. Beide Classen scheinen nahe verwandt zu sein und wurden früher zu den Beichthieren (Mollusca) gerechnet, oder auch als Molluscoida bezeichnet. In der That dürsten nahe verwandtschaftliche Beziehungen zwischen beiden Gruppen bestehen. Andererseits stehen die Mosthiere wieder den Käderthieren sehr nahe. Die Armfüßler hingegen, deren Jugendsormen den Mosthieren theilweise gleichen, sind von so eigenthümlicher Organisation, daß man sie neuerdings als besondere Hauptclasse oder sogar als besonderen selbständigen Thierstamm (Phylum oder Typus) abgetrennt hat.

Bu den merkwürdigsten Thieren gehört die Haupt-Classe der Mantelthiere (Tunicata). Sie leben alle im Meere, wo die einen auf dem Boden festsitzen, die anderen frei umherschwimmen. Bei allen besitzt der ungegliederte Körper die Gestalt eines einsachen tonnenfor-

migen Sades, welcher von einem biden, oft fnorpelahnlichen Mantel eng umichloffen ift. Diefer Mantel befteht aus berfelben ftidftofflofen Rohlenftoffverbindung, welche im Pflanzenreich als "Cellulofe" eine jo große Rolle fpielt und ben größten Theil ber pflanglichen Bellmembranen und somit auch des Holzes bildet. Gewöhnlich befitt der tonnenformige Körper feinerlei außere Anhange. Niemand wurde barin irgend eine Spur von Bermandtichaft mit ben hoch bifferengirten Wirbelthieren erkennen. Und boch fann diese nicht mehr zweifelhaft fein, feitbem im Jahre 1867 die Untersuchungen von Rowalevsty darüber ploglich ein höchft überraschendes und merkwürdiges Licht verbreitet haben. Aus diesen hat fich nämlich ergeben, daß die individuelle Entwidelung der feftfigenden einfachen Seefcheiden (Asoidia, Phallusia) in ben wichtigften Beziehungen mit berjenigen des nieder= ften Birbelthieres, des Langetthieres (Amphioxus lanceolatus) übereinstimmt. Insbesondere befigen die geschwänzten Jugendzustände ber Ascidien die Anlage des Rudenmarts und bes barunter gelegenen Arenftabes (Chorda dorsalis), b. h. ber beiden wichtigften und am meiften charafteriftifchen Organe des Birbelthierforpers. Unter allen uns befannten wirbellofen Thieren besitzen demnach die Mantelthiere zweifelsohne die nachfte Blutsvermandtichaft mit den Birbelthieren, und find als nachfte Bermandte ber Chordathiere (Chordonia) zu betrachten, b. h. berjenigen Burmer, aus benen fich biefer lettere Stamm entwidelt hat. (Bergl. Taf. X und XI.)

Man kann in der Hauptclasse der Mantelthiere zwei Classen untersscheiden, die Copelaten und Acopeten. Zu den Copelata gehören die kleinen Appendicarien (Oecopleura u. s. w.), welche mittelst eines Ruderschwanzes im Meere umherschwimmen und auf der Stuse der Ascidien-Larven stehen bleiben. Auch die ausgestorbenen Chordathiere (Chordonia), die gemeinsamen Stammformen der Mantelthiere und Birbelthiere, können zu diesen Copelaten gerechnet werden. Die übrigen Tunicaten, die Acopeta, haben den Ruderschwanz versloren und haben sich einen eigenthümlichen Kiemenkorb mit Kiemen-

höhle gebildet. Es gehören bahin die festsitzenden Ascidien, und die frei schwimmenden Gattungen Pyrosoma, Doliolum und Salpa, von benen Jede eine besondere Ordnung repräsentirt.

Bährend so verschiedene Coelomaten-Zweige des vielgestaltigen Bürmer-Stammes uns mehrfache genealogische Anknüpfungspunkte an die vier höheren Thierstämme bieten und wichtige phylogenetische Andeutungen über deren Ursprung geben, zeigen anderseits die niederen acoelomen Bürmer nahe Berwandtschafts-Beziehungen zu den Pflanzenthieren und stehen offenbar den Gastraeaden noch sehr nahe. Sehr wichtig ist in dieser Beziehung vor Allem der Mangel des Bluts und der Leibeshöhle bei den Acoelomiern; in dieser Hinscht sind letztere wahre "Coelenterien". Sie unterscheiden sich aber wieder wesentlich von den wahren Coelenterien oder Zoophyten durch ihre zweiseitige Grundsorm, wegen derer wir sie zu den Bilaterien stellen müssen.

So verschiedenartig nun auch alle die niederen Thiere erscheinen, die wir hier als Burmthiere oder Helminthen zusammengefaßt haben, so stimmen doch alle wesentlich überein in der zweiseitigen Grundsorm, in dem Mangel echter Gliedmaßen, und in der einssachen Beschaffenheit des Centralnervensussen, das nur einen Knoten, das Urhirn besitz; besonders aber stimmen alle überein durch den völligen Mangel der Körper-Gliederung oder Metameren-Bildung, wie wir sie bei den höheren Thieren meistens vorsinden. Durch ihren einsachen ungegliederten Leib unterscheiden sich die Burmthiere namentlich aussallend von den Ringelwürmern oder Anneliden, die bisher meistens zu ihnen gerechnet wurden, aber vielmehr zu den Gliederthieren gehören. Erst mit der Gliederung tritt die Möglichkeit einer weit vollkommneren Organisation ein, wie wir sie vor Allen bei den Gliederthieren und Birbelthieren sinden.

## Meunzehnter Vortrag.

Stammbaum und Geschichte bes Thierreichs. II. Beichthiere, Sternthiere, Gliederthiere.

Stamm der Beichthiere oder Mollusten. Drei hauptclassen der Beichthiere; Schneden (Cochliden). Muscheln (Conchaden). Kraden (Cephalopoden). Stamm der Sternthiere oder Echinodermen. Abstammung derselben von den gegliederten Bürmern (Panzerwürmern oder Phrakthelminthen). Generationswechsel der Echinodermen. Sechs Classen der Sternthiere: Seesterne (Afteriden). Seestrahlen (Ophiuren). Seeslisen (Crinoiden). Seesnospen (Blastoiden). Seeigel (Chiniden). Seegurken (Holothurien). Stamm der Gliederthiere oder Articulaten. Drei hauptclassen der Bliederthiere: Ringelthiere oder Anneliden (Egel und Borstenwürmer). Crustenthiere oder Crustaceen (Krebsthiere und Schildthiere). Luftrohrthiere oder Trascheaten (Protracheaten, Myriapoden, Arachniden, Insecten). Kauende und sausgende Insecten. Stammbaum und Geschichte der acht Insecten-Ordnungen.

Meine Herren! Die großen natürlichen Hauptgruppen des Thierreichs, welche wir als Stämme oder Phylen unterschieden haben (die "Typen" von Baer und Cuvier) find nicht alle von gleicher systematischer Bedeutung für unsere Phylogenie oder Stammesgeschichte. Dieselben lassen sich weber in einzige Stusenreihe über einander ordnen, noch als ganz unabhängige Phylen, noch als gleichwerthige Zweige eines einzigen Stammbaums betrachten. Vielmehr stellt sich, wie wir im letzten Vortrage gesehen haben, die Gastraea als die gemeinsame Stammform aller Stämme heraus. Diese uralte Gastraeas Stammform, deren frühere Existenz noch heute durch die Gastrulas

Reimform der verschiedensten Thiere handgreislich bewiesen wird, hat zunächst eine Anzahl verschiedener Gastraeaden erzeugt; und diese müssen wir ihrer primitiven Organisation nach als einsachste Pflanzenthiere betrachten. Aus den Gastraeaden haben sich später einerseits die übrigen Pflanzenthiere, anderseits die Wurmthiere oder Würmer entwickelt. Den vielgestaltigen und weitverzweigten Stamm der Würmer müssen wir aber wiederum als die gemeinsame Stammsgruppe betrachten, aus welcher (an ganz verschiedenen Zweigen) die übrigen Stämme, die vier höheren Phylen des Thierreichs, hervorgesproßt sind (vergl. den hypothetischen Stammbaum S. 453).

Lassen Sie uns nun einen genealogischen Blick auf diese vier höheren oder typischen Thierstämme wersen und versuchen, ob wir nicht schon jetzt die wichtigsten Grundzüge ihres Stammbaums zu erkennen im Stande sind. Wenn auch dieser Versuch noch sehr unvollkommen ausfällt, so werden wir damit doch wenigstens einen ersten Ansang gemacht und den Weg für spätere eingehendere Versuche geebnet haben.

Belche Reihenfolge wir bei Betrachtung ber vier höheren Stämme des Thierreichs einschlagen, ift an sich ganz gleichgültig. Denn unter sich haben diese vier Phylen gar keine näheren verwandtschaftlichen Beziehungen, und haben sich vielmehr von ganz verschiedenen Aestender Bürmergruppe abgezweigt. Als den unvollkommensten, am tiessten stehenden von diesen Stämmen, wenigstens in Bezug auf die morphologische Ausbildung, kann man den Stamm der Beichthiere (Mollusca) betrachten. Dieser Stamm enthält drei Hauptclassen: die Schnecken (Cochlides), die Muscheln (Conchades) und die Kracken (Touthodes). Die Schnecken bilden die Hauptmasse und die Stammsgruppe des Mollusken-Stammes. Aus ihnen sind die Muscheln durch Rückbildung, die Kracken durch Fortbildung hervorgegangen.

Charafteristisch für alle Weichthiere ist der ungegliederte sacförmige Körper, dessen Bauchsläche einen verschieden gestalteten, meist sohlenförmigen und zum Kriechen dienenden Fuß bildet, während die Haut der Rückensläche sich ringsum in Gestalt einer mantelartigen Falle, des sogenannten Mantels, abhebt. Zwischen Tußrand und

Mantelrand ift ursprünglich eine Sohle vorhanden, in der die zur Athmung dienenden Riemen liegen (Mantelhöhle ober Riemenhöhle). Nirgends begegnen wir hier ber ausgeprägten Gliederung (Articulation ober Metamerenbildung) bes Körpers, welche ichon die Ringelwurmer auszeichnet, und welche bei den übrigen brei Stammen, ben Sternthieren, Gliederthieren und Wirbelthieren, die wesentlichfte Urfache der höheren Formentwickelung, Differenzirung und Bervollfomm= nung wird. Bielmehr ftellt bei allen Beichthieren, bei allen Mufcheln, Schneden u. f. w. ber ganze Körper einen einfachen un gegliederten Sad bar, in beffen Sohle die Gingeweibe liegen. Rur der vorderfte Theil des Körpers fest fich als Ropf mehr oder minder deutlich vom ungeglieberten Rumpfe ab. Bei ben meiften Schneden ift biefer Ropf mäßig entwidelt und trägt ein paar Augen und ein paar Fühler ober Tentafeln, sowie den Mund mit Riefern und Gebig (Bunge mit vielzähniger Reibeplatte). Bei den Muscheln ift der Ropf rudgebildet, bei den Kraden bagegen fehr hoch entwickelt.

Das Nerveninftem ber Beichthiere ift fehr charafteriftisch und besteht aus einem Urhirn oder Gehirnknoten, welcher durch einen vorberen Schlundring mit einem unten gelegenen Fußfnoten und burch einen hinteren Schlundring mit einem hinten gelegenen Riemenknoten verbunden ift. Bei der großen Mehrzahl der Weichthiere ift der weiche facformige Rörper von einer Kaltschale ober einem Raltgehäuse geschütt, welches urfprunglich ein flacher, ben Ruden bedenber Schild ober Rapf ift. Bei ben meiften Schneden und Rraden machft es in eine fpiral gewundene Röhre, bas befannte "Schneckenhaus" aus. Bei ben Mufcheln aber zerfällt es in zwei feitliche Rlappen, die auf bem Ruden burch ein "Schlogband" zusammenhangen. Begen biefer feften Ralfichalen werden die Beichthiere auch Schalthiere (Conchylia) genannt (Ostracodorma bes Ariftoteles). Tropbem biefe harten Skelete maffenhaft in allen neptunischen Schichten fich verfteinert finden, fagen uns dieselben bennoch nicht viel über die geschicht= liche Entwidelung bes Stammes aus. Denn diefe fallt größtentheils in die Primordialzeit. Selbst ichon in den filurischen Schichten finden

Syftematische Uebersicht über die Classen und Ordnungen der Weichthiere (Mollusca).

| Classen<br>der<br>Weichthiere           | Ordnungen<br>der<br>Weichthiere               | Unterordnungen<br>der<br>Weichthiere                  | Gattungs-<br>namen als<br>Beifpiele |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| I.<br>Urweichthiere                     | 1. Urschneden Procochlides                    | { 1. Veligerina                                       | Veligera.                           |  |
| Promollusca                             | 2. Plattenschneden Placophora                 | 2. Chitonida                                          | Chiton .                            |  |
| _ (                                     | 3. Borderfiemer Prosobranchia                 | 3. Chiastoneura 4. Orthoneura 5. Heteropoda           | Fissurella<br>Murex<br>Carinaria    |  |
| II.<br>Sohlenschneden &<br>Gastropoda   | 4. Sinterfiemer Opisthobranchia               | 6. Tectibranchia 7. Nudibranchia 8. Saccoglossa       | Aplysia<br>Doris<br>Elysia          |  |
|                                         | 5. Lungenschneden<br>Pulmonata                | 9. Branchiopneusta 10. Nephropneusta                  | Lymnaeus<br>Helix                   |  |
| III.<br>Schaufelschnecken<br>Scaphopoda | 6. Schaufelschneden<br>Scaphopoda             | {11. Dentalida                                        | Dentalium                           |  |
| IV.<br>Mujcheln                         | 7. Muscheln ohne<br>Athemröhren<br>Asiphonia  | 12. Palaeoconchae<br>13. Monomyaria<br>14. Najades    | Arca<br>Ostrea<br>Unio              |  |
| Acephala<br>(Conchades)                 | 8. Muscheln mit<br>Utbemröhren<br>Siphoniata  | 15. Disiphonia<br>16. Gamosiphonia<br>17. Inclusa     | Tellina<br>Solen<br>Teredo          |  |
| V.<br>Saccomorpha                       | 9. Cadioneden<br>Saccomorpha                  | {18. Entoconchida                                     | Entoconcha                          |  |
| VL.<br>Floffenføueden {<br>Pteropoda    | 10. Flossenschneden Pteropoda                 | 19. Propteropoda 20. Thecosomata 21. Gymnosomata      | Conularia<br>Hyalaea<br>Clio        |  |
| VII.<br>Arađen<br>Cephalopoda           | 11. Bierfiemige Tetrobranchia 12. Zweifiemige | (22. Protheutides<br>23. Polyolense<br>(24. Decolense | Orthoceras<br>Nautilus<br>Sepia     |  |
| (Teuthodes)                             | Dibranchia                                    | 25. Octolense                                         | Octopus                             |  |

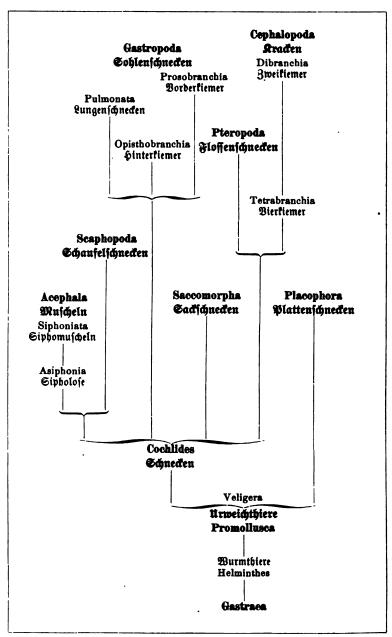

haedel, Raturl. Schopfungsgefc. 7. Auft.

wir alle brei Hauptclassen der Weichthiere neben einander versteinert vor, und dies beweift deutlich, in Uebereinstimmung mit vielen ansderen Zeugnissen, daß der Weichthierstamm damals schon eine mächtige Ausbildung erreicht hatte, als die höheren Stämme, namentlich Gliedersthiere und Wirbelthiere, kaum über den Beginn ihrer historischen Entswickelung hinaus waren. In den darauf solgenden Zeitaltern, besonders zunächst im primären und weiterhin im secundären Zeitraum, dehnten sich diese höheren Stämme mehr und mehr auf Kosten der Mollusken und Würmer aus, welche ihnen im Kampse um das Dasein nicht gewachsen waren, und dem entsprechend mehr und mehr ahnahmen. Die jeht noch lebenden Weichthiere und Würmer sind nur als ein verhältnißmäßig schwacher Rest von der mächtigen Fauna zu betrachten, welche in primordialer und primärer Zeit über die ansderen Stämme ganz überwiegend herrschte. (Vergl. Tas. VI nebst Erklärung im Anhang.)

In keinem Thierstamm zeigt sich beutlicher, als in dem der Mollusken, wie verschieden der Berth ist, welchen die Versteinerungen für die Geologie und für die Phylogenie besitzen. Für die Geologie sind die verschiedenen Arten der versteinerten Beichthierschalen von der größten Bedeutung, weil dieselben als "Leitmuscheln" vortressliche Dienste zur Charakteristik der verschiedenen Schichtengruppen und ihres relativen Alters leisten. Für die Stammesgeschichte der Molslusken dagegen besitzen sie nur sehr geringen Berth, weil sie einersseits Körpertheile von ganz untergeordneter morphologischer Bedeutung sind, und weil andererseits die eigentliche Entwickelung des Stammes in die ältere Primordialzeit fällt, aus welcher uns keine deutlichen Bersteinerungen erhalten sind. Benn wir daher den Stammbaum der Mollusken construiren wollen, so sind wir vorzugsweise auf die Urkunden der Keimesgeschichte und der vergleichenden Anatomie ansgewiesen, aus denen sich etwa Folgendes ergiebt.

Als die eigentliche Saupt- oder Stammgruppe der Mollusken haben wir die Hauptelasse der Schnecken (Cochlides) anzusehen. Aus ihr haben sich wahrscheinlich die Muscheln durch rückschreitende, die Kracken umgekehrt durch fortschreitende Umbildung entwickelt; erstere haben den Kopf verloren, lettere denselben höher ausgebildet. Die Hauptclasse der Schnecken zerfällt in fünf Classen, die trot sehr verschiedenartiger und mannigfaltiger Ausbildung durch ihre gemeinsame Jugendform als nächstverwandte Abkömmlinge einer uralten gemeinsamen Stammform sich ausweisen. Diese hypothetische, seit Millionen von Jahren ausgestordene Stammform, die Urschnecke (Veligera oder Procochlis) wird wesentlich von derselben Beschaffensheit gewesen sein, wie die interessante Segellarve (Voliger), die heute noch in der Keimesgeschichte der meisten Mollusken vorüberzgehend erscheint. Ihren Namen trägt die Segellarve von einem großen stimmernden zweilappigen "Segel" oder "Käder-Organ" (Velum), welches auf der Stirnsläche des jungen Beichthieres erscheint, wäherend den Rücken eine kleine napsförmige Schale deckt.

2118 ältefte Beichthiere, welche ber gemeinsamen Stammform aller Mollusten am nachften fteben, tonnen entweder die Beugobranchien (Fissurella) ober die nahe verwandten Blacophoren (Chiton) angesehen werben. Diese letteren, die Plattenichneden (Placophora), werden jest als eine besondere Klaffe betrachtet, ausgezeichnet badurch, daß die Rudenschale in acht hinter einander gelegene Kalkplatten zerfällt. In der primitiven Beschaffenheit des inneren Rörperbaues fteben ihnen unter ben übrigen Schneden am nachsten die paarfiemigen Schneden (Zougobranchia), welche gur großen Rlaffe ber Cohlenichneden (Gastropoda) gerechnet werben. Ihr Fuß ift eine platte Sohle, auf ber die Schnecke friecht, wie von unferen gewöhnlichen Landichneden allbefannt ift. Unter ben Gohlenichneden werden als drei Sauptabtheilungen die Vorderfiemer, Sinter= fiemer und Lungenschnecken unterschieden. Bei ben Borderkiemern (Prosobranchia) liegt die Rieme vor, bei ben Sinterfiemern (Opisthobranchia) hinter bem Bergen. Bei ben Lungenschneden (Pulmonata), zu benen die gewöhnlichen Beinbergichnecken (Helix) und Garten= schnecken (Limax) gehören, hat fich die Riemenhöhle durch Anpaffung an Luftathmung in eine Lungenhöhle verwandelt. Diefe Lungenschnecken find die einzigen Mollusken, welche ben ursprünglichen Bafferaufenthalt verlaffen und fich an das Landleben angepaßt haben.

Gine ber mertwurdigften Beichthierformen ift die Bunberichnede (Entoconcha mirabilis), welche die besondere Claffe ber Sadidneden (Saccomorpha) bilbet. Dieje Bunderichnede ent= bedte der große Berliner Boologe Johannes Muller in der Bucht von Muggia bei Trieft: Sie ift in entwideltem Buftande ein ein= facher Sad ober Schlauch, welcher mit Giern und Sperma angefüllt und an ben Darm einer Seegurte (Synapta) angeheftet gefunden wird. Nimmermehr wurde man auf die Vermuthung gefommen fein, daß diefer einfache Gierschlauch eine umgewandelte Schnede mare, wenn nicht aus den Giern fich junge Schneden entwidelten, die gang ben Segellarven (Voliger) gewöhnlicher Riemenschneden (Natica) gleichen und ein Flimmerfegel nebft Schale befigen. Offenbar ift hier durch Unpaffung an die ichmaropende Lebensweise die Schnede fo entartet, daß fie nach und nach alle Organe, bis auf die Saut und die Beschlechtsorgane verloren hat. Unter ben Weichthieren fteht dieser Fall einzig da, mahrend er unter ben Krebsthieren bei ben Sackfrebfen (Sacculina) fich febr oft wiederholt. Die Reimesgeschichte allein giebt uns bei diefen völlig rudgebilbeten Schmarogern Aufschluß über ihre herfunft und Stammesgeschichte.

Wahrscheinlich ebenfalls durch Rückbildung, die jedoch vorzugsweise nur den Kopf betroffen hat, sind aus einer Gruppe der Schnecken
die Muscheln (Conchades) entstanden. Begen dieses Kopfmangels
werden die Muscheln oft auch Kopflose genannt (Acophala), oder
wegen ihrer blattförmigen Kiemen Blattkiemer (Lamellibranchia),
oder wegen ihres beilförmig zugeschärften Fußes Beilfüßer (Pelecypoda), oder wegen ihrer zweiklappigen Schale Zweiklapper (Bivalva). Alle Muscheln haben den Kopf verloren und damit auch die
Kiefern und die charakteristische, mit Zähnen besetzte Reibeplatte der
Zunge (Radula), die bei allen übrigen Mollusken (— die entarteten
Bunderschnecken ausgenommen —) sich findet. Auch die beiden Augen
des Kopfes haben alle Muscheln eingebüßt; zum Ersat bafür haben

sich jedoch manche Muschelthiere eine große Anzahl von neuen Augen angeschafft, die in einer langen Reihe an beiden Rändern ihres weiten Mantels sigen! Die ursprünglich einfache Rückenschale ist bei den Muscheln in drei Stücke zerfallen, in zwei Seitenklappen und ein längs des Rückens verlaufendes "Schloßband", welches beide Klappen in einem "Schlosse" oder Gelenke vereinigt und zusammenhält.

Unsere phylogenetische Hypothese, daß die Muscheln burch Rückbildung und Verlust des Kopfes aus einer Schneckensgruppe entstanden sind, wird sowohl durch die vergleichende Anastomie und Keimesgeschichte bestätigt, als auch durch den Umstand, daß noch heute eine verbindende Zwischenform zwischen Beiden eristirt; das ist die Sattung Dentalium, welche die besondere Classe der Schaufelschnecken (Scaphopoda) bildet. An sie schließen sich sehr nahe die Bohrmuscheln an, die nebst den Messermuscheln und Venussmuscheln zur Ordnung der Siphoniaten gehören. Bei diesen Siphoniaten sinden sich entwickelte Athemröhren, welche der Ordnung der Asiphonien sehlen. Zu letzteren gehören die Austern und Perlsmuttermuscheln, sowie unsere gewöhnlichen Teichmuscheln oder Najaden.

Eine eigenthümliche Molluskenclasse bilben die Flossenschnecken oder Flossenkracken (Pteropoda), nächtliche Seethiere, welche in großen Schwärmen die Weere bevölkern. Mittelst zweier großer, am Kopfe stehender Flossenlappen oder Flügel (entstanden durch Umbildung des vordersten Fußtheils) flattern sie im Weere umher, wie "See-Schmetterlinge". Sie bilden in mancher Beziehung den Uebergang von den Schnecken zu den Kracken (Touthoda). Die Hauptmasse dieser letzeren bildet die merkwürdige, schon von Aristoteles vielsach untersuchte Classe der Tintensische oder Kopffüßler (Cophalopoda). Auch diese leben sämmtlich schwimmend im Weere. Durch ihre beträchtliche Größe und vollkommnere Organisation, namentlich die hohe Entwickelung des großen Kopfes, erheben sie sich bedeutend über die Schnecken, obwohl sie unzweiselhaft von diesen abstammen. Sie zeichnen sich vor den Schnecken durch acht, zehn oder mehr lange Arme aus, welche im Kranze den Mund umgeben und eigenthümliche Kopfs

gliedmaßen darstellen (gleich den "Ropstegeln" der Flossenschienen. Die Kracken, welche noch jetzt in unseren Meeren leben, die Sepien, Kalmare, Argonautenboote und Perlboote, sind nur dürstige Reste von der formenreichen Schaar, welche diese Classe in den Meeren der primordialen, primären und secundären Zeit bildete. Die zahlreichen versteinerten Ammonshörner (Ammonites), Perlboote (Nautilus) und Donnerseile (Belemnites) legen noch heutzutage von jenem längst ersloschenen Glanze des Stammes Zeugniß ab. Die meisten dieser auszgestorbenen Kracken gehören zur Legion der Vierkiemigen (Tetrabranchia), von denen heute nur noch das sonderbare Perlboot lebt (Nautilus). Alle übrigen Cephalopoden der Gegenwart sind Zweistiemige (Dibranchia).

Die verschiedenen Ordnungen, welche man unter den Mollustenclassen unterscheidet, und deren sustematische Reihenfolge Ihnen die vorstehende Tabelle (S. 480) ansührt, liesern in ihrer historischen und ihrer entsprechenden sustematischen Entwickelung mannichsache Beweise für die Gültigkeit des Fortschrittsgesehes. Da jedoch diese untergeordneten Molluskengruppen an sich weiter von keinem besonberen Interesse sind, verweise ich Sie auf die gegenüberstehende Stizze ihres Stammbaums (S. 481) und auf den aussührlichen Stammbaum der Beichthiere, welchen ich in meiner generellen Morphologie gegeben habe, und wende mich sogleich weiter zur Betrachtung des Sternthierstammes.

Zum Stamme der Sternthiere (Echinoderma oder Estrellas) gehören die Seesterne, Seestrahlen, Seelilien, Seestnospen, Seeigel und Seegurken (Tas. IX). Sie bilden eine der interessantessen und bennoch wenigst bekannten Abtheilungen des Thierreichs. Alle leben im Meere. Jeder von Ihnen, der einmal an der See war, wird wenigstens zwei Formen derselben, die Seesterne und Seeigel, gesehen haben. Wegen ihrer sehr eigenthümlichen Organisation sind die Sternthiere als ein ganz selbstständiger Stamm des Thierreichs zu betrachten, und namentlich gänzlich von den Nesselthieren oder Akalephen zu trennen, mit denen sie noch jeht oft irrthümlich als Strahlthiere

oder Radiaten zusammengefaßt werden (fo z. B. von Agaffiz, welcher auch diesen Irrthum Cuvier's neben manchen anderen vertheidigt).

Alle Echinodermen find ausgezeichnet und zugleich von allen anberen Thieren verschieden burch einen fehr merkwürdigen Bewegungs-Apparat. Diefer befteht aus einem verwidelten Suftem von Canalen oder Röhren, die von außen mit Seemaffer gefüllt werben. Das Seewaffer wird in diefer Bafferleitung theils durch ichlagende Bimperhaare, theils durch Zusammenziehungen ber mustulojen Röhrenwände felbit, die Gummifchläuchen vergleichbar find, fortbewegt. Aus ben Röhren wird das Waffer in fehr gahlreiche hohle Füßchen hineingepreßt, welche baburch prall ausgebehnt und nun zum Gehen und jum Anfaugen benutt werden. Außerdem find die Sternthiere auch durch eine eigenthumliche Bertalfung ber Saut ausgezeichnet, welche bei ben meiften zur Bilbung eines feften, geschloffenen, aus vielen Platten zusammengesetten Pangers führt. Bei faft allen Echinobermen ift ber Rorper aus funf Strahltheilen ober Barameren gufammengefest, welche rings um die Sauptare des Körpers fternformig herum fteben und fich in diefer Are berühren. Nur bei einigen Seefternarten fteigt die Bahl diefer Strahltheile über fünf hinaus, auf 6-9, 10-12, oder felbit 20-40; und in diefem Falle ift die Bahl ber Strahltheile bei ben verschiedenen Individuen ber Species meift nicht beftändig, sonbern wechselnd.

Charafteristisch ist ferner für die Sternthiere die besondere Form ihres Central-Nervensustems. Wie sich die Wurmthiere durch ihr einsaches Urhirn auszeichnen, die Weichthiere durch ihren Doppel-Schlundering, die Gliederthiere durch ihr Bauchmark und die Wirbelthiere durch ihr Rückenmark, so besitzen die Sternthiere ihr eigenthümliches Sternmark, einen Mundring, von dessen Eden in jeden Strahltheil ein Bauchmark ausstrahlt (in der Regel also füns). Dieser Nervenstrahl verläust, gleich dem Bauchmark der Gliederthiere, an der Bauchseite jedes gegliederten Strahltheils oder Parameres dis an dessen Ende.

Die geschichtliche Entwidelung und ber Stammbaum ber Echinobermen werden uns durch ihre zahlreichen und meift vortrefflich

Syftematische Ueberficht

über die Claffen und Ordnungen der Sternthiere (Estrellae).

| Hauptelassen                                  | Claffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordnungen                 | Gattungsnamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der                                           | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | der                       | als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sternthiere                                   | Sternthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sternthiere               | Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . I.                                          | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Meltere Geeigel        | ( Helminthaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Urfternthiere                                 | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Palasteriae               | Brisinga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protestrellae                                 | Geefterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2. Jüngere Seeigel        | ( Ophidiaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sternthiere ohne                              | Asteriae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Colasteriae               | Astropecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| innere Centralisation                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comsterine                | Astropecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. Unveräftelte Gee-      | Ophiolepis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                             | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ftrahlen                  | Ophioderma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| п.                                            | Geeftrahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ophianthi                 | Opinoderma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Blumen=Steruthiere                            | Ophiurae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. Beräftelte Geeftrablen | Astroporpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anthestrellae                                 | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Euryaleae                 | Astrophytum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sternthiere mit theil-<br>weifer innerer Cen- | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. Langarmige Geelilien   | Pentacrinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tralisation                                   | III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anthoidea                 | Comatula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| manjanon                                      | Seelilien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6. Rurgarmige Geelilien   | Agelacrinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | Crinoida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cystoidea                 | Sphaeronites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | 1 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. Regelmäßige See-       | Pentremites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fnospen<br>Eublastoida    | Elaeacrinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | Seefnospen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Blastoida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8. 3meifeitige Gee=       | Codonaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| to the second second                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fnospen                   | Eleutherocrinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dysblastoida              | Contract of the Contract of th |
| Rapfel-Sternthiere                            | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9. Meltere Seeigel        | Melonites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thecestrellae                                 | Geeigel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Palechini                 | Protechinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sternthiere mit voll-                         | Echini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10. Jungere Seeigel       | Sphaerechinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | Opsechini Opsechini       | Spatangus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| äußerer Centralisation                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11. Seegurten mit         | Pentacta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Füßchen                   | Rhopalodina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | Seegurfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eupodia                   | Camopatodina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               | Holothuriae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12. Seegurten ohne        | Molpadia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Füßchen                   | Synapta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Apodia                    | Cynapia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

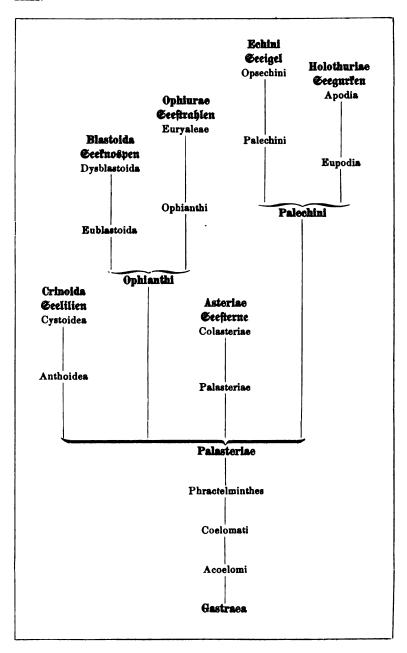

Einige ihrer wichtigften ontogenetischen Berhältniffe find auf Taf. VIII und IX vergleichend dargeftellt. (Bergl. die nabere Erklarung berselben unten im Anhang.) Fig. A auf Taf. IX zeigt Ihnen einen gewöhnlichen Seeftern (Uraster), Fig. B eine Seelilie (Comatula), Fig. C einen Seeigel (Echinus) und Fig. D eine Seegurte (Synapta). Trot der außerordentlichen Formverschiedenheit, welche diefe vier Sternthiere zeigen, ift bennoch ber Unfang ber Entwidelung bei - allen gang gleich. Aus bem Gi entwickelt fich eine Gaftrula, und aus diefer eine Thierform, welche ganglich von dem ausgebildeten Sternthiere verschieben, bagegen ben bewimperten Larven gemiffer Burmthiere (Sternwürmer) und Ringelwürmer höchft ahnlich ift. Die sonderbare Thierform wird gewöhnlich als "Larve", richtiger aber als "Amme" ber Sternthiere bezeichnet. Sie ift fehr klein, durchfichtig, ichwimmt mittelft einer Wimperichnur im Deere umber, und ift ftets aus zwei symmetrifch gleichen Rorperhalften, aus einem "Antimeren-Baar", zusammengesett. Das erwachsene Sternthier bagegen, welches vielmals (oft mehr als hundertmal) größer und ganz undurchsichtig ift, friecht auf dem Grunde des Meeres und ift ftets aus mindeftens fünf gleichen Studen (aus fünf Paar Antimeren) ftrablig zusammengesett. Taf. VIII zeigt die Entwickelung ber Ammen von den auf Taf. IX abgebildeten vier Sternthieren.

Das ausgebildete Sternthier entsteht nun durch einen sehr merkwürdigen Knospungs-Proceß im Innern der Amme, von welcher dasselbe wenig mehr als den Magen beibehält. Die Amme oder die fälschlich sogenannte "Larve" der Echinodermen ist demnach als ein solitärer Burm aufzusassen, welcher durch innere Knospenbildung eine zweite Generation in Form eines Stockes von sternsörmig verbundenen Bürmern erzeugt. Dieser ganze Proceß ist echter Generationswech sel oder Metagenesis, keine "Metamorphose", wie gewöhnlich unrichtig gesagt wird. Denn nur durch wirkliche Bermehrung, nicht durch bloße Berwandlung, können aus einem Antimeren-Paar (oder aus einem "Paramer") deren fünf entstehen. Ein ähnlicher Generationswechsel sindet sich auch noch bei anderen

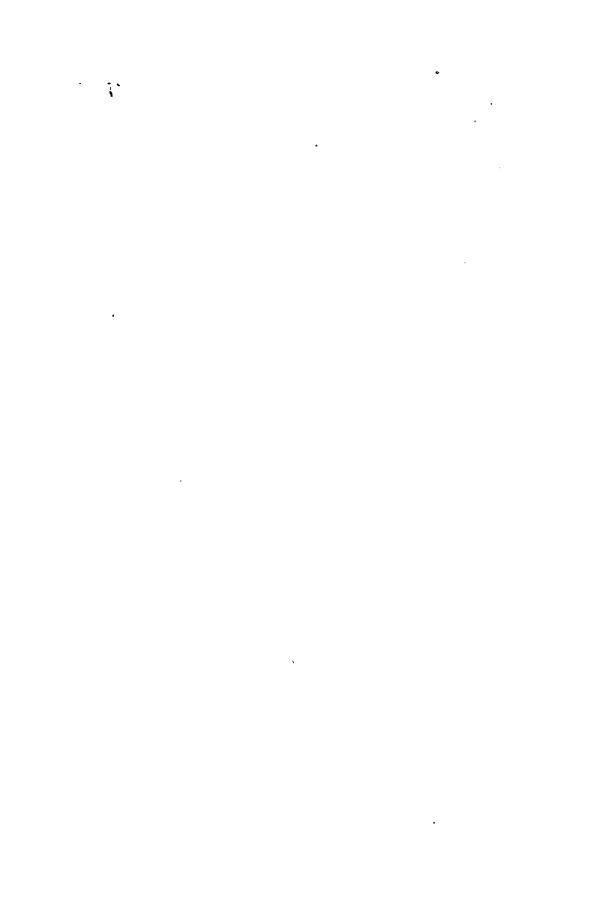



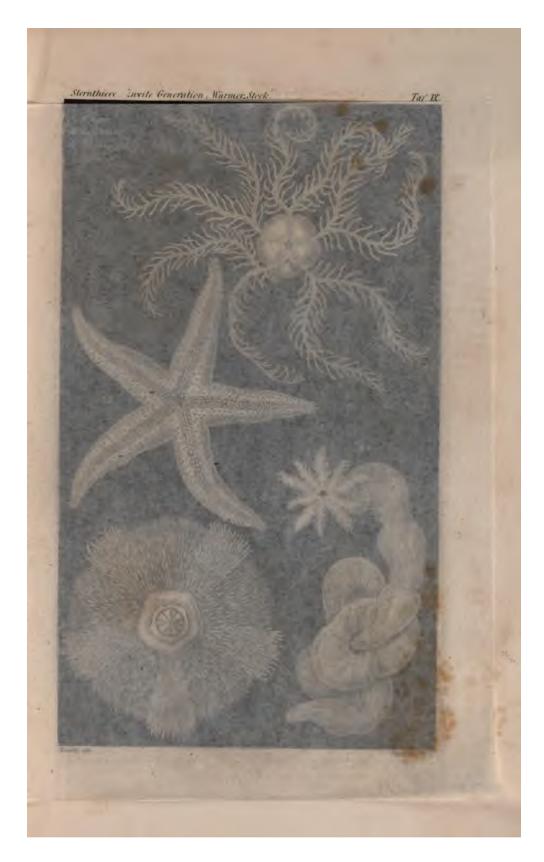

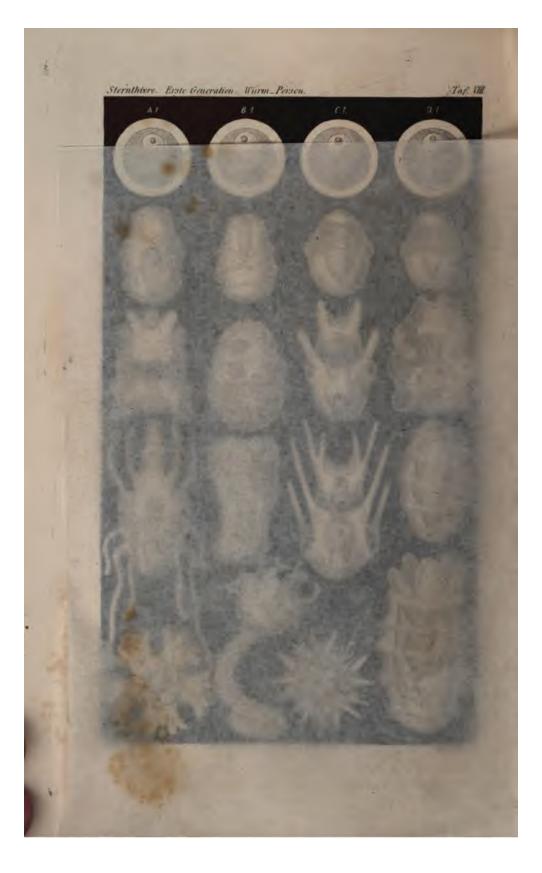





**Bûrmern**, namlich bei einigen Sternwürmern (Sipunculiden) und Schnurwürmern (Remertinen). Erinnern wir uns nun des biogeneztischen Grundgesetes (S. 361) und beziehen wir die Ontogenie der Echinodermen auf ihre Phylogenie, so wird uns auf einmal die ganze historische Entwickelung der Sternthiere klar und verständlich, während sie ohne jene Hypothese ein unlösdares Räthsel bleibt (vergl. Gen. Rorph. II, S. 95—99).

Außer ben angeführten Gründen legen auch noch viele andere **Thatsachen** (besonders aus der vergleichenden Anatomie der Echino= bermen) das deutlichste Zeugniß für die Richtigkeit meiner Sppothese ab. 3ch habe biese Stammhypothese 1866 aufgestellt, ohne eine Ahnung davon zu haben, daß auch noch versteinerte Glied= würmer existiren, welche jenen hypothetisch vorausgesetzten Stamm= formen zu entsprechen scheinen. Solche find aber inzwischen wirklich bekannt geworden. In einer Abhandlung "über ein Aequivalent der takonischen Schiefer Nordamerikas in Deutschland" beschrieben 1867 Geinit und Liebe eine Anzahl von geglieberten filurischen Burmern, welche ben von mir gemachten Voraussetungen entsprechen. Diese höchst merkwürdigen Bürmer tommen in den filu= rischen Dachschiefern von Burzbach im reußischen Oberlande zahlreich in portrefflich erhaltenem Zustande vor. Sie haben den Bau eines geglieberten Seefternarms, und muffen offenbar einen festen Hautpanzer, ein viel harteres und festeres hautstelet besessen haben, als es sonst bei den Burmern portommt. Die Zahl ber Körperglieder oder Metameren ist sehr beträchtlich, so daß die Würmer bei einer Breite von 1/4-1/2 Boll eine Lange von 2-3 Fuß und mehr erreichen. Die vortrefflich erhaltenen Abbrude, namentlich von Phyllodocites thuringiacus und Crossopodia Henrici, gleichen auffallend ben steletirten Armen mancher geglieberten Seefterne (Colastra). Ich bezeichne diese uralte Bürmergruppe, zu welcher vermuthlich die Stamm= vater ber Seefterne gehort haben, als Pangerwurmer (Phractholminthes, S. 468, 469).

Da die Classe der Seefterne die ursprüngliche Form des stern-

förmigen Burmftodes am getreueften erhalten hat, und ba ihnen noch die innere Centralifation ber übrigen Sternthiere fehlt, fo fann man fie als besondere Sauptflaffe, als Urfternthiere (Protostrellae) allen übrigen entgegenftellen. Diefe letteren bilben bann die beiden Sauptclaffen der Blumenfternthiere (Anthestrellae) und Rapselsternthiere (Thecestrellae), jene mit unvollständiger, diese mit vollftandiger Centralifation ber Organe. Die Blumenfternthiere (Anthestrellae) bilben die beiben Rlaffen ber Geeftrahlen und Geelilien. Die Seeftrahlen (Ophiurae) fteben ben Seefternen noch fehr nabe; doch ift die centrale Scheibe ichon icharf von ben fünf Armen abgefest. Beiter entfernen fich von ihnen die Geelilien (Crinoida), welche die freie Ortsbewegung ber übrigen Sternthiere aufgegeben, fich feftgefest, und bann einen mehr ober minder langen Stiel entwickelt haben. Dadurch find fie in vielen Beziehungen ftark rudgebildet worden. Ginige Seelilien (z. B. die Comateln, Fig. B auf Taf. VIII und IX) lofen fich jedoch fpaterhin von ihrem Stiele wieder ab. Die ursprunglichen Wurmindividuen find zwar bei ben Ophiuren und Erinoiden nicht mehr fo felbftftandig und ausgebildet erhalten, wie bei den Seefternen; aber bennoch bilden fie ftets mehr ober minder gegliederte, von der gemeinfamen Mittelfcheibe abgefette Arme.

Die britte Hauptclasse ber Echinobermen bilben die Kapselseternthiere (Thocostrollae), die drei Classen der Seeknospen, Seesigel und Seegurken. Hier sind stets die gegliederten Arme nicht mehr als selbstständige Körpertheile erkennbar, vielmehr durch weitsgehende Centralisation des Stockes vollkommen in der Bildung der gemeinsamen aufgeblasenen Mittelscheibe aufgegangen, so daß diese jetzt als eine einsache armlose Büchse oder Kapsel erscheint. Der ursprüngliche Individuenstock ist scheinbar dadurch wieder zum Formswerth eines einsachen Individuums, einer einzelnen Person, herabsgesunken. Die Seeknospen (Blastoida) sind uns nur in versteinerstem Zustande bekannt, wahrscheinlich aus einer Abtheilung der Anthesstrellen, entweder der Ophiuren oder der Erinoiden entstanden.

Dagegen ist wahrscheinlich aus einem Zweige der Afteriden die formenreiche Classe der Seeigel (Echinida) hervorgegangen. Sie führt ihren Namen von den zahlreichen, oft sehr großen Stacheln, welche die seite, aus Kalkplatten sehr zierlich zusammengesetzte Schale bedecken (Fig. C, Taf. VIII und IX). Die Schale selbst hat die Grundsorm einer fünfseitigen Pyramide. Die einzelnen Abtheilungen der Seeigel bestätigen in ihrer historischen Auseinandersolge, eben so wie die einzelnen versteinert erhaltenen Gruppen der Seelilien und Seesterne, in ausgezeichneter Weise die Gesetze des Fortschritts und der Differenzirung. (Gen. Morph. II, Taf. IV.)

Während uns die Geschichte dieser Sternthierclassen durch die zahlreichen und vortrefflich erhaltenen Versteinerungen sehr genau erzählt wird, wissen wir dagegen von der geschichtlichen Entwickelung der letzten Classe, der Seegurken (Holothuriae), fast Nichts. Aeußerslich zeigen diese sonderbaren gurkenförmigen Sternthiere eine trügerische Aehnlichkeit mit Würmern (Fig. D, Taf. VIII und IX). Die Skeletbildung der Haut ist hier sehr unvollkommen und daher konnten keine deutlichen Reste von ihrem langgestreckten walzenförmigen wurmsähnlichen Körper in sossilem Zustande erhalten bleiben. Dagegen läßt sich aus der vergleichenden Anatomie und Ontogenie der Holosthurien erschließen, daß dieselben wahrscheinlich aus einer Abtheilung der Seeigel durch Erweichung und Kückbildung des Hautselets entsstanden sind.

Bon ben Sternthieren wenden wir uns zu dem fünften und höchst entwickelten Stamm unter den wirbellosen Thieren, zu dem Phylum der Gliederthiere (Articulata). Unter diesem Namen faßte zuerst Euvier 1817 vier Classen von wirbellosen Thieren zusammen, die sich alle durch die auffallende äußere Gliederung ihres Körpers und durch ein charakteristisches Nervensustem, ein Bauchmark mit Schlundring, auszeichnen. Zene vier Classen waren die Ringelwürmer (Annolida), die Krustenthiere (Crustacea), die Spinnen (Arachnida) und die Insectan. Die drei letzten Classen besitzen gegliederte Beine und ihre Leibes-

ringe sind sehr ungleichartig. Hingegen ist die Gliederung der Ringelwürmer mehr gleichartig, und sie haben entweder gar keine oder nur ungegliederte Beine. Deshalb wurden diese letzteren später gewöhnlich zu den fußlosen Würmern oder Wurmthieren gestellt; die anderen Gliederthiere aber als besonderer Thpus unter dem Namen Gliederfüßler (Arthropoda) zusammengesaßt. Die neueren Zooslogen unterschieden in diesem Thpus nach dem Vorgange Bronn's zwei Hauptgruppen, nämlich 1) die Krustenthiere (Crustacea), welche Wasser durch Kiemen athmen; und 2) die Lustrohrthiere (Tracheata), welche Lust durch Luströhren athmen. Die letzteren wurden in drei Glassen getheilt, in Tausendsüßer (Myriapoda), Spinnen (Arachnida) und echte sechsbeinige Insecten (Insecta).

Diese neuere, gegenwärtig übliche Auffassung und Eintheilung der Gliederfüßler oder Arthropoden hat aber in neuester Zeit durch unsere bessere Erkenntniß ihrer Entwickelungsgeschichte wieder eine wesentliche Wendung ersahren. Die Kluft zwischen Erustaceen und Tracheaten hat sich immer mehr erweitert, während die letzeren wieder den Anneliden näher gerückt sind. Entscheidend ist hier namentlich die Entdeckung des seineren Baues und der Entwickelung von einer uralten merkwürdigen Gliederthiersorm geworden, die disher allgemein zu den Ringelwürmern gerechnet wurde. Das ist der interessante tausendsußähnliche Peripatus, der in seuchter Erde in den heißen Erdtheilen lebt. Ein verdienstvoller Zoologe der berühmten Challenger-Expedition, Moseley, hat gezeigt, daß der Peripatus wirkliche Luftröhren besitzt und so die unmittelbare Verdinzung zwischen den Ringelwürmern und Luftrohrthieren herstellt.

In Folge dieser wichtigen Entdeckung, und in unbefangener vergleichender Bürdigung der gesammten Organisation und Entwicklung halte ich es jett für das Richtigste, den Stamm oder Thpus der Gliederfüßler (Arthropoda) aufzugeben und wieder zu der alten Auffassung der Gliederthiere (Articulata) von Cuvier zurückzusehren. Mit Berücksichtigung der neueren wichtigen Fort-

schritte in unserer Kenntniß ihres Körperbaues und ihrer Entwickslung unterscheide ich unter den Gliederthieren drei Hauptclassen:

1. Anneliden, 2. Erustaceen und 3. Tracheaten. Die Ringelthiere (Annelida) zerfallen in zwei Classen: Egel (Hirudinea) und Borstenswürmer (Chaetopoda), erstere ohne Füße, letztere mit ungegliederten Füßen. Die Krustenthiere (Crustacea) theile ich ebenfalls in zwei Classen: Krebsthiere (Carides) und Schildthiere (Aspides), erstere mit zwei Paar Fühlhörnern, letztere mit einem Paar. Die Lustrohrthiere endlich (Tracheata) müssen in vier Classen getheilt werden. Die erste Classe bilden die Urluströhrer (Protracheata), von denen jetzt nur noch der Peripatus lebt, mit zahlreichen unzgegliederten Beinpaaren; die zweite Classe die Tausendfüßer (Myriapoda) mit zahlreichen gegliederten Beinpaaren; die dritte Classe die Spinnen (Arachnida) mit vier Beinpaaren, und die vierte Classe endlich die echten Insecten (Insecta) mit sechs Beinpaaren.

Alle diefe Gliederthiere oder Articulaten ftimmen barin überein, daß ihr Körper ursprünglich aus einer größeren Bahl (mindeftens 8-10, oft 20-50 und mehr) Gliebern zusammengesett ift, die in der Langsage hinter einander liegen und die wir Rumpffegmente, Ringe oder Metameren nennen. Aeußerlich tritt diese Gliederung meiftens deutlich hervor, indem die Saut von einer feften Chitin= Sulle umgeben und diefe zwifchen je zwei Gliedern ringformig ein= geschnürt ift. Roch mehr aber spricht fich die Gliederung in der Bieberholung innerer Organe aus, indem z. B. auf jedes Glied ober Metamer urfprunglich ein Abichnitt bes Gefäßinftems, des Mustel= inftems, bes Rerveninftems zc. fommt. Sochft charafteriftisch ift in diefer Beziehung vor allen die Bildung des centralen Rervensuftems, welches ftets ein Bauchmart mit Schlundring barftellt. Auf jedes Glied fommt nämlich ursprünglich ein Ganglien-Baar, und alle biefe Nervenknoten find burch Langefaben zu einer langen Rette verbunden, die auf der Bauchseite, unter dem Darm verläuft. Der vorderfte Knoten diefer Rette, der "untere Schlundknoten", liegt im Ropfe, und ift burch einen ringformigen, ben Schlund umfaffenden

- Spftematische Uebersicht über die Classen und Ordnungen der Gliederthiere (Articulata).

| Hauptclassen<br>der<br>Gliederthiere                                                                   | Charactere<br>der<br>Classen                                                 | Classen<br>der<br>Gliederthiere | Ordnungen<br>der<br>Gliederthiere                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| I.                                                                                                     | / 1. Reine Beine                                                             | 1. Egel                         | Rhynchobdellea                                                            |
| Mingelthiere Annolida Stets Schleifens                                                                 | Statt beren Sauge -<br>näpfe<br>2. Bahlreiche uns                            |                                 | Guathobdellea                                                             |
| canale<br>Reine Luftröhren                                                                             | gegliederte Beinpaare-<br>oder Borften                                       | 2. Borstenwürmer<br>Chaetopoda  | Oligochaeta<br>  Polychaeta                                               |
| II.<br>Arustenthiere<br>Crustacea<br>Reine Schleisens                                                  | 3. Raupliu <b>s-R</b> eim<br>Zwei Paar Fühl-<br>hörner                       | 3. Rrebêthiere Carides          | Branchiopoda Copepoda Cirripeda Edriophthalma Podophthalma                |
| canäle<br>Reine Luftröhren                                                                             | 4. Rein Rauplius:<br>Reim<br>Ein Paar Fühlhörner                             | 4. Schildthiere Aspides         | Trilobita Merostoma                                                       |
| III.<br>Luftrohrthiere<br>Trackoata<br>Keine Schleifens<br>canäle<br>Stets Luftröhren<br>oder Tracheen | 5. Bahlreiche une geglieberte Beinpaare                                      | 5. Urluftröhrer<br>Protracheata | Peripatida                                                                |
|                                                                                                        | 6. Zahlreiche ge-<br>glieberte Beinpaare                                     |                                 | Chilopoda<br>Diplopoda                                                    |
|                                                                                                        | 7. Bier gegliederte Beinpaare                                                | 7. Spinnen<br>Arachnida         | Arthrogastres Araneae Acarida                                             |
|                                                                                                        | 8. Drei gegliederte<br>Beinpaare (und ur-<br>sprünglich zwei Paar<br>Flügel) | 8. Infecten Insecta             | Archiptera Neuroptera Orthoptera Coleoptera Hymenoptera Hemiptera Diptera |



Strang, ben "Schlundring", mit dem "oberen Schlundknoten", bem oberhalb gelegenen "Urhirn", verbunden.

Die drei Hauptclassen der Gliederthiere besitzen mancherlei Eigensthümlichkeiten, durch die sie sich scharf unterscheiden lassen. Die Ringelthiere sind namentlich ausgezeichnet durch ihre sogenannten Schleifen can ale; das sind Nierencanale, die in jedem Gliede oder Metamer sich paarweise wiederholen. Die Luftrohrthiere andersseits sind scharf gekennzeichnet durch ihre merkwürdigen Luftröhren oder Tracheen, die bei keiner anderen Thierklasse wiederkehren. Die Krustenthiere besitzen weder die Schleifencanale der Ringelthiere, noch die Tracheen der Luftrohrthiere; ihre Chitinhülle ist meistenskaltig, krustenartig.

Obwohl nun durch diese und andere Merkmale die drei Sauptflaffen der Gliederthiere ziemlich bestimmt zu unterscheiden find, fo erfcheinen fie boch auf ber anderen Seite wieder fo nahe verwandt, daß wir fie in dem einen Stamme der Articulata vereinigen muffen. Unzweifelhaft murgelt biefer Thierftamm in bem Stamme ber Wurmthiere, und hier find es vor allen die intereffanten fleinen Raberthierden (Rotatoria), die ben Jugendformen ber Glieberthiere auffallend gleichen und also mahrscheinlich auch ihren langft ausgeftorbenen Stammformen am nachften fteben. Db aber bie Sauptclaffen alle zusammen aus einer und berfelben Burmergruppe abzuleiten find, ober ob fie von zwei ober drei verschiedenen Gruppen der Selminthen abstammen, das lagt fich gur Beit nicht ficher ent= fcheiden. Die Ringelwurmer find auch fehr nahe ben Archanne= liben (Polygordius) und Sternwürmern (Gephyrea) verwandt (f. oben S. 468). Selbft fur die einzelnen Claffen, die wir unter jenen drei Hauptklaffen unterscheiben, ift ber einheitliche Ursprung nicht überall festgestellt. Jedenfalls burfen wir alle Luftrohrthiere als Rachfommen einer gemeinsamen Stammform betrachten, ebenfo alle Krebsthiere, ebenfo alle Ringelthiere u. f. w. Wie man fich ungefähr ben phylogenetischen Zusammenhang berselben gegenwärtig porftellen fann, zeigt ber hnpothetifche Stammbaum auf G. 499.

Die Ringelthiere oder Ringelwürmer (Annelida), die früher zu den Helminthen gestellt wurden, zerfallen in zwei umfangreiche Classen, die Egel und Borstenwürmer. Die Egel (Hirudinea),
zu denen der medicinische Blutegel und viele andere Parasiten gehören, besitzen keine Beine, dafür aber Saugnäpse, durch die sie sich
ansaugen. Die Borstenwürmer (Chaetopoda), die größtentheils
im Meere leben, haben dagegen meistens an jedem Gliede ein oder
zwei Paar kurze, ungegliederte Beine, die mit Borstenbündeln bewassen Paar kurze, ungegliederte Beine, die mit Borstenbündeln bewassen Paar kurze, ungegliederte Beine, die mit Borstenbündeln bewassen Paar kurze, ungegliederte Beine, die mit Borstenbündel in der Haut,
statt der Beine. Alle Ringelwürmer, wie z. B. der Regenwurm
und die Süßwasser-Schlängel, haben bloß Borstenbündel in der Haut,
statt der Beine. Alle Ringelwürmer zeichnen sich aus durch die
charakteristischen Schleisencanäle, vielgewundene Nierencanäle, von
benen auf jedes Metamer ein Paar kommt.

Die Hauptclasse der Krustenthiere (Crustacea) führt ihren Namen von der harten, krustenartigen Hautbedeckung, einem sesten, oft verkalkten Chitin-Panzer. Die meisten Krustenthiere leben im Meere, eine geringe Zahl im Süßwasser und auf dem Lande. Sie werden jeht in zwei Classen getheilt, die Schildthiere oder Aspiden und die Krebsthiere oder Cariden. Die Classe der Schildthiere (Aspides) ist in der Gegenwart nur noch durch eine einzige lebende Gattung, den großen Pseilschwanz (Limulus) vertreten. Außerdem aber gehören dahin eine Masse von ausgestorbenen Formen, die riesigen Gigantostraken oder Curppteriden, sowie die uralte Gruppe der Trilobiten oder Paläaden.

Die zweite Claffe der Eruftaceen, die Krebsthiere (Caridos), enthalten eine viel größere Anzahl von mannichfaltig geftalteten Arten. Die Keimesgeschichte dieser Thiere ift außerordentlich interessfant, und verräth uns, eben so wie diesenige der Birbelthiere, deutlich die wesentlichen Grundzüge ihrer Stammesgeschichte. Friz Müller hat in seiner ausgezeichneten, bereits angeführten Schrift "Für Darwin" 1") dieses merkwürdige Berhältniß vortrefflich erläutert. Die gemeinschaftliche Stammform aller Krebse, welche sich bei den meisten noch heutzutage zunächst aus dem Ei entwickelt, ist ursprünglich eine

und diefelbe: der fogenannte Nauplius. Diefer mertwurdige Urfrebs ftellt eine fehr einfache ungeglieberte Thierform bar, beren Rorper meiftens bie Geftalt einer rundlichen, ovalen ober birnformigen Scheibe hat, und auf seiner Bauchseite nur brei Beinpaare tragt. Bon biefen ift bas erfte ungespalten, die beiben folgenden Baare gabelfpaltig. Born über dem Munde fitt ein einfaches unpaares Ange. Tropbem bie verschiedenen Ordnungen der Cariben-Claffe in dem Bau ihres Rorpers und feiner Anhange fich fehr weit von einander entfernen, bleibt bennoch ihre jugendliche Naupliusform immer im Befentlichen biefelbe. Berfen Sie, um fich hiervon zu überzeugen, einen verglei= denden Blid auf Taf. X und XI, beren nabere Erflarung unten im Anhange gegeben wird. Auf Taf. XI feben Sie die ausgebilbeten Repräsentanten von sechs verschiedenen Rrebsordnungen, einen Blatt= füßer (Limnetis, Fig. Ac), einen Rantenfrebs (Lepas, Fig. De), einen Burgelfrebs (Sacoulina, Fig. Ec), einen Ruderfrebs (Cyclops, Fig. Be), eine Fischlaus (Lernaeocera, Fig. Cc) und endlich eine hoch organifirte Garnele (Peneus, Fig. Fe). Diefe fechs Rrebse weichen in ber gangen Rorperform, in der Bahl und Bildung der Beine u. f. w., wie Sie feben, fehr ftart von einander ab. Wenn Sie bagegen bie aus bem Gi gefchlüpften früheften Jugendformen ober "Nauplius" diefer feche verschiedenen Krebse betrachten, die auf Taf. X mit entsprechenden Buchstaben bezeichnet find (Fig. An-En), fo werden Sie durch die große Uebereinstimmung biefer letteren überraicht fein. Die verichiebenen Nauplius-Formen jener feche Ordnungen unterscheiben fich nicht ftarter, wie etwa fechs verschiedene "gute Species" einer Gattung. Bir tonnen baber mit Sicherheit auf eine gemeinfame Abstammung aller jener Ordnungen von einem gemeinsamen Urfrebse ichließen, ber bem heutigen Nauplius im Befentlichen gleich gebilbet mar.

Bie man sich ungefähr die Abstammung der auf S. 504 aufgezählten Krebs-Ordnungen von der gemeinsamen Stammform des Rauplius gegenwärtig vorstellen kann, zeigt Ihnen der gegenüberstehende Stammbaum (S. 505). Aus der ursprünglich als selbstständige Gattung existirenden Rauplius-Form haben sich als divergente

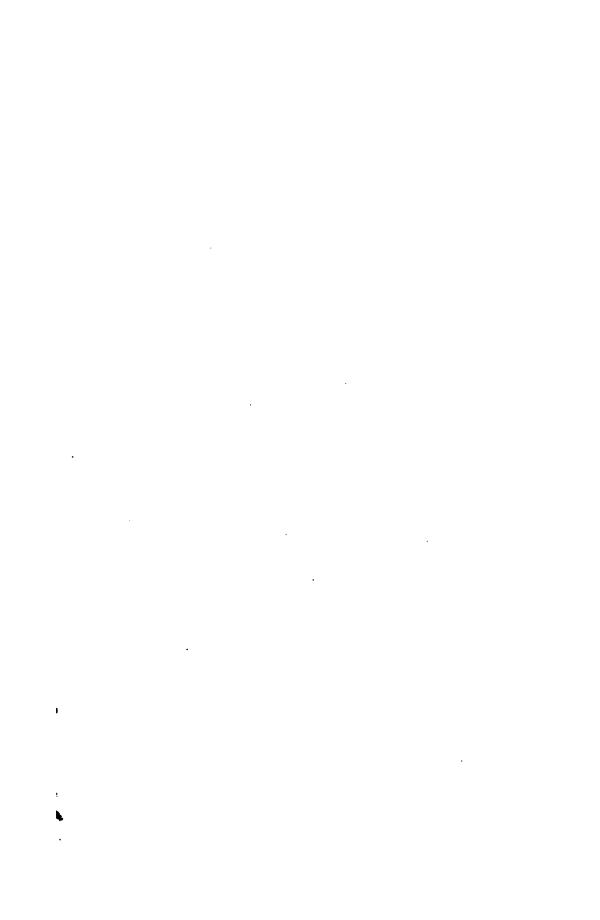



Harckel del

Lith And v E Chris, Jesu



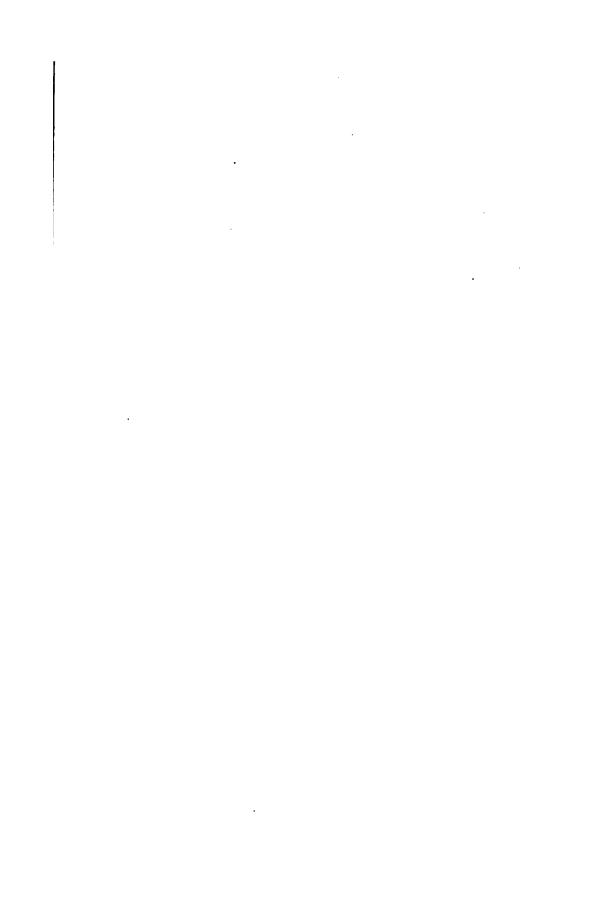

Aweige nach verschiedenen Richtungen hin die drei Legionen der nieberen Krebse entwicklt, welche als Kiemenfüßige (Branchiopoda), Ruderfüßige (Copopoda) und Rankenfüßige (Cirripoda) unterschieden werden. Aber auch die beiden Legionen der höheren Krebse, die sitäugigen Panzerkrebse (Edriophthalma) und die stieläugigen Panzerkrebse (Podophthalma) haben aus der gemeinsamen Raupliuskorm ihren Ursprung genommen. Noch heute bildet die Redalia eine unsmittelbare Uedergangskorm von den Phyllopoden zu den Schizopoden, d. h. zu der Stammform der stieläugigen und sitäugigen Panzerkrebse. Zedoch hat sich hier der Rauplius zunächst in eine andere Larvensform, die sogenannte Zosa, umgewandelt, welche eine hohe phylogenetische Bedeutung besitzt.

Diese seltsame Zoëa hat mahrscheinlich zunächst ber Ordnung ber Spaltfüßer ober Schizopoben (Mysis otc.) ben Ursprung gegeben, welche noch heutigen Tages durch die Nebalien unmittelbar mit ben Blattfüßern oder Phyllopoben zusammenhängen. Diese letteren aber fteben von allen lebenden Rrebfen ber urfprünglichen Stammform bes Rauplius am nachften. Aus ben Spaltfüßern haben fich als zwei bivergente Zweige nach verschiebenen Richtungen bin die stieläugigen und die fitäugigen Pangertrebse ober Malocoftraten entwidelt, die erfteren durch die Garneelen (Ponous otc.), die letteren durch die Rumaceen (Cuma otc.) noch heute mit ben Schizopoben aufammenbangend. Bu den Stielaugigen gehört der Fluffrebs, der hummer und die übrigen Langichwanze ober Matruren, aus benen fich erft später in ber Kreibezeit durch Ruchildung des Schwanzes die turzschwänzigen Krabben ober Brachpuren entwickelt haben. Die Sitzaugigen spalten fich in die beiden Zweige der Flohtrebse (Amphipoben) und der Affeln (Sfopoden), zu welchen letteren unfere gemeine Maueraffel und Relleraffel gehört.

In der Reimesgeschichte der Schildthiere oder Aspiden finden wir nicht die characteriftische Nauplius-Larve, welche mit Sicherheit auf eine gemeinsame Abstammung aller Krebsthiere oder Cariden schließen läßt. Auch haben die ersteren nur ein Paar,

Syftematische Ueberficht über bie Kruftenthiere ober Cruftaceen.

| Classen<br>der<br>Crustaceen                                                  | Legionen<br>der<br>Cruflaceen                     | Ordnungen<br>der<br>Cruftaceen                                   | Ein<br>Gatlungsname<br>als Beispiel       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I.  Rrebsthiere Caridos  Wit zwei Ans ( tennenpaaren, mit Rauplius-Reims form | I. Branchiopoda<br>Kiemenfüßige Krebse            | 1. Archicarides 2. Phyllopoda 3. Cladocera 4. Ostracoda          | Nauplius<br>Limnetis<br>Daphnia<br>Cypris |
|                                                                               | II. Copepods<br>Ruderfüßige Krebse                | 5. Eucopepoda 6. Siphonostoma                                    | Cyclops<br>Lernaeocera                    |
|                                                                               | III. Cirripoda<br>Rankenfüßige Arebse             | 7. Pectostraca 8. Rhizocephala                                   | Lepas<br>Sacculina                        |
|                                                                               | IV. Edriophthalma<br>Sipäugige Panzer-<br>krebse  | 9. Cumacea 10. Amphipoda 11. Laemodipoda 12. Isopoda             | Cuma Gammarus Caprella Oniscus            |
|                                                                               | V. Podophthalma<br>Stielängige Panzer-<br>krebfe  | 13. Zošpoda<br>14. Schizopoda<br>15. Stomatopoda<br>16. Decapoda | Zoša<br>Mysis<br>Squilla<br>Astacus       |
| IL. Schildthiere Aspides Rit einem An- ( tennenpaar, ohne Rauplius-Reim-      | I. Trilobita<br>Scheerenlofe Schild-<br>thiere    | 17. Palaeadae                                                    | Paradoxides<br>Asaphus                    |
|                                                                               | II. Merostoma<br>Scheerentragende<br>Schildthiere | 19. Eurypterida 20. Xiphosura                                    | Pterygotus<br>Limulus                     |

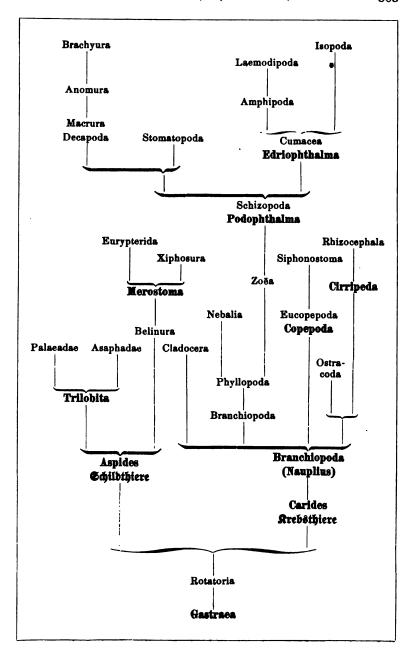

die letzteren dagegen stets zwei Paar Fühlhörner oder Antennen. Trothdem ist es wahrscheinlich, daß der Stammbaum beider Erustaceens Classen doch an der Wurzel zusammenhängt.

Dagegen scheint die britte Hauptclaffe ber Glieberthiere, die Luftrohrthiere (Tracheata), aus einer anderen Gruppe von Burmern entsprungen zu sein und schließt fich enger an die erfte Sauptclaffe, die Ringelthiere, an, insbesondere burch die Protraceaten (Peripatus), die früher zu letteren gerechnet murden. Früheftens find die Tracheaten im Anfang der paläolithischen Beit, nach Abschluß bes archolithischen Zeitraums entstanden, weil alle biefe Thiere (im Begenfat zu ben meift mafferbewohnenden Rrebfen) urfprunglich Landbewohner find. Offenbar können sich diese Luftathmer erft entwickelt haben, als nach Berfluß ber filurischen Beit bas Landleben begann. Da nun aber foffile Refte von Spinnen und Infecten bereits in den Steinkohlenschichten gefunden werden, fo konnen wir ziemlich genau den Zeitpunkt ihrer Entstehung feststellen. Es muß die Ent= widelung ber erften Tracheaten aus fiemenathmenben Burmern zwischen bas Ende ber Silurzeit und ben Beginn ber Steinkohlenzeit fallen, alfo in die devonische Beriode.

Neber die Entstehung und Verwandtschaft der Tracheaten haben wir die wichtigsten Aufschlüsse erst kürzlich durch den merkwürdigen Peripatus erhalten, der zwar schon längere Zeit bekannt, aber erst durch die verdienstwollen Natursorscher der Challenger Expedition genauer untersächt worden ist; namentlich hat Moselen durch Entbedung seiner Luströhren und seiner Entwicklung sihm seinen natürlichen Platz im System angewiesen. Früher wurde dieses merkwürdige Thier, welches in der heißen Zone auf der Erde friechend lebt, zu den Ningelwürmern gerechnet und gleicht ihnen äußerlich in der cylinden Form des gleichmäßig geringelten Körpers. Dieser ist aus 20—30 Gliedern oder Metameren zusammengesetzt und trägt eben so viele kurze ungegliederte Fußpaare mit Krallen. Der Kopf ist wenig entwickelt. Ueberall in der Haut unregelmäßig vertheilt sinden sich zahlreiche sehr seine Lustlöcher, welche in enge, blind endigende Lustzahlreiche sehr seine Lustlöcher, welche in enge, blind endigende Lustzahlreiche sehr seine Lustlöcher, welche in enge, blind endigende Lustzahlreiche sehr seine Lustlöcher, welche in enge, blind endigende Lustzahlreiche sehr seine Lustlöcher, welche in enge, blind endigende Lustzahlreiche sehr seine Lustlöcher, welche in enge, blind endigende Lustzahlreiche

röhren-Büschel hineinführen. Das beutet barauf hin, daß bei diesen Peripatiden, die als einziges Ueberbleibsel der uralten devonischen Urluftrohr-Thiere (Protracheata) zu betrachten sind, die characteristischen Luftathmungs-Organe aus Hautdrüsen von Annelisden entstanden waren, denen sie auch in der übrigen Organisation sehr nahe stehen.

Bei den drei übrigen Classen der Tracheaten, bei den Myriapoden, Arachniden und Insecten sind die Luströhren oder Tracheen
nicht mehr unregelmäßig über die ganze Haut in zahllosen kleinen
Büscheln vertheilt, sondern vielmehr regelmäßig in zwei Längsreihen von größeren Büscheln geordnet. Diese münden jederseits
durch eine Reihe von Lustlöchern nach außen, durch welche die Lust
in die blind geendigten Röhren eintritt. In jeder der beiden Längsreihen verbinden sich gewöhnlich die ursprünglich getrennten Büschel
durch Berbindungsröhren oder Anastomosen, und durch stärkere Entwickelung und Ausweitung dieser letzteren entstehen zwei starke Längsstämme, die bei vielen Insecten als Haupttheil des Luströhren-Systems
erscheinen.

Am nächsten an die Protracheaten oder Peripatiden schließen sich von den übrigen Tracheaten die Tausendfüßer (Myriapoda) an, die gleich den ersteren an dunkeln, seuchten Orten in und auf der Erde leben. Auch hier ist der Körper noch sehr ähnlich den Ringelsthieren, aus einer großen Anzahl von gleichmäßig gebildeten Rumpsgliedern oder Metameren zusammengesetz, von denen jedes ursprüngslich ein Paar kurze, mit Krallen versehene Beine trägt. Bei der ersten Ordnung der Tausenbsüßer, bei den Einfachsüßern (Chilopoda) hat sich dieses ursprüngliche Berhältniß erhalten. Bei der zweiten Ordnung hingegen, bei den Doppelsüßern (Diplopoda) sind je zwei Körperringe oder Metameren mit einander paarweise verschmolzen, so daß jeder King scheindar zwei Beinpaare trägt. Die Zahl dersselben ist oft sehr groß, 60—80, bei einigen selbst über hundert. Zu den Chilopoden gehört Scolopendra und Polyzonias, zu den Chilognathen hingegeu Julus und Glomoris.

Bahrend bei den Protracheaten und Myriapoden die Bahl der Ringe und Beinpaare an bem langgeftrecten wurmformigen Rorper ftets fehr groß ift, erscheint sie bagegen sehr reducirt bei ber britten Tracheaten-Claffe, den Spinnen (Arachnida). Gewöhnlich ichreibt man ihnen zum Unterschiede von ben ftets fechsbeinigen Infecten vier Beinpaare zu. Bie jedoch die Scorpionspinnen und die Beigelscorpione beutlich zeigen, find eigentlich auch bei ihnen, wie bei ben Infecten, nur brei echte Beinpaare vorhanden. Das fcheinbare vierte Bein= paar ber Spinnen (bas vorderfte) ift eigentlich ein Rieferpaar. Unter den heute noch lebenden Spinnen giebt es eine fleine Gruppe, welche mahricheinlich ber gemeinfamen Stammform ber gangen Claffe febr nabe fteht. Das ift die Ordnung der Scorpionspinnen oder Go= lifugen (Solpuga, Galeodes), von ber mehrere große, megen ihres giftigen Biffes febr gefürchtete Arten in Afrika und Afien leben. Der Rorper besteht hier, wie wir es bei bem gemeinsamen Stammbater ber Tracheaten voraussegen muffen, aus brei getrennten Abschnitten, einem Ropfe, welcher ein Baar Antennen (umgewandelt in "Rieferfühler") und zwei Paar Riefer tragt, einer Bruft, an beren brei Ringen brei echte Beinpaare befeftigt find, und einem vielgliedrigen Sinterleibe. In der Gliederung des Leibes ftehen demnach die Goli= fugen eigentlich ben Infecten naber, als ben übrigen Spinnen; nur ein Rieferpaar ift verloren gegangen. Aus ben bevonischen Urspinnen, welche ben heutigen Solifugen nabe verwandt waren, haben fich mahr= icheinlich als brei bivergente Zweige die Streckspinnen, Beberfpinnen und Schneiberspinnen entwickelt. (S. 511.)

Die Streckspinnen (Arthrogastres) erscheinen als die älteren und ursprünglicheren Formen, bei denen sich die frühere Leibesgliederung besser erhalten hat, als bei den Rundspinnen. Die wichtigsten Formen dieser Unterclasse sind die Scorpione, welche durch die Phryniden oder Beißelscorpione mit den Solisugen verbunden werden. Als ein rückgebildeter Seitenzweig erscheinen die kleinen Bücherscorpione, welche unsere Bibliotheken und Herbarien bewohnen. In der Mitte zwischen den Scorpionen und den Rundspinnen stehen die langbeinigen Schneiberspinnen (Opiliones), welche vielleicht aus einem besonderen Zweige der Solifugen entstanden sind. Die Phonogoniden oder Spinnenkrebse und die Arktisken oder Bärwürmer, welche man gewöhnlich noch jeht unter den Spinnen aufführt, sind von dieser Classe ganz auszuschließen. Die ersteren sind wahrscheinslich unter die Erustaceen, die letzteren unter die Kingelthiere zu stellen.

Bersteinerte Reste von Streckspinnen sinden sich bereits in der Steinkohle. Dagegen kommt die zweite Unterclasse der Arachniden, die Beberspinnen (Araneae), versteinert zuerst im Jura, also sehr viel später, vor. Sie haben sich wahrscheinlich aus einem Zweige der Solisugen dadurch entwickelt, daß die Leibesringe mehr oder weniger mit einander verschmolzen. Bei den eigentlichen Weberspinnen, welche wir wegen ihrer seinen Webekünste bewundern, geht die Verschmelzung der Rumpfglieder oder Metameren so weit, daß der Rumpf nur noch aus zwei Stücken besteht, einer Kopsbrust, welche die Kiefer und die vier Beinpaare trägt, und einem anhangslosen Hinterleib, an welchem die Spinnwarzen sitzen. Bei den Milben (Acarida), welche wahrscheinlich aus einem verkümmerten Seitenzweige der Weberspinnen durch Entartung (insbesondere durch Schmaroberleben) entstanden sind, verschmelzen sogar noch diese beiden Rumpfstücke mit einander zu einer ungegliederten Masse.

Die dritte und lette Classe unter den tracheenathmenden Arthropoden ist die der Insecten (Insecta oder Hexapoda), die umfangreichste von allen Thierclassen, und nächst dersenigen der Säugethiere auch die wichtigste von allen. Tropdem die Insecten eine größere Mannichsaltigseit von Gattungen und Arten entwickeln, als die übrigen Thiere zusammengenommen, sind das alles doch im Grunde nur oberslächliche Bariationen eines einzigen Themas, welches in seinen wesentlichen Charakteren sich ganz beständig erhält. Bei allen Insecten sind die drei Abschnitte des Rumpses, Kopf, Brust und Hintersleib deutlich getrennt. Der Hinterleib oder das Abdomen trägt, wie bei den Spinnen, gar keine gegliederten Anhänge. Der mittlere Abschnitt, die Brust oder der Thorax, trägt auf der Bauchseite die

Syftematische Uebersicht über die Luftrohrthiere ober Tracheaten.

| Claffen                         | Unterclaffen                    | Ordnungen                             | Gattungs-               |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| der                             | Der                             | der                                   | namen als               |
| Eracheaten                      | Eracheaten                      | Tradeaten                             | Beifpiele               |
| I. Urluftröhrer<br>Protracheata | I. Stammin fecten               | 1. Peripatiden<br>Peripatida          | Properipatus Peripatus  |
| II. Tausendfüßer                | II. Einfachfüßer  <br>Chilopoda | 2. Einfachfüßer<br>Chilopoda          | Scolopendra Geophilus   |
| Myriapoda                       | III. Doppel füßer               | 3. Doppelfüßer<br>Diplopoda           | Julus<br>Polydesmus     |
|                                 | i i                             | 4. Scorpionspinnen Solifugae          | Solpuga Galeodes        |
|                                 | IV. Streds                      | 5. Geißelscorpione<br>Phrynida        | Phrynus Thelyphonus     |
| ,                               | fpinnen<br>Arthrogastres        | 6. Scorpione<br>Scorpioda             | Scorpio Buthus          |
| III. Svinnen                    |                                 | 7. Bücherscorpione<br>Pseudoscorpioda | Obisium<br>Chelifer     |
| Arachnida                       | \                               | 8. Schneiderspinnen Opilionida        | Phalangium<br>Opilio    |
|                                 | V. Beberfpinnen                 | 9. Bierlunger<br>Tetrapneumones       | Mygale<br>Cteniza       |
|                                 | Aranéae                         | 10. Zweilunger<br>Dipneumones         | Epeira<br>Tegenaria     |
|                                 | VI. Milben                      | 11. Rundmilben<br>Sphaeracara         | Sarcoptes Demodex       |
|                                 | Acarida                         | 12. Stredmilben Macracara             | Linguatula Pentastoma   |
| W. Outstern                     |                                 | 13. Urflügler Archiptera              | Ephemera<br>Libellula   |
|                                 | VII. Rauende                    | 14. Nepflügler<br>Neuroptera          | Hemerobius<br>Phryganea |
|                                 | Insecten (<br>Masticantia       | 15. Gradflügler<br>Orthoptera         | Locusta<br>Forficula    |
| VI. Infecten Insecta            | Zasilowilla                     | 16. Räfer<br>Coleoptera               | Cicindela Melolontha    |
| ober<br>Hexapoda                | )                               | 17. Sautslügler<br>Hymenoptera        | Apis<br>Formica         |
|                                 | VIII. Saugende                  | 18. Salbflügler<br>Hemiptera          | Aphis<br>Cimex          |
|                                 | Insecten {                      | 19. Fliegen<br>Diptera                | Culex<br>Musca          |
|                                 | Sugentia                        | 20. Schmetterlinge<br>Lepidoptera     | Bombyx<br>Papilio       |

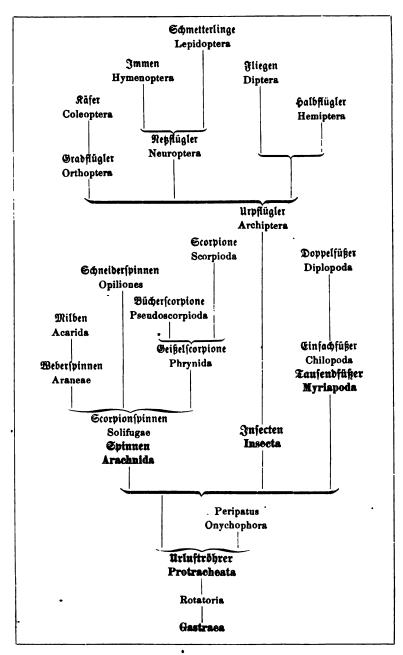

brei Beinpaare, auf der Rückenseite ursprünglich zwei Flügelspaare. Freilich sind bei sehr vielen Insecten eines oder beide Flügelspaare verkümmert, oder selbst ganz verschwunden. Allein die vergleichende Anatomie der Insecten zeigt uns deutlich, daß dieser Mangel erst nachträglich durch Verkümmerung der Flügel entstanden ist, und daß alle jetzt lebenden Insecten von einem gemeinsamen Stamminsect abstammen, welches drei Beinpaare und zwei Flügelspaare besaß (vergl. S. 256). Diese Flügel, welche die Insecten so auffallend vor den übrigen Gliederthieren auszeichnen, sind selbstständige Rückenschliehungen (dorsale Extremitäten) und entstanden ursprünglich wahrscheinlich aus den blattsörmigen Tracheenkiemen, welche wir noch heute an den im Wasser lebenden Larven der Einstagssliegen (Ephemora) beobachten.

Der Ropf ber Infecten tragt allgemein außer ben Augen ein Baar gegliederte Fühlhörner oder Antennen, und außerdem auf jeder Seite des Mundes brei Riefer. Diefe brei Rieferpaare, obgleich bei allen Infecten aus berfelben ursprünglichen Grundlage entftanden, haben sich durch verschiedenartige Anpassung bei den verschiedenen Ordnungen zu höchft mannichfaltigen und merkwürdigen Formen umgebildet, so daß man fie hauptfächlich zur Unterscheidung und Characteriftik ber Hauptabtheilungen der Claffe verwendet. Zunächst fann man als zwei Sauptabtheilungen Infecten mit tauenden Dundtheilen (Masticantia) und Infecten mit faugenden Mundwertzeugen (Sugentia) unterscheiben. Bei genauerer Betrachtung fann man noch schärfer jede diefer beiden Abtheilungen in zwei Untergruppen vertheilen. Unter ben Kauinsecten ober Masticantien können wir die beigenden und die ledenden unterscheiben. Bu ben Beigenben (Mordentia) gehören bie älteften und ursprünglichften Infecten, bie vier Ordnungen ber Urflügler, Repflügler, Grabflügler und Rafer. Die Ledenden (Lambentia) werden blog burch die eine Ordnung ber Sautflügler gebilbet. Unter ben Sauginsecten ober Sugentien fonnen wir die beiden Gruppen der ftechenden und ichlurfenden untericheiben. Bu ben Stechenben (Pungentia) gehören die beiben

Ordnungen ber Salbflügler und Fliegen, zu ben Schlürfenben (Sorbentia) blog die Schmetterlinge.

Den alteften Infecten, welche die Stammformen ber gangen Claffe enthalten, fteben von ben beute noch lebenden Infecten am nadiften die beigenden, und zwar die Ordnung der Urflügler (Archiptera ober Pseudoneuroptera). Dahin gehören vor allen bie Eintagsfliegen (Ephemera), beren im Baffer lebenbe Larven uns wahrscheinlich noch heute in ihren blattformigen Tracheenkiemen die Organe zeigen, aus benen die Infectenflugel entftanden. Ferner gehören in diefe Ordnung die bekannten Bafferjungfern oder Libellen, die flügellosen Budergäfte (Lepisma) und Springschwänze (Collembola), die Blafenfüßer (Physopoda), und die gefürchteten Termiten, von denen fich verfteinerte Refte ichon in ber Steinkohle finden. Unmittelbar hat fich mahricheinlich aus ben Urflüglern die Ordnung der Retflügler (Neuroptera) entwickelt, welche fich von ihnen wefent= lich nur durch die vollkommene Verwandlung unterscheiden. Es gehören dahin die Florfliegen (Planiponnia), die Schmetterlingefliegen (Phryganida), und die Fächerflügler (Strepsiptera). Foffile Infecten, welche ben Uebergang von den Urflüglern (Libellen) zu ben Netflüglern (Sialiben) vermitteln, tommen ichon in ber Steinkohle por (Dictyophlebia).

Aus einem anderen Zweige der Urslügler hat sich durch Differenzirung der beiden Flügelpaare schon frühzeitig die Ordnung der Gradflügler (Orthoptera) entwickelt. Diese Abtheilung besteht aus der formenreichen Gruppe der Schaben, Heuschrecken, Gryllen u. s. w. (Ulonata), und aus der kleinen Gruppe der bekannten Ohrwürmer (Labidura), welche durch die Kneifzange am hinteren Körperende ausgezeichnet sind. Sowohl von Schaben als von Gryllen und Heuschrecken kennt man Bersteinerungen aus der Steinkohle.

Auch die vierte Ordnung der beißenden Insecten, die der Käfer (Coleoptora), kommt bereits in der Steinkohle versteinert vor. Diese außerordentlich umfangreiche Ordnung, der bevorzugte Liebling der Insectenliebhaber und Sammler, zeigt am deutlichsten von allen,

welche unendliche Formenmannichfaltigkeit sich durch Anpassung an verschiedene Lebensverhältnisse äußerlich entwickeln kann, ohne daß deshalb der innere Bau und die Grundsorm des Körpers irgendwie wesentlich umgebildet wird. Wahrscheinlich haben sich die Käfer auseinem Zweige der Gradslügler entwickelt, von denen sie sich wesentslich nur durch ihre vollkommene Verwandlung unterscheiden.

An diese vier Ordnungen der beißenden Insecten schließt sich nun zunächst die eine Ordnung der leckenden Insecten an, die interessante Gruppe der Immen oder Hautflügler (Hymenoptora). Dahin gehören diesenigen Insecten, welche sich durch ihre entwickelten Eulturzustände, durch ihre weitgehende Arbeitstheilung, Gemeindebildung und Staatenbildung zu bewunderungswürdiger Höhe des Geisteslebens, der intellectuellen Bervollkommnung und der Characterstärfe erhoben haben und dadurch nicht allein die meisten Birbelslosen, sondern überhaupt die meisten Thiere übertreffen. Es sind das vor allen die Ameisen und die Bienen, sodann die Bespen, Blattwespen, Holzwespen, Schlupswespen, Gallwespen u. s. w. Sie kommen zuerst versteinert im Jura vor, in größerer Menge jedoch erst in den Tertiärschichten. Wahrscheinlich haben sich die Hautslügler aus einem Zweige entweder der Urslügler oder der Netzlügler entwickelt.

Bon ben beiden Ordnungen der stechenden Insecten, den Hemipteren und Dipteren, ist die ältere diesenige der Halbslügler (Hemiptera), auch Schnabelkerse (Rhynehota) genannt. Dahin gehören die drei Unterordnungen der Blattläuse (Homoptera), der Banzen (Heteroptera), und der Läuse (Pediculina). Bon ersteren beiden sinden sich fossise Reste schon im Jura. Aber schon im permischen System kommt ein merkwürdiges Insect vor (Eugereon), welches auf die Abstammung der Hemipteren von den Neusropteren hinzudenten scheint. Bermuthlich sind von den drei Untersordnungen der Hemipteren die ältesten die Homopteren, zu denen außer den eigentlichen Blattläusen auch noch die Schildläuse, die Blattslöhe und die Zirpen oder Cicaden gehören. Aus zwei verschiedenen Zweigen der Homopteren werden sich die Läuse durch weitgehende Entarsen

tung (vorzüglich Verlust der Flügel), die Wanzen dagegen durch Vervollkommnung (Sonderung der beiden Flügelpaare) entwickelt haben.

Die zweite Ordnung der stechenden Insecten, die Fliegen oder Zweislügler (Diptora) sinden sich zwar auch schon im Jura versteinert neben den Halbstüglern vor; allein dieselben haben sich doch wahrscheinlich erst nachträglich aus den Hemipteren durch Rückbildung der Hinterstügel entwickelt. Nur die Borderstügel sind bei den Dipteren vollständig geblieben. Die Hauptmasse dieser Ordnung bilden die langgestreckten Mücken (Nemocera) und die gedrungenen eigentlichen Fliegen (Brachycora), von denen die ersteren wohl älter sind. Doch sinden sich von Beiden schon Reste im Jura vor. Durch Degeneration in Folge von Parasitismus haben sich aus ihnen wahrscheinlich die beiden kleinen Gruppen der puppengebärenden Laussseen (Pupipara) und der springenden Flöhe (Aphaniptora) entwickelt.

Die achte und lette Insectenordnung, und zugleich die einzige mit wirklich schlürfenden Mundtheilen find die Schmetterlinge (Lepidoptera). Diese Ordnung erscheint in mehreren morphologischen Beziehungen als die vollkommenste Abtheilung der Insecten und hat sich demgemäß auch erst am spätesten entwickelt. Man kennt nämlich von dieser Ordnung Versteinerungen nur aus der Tertiärzeit, während die drei vorhergehenden Ordnungen bis zum Jura, die vier beißenden Ordnungen dagegen sogar bis zur Steinkohle hinaufreichen. Die nahe Verwandtschaft einiger Motten (Tineae) und Eulen (Noetuae) mit einigen Schmetterlingssliegen (Phryganida) macht es wahrscheinlich, daß sich die Schmetterlinge aus dieser Gruppe, also aus der Ordnung der Rehssügler oder Reuropteren entwickelt haben.

Wie Sie sehen, bestätigt Ihnen die ganze Geschichte der Insectenclasse und weiterhin auch die Geschichte des ganzen Gliederthiers Stammes wesentlich die großen Gesehe der Differenzirung und Bervollkommnung, welche wir nach Darwin's Selectionstheorie als die nothwendigen Volgen der natürlichen Züchtung anerkennen müssen. Der ganze formenreiche Stamm beginnt in archolithischer Zeit mit niedersten Coelomaten-Formen, welche den Räderthierchen (im

weiteren Sinne) angehörten. Aus folden noch unvollfommen geglieberten Burmern, welche bie Anlage bes characteriftischen Bauch= marks erwarben, entwickelten fich die Stammformen der drei bivergirenden, aber boch nahe verwandten Unterftamme, die wir als Ringelthiere, Rruftenthiere und Luftrohrthiere unterschieden. nachften den Burmthieren (Archanneliden und Gephyreen) blieben die Ringelthiere oder Anneliden fteben, die anfangs noch fuglos waren wie die Egel, fpater Fußftummel mit Borften erwarben wie die Borftenwürmer. Ebenfalls icon im archolithischen Zeitalter, und zwar in ber cambrifchen Periode, entwickelten fich baneben bie Eruftenthiere ober Rruftaceen. Bon biefen find die Schildthiere, und namentlich die Trilobiten, durch zahlreiche Berfteinerungen bereits im bevonifden und filurifden, ja fogar icon im cambrifden Suftem vertreten. Wahrscheinlich ebenso alt find auch die Urfrebse oder Archicariben. Die Geftalt diefer Urfrebje ift uns noch heute in ber gemeinsamen Jugendform ber verschiedenen Rrebse, in dem mertwürdigen Nauplius, annähernd erhalten. Aus dem Nauplius ent= widelte fich weiterhin die feltjame Boëa, die gemeinfame Jugendform aller höheren ober Bangerfrebfe.

Biel jünger als die wafferathmenden Ringelthiere und Eruftenthiere sind die luftathmenden Luftrohrthiere oder Tracheaten. Ihre Entstehung fällt erst in die devonische Beriode. Die gemeinsame Stammform dieser Tracheaten, die zwischen dem Ende der Silurzeit und dem Beginn der Steinkohlenzeit entstanden sein muß, stand wahrscheinlich dem heutigen Peripatus sehr nahe. Aus solchen Protracheaten entwickelten sich während der devonischen Beit die drei Stammformen der Tausendssten, Spinnen und Insecten, die alle schon in der Steinkohle versteinert sich sinden. Von den Insecten eristirten lange Zeit hindurch nur die vier beißenden Ordnungen, Urslügler, Netzstügler, Gradslügler und Käfer, von denen die erste wahrscheinlich die gemeinsame Stammform der drei anderen ist. Erst viel später entwickelten sich aus den beißenden Insecten, welche die ursprüngliche Form der drei Rieferpaare am reinsten bewahrten, als

brei divergente Zweige die ledenden, stechenden und schlürfenden Insecten. Wie diese Ordnungen in der Erdgeschichte auf einander folgen, zeigt Ihnen nochmals übersichtlich die nachstehende Tabelle.

| A.<br>Infecten<br>mit<br>Fauenden<br>Mundtheilen<br>Masticantia | I. Beißende<br>Infecten<br>Mordentia<br>II. Ledende<br>Infecten<br>Lambentia        | 2.<br>3.<br>4. | Urflügler Archiptera Repflügler Neuroptera Grabflügler Orthoptera Räfer Coleoptera pautflügler Hymenoptera | M. I.<br>A. A.<br>M. C.<br>A. A.<br>M. I.<br>A. D.<br>M. C.<br>A. D.<br>M. C.<br>A. D. | Zuerst<br>versteinert<br>in der<br>Steinkohle                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| B.<br>Infecten<br>mit<br>fangenden<br>Mundtheilen<br>Sugentia   | III. Stechende<br>Infecten<br>Pungentia<br>IV. Schlürfende<br>Infecten<br>Sorbentia | 7.             | halbflügler<br>Hemiptera<br>Fliegen<br>Diptera<br>Schmetterlinge<br>Lepidoptera                            | M. I.<br>A. A.<br>M. C.<br>A. D.<br>M. C.<br>A. A.                                     | versteinert<br>im Jura<br>Buerst<br>versteinert<br>im Tertiär |

Anmerkung: Bei den acht einzelnen Ordnungen der Insecten ift zugleich der Unterschied in der Metamorphose oder Berwandlung und in der Flügelbildung durch solgende Buchstaden angegeben: M. I. = Unvollständige Metamorphose. M. C. = Bollständige Metamorphose (Bergl. Gen. Morph. II, S. XCIX). A. A. = Gleichartige Flügel (Borders und hinterflügel im Bau und Gewebe nicht oder nur wenig verschieden). A. D. = Ungleichartige Flügel (Borders und hintersstügel durch state Differenzirung im Bau und Gewebe sehr verschieden).

## Bwanzigster Vortrag. Stammbanm und Geschichte des Thierreichs. III. Wirbelthiere.

Die Schöpfungsurkunden der Birbelthiere (Bergleichende Anatomie, Embryoslogie und Balaontologie). Das natürliche System der Birbelthiere. Die vier Classen der Birbelthiere von Linne und Lamard. Bermehrung derselben auf acht Classen. Sauptclasse der Rohrherzen oder Schädellosen (Lanzetthiere). Blutsverwandtschaft der Schädellosen mit den Mantelthieren. Uebereinstimmung in der embryonalen Entwickelung des Amphiozus und der Ascidien. Ursprung des Birbelthierstammes aus der Bürmergruppe. Hauptclasse der Unpaarnasen ober Rundmäuler (Inger und Lampreten). Hauptclasse der Anamnien oder Amnionslosen. Fische (Ursische, Schmelzsische, Knochensische). Lurchsische der Dipneusten. Lurche oder Amphibien (Panzerlurche, Nacklurche). Hauptclasse der Amnionthiere oder Amnioten. Reptilien (Stammreptilien, Cidechsen, Schlangen, Crocodile, Schildsten, Seedrachen oder Haliaurier, Flugreptilien, Drachen, Säugerreptilien). Bögel (Urvögel, Jahnvögel, Straußvögel, Kielvögel).

Meine Herren! Unter den natürlichen Hauptgruppen der Organismen, welche wir wegen der Blutsverwandtschaft aller darin vereinigten Arten als Stämme oder Phylen bezeichnen, ist keine einzige von so hervorragender und überwiegender Bedeutung, als der Stamm der Birbelthiere. Denn nach dem übereinstimmenden Urtheil aller Zoologen ist auch der Mensch ein Glied dieses Stammes und kann seiner ganzen Organisation und Entwickelung nach unmöglich von den übrigen Wirbelthieren getrennt werden. Wie wir aber aus der individuellen Entwickelungsgeschichte des Menschen schon

früher die unbestreitbare Thatsache erkannt haben, daß derselbe in seiner Entwickelung aus dem Ei anfänglich nicht von den übrigen Wirbelthieren, und namentlich den Säugethieren, verschieden ist, so müssen wir nothwendig mit Beziehung auf seine paläontologische Entwickelungsgeschichte schließen, daß das Menschengeschlecht sich historisch wirklich aus niederen Wirbelthieren entwickelt hat, und daß dasselbe zunächst von den Säugethieren abstammt. Dieser Umstand einerseits, anderseits aber das vielseitige höhere Interesse, das auch in anderer Beziehung die Wirbelthiere vor den übrigen Organismen in Anspruch nehmen, wird es rechtsertigen, daß wir den Stammbaum der Wirbelthiere und bessent, daß natürliche System, hier besonders genau untersuchen.

Bludlicherweife find bie Schopfungsurfunden, welche uns bei ber Aufftellung ber Stammbaume immer leiten muffen, grabe für diesen wichtigen Thierstamm, aus dem unfer eigenes Geschlecht entfproffen ift, befonders vollständig. Durch Cuvier ift icon im Unfange unferes Sahrhunderts die vergleichende Anatomie und Palaontologie, burch Baer die Reimesgeschichte ber Wirbelthiere zu einer fehr hoben Ausbildung gelangt. Späterhin haben vorzüglich bie vergleichend anatomischen Untersuchungen von Johannes Müller und Rathte, und in neuefter Zeit diejenigen von Wegenbaur und Surley unfere Erkenntnig von den natürlichen Bermanbichaftsverhaltniffen der verschiedenen Birbelthiergruppen bedeutend geforbert. Insbesondere haben die claffifchen Arbeiten von Begenbaur, welche überall von bem Grundgebanken ber Descendenztheorie burchdrungen find, den Beweis geführt, daß das vergleichend-anatomische Material, wie bei allen übrigen Thieren, fo gang besonders im Birbelthierstamm, erft burch bie Unwendung ber Abstammungelehre seine mahre Bedeutung und Geltung erhalt. Auch hier, wie überall, find bie Analogien auf die Anpaffung, die Somologien auf die Bererbung gurudzuführen. Benn wir feben, daß die Gliedmaßen ber verschiedensten Wirbelthiere trot ihrer außerordentlich verschiebenen äußeren Form bennoch wesentlich benfelben inneren Bau bethiere in zwei Hauptgruppen. Die erste Hauptgruppe, die Fische und Amphibien, athmen entweder zeitlebens oder doch in der Jugend durch Kiemen, und werden daher als Kiemenwirbelthiere bezeichnet (Branchiata oder Anallantoidia). Die zweite Hauptgruppe dagegen, Reptilien, Bögel und Säugethiere, athmen zu keiner Zeit ihres Lebens durch Kiemen, sondern ausschließlich durch Lungen, und heißen deshald auch passend siemenlose oder Lungenwirbelthiere (Ebranchiata oder Allantoidia). So richtig diese Unterscheidung auch ist, so können wir doch bei derselben nicht stehen bleiben, wenn wir zu einem wahren natürlichen System des Birbelthierstammes, und zu einem naturgemäßen Verständniß seines Stammbaums gelangen wollen. Vielmehr müssen wir dann, wie ich in meiner generellen Morphologie gezeigt habe, noch drei weitere Wirbelthierclassen unterscheiden, indem wir die bisherige Fischclasse in vier verschiedene Classen ausschieden. Morph. Bd. II, Tas. VII, S. CXVI—CLX).

Die erste und niederste von diesen Classen wird durch die Schädellosen (Acrania) oder Rohrherzen (Leptocardia) gebildet, von
benen heutzutage nur noch ein einziger Repräsentant lebt, das merkwürdige Lanzetthierchen (Amphioxus lanceolatus). Als zweite
Classe schließen sich an diese zunächst die Unpaarnasen (Monordina)
oder Rundmäuler (Cyclostoma) an, zu denen die Inger (Myrinoiden) und die Lampreten (Betromyzonten) gehören. Die dritte
Classe erst würden die echten Fische (Pisces) bilden und an diese
würden sich als vierte Classe die Lurch fische (Dipneusta) anschließen:
Uebergangsformen von den Fischen zu den Amphibien. Durch diese
Unterscheidung, welche, wie Sie gleich sehen werden, für die Genealogie der Wirbelthiere sehr wichtig ist, wird die ursprüngliche Vierzahl der Wirbelthierclassen auf das Doppelte gesteigert.

Bu biesen acht, noch heute lebenden Classen kann man auch noch eine neunte, ausgestorbene Classe hinzufügen. Durch die vergleischend-anatomischen Untersuchungen von Gegenbaur nämlich hat sich herausgestellt, daß die merkwürdige Abtheilung der Seedrachen (Halisauria), welche man bisher unter den Reptilien aufführte,

wahrscheinlich bedeutend von diesen verschieden und als eine besondere Classe anzusehen ist, welche sich noch vor den Amphibien von dem Wirbelthierstamme abgezweigt hat. Es gehören dahin die berühmsten Ichthyosauren und Plesiosauren der Juras und Kreidezeit, und die älteren Simosauren der Triaszeit, welche sich alle näher an die Vische als an die Amphibien anzuschließen scheinen. Jedoch bedürsen dieselben noch genauerer Untersuchung, und wir lassen sie vorläusig noch bei den Reptilien stehen.

Diefe acht ober neun Claffen ber Wirbelthiere find aber feines= wegs von gleichem genealogischen Berthe. Bielmehr muffen wir biefelben in ber Beife, wie es Ihnen bereits die sustematische Uebersicht auf S. 452 zeigte, auf vier verschiedene Sauptclaffen vertheilen. Bunachft tonnen wir die brei bochften Claffen, die Saugethiere, Bogel und Schleicher als eine natürliche Hauptelaffe unter bem Namen der Umnionthiere (Amniota) gufammenfaffen. Diefen ftellen fich naturgemäß als eine zweite Sauptclaffe die Amnionlofen (Anamnia) gegenüber, nämlich die brei Claffen ber Lurche, Lurchfische und Fische. Die genannten feche Claffen, sowohl die Amnionlosen als die Amnionthiere, ftimmen unter fich in zahlreichen Merkmalen überein, burch welche fie fich von ben beiben niederften Claffen (ben Unpaarnasen und Rohrherzen) unterscheiden. Wir konnen fie daher in ber natürlichen Sauptgruppe ber Paarnafen (Amphirhina) ver-Endlich find biefe Paarnafen wiederum viel naber ben einigen. Rundmäulern ober Unpaarnafen, als ben Schabellofen ober Rohr= herzen verwandt. Wir konnen daher mit vollem Rechte die Paarnafen mit den Unpaarnafen in einer oberften hauptgruppe zusammenftellen und diefe als Schadelthiere (Craniota) ober Central= herzen (Pachycardia) ber einzigen Claffe ber Schabellofen ober Rohrherzen gegenüberftellen. Durch biefe, von mir in ber generellen Morphologie vorgeschlagene Claffification ber Birbelthiere wird es möglich, die wichtigften genealogischen Beziehungen ihrer acht Claffen flar zu übersehen. Das systematische Berhaltniß diefer Gruppen zu einander läßt fich durch folgende Ueberficht furz ausbruden:

| A. Sa                               | ädellose (Ac    | rania)                        | 1.             | Rohrhergen                      | 1. Leptocardi                                                        |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| В.                                  | 1               | aarnafen<br>norhina           | { 2.           | Rundmäuler                      | 2. Cyclostoma                                                        |
| Schäbelthiere<br>(Craniota)<br>oder | b. Paar=        | I. Amnions<br>lofe<br>Anamnia | 3.<br>4.<br>5. | Fifche<br>Lurchfische<br>Lurche | <ul><li>3. Pisces</li><li>4. Dipneusta</li><li>5. Amphibia</li></ul> |
| Centralherzen<br>(Pachycardia)      | Amphi-<br>rhina | II. Amnions thiere Amniota    |                |                                 | 6. Reptilia 7. Aves 8. Mammalia                                      |

Auf ber niedrigften Organisationsstufe von allen uns bekannten Wirbelthieren fteht ber einzige noch lebende Bertreter ber erften Claffe, bas Langetfifchen ober Langetthierchen (Amphioxus lancoolatus; Taf. XIII, Fig. B). Diefes hochft intereffante und wichtige Thierchen, welches über die alteren Burgeln unferes Stammbaumes ein überraschendes Licht verbreitet, ift offenbar der lette Mohikaner, ber lette überlebende Reprafentant einer formenreichen niederen Birbelthierclaffe, welche mahrend der Primordialzeit fehr entwickelt war, uns aber leider wegen des Mangels aller feften Stelettheile gar feine verfteinerten Refte hinterlaffen tonnte. Das fleine Langetfischen lebt heute noch weitverbreitet in verschiedenen Meeren, 3. B. in der Oftfee, Nordfee, im Mittelmeere, gewöhnlich auf flachem Grunde im Sand vergraben. Der Körper hat, wie ber Name fagt, die Geftalt eines fcmalen, an beiden Enden zugespitten, lanzetformigen Blattes. Erwachsen ift daffelbe etwa zwei Boll lang, und rothlich schimmernd, halb durchfichtig. Aeußerlich hat das Lanzetthierchen so wenig Aehn= lichfeit mit einem Birbelthier, bag fein erfter Entbeder, Ballas, es für eine unvollkommene Rachtschnecke hielt. Beine befitt es nicht, und ebensowenig Ropf, Schadel und Gehirn. Das vordere Korperende ift außerlich von dem hinteren fast nur durch die Mundoffnung zu unterscheiben. Aber dennoch befigt ber Amphiorus in seinem inneren Bau die wichtigften Merkmale, durch welche fich alle Wirbelthiere von allen Birbellofen unterscheiden, vor allem den Arenftab und das Rudenmark. Der Arenftab (Chorda dorsalis) ift ein

cylindrifder, vorn und hinten zugespitter, graber Knorpelftab, welder die centrale Are bes inneren Stelets und die Grundlage ber Birbelfaule bildet. Unmittelbar über diefem Arenftabe, auf ber Rudenfeite beffelben, liegt bas Rudenmart (Medulla spinalis), ebenfalls ursprünglich ein graber, vorn und hinten zugespitter, inwendig aber hohler Strang, welcher bas Sauptftud und Centrum bes Rervenspftems bei allen Birbelthieren bilbet (vergl. oben S. 270). Bei allen Wirbelthieren ohne Ausnahme, auch den Menschen mit inbegriffen, werden diese wichtigften Körpertheile mahrend ber embryonalen Entwickelung aus bem Gi urfprunglich in berfelben einfachften Form angelegt, welche fie beim Amphiorus zeitlebens behalten. Erft später entwidelt fich burch Auftreibung bes vorderen Endes aus bem Rudenmark das Gehirn, und aus der Chordascheide der das Gehirn umschließende Schadel. Da bei dem Amphiorus diese beiben wichtigen Organe gar nicht zur Entwickelung gelangen, fo tonnen wir die burch ihn vertretene Thierclaffe mit Recht als Schadellofe (Acrania) bezeichnen, im Wegenfate zu allen übrigen, den Schabelthieren (Craniota). Bewöhnlich werben die Schabellofen Rohrhergen ober Röhrenherzen (Loptocardia) genannt, weil ein centralifirtes Berg noch fehlt, und das Blut durch die Zusammenziehungen der röhren= förmigen Blutgefaße felbft im Rörper umbergetrieben wird. Die Schabelthiere, welche bagegen ein centralifirtes, beutelformiges Berg befigen, mußten bann im Gegenfat bagu Beutelhergen ober Centralbergen (Pachycardia) genannt werben.

Offenbar haben sich die Schäbelthiere ober Centralherzen erst in späterer Primordialzeit aus Schäbellosen ober Rohrherzen, welche dem Amphioxus nahe standen, allmählich entwickelt. Darüber läßt uns die Keimesgeschichte der Schädelthiere nicht in Zweifel. Wo stammen nun aber diese Schädellosen selbst her? Auf diese wichtige Frage hat uns, wie ich schon im vorletzen Bortrage erwähnte, erst die jüngste Zeit eine höchst überraschende Antwort gegeben. Aus den 1867 versössentlichten Untersuchungen von Kowalewsky über die individuelle Entwickelung des Amphioxus und der sesssischen Seescheiden, Asci-

diae (aus der Claffe der Mantelthiere, Tunicata) hat fich ergeben, daß die Reimesgeschichte dieser beiden gang verschiedenen Thierformen in ihrer erften Jugend mertwurdig übereinftimmt. Die frei umberschwimmenden Larven der Ascidien (Taf. XII, Fig. A) entwickeln die unzweifelhafte Anlage zum Rudenmark (Fig. 5g) und zum Arenftab (Fig. 5c) und zwar gang in berfelben Beife, wie ber Amphiorus (Taf. XII, Fig. B). Allerdings bilden fie diese wichtigsten Organe des Wirbelthierkörpers fpaterhin nicht weiter aus. Bielmehr geben fie eine ruckschreitende Verwandlung ein, setzen fich auf dem Meeres= boden fest, und machsen zu unförmlichen Klumpen aus, in denen man faum noch bei äußerer Betrachtung ein Thier vermuthet (Taf. XIII, Fig. A). Allein das Rudenmark, als die Anlage des Centralnervenfyftems, und ber Arenftab, als die erfte Grundlage ber Birbelfaule, find so wichtige, ben Birbelthieren so ausschließlich eigenthumliche Organe, daß wir baraus ficher auf die wirkliche Blutsverwandtichaft der Wirbelthiere mit den Mantelthieren ichließen konnen. Natürlich wollen wir damit nicht fagen, daß die Birbelthiere von den Mantelthieren abstammen, sondern nur, daß beide Gruppen aus gemeinfamer Burgel entsproffen find, und daß die Mantelthiere von allen Birbellofen diejenigen find, welche die nachfte Blutsverwandtichaft zu den Wirbelthieren befigen. Offenbar haben fich mahrend der Brimordialzeit die echten Wirbelthiere aus wurmartigen Chord athieren (Chordonia) fortichreitend entwickelt, aus welcher nach einer anderen, rudichreitenden Richtung bin die entarteten Mantelthiere hervorgingen. (Bergl. die nähere Erklärung von Taf. XII und XIII im Anhang; fowie die ausführliche Darftellung des Amphiorus und der Ascidie im XIII. und XIV. Bortrage meiner Anthropogenie 56).

Aus den Schädellosen hat sich zunächst eine zweite niedere Classe von Wirbelthieren entwickelt, welche noch tief unter den Fischen steht, und welche in der Gegenwart nur durch die Inger (Myxinoiden) und Lampreten (Betrompzonten) vertreten wird. Auch diese Classe fonnte wegen des Mangels aller sesten Körpertheile leider eben so wenig als die Schädellosen versteinerte Reste hinterlassen. Aus ihrer

|     |   | · |  |
|-----|---|---|--|
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
| . 3 |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     | ٠ |   |  |
|     |   |   |  |

Taf XII Ascidia (A) und Amphiaxus (B)

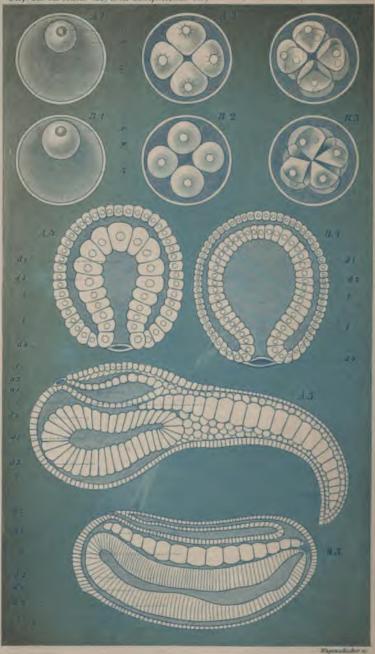



Wastenschieber se

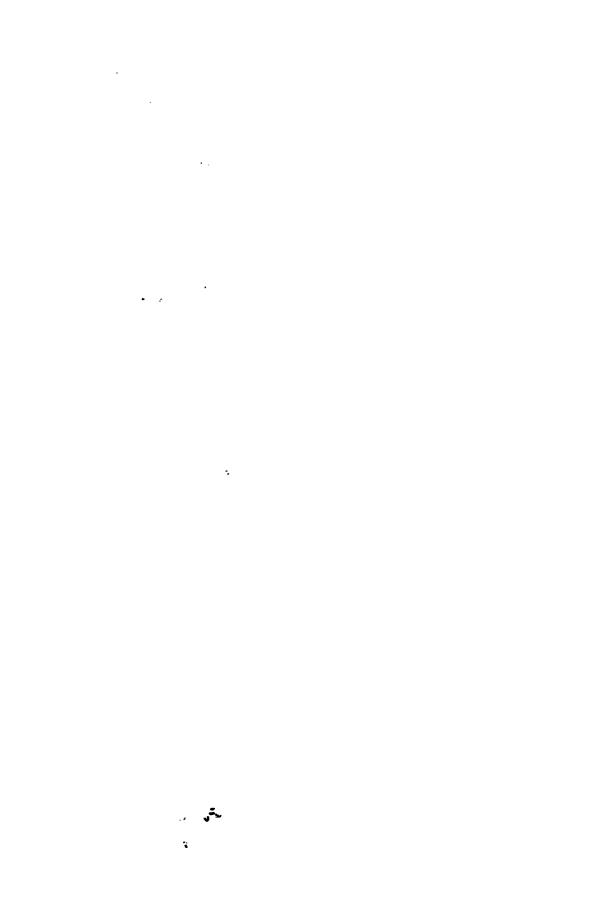

gangen Organisation und Reimesgeschichte geht aber deutlich hervor, daß fie eine fehr wichtige Mittelftufe zwischen ben Schabellofen und den Fischen barftellt, und daß die wenigen noch lebenden Glieder berfelben nur die letten überlebenden Refte von einer gegen Ende ber Primordialzeit vermuthlich reich entwickelten Thiergruppe find. Begen bes tieferlofen, freisrunden, jum Saugen verwendeten Maules, bas die Inger und Lampreten befigen, wird die ganze Classe gewöhnlich Rundmäuler (Cyclostoma) genannt. Man fann fie auch Unpaarnafen (Monorhina) nennen; benn alle Encloftomen befiken ein einfaches unpaares Nafenrohr, während bei allen übrigen Birbelthieren (wieder mit Ausnahme des Amphiorus) die Rafe aus zwei paarigen Seitenhalften, einer rechten und linken Rafe, befteht. Wir konnten beshalb biefe letteren (Anamnien und Amnioten) auch als Baarnafen (Amphirhina) zusammenfaffen. Die Baarnafen befiben fammtlich ein ausgebildetes Rieferffelet (Oberkiefer und Unterfiefer), mahrend diefes ben Unpaarnafen gang fehlt.

Anch abgesehen von der eigenthümlichen Rasenbildung und dem Mangel der Kieferbildung unterscheiden sich die Unpaarnasen von den Baarnasen noch durch viele andere Eigenthümlichseiten. So sehlt ihnen namentlich ganz das wichtige sympathische Nervennet und die Milz der letzteren. Bon der Schwimmblase und den beiden Beinpaaren, welche bei allen Paarnasen wenigstens in der ersten Anlage vorhanden sind, sehlt den Unpaarnasen (ebenso wie den Schädellosen) noch jede Spur. Es ist daher gewiß ganz gerechtsertigt, wenn wir sowohl die Monorhinen als die Schädellosen gänzlich von den Fischen trennen, mit denen sie bis jett irrthümlich vereinigt waren.

Die erste genauere Kenntniß der Monorhinen oder Cyclostomen verdanken wir dem genialen Berliner Zoologen Johannes Müller, dessen classisches Berk über die "vergleichende Anatomie der Myrinoiden" die Grundlage unserer neueren Ansichten über den Bau der Birbelthiere bildet. Er unterschied unter den Cyclostomen zwei versichiedene Gruppen, welchen wir den Werth von Unterclassen geben.

## Syftematifche Ueberficht

über die Hauptclassen, Classen und Unterclassen der Wirbelthiere. (Gen. Morph. Bd. II, Taf. VII, S. CXVI—CLX.)

I. Schadellofe (Acrania) oder Rohrherzen (Leptocardia) Birbeltbiere ohne Ropf, ohne Schadel und Gebirn, ohne centralifirtes Berg.

1. Schäbeslose I. Robrhergen { 1. Leptocardia 1. Langetthiere 1. Amphioxida

II. Schabelthiere (Craniota) ober Centralbergen (Pachycardia) Birbelthiere mit Kopf, mit Schabel und Bebirn, mit centralifirtem Bergen.

| hauptelaffen<br>der<br>Schädelthiere | Claffen<br>der<br>Schädelthiere | Unterclassen<br>der<br>Schädelthiere                                                                                                        | Systematischer<br>Name der<br>Unterclassen                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Unpaarnasen<br>Monorhina          | II. Rundmäuler Cyclostoma       | 2. Inger ober Schleimfische 3. Lampreten ober Priden                                                                                        | Hyperotreta     (Myxinoida)     Hyperoartia     (Petromyzontia)                                                        |
|                                      | III. Fifthe                     | 4. Urfische 5. Schmelzsische 6. Knochenfische                                                                                               | 4. Selachii<br>5. Ganoides<br>6. Teleostei                                                                             |
| 3. Annionlose                        | IV. Lurchfische<br>Dipneusta    | 7. Einlunger<br>8. 3weilunger                                                                                                               | 7. Monopneumones<br>8. Dipneumones                                                                                     |
| Allamina                             | V. Lurche<br>Amphibia           | 9. Panzerlurche<br>10. Schlangenlurche<br>11. Schwanzlurche<br>12. Froschlurche                                                             | 9. Phractamphibia<br>10. Gymnophiona<br>11. Urodela<br>12. Batrachia                                                   |
| 4. Amnionthiere                      | VI. Schleicher<br>Reptilia      | 13. Stammreptilien 14. Eidechfen 15. Schlangen 16. Erocodile 17. Schildtröten 18. Seedrachen 19. Hugdrachen 20. Drachen 21. Säugerreptilien | 14. Autosauria<br>15. Ophidia<br>16. Crocodilia<br>17. Chelonia<br>18. Halisauria<br>19. Pterosauria<br>20. Dinosauria |
| A                                    | VII. Bögel<br>Aves              | (22. Urvögel<br>23. Jahnvögel<br>24. Straußvögel<br>25. Kielvögel                                                                           | <ul><li>22. Saururae</li><li>23. Odontornithes</li><li>24. Ratitae</li><li>25. Carinatae</li></ul>                     |
|                                      | VIII. Säugethiere<br>Mammalia   | 26. Rloafenthiere<br>27. Beutelthiere<br>28. Placentalthiere                                                                                | 26. Monotrema<br>27. Marsupialia<br>28. Placentalia                                                                    |



Die erste Unterclasse sind die Inger oder Schleimfische (Hyperotreta oder Myxinoida). Sie leben im Meere schmarozend auf Fischen, in deren Haut sie sich einbohren (Myxino, Bdellostoma). Im Gehörorgan besitzen sie nur einen Ringcanal, und ihr unpaares Nasenrohr durchbohrt den Gaumen. Höher entwickelt ist die zweite Unterclasse, die Lampreten oder Pricken (Hyperoartia oder Petromyzontia). Hierher gehören die allbekannten Flußpricken oder Neunaugen unserer Flüsse (Petromyzon fluviatilis), deren Bekanntschaft Sie wohl Alle im marinirten Zustande schon gemacht haben. Im Meere werden dieselben durch die mehrmals größeren Seepricken oder die eigentlichen Lampreten (Petromyzon marinus) vertreten. Bei diesen Unpaarnasen durchbohrt das Nasenrohr den Gaumen nicht, und im Gehörorgan sinden sich zwei Ringcanäle. Auch sie besitzen einen runden Saugmund mit Hornzähnen, durch den sie sich, Blutzegeln ähnlich, an Fischen ansaugen.

Alle Wirbelthiere, welche jest noch leben, mit Ausnahme ber eben betrachteten Monorhinen und bes Amphiorus, gehören zu berjenigen Sauptgruppe, welche wir als Paarnafen (Amphirhina) oder Riefermundige (Gnathostoma) bezeichnen. Alle diefe Thiere befiten eine aus zwei paarigen Seitenhälften bestehende Rafe, ein Rieferstelet, ein sympathisches Nervennet, brei Ringcanale im Gebororgan und eine Milg. Alle Baarnafen befiten ferner eine blafenformige Ausstülpung bes Schlundes, welche fich bei den Fischen gur Schwimmblafe, bei ben übrigen Paarnafen zur Lunge entwickelt bat. Endlich ift ursprünglich bei allen Paarnasen die Anlage zu zwei Paar Extremitaten oder Gliedmaßen vorhanden, ein Baar Borderbeine oder Bruftfloffen, und ein Paar Sinterbeine oder Bauchfloffen. Allerdings ift bisweilen das eine Beinpaar (3. B. bei den Malen und Balfifden) ober beibe Beinpaare (g. B. bet ben Caecilien und Schlangen) verfümmert oder verloren gegangen; aber felbit in diefen Fällen ift wenigstens die Spur ihrer ursprünglichen Anlage in früher Embryonalgeit zu finden, ober es bleiben unnuge Refte berfelben als rudimentare Organe burch das gange Leben bestehen (vergl. G. 13).

Aus allen biefen wichtigen Anzeichen können wir mit voller Sicherheit schließen, daß sammtliche Paarnasen von einer einzigen gemeinschaftlichen Stammform abstammen, welche mahrend der Brimordialzeit direct ober indirect fich aus den Monorhinen entwickelt hatte. Diefe Stammform muß die eben angeführten Organe, namentlich auch die Anlage zur Schwimmblase und zu zwei Beinpaaren oder Floffenvaaren beseffen haben. Von allen jest lebenden Baarnafen ftehen offenbar die niederften Formen der Saifische dieser langft ausgestorbenen, unbekannten, hppothetischen Stammform, welche wir als Stammpaarnasen ober Vorfische (Prosolachii) bezeichnen können, am nächsten (vergl. Taf. XII). Wir burfen baher die Gruppe ber Urfische ober Selachier, in beren Rahmen diese Proselachier hineingepaßt haben, als die Stammgruppe nicht allein für die Fischclaffe, sondern für die ganze Hauptclaffe der Baarnasen betrachten. Den sicheren Beweis bafur liefern die "Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie ber Birbelthiere" von Carl Gegenbaur, welche sich ebenso durch die forgfältigfte Beobachtung, wie durch die scharffinnigste Reflexion auszeichnen.

Die Classe ber Fische (Piscos), mit welcher wir bemgemäß die Reihe der Paarnasen beginnen, unterscheidet sich von den übrigen fünf Classen dieser Reihe vorzüglich dadurch, daß die Schwimmblase niemals zur Lunge entwickelt, vielmehr nur als hydrostatischer Apparat thätig ist. In Nebereinstimmung damit sinden wir den Umstand, daß die Rase bei den Fischen durch zwei blinde Gruben vorn auf der Schnauze gebildet wird, welche niemals den Gaumen durchbohren und also nie in die Rachenhöhle münden. Dagegen sind die beiden Rasenhöhlen bei den übrigen sechs Classen der Paarnasen zu Lustzwegen umgebildet, welche den Gaumen durchbohren und so den Lungen Lust zusühren. Die echten Fische (nach Ausschluß der Dipneusten) sind demnach die einzigen Paarnasen, welche ausschließlich durch Kiemen und niemals durch Lungen athmen. Sie leben dem entssprechend alle im Basser, und ihre beiden Beinpaare haben die urssprüngliche Form von rudernden Flossen beibehalten.

Spstematische Uebersicht ber sieben Legionen und fünfzehn Ordnungen der Fischclasse.

| Unterclassen<br>der<br>Sischelasse | Legionen<br>der<br>Fischclasse                                         | Ordnungen<br>der<br>Fischelasse                                                    | Beispiele<br>aus den<br>Ordnungen                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.<br>Urfiğe<br>Selachii           | I. Quermäuler Plagiostomi  II. Seetapen Holocephali                    | 1. Haifische Squalacei 2. Rochen Rajacei 3. Seefagen Chimaeracei                   | Stachelhai, Mens fcenbai, u. f. w. Stachelrochen, Bitz terrochen, u. f. w. Chimaren, Ralorsrhynchen, u. f. w.                         |
|                                    | III. Gepanzerte<br>Schmelzfische<br>Tabuliferi                         | 4. Schildfrötens fische Pamphracti 5. Störfische Sturiones                         | Cephalaspiben, Blas<br>cobermen, u. f. w.<br>Löffelstör, Stör,<br>Hausen, u. f. w.                                                    |
| B.<br>Schmelzfische<br>Ganoides    | IV. Edicuppige Schmelzfische Rhombiferi                                | 6. Schindellose Efulcri 7. Schindelssoffige Fulcrati 8. Fahnenssoffige Semaeopteri | Doppelftoffer, Pflas<br>fterzähner, u. f. w.<br>Paläonisten, Anos<br>denhechte, u. f. w.<br>Afritanischer Flöfs<br>felbecht, u. f. w. |
|                                    | V. Rundschuppige<br>Schmelzfische<br>Cycliferi                         | 9. Hohlgrätenfische<br>Coeloscolopes<br>10. Dichtgrätenfische<br>Pycnoscolopes     | holoptychier, Coes<br>lacanthiden,<br>u. f. w.                                                                                        |
| 9                                  | VI. Rnochenfische<br>mit Luftgang der<br>Schwimmblase<br>Physostomi    | 11. Säringsartige Thrissogenes  12. Malartige Enchelygenes                         | Saringe, Lachfe,<br>Rarpfen, Welfe,<br>u. f. w.<br>Nale, Schlangens<br>aale, Zitteraale,<br>u. f. w.                                  |
| C.<br>Anodenfijdje<br>Teleostei    | VII. Anochenfische<br>ohne Luftgang der<br>Schwimmblase<br>Physoclisti | 13. Reihenfiemer Stichobranchii  14. Seftfiefer Plectognathi 15. Büfchelfiemer     | Bariche, Lippfische,<br>Dorfche, Schol-<br>len, u. s. w.<br>Rofferfische, Igel-<br>fische, u. s. w.<br>Seenabeln, See-                |

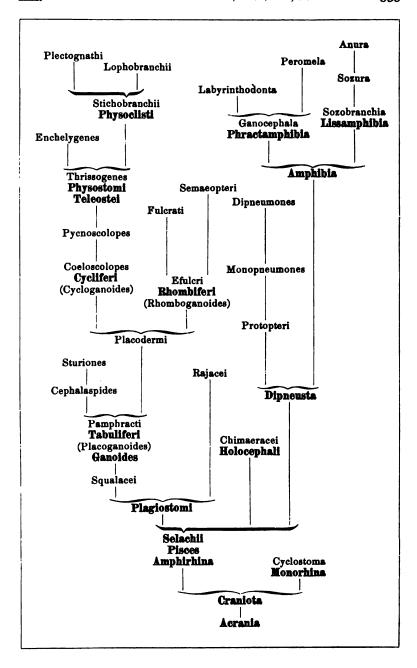

Die echten Fische werben gegenwärtig in brei verschiedene Unterclaffen eingetheilt, in die Urfifche, Schmelgfische und Knochenfische. Die ältesten Fische, welche die ursprüngliche Form am getreueften bemahrt haben, find die Urfische (Selachii). Davon leben heutzutage noch die Haifische (Squalacei) und Rochen (Rajacei), welche man als Quermauler (Plagiostomi) zusammenfaßt, sowie die feltfamen und abentenerlich geftalteten Geefagen ober Chimaren (Holocophali). Aber diese Urfische ber Gegenwart, welche in allen Meeren portommen, find nur schwache Refte von ber gestaltenreichen und herrichenden Thiergruppe, welche die Selachier in früheren Zeiten der Erdgeschichte, und namentlich mahrend ber palaolithischen Beit, bilbeten. Leider befigen alle Urfische ein knorpeliges, niemals voll= ftandig verknöchertes Stelet, welches ber Berfteinerung nur menig ober gar nicht fähig ift. Die einzigen harten Körpertheile, welche in foffilem Buftande fich erhalten konnten, find die Bahne und die Floffenftacheln. Diefe finden fich aber in folder Menge, Mannich= faltigfeit und Größe in den alteren Formationen vor, daß wir baraus mit Sicherheit auf eine hochft beträchtliche Entwickelung ber Urfifche in jener altersgrauen Borgeit ichließen können. Sie finden fich fogar ichon in ben filurifchen Schichten, welche von anderen Birbelthieren nur wenige Refte von Schmelgfifchen einschließen. Bon den drei Ordnungen der Urfische find die bei weitem wichtigsten und intereffanteften die Saifische, welche mahrscheinlich unter allen lebenden Baarnafen ber urfprunglichen Stammform ber gangen Gruppe, den Profelachiern, am nachften fteben. Aus biefen Broselachiern, welche von echten Saifischen wohl nur wenig verschieben waren, haben fich mahrscheinlich nach einer Richtung hin die Schmelzfische und die heutigen Urfische, nach einer anderen Richtung hin die Dipneuften und die höher auffteigenden Amphibien entwidelt.

Die Schmelzfische (Ganoides) stehen in anatomischer Beziehung vollständig in ber Mitte zwischen ben Urfischen einerseits und den Knochenfischen andrerseits. In vielen Merkmalen stimmen sie mit jenen, in vielen anderen mit diesen überein. Bir ziehen

daraus den Schluß, daß fie auch genealogisch den Uebergang von ben Urfischen zu den Knochenfischen vermittelten. In noch höherem Maage als die Urfische find auch die Ganoiden heutzutage größtentheils ausgestorben, wogegen fie mahrend ber gangen palaolithischen und mefolithischen Beit in großer Mannichfaltigfeit und Daffe entwidelt waren. Nach der verschiedenen Form der außeren Sant= bedeckung theilt man die Schmelgfische in drei Legionen: Bepangerte, Edichuppige und Rundschuppige. Die gepangerten Schmelg= fifche (Tabuliferi) find die ältesten und schließen fich unmittelbar an die Gelachier an, aus benen fie entfprungen find. Foffile Refte von ihnen finden fich, obwohl felten, bereits im oberen Gilur por (Pteraspis ludensis aus den Ludlowichichten). Riefige, gegen 30 Fuß lange Arten berfelben, mit mächtigen Knochentafeln gepanzert, finden fich namentlich im bevonischen Snftem. Seute aber lebt von biefer Legion nur noch die fleine Ordnung ber Störfische (Sturiones), nämlich die Löffelftore (Spatularides), und die Store (Accipenserides), ju benen u. A. der Saufen gehört, welcher uns den Fifch= leim ober die Saufenblafe liefert, der Stor und Sterlett, beren Gier wir als Caviar verzehren u. f. w. Aus ben gepanzerten Schmelzfischen haben sich wahrscheinlich als zwei divergente Zweige die edfcuppigen und die rundschuppigen entwidelt. Die edfcuppigen Schmelgfifche (Rhombiferi), welche man burch ihre vieredigen ober rhombischen Schuppen auf den erften Blid von allen anderen Fischen unterscheiben fann, find heutzutage nur noch durch wenige Neberbleibsel vertreten, nämlich burch ben Flöffelhecht (Polypterus) in afrifanischen Fluffen (vorzüglich im Nil), und durch den Rnochenhecht (Lopidostous) in amerikanischen Flüssen. Aber mahrend der palaolithifchen und ber erften Salfte ber mejolithifchen Beit bilbete biefe Legion die Sauptmaffe ber Fifche. Beniger formenreich mar bie britte Legion, die runbiduppigen Schmelgfifche (Cycliferi), welche vorzugsweise mahrend der Devonzeit und Steinkohlenzeit lebten. Jedoch war diese Legion, von der heute nur noch der Rahlhecht (Amia) in nordamerikanischen Flüffen übrig ift, insofern viel

wichtiger, als sich aus ihr die dritte Unterclasse der Fische, die der Knochenfische, entwickelte.

Die Anochenfische (Teleostei) bilben in ber Gegenwart die Sauptmaffe ber Fischclaffe. Es gehören babin die allermeiften Geefifche, und alle unsere Gugmafferfische, mit Ausnahme der eben erwähnten Schmelzfische. Wie zahlreiche Verfteinerungen beutlich beweisen, ift diese Claffe erft um die Mitte des mesolithischen Zeitalters aus den Schmelgfischen, und zwar aus den rundschuppigen ober Encliferen entstanden. Die Thriffopiden der Jurageit (Thrissops, Leptolopis, Tharsis), welche unseren heutigen Saringen am nachsten ftehen, find mahrscheinlich die alteften von allen Anochenfischen, und unmittelbar aus den runbichuppigen Schmelgfischen, welche ber heutigen Amia nabe ftanden, bervorgegangen. Bei den älteren Knochenfifden, ben Physoftomen, war ebenso wie bei ben Banoiden die Schwimmblafe noch zeitlebens burch einen bleibenden Luftgang (eine Art Luftröhre) mit dem Schlunde in Verbindung. Das ift auch heute noch bei ben zu diefer Gruppe gehörigen Saringen, Lachfen, Rarpfen, Belfen, Aalen u. f. w. der Fall. Bährend der Kreidezeit trat aber bei einigen Physoftomen eine Verwachfung, ein Verschluß jenes Luft= ganges ein, und badurch murbe bie Schwimmblafe völlig von dem Schlunde abgeschnurt. So entstand die zweite Legion der Knochenfifche, die der Physoflisten, welche erft mahrend der Tertiarzeit ihre eigentliche Ausbildung erreichte, und bald an Mannichfaltigkeit bei weitem die Physoftomen übertraf. Es gehören hierher die meiften Seefische ber Gegenwart, namentlich die umfangreichen Familien ber Dorfche, Schollen, Thunfische, Lippfische, Umberfische u. f. w., ferner die Seftkiemer (Rofferfifche und Sgelfische) und die Buschelkiemer (Geenadeln und Seepferdchen). Dagegen find unter unferen Fluffifchen nur wenige Physofliften, 3. B. ber Barich und ber Stichling; bie große Mehrzahl ber Fluffifche find Physoftomen.

Zwischen den echten Fischen und den Amphibien mitten inne fteht die merkwürdige Classe der Lurchfische oder Molchfische (Dipneusta oder Protoptori). Davon leben heute nur noch wenige

Repräsentanten, nämlich der amerikanische Molchfisch (Lepidosiron paradoxa) im Gebiete bes Amazonenstroms, und ber afrikanische Moldfisch (Protopterus annectons) in verschiedenen Gegenden Ufri= fas. Ein britter großer Moldfisch (Ceratodus Forsteri) ift fürglich in Auftralien entdeckt worden. Bahrend ber trodenen Sahreszeit, im Commer, vergraben fich diese feltsamen Thiere in bem eintrochnenben Schlamm in ein Reft von Blattern, und athmen bann Luft burch Lungen, wie die Amphibien. Bahrend ber naffen Jahreszeit aber, im Binter, leben fie in Fluffen und Gumpfen, und athmen Baffer durch Riemen, gleich ben Fischen. Meußerlich gleichen fie aalformigen Fischen, und find wie diese mit Schuppen bededt; auch in manchen Eigenthümlichfeiten ihres inneren Baues, des Sfelets, der Extremi= taten zc. gleichen fie mehr ben Fischen, als ben Amphibien. In anderen Merkmalen dagegen ftimmen fie mehr mit den letteren überein, por allen in ber Bildung ber Lungen, ber Rafe und bes Bergens. Aus diesen Grunden herricht unter ben Boologen ein ewiger Streit darüber, ob die Lurchfische eigentlich Fische ober Amphibien feien. In der That find fie wegen der vollständigen Mischung des Charafters weder das eine noch das andere, und werden wohl am richtigften als eine besondere Wirbelthierclasse aufgefaßt, welche den Uebergang awischen jenen beiben Claffen vermittelt. Unter ben heute noch lebenden Dipneuften befigt Ceratobus eine einfache unpaare Lunge (Monopneumones), mahrend Protopterus und Lepidofiren ein Paar Lungen haben (Dipneumones). Auch in anderen Beziehungen zeigt Ceratodus Spuren von höherem Alter, als die beiden anderen. Alle drei Gattungen find jedenfalls uralt, und die letten überlebenden Refte einer vormals formenreichen Gruppe, welche aber wegen Mangels fefter Stelettheile feine verfteinerten Spuren hinterlaffen tonnte. Sie verhalten fich in diefer Beziehung gang ahnlich den Monorhinen und ben Leptocardiern, mit denen fie gewöhnlich gu den Fischen gerechnet werden. Jedoch finden fich Bahne, welche benen des Ceratodus gleichen, in ber Trias. Bahricheinlich find ausgeftorbene Dipneuften ber palaolithischen Periode, welche fich in bevonischer Zeit aus Urfischen entwickelt hatten, als die Stammformen der Amphibien und somit auch aller höheren Wirbelthiere zu betrachten.

Die nun folgenden Birbelthierclaffen, nämlich die Amphibien und die Amnioten (Reptilien, Böget und Säugethiere) lassen sich alle auf Grund ihrer charakteristischen fünfzehigen Fußbildung (Pentadacthlie) von einer gemeinsamen, aus den Selachiern entsprungenen Stammform ableiten, welche an jeder der vier Gliedmaßen fünf Zehen besaß. Benn hier weniger als fünf Zehen ausgebildet sind, so müssen die sehlenden im Laufe der Zeit durch Anpassung verloren gegangen sein. Die ältesten uns bekannten von diesen fünfzehigen Bertebraten sind die Lurche (Amphibia). Bir theilen diese Classe in zwei Unterclassen ein, in die Panzerlurche und Nacktlurche, von denen die ersteren durch die Bedeckung des Körpers mit Knochentaseln oder Schuppen ausgezeichnet sind.

Die erftere und altere Unterclaffe ber Amphibien bilden die Bangerlurche (Phractamphibia), die altesten landbewohnenden Birbelthiere, von denen uns foffile Refte erhalten find. Bohlerhaltene Berfteinerungen berfelben finden fich ichon in der Steinkohle vor, nämlich die den Fischen noch am nächsten ftebenden Schmelg= fopfe (Ganocophala), der Archegosaurus von Saarbrucken, und das Denbrerpeton aus Nordamerifa. Auf biefe folgen bann fpater bie riefigen Bidelgahner (Labyrinthodonta), ichon im permifchen Syftem durch Bygofaurus, fpater aber vorzüglich in ber Trias durch Maftodonfaurus, Trematofaurus, Capitofaurus u. f. w. vertreten. Diefe furchtbaren Raubthiere icheinen in ber Rorperform zwischen ben Rrofobilen, Salamandern und Frofchen in ber Mitte geftanden zu haben, maren aber ben beiden letteren mehr burch ihren inneren Bau verwandt, mahrend fie burch die feste Pangerbededung mit ftarten Rnochentafeln ben erfteren glichen. Schon gegen Enbe ber Triaszeit icheinen diefe gepanzerten Riefenlurche ausgeftorben zu fein. Aus ber gangen folgenden Beit fennen wir feine Berfteinerungen bon Pangerlurchen. Möglicherweise find als lette verfummerte Refte diefer Unterclaffe die heute noch lebenden Blindwühlen oder Caecilien

(Gymnophiona) zu betrachten, fleine beschuppte Amphibien von der Form und Lebensweise des Regenwurms.

Die zweite Unterclaffe ber Amphibien, die Radtlurche (Lissamphibia), entftanden mahricheinlich ichon mahrend ber Secundarzeit, obgleich wir foffile Refte berfelben erft aus der Tertiarzeit fennen. Sie unterscheiden fich von den Pangerlurchen durch ihre nachte, glatte, ichlüpfrige Saut, welche jeder Schuppen- oder Pangerbededung entbehrt. Durch Rudbilbung und Berluft ber letteren haben fich bie Liffamphibien aus einem Zweige ber Phractamphibien entwickelt. Gewöhnlich werden die Nacktlurche in zwei Ordnungen getheilt: Geschwänzte (Urodela) und Schwanzlose ober Froschlurche (Anura); die erfteren kann man wieder in Riemenlurche (Sozobranchia) und Riemenlofe (Lipobranchia) theilen. Diefe brei Ordnungen von Radtlurchen, welche noch jest leben, die Riemenlurche, Schwanzlurche und Froschlurche, wiederholen uns noch heutzutage in ihrer individuellen Entwidelung fehr beutlich ben hiftorifden Entwidelungsgang ber gangen Unterclaffe. Die alteften Formen find die Riemen lurche (Sozobranchia), welche zeitlebens auf ber urfprünglichen Stammform der Racktlurche stehen bleiben und einen langen Schwanz nebst mafferathmenden Riemen beibehalten. Gie ftehen am nachften den Di= pneuften, von benen fie fich aber ichon außerlich burch ben Mangel bes Schuppenfleides unterscheiben. Die meiften Riemenlurche leben in Nordamerika, unter anderen der früher erwähnte Axolotl oder Siredon (vergl. oben S. 215). In Guropa ift biefe Ordnung nur burch eine Form vertreten, burch ben berühmten Dim (Protous anguinous), welcher die Abelsberger Grotte und andere Sohlen Krains bewohnt und durch den Aufenthalt im Dunkeln rudimentare Augen bekommen hat, die nicht mehr feben konnen (f. oben S. 13). Aus den Riemenlurchen hat fich durch Berluft der außeren Riemen die Dronung ber Schwang lurche (Sozura) entwickelt, zu welcher unfer fcmarzer, gelbgeflecter Landfalamander (Salamandra maculosa) und unfere flinken Baffermolde (Triton) gehören. Manche von ihnen (2. B. die nordamerifanischen Gattungen Amphiuma und Menopoma)

haben noch die Kiemenspalte beibehalten, tropdem sie die Kiemen selbst verloren haben. Alle aber behalten den Schwanz zeitlebens. Bisweilen conserviren die Tritonen auch die Kiemen und bleiben so ganz auf der Stuse der Kiemenlurche stehen, wenn man sie nämlich zwingt, beständig im Basser zu bleiben (vergl. oben S. 215). Die dritte Ordnung, die Schwanzlosen oder Froschlurche (Anura oder Batrachia), verlieren bei der Metamorphose nicht nur die Kiemen, durch welche sie in früher Jugend (als sogenannte "Kaulquappen") Basser athmen, sondern auch den Schwanz, mit dem sie herumsschwimmen. Sie durchlausen also während ihrer Keimesgeschichte den Entwickelungsgang der ganzen Unterclasse, indem sie zuerst Kiemenlurche, später Schwanzlurche und zuletzt Froschlurche sind. Offenbar ergiebt sich daraus, daß die Froschlurche sich erst später aus den Schwanzlurchen, wie diese selbst aus den ursprünglich allein vorhandenen Kiemenlurchen entwickelt haben.

Indem wir nun von den Amphibien zu der nächften Birbelthierclaffe, den Reptilien, übergehen, bemerken wir eine fehr bedeutende Bervollfommnung in der ftufenweise fortschreitenden Organisation der Birbelthiere. Alle bisher betrachteten Baarnafen oder Amphirhinen. und namentlich die beiden großen Claffen der Fische und Lurche ftimmen in einer Angahl von wichtigen Charafteren überein, burch welche fie fich von den drei noch übrigen Birbelthierclaffen, ben Reptilien, Bogeln und Saugethieren, fehr wefentlich unterscheiben. Bei diesen letteren bildet fich mahrend der embryonalen Entwickelung rings um den Embryo eine von feinem Nabel auswachsende befondere garte bulle, die Bafferhaut ober das Amnion, welche mit dem Fruchtwaffer ober Amnionwaffer gefüllt ift, und in diefem ben Embryo ober ben Reim blafenformig umfchließt. Begen biefer febr wichtigen und charafteriftischen Bilbung tonnen wir jene brei bochft entwidelten Birbelthierclaffen als Amnionthiere (Amniota) qu= sammenfaffen. Die brei soeben betrachteten Claffen ber Paarnafen bagegen, benen das Amnion, eben fo wie allen niederen Wirbelthieren (Unpaarnasen und Schädellosen) fehlt, konnen wir jenen als Am= nionlose (Anamnia) entgegensehen.

Die Bildung der Bafferhaut ober des Amnion, durch welche fich die Reptilien, Bogel und Saugethiere von allen anderen Birbelthieren unterscheiden, ift offenbar ein hochft wichtiger Borgang in der Ontogenie und ber ihr entsprechenden Phylogenie ber Wirbelthiere. Er fällt zusammen mit einer Reihe von anderen Borgangen, welche wesentlich die hohere Entwickelung ber Amnionthiere bestimmten. Dahin gehört vor allen der gangliche Berluft der Riemen, beffenwegen man icon früher die Amnioten als Riemenlofe (Ebranchiata) allen übrigen Birbelthieren als Riemenathmenben (Branchiata) entgegengesett hatte. Bei allen bisher betrachteten Wirbelthieren fanden fich athmende Riemen entweder zeitlebens, oder doch wenigftens, wie bei Frofden und Molden, in fruher Jugend. Bei den Reptilien, Bögeln und Säugethieren bagegen fommen zu keiner Beit bes Lebens wirklich athmende Riemen vor, und die auch hier vorhandenen Riemen= bogen gestalten fich im Laufe ber Reimesgeschichte zu gang anderen Gebilden, zu Theilen bes Rieferapparats und bes Behörorgans (vergl. oben G. 274). Alle Amnionthiere befigen im Behörorgane eine fogenannte "Schnede" und ein diefer entsprechendes "rundes Fenfter", welche den Amnionlosen fehlen. Bei diesen letteren liegt der Schadel des Embryo in der gradlinigen Fortsetzung der Birbelfaule. Bei ben Amnionthieren dagegen ericheint bie Schabelbafis von der Bauchseite ber eingefnicht, so daß der Ropf auf die Bruft herabfinkt (Taf. III, Fig. C, D, G, H). Auch entwickeln fich erft bei den Amnioten die Thranenorgane im Auge.

Wann fand nun im Laufe der organischen Erdgeschichte dieser wichtige Vorgang statt? Wann entwickelte sich aus einem Zweige der Amnionlosen (und zwar jedenfalls aus einem Zweige der Amphibien) der gemeinsame Stammvater aller Amnionthiere?

Auf diese Frage geben uns die versteinerten Birbelthierreste zwar keine ganz bestimmte, aber doch eine annähernde Antwort. Die ältesten sossiellen Vertebraten-Reste, die wir mit Sicherheit auf Amnioten beziehen fonnen, find Stelete einiger Reptilien aus bem permifden Snftem (Proterosaurus, Parasaurus, Sphenosaurus und einige andere). Diefe Reptilien icheinen zu den altesten Um= nionthieren zu gehören und unferen gewöhnlichen Gibechfen fehr nahe an fteben. Alle übrigen verfteinerten Refte, welche wir bis jest von Amnionthieren fennen, gehören ber Secundarzeit, Tertiarzeit und Quartargeit an. Freilich fennen wir von jenen alteften permischen Gibechsen bloß bas Stelet. Da wir nun von den ent= scheidenden Merkmalen der Weichtheile Nichts wiffen, so ift es wohl moglich, daß diefelben noch amnionlose Thiere waren, welche den Umphibien näher als den Reptilien ftanden, vielleicht auch zu den Uebergangsformen zwifchen beiden Claffen gehörten. Anderfeits finden fich unzweifelhafte Amnionthiere bereits in der Trias verfteinert vor, und zwar von fehr verschiedenen Gruppen. Bahricheinlich fand baber eine mannichfaltigere phylogenetische Entwickelung und Ausbreitung der Amnioten - Sauptclaffe erft in der Triaggeit, im Beginn des mefolithifden Zeitalters ftatt. Bie wir icon früher faben, ift offenbar gerade diefer Zeitraum einer der wichtigften Bendepuntte in der organischen Erdgeschichte. Un die Stelle der palaolithischen Farnwälder traten damals die Nadelwälder der Trias. In vielen Abtheilungen der wirbellosen Thiere traten wichtige Umgestaltungen ein: aus ben getäfelten Seelilien (Phatnocrina) entwickelten fich bie gegliederten (Coloerina). Die Opfechiniden oder die Seeigel mit awangig Plattenreihen traten an die Stelle ber palaolithischen Balechiniden, der Seeigel mit mehr als zwanzig Plattenreihen. Die Chftibeen, Blaftoibeen, Trilobiten und andere charafteriftifche wirbellofe Thiergruppen ber Primarzeit waren fo eben ausgeftorben. Rein Bunder, wenn die umgeftaltenden Anpaffungeverhaltniffe im Beginn ber Triaszeit auch auf ben Birbelthierftamm mächtig einwirften und eine reiche Formen-Entwicklung der Amnionthiere veranlagten.

Andere Zoologen, wie namentlich Surley, find dagegen der Ansicht, daß eine mannichfaltige Entwicklung der Reptilien-Claffe ichon in der permischen Periode stattfand und daß mithin ihre erfte Entstehung in eine noch frühere Zeit zu setzen ift. Zedoch haben sich die angeblichen Reptilien-Reste, die man früher im Steinkohlenssystem ober gar im bevonischen Systeme gefunden zu haben glaubte, später entweder nicht als Reptilienreste, oder als viel jüngeren Alters (meistens der Trias angehörig) herausgestellt. (Bergl. Taf. XIV.)

Die gemeinsame hypothetische Stammform aller Amnionthiere, welche wir als Protamnion bezeichnen können, und welche möglicherweise dem fossilen Proterosaurus nahe verwandt war, stand vermuthlich im Ganzen hinsichtlich ihrer äußeren Körperform und inneren Drganisation in der Mitte zwischen den Salamandern und Eidechsen. Ihre Nachkommenschaft spaltete sich schon frühzeitig in
zwei verschiedene Linien, von denen die eine die gemeinsame Stammform der Sauropsiden (der Reptilien und Bögel), die andere die Stammform der Säugethiere wurde.

Die Schleicher (Reptilia ober Pholidota, auch Sauria im weitesten Sinne genannt) bleiben von allen brei Claffen ber Amnion= thiere auf ber tiefften Bildungsftufe fteben und entfernen fich am menigften von ihren Stammvätern, den Amphibien. Daber wurden fie früher allgemein zu diesen gerechnet, obwohl fie in ihrer ganzen Organisation viel näher den Bögeln als den Amphibien verwandt find. Gegenwärtig leben von den Reptilien nur noch vier Ordnungen, nämlich die Gibechien, Schlangen, Erocobile und Schilbfroten. Diefe bilben aber nur noch einen schwachen Reft von ber ungemein mannichfaltig und bedeutend entwickelten Reptilienschaar, welche wahrend ber mefolithischen oder Secundarzeit lebte und damals alle anberen Birbelthierclaffen beherrichte. Die ausnehmende Entwickelung ber Reptilien mahrend ber Secundarzeit ift fo charafteriftisch, daß wir diese banach eben so gut, wie nach den Gymnospermen, benennen konnten (S. 343). Bon ben 40 Familien, welche bie nachstehende Tabelle Ihnen vorführt, gehören 22, und von den neun Ordnungen gehören funf ausschließlich der Secundarzeit an. Diese mesolithischen Gruppen find burch ein + bezeichnet. Mit einziger Ausnahme ber Schlangen, die erft tertiar erscheinen, finden fich alle Ordnungen schon im Jura ober ber Trias versteinert vor; die altesten, die Tocosaurier, schon im permischen System.

Die erfte Ordnung ber Reptilien, die ber Stammichleicher (Tocosauria), umfaßt die älteften und niedrigften Formen sowohl ber Reptilien, als überhaupt aller Amnionthiere. Bir faffen baber in diefer Gruppe vorläufig brei Familien zusammen: die Protamnioten, Broreptilien und Proterofaurier. Die erfte Familie bilben die hnpothetischen Uramnioten (Protamniota), die wir aus ben oben angeführten Gründen als die gemeinfamen Stammformen aller Amnion= thiere ansehen muffen. Es befanden fich barunter die merkwürdigen Uebergangsformen von gemiffen falamanderahnlichen Amphibien, zu jenen alteften, eidechsen-ahnlichen Reptilien, die zuerft ben Befit von Amnion und Allantois erwarben. Diefe Protamnioten haben fpateftens in der permifchen Periode, vielleicht ichon in der vorhergehenden Steinkohlenzeit eriftirt. Sie bilben bie gemeinsame Burgel, auf welche einerseits die altesten Stammformen ber Saugethiere (Promammalia), anderseits diejenigen ber Bogel und eigentlichen Reptilien (Proreptilia) zurudzuführen find. Diefen letteren mahricheinlich nahe verwandt waren die Ureidechsen oder Proterofaurier, die altesten fossilen Reptilien, die wir bis jest fennen, und die ichon im permischen Suftem verfteinert vorfommen (Proterosaurus, Parasaurus, Sphenosaurus etc.). Der alteste befannte Abdruck bieser wichtigen Proterosauria, die un= feren gewöhnlichen Eidechsen und namentlich ben Monitoren fehr ähnlich waren, ift ber thüringer Proterosaurus Speneri, ber schon 1710 im Rupferschiefer von Gifenach entbeckt und von dem Berliner Arzte Spener zuerft beidrieben murde.

Aus den Tokofauriern, die als die gemeinsame Stammgruppe aller Amnionthiere von besonderer Bedeutung sind, haben sich wahrscheinlich schon während der permischen Periode mannichkaltig diversgirende Zweige von Reptilien entwickelt, welche dann in der folgenden Trias-Periode zu höherer Ausbildung und in der Jura-Zeit zu voller Blüthe gelangten. Ueber den verwandtschaftlichen Zusammenhang derselben kann man sich bei dem gegenwärtigen Zustande un-

|                                   | de rachen Schnabel-<br>Dino schleicher<br>Anomo dontia |    | Vögel.<br>Aves.                | ne Kiemen .<br>Säugethiere Mammalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                                        |    |                                | Schnabel-<br>thiere:<br>Monotrema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beutel-<br>thiere.<br>Marsupialia. | Placental -<br>Uniere .<br>Placentalia |
| fesolithisches oder Cendith. oder | 40                                                     |    | 58                             | 59. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62                                 |                                        |
| Primaeres Zeitalter               |                                                        | 39 | 39                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                        |
| Primordiales Leitalter            | r<br>25                                                |    | V. Q<br>W. To<br>M. So<br>M. F | italter in<br>Juartär-Zeitertiär-Zeite<br>Leundar-Zeiterundar-Zeiter<br>Leundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiterundar-Zeiteru | t<br>eit 1<br>it 3.                | 0,5<br>2,3<br>1,5<br>2,1<br>3,6        |

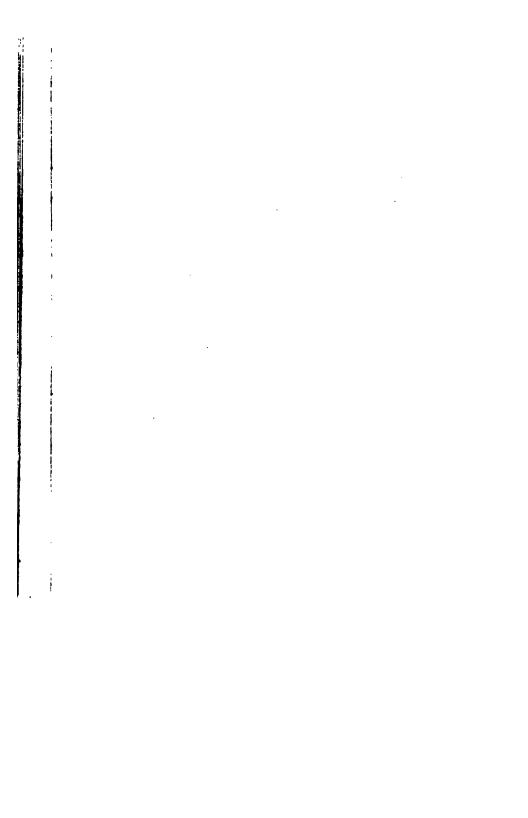

seren Kenntnisse ungefähr diesenige vorläufige Hypothese bilden, deren einfachster Ausdruck der Stammbaum auf S. 549 ist. Als die conservativste und am wenigsten veränderte Ordnung ist wohl diesenige der eigentlichen Eidechsen (Autosauria oder Lacortilia) zu betrachten. Aus einem Zweige derselben entwickelten sich später die Schlangen (Ophicia). Andere Zweige des Reptilien-Stammes, die direct oder indirect aus den Tokosauriern hervorgingen, sind die Crocodile und Schildkröten. Zwei verschiedene Gruppen von Reptilien lernten fliegen und wurden Luftbewohner, einerseits die Flugeidechsen (Pterosauria), anderseits die Bögel; letztere stammen von den Ornisthosceliden ab, einem Zweige der Dinosaurier. Aus einer ganz ansderen Gruppe, den Therosauriern, gingen die Stammsormen der Säugethiere hervor. Endlich bilden eine ganz besonderere Gruppe die Seedrachen (Halisauria), deren Stellung unter den Reptilien übershaupt noch zweiselhaft ist.

Die Wirbelthiere, die wir unter bem Namen ber Geedrachen (Halisauria oder Enaliosauria) zusammenfassen, find ichon langit (fcon feit der Rreidezeit) ausgeftorben. Als furchtbare Raubthiere bevölferten fie die mesolithischen Meere in großen Mengen und in höchst sonderbaren Formen, zum Theil von 30-40 Fuß Länge. Sehr zahlreiche und vortrefflich erhaltene Berfteinerungen und Abbrude, fowohl von gangen Seedrachen als von einzelnen Theilen berselben, haben uns mit ihrem Körperbau befannt gemacht. Gewöhnlich werden dieselben jest zu den Reptilien gestellt, mahrend einige Anatomen ihnen einen viel tieferen Rang, in unmittelbarem Anschluß an die Fifche, anweisen. Die neueren Untersuchungen von Wegen= baur, welche vor allem die maggebende Bildung der Gliedmagen in das rechte Licht setzen, scheinen nämlich zu dem überraschenden Refultate zu führen, daß die Seedrachen eine ifolirt ftebende Gruppe bilden, ziemlich weit entfernt sowohl von den Reptilien und Amphibien, als von den eigentlichen Fischen. Die Sfeletbildung ihrer vier Beine, welche ju furgen, breiten Ruderfloffen umgeformt find (ahnlich wie bei ben Fischen und Balfischen), scheint zu beweisen, daß sich die Halisaurier früher als die Amphibien von dem Wirbelthierstamme abgezweigt haben. Denn die Amphibien sowohl als die drei höheren Wirbelthierclassen stammen alle von einer gemeinsamen Stammsorm ab, welche an jedem Beine nur fünf Zehen oder Finger besaß. Die Seedrachen dagegen besihen (entweder deutlich entwickelt oder doch in der Anlage des Fußstelets ausgeprägt) mehr als fünf Finger, wie die Urfische. Andrerseits haben sie Luft durch Lungen, wie die Dipneusten, geathmet, troßdem sie beständig im Meere umherschwammen. Sie haben sich daher vielleicht (im Zusammenhang mit den Lurchssischen?) von den Selachiern abgezweigt, aber nicht weiter in höhere Wirbelthiere fortgesett. Sie bilden eine ausgestorbene Seitenlinie. (Bergl. Taf. XIV.)

Die genauer bekannten Seebrachen vertheilen sich auf vier, ziemlich stark von einander sich entsernende Familien, die Urdrachen, Schlangendrachen, Fischbrachen und Schnabeldrachen. Die Urdrachen (Simosauria) sind die ältesten Seedrachen und lebten bloß während der Triasperiode. Besonders häusig sindet man ihre Stelette im Muschelkalk, und zwar zahlreiche verschiedene Gattungen. Sie scheinen im Ganzen den Plesiosauren sehr ähnlich gewesen zu sein und werden daher wohl auch mit diesen zu einer Ordnung (Sauropterygia) vereinigt. Die Schlangendrachen (Plesiosauria) lebten zusammen mit den Ichthyssauren in der Jura- und Kreidezeit. Sie zeichneten sich durch einen ungemein langen und schlanken Hals aus, welcher oft länger als der ganze Körper war und einen kleinen Kopf mit kurzer Schnauze trug. Wenn sie den Hals gebogen aufrecht trugen, werden sie einem Schwane ähnlich gewesen sein; aber statt der Flügel und Beine hatten sie zwei Paar kurze, platte, ovale Ruderslossen.

Ganz anders war die Körperform der Fischdrachen (Iehthyosauria), welche auch wohl als Fischstoffer (Iehthyoptorygia) den beiden vorigen Familien entgegengesetzt werden. Sie besaßen einen sehr langgestreckten Fischrumpf und einen schweren Kopf mit verlängerter platter Schnauze, dagegen einen sehr kurzen Hals. Sie werden äußerlich gewissen Delphinen sehr ähnlich gewesen sein. Der

Schwanz ift bei ihnen sehr lang, bei den vorigen dagegen sehr kurz. Auch die beiden Paar Ruderslossen sind breiter und zeigen einen wesentlich anderen Bau. Die echten Schthyosaurier haben suchtbare Zähne in den Riesern; diese sind verloren gegangen bei den nordamerikanischen Schnabeldrachen (Sauranodontia). Bielleicht haben sich die Fischbrachen und die Schlangendrachen als zwei divergente Zweige aus den Urdrachen entwickelt. Bielleicht haben aber auch die Simosaurier bloß den Plesiosauriern den Ursprung gegeben, während die Ichthyosaurier sich tieser unten von dem gemeinsamen Stamme abgezweigt haben. Die Sauranodonten stammen von Ichthyosauriern ab. Iedenfalls sind alle Seedrachen direct oder indirect von den Selachiern abzuleiten, vielleicht aber auch direct von einem Zweige der Tokosaurier.

Unter den vier Reptilien-Ordnungen, welche gegenwärtig noch leben, und welche schon seit Beginn der Tertiärzeit allein die Classe vertreten haben, schließen sich die Eidechsen (Autosauria oder Laeertilia) offenbar am nächsten an die ausgestorbenen Stammreptilien an, besonders durch die schon genannten Monitoren. Aus einem Zweige der Sidechsenordnung hat sich die Abtheilung der Schlangen (Ophidia) entwickelt und zwar wahrscheinlich erst im Beginn der Tertiärzeit. Benigstens kennt man versteinerte Schlangen dis setzt bloß aus tertiären Schichten. Viel früher sind die Erocodite (Crocodilia) entstanden, von denen die ältesten, die Thecodonten oder Belodonten schon in der Trias, die Teleosaurier massenhaft versteinert schon im Jura gefunden werden; die jest allein noch lebenden Gaviale und Alligatoren dagegen kommen erst in den Kreide- und Tertiärschichten sossill vor.

Am meisten isolirt unter den vier lebenden Reptilien-Ordnungen steht die merkwürdige Gruppe der Schildkröten (Cholonia). Diese sonderbaren Thiere kommen zuerst versteinert im Jura vor. Sie nähern sich durch einige Charaktere den Amphibien, durch andere den Crocodilen, und durch gewisse Eigenthümlichkeiten sogar den Bögeln, so daß ihr wahrer Plat im Stammbaum der Reptilien unsicher ist.

# Syftematische Ueberficht

ber Ordnungen und Familien ber Reptilien.

(Die mit einem † bezeichneten Gruppen find in der Secundarzeit ausgeftorben.)

| Ordnungen       | Samilien.                               | Lamilien                        | Ein                       |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| der             | der                                     | der                             | Gattungename              |
| Reptilien       | Reptilien                               | Reptilien                       | als Beispiel              |
| I.              | ( 1. Uramnioten                         | 1. Protamniota                  | † Protamnion              |
| Stammreptilien  | 2. Urichleicher                         | 2. Proreptilia                  | † Archaeosauru            |
| Tocosauria †    | 3. Ureibechfen                          | 3. Proterosauria                | † Proterosaurus           |
|                 | / 4. Gedonen                            | 4. Ascalobotae                  | Platydactylus             |
|                 | 5. Monitoren                            | 5. Monitores                    | Monitor                   |
| п.              | 6. Lacertinen                           | 6. Lacertina                    | Lacerta                   |
| Gibechien       | 7. Wirtelechsen                         | 7. Chalcidia                    | Zonurus                   |
| Autosauria      | 8. Scinccoiden                          | 8. Scinccoidea                  | Anguis                    |
| Autosuma        | 9. Mosafaurier                          | 9. Mosasauria                   | † Mosasaurus              |
|                 | 10. Ringeleidechfen                     |                                 | Amphisbaena               |
|                 | 11. Chamaeleonen                        | 11. Vermilingues                | Chamaeleo                 |
|                 | (12. Nattern                            | 12. Aglyphodonta                | Coluber                   |
| III.            | 13. Baumschlangen                       | 13. Opisthoglypha               | Dipsas                    |
| Schlangen       | 14. Giftnattern                         | 14. Proteroglypha               | Hydrophis                 |
| Ophidia         | 15. Ottern                              | 15. Solenoglypha                | Vipera                    |
|                 | 16. Burmichlangen                       | 16. Opoterodonta                | Typhlops                  |
| IV.             | (17. Thecodonten                        | 17. Thecodontia                 | † Belodon                 |
| Crocodile.      | 18. Teleofaurier                        | 18. Teleosauria                 | † Teleosaurus             |
| Crocodilia      | 19. Gaviale                             | 19. Gaviales                    | Gavialis                  |
| Crocouna        | 120. Alligatoren                        | 20. Alligatores                 | Alligator                 |
| v               | (21. Geefdildfroten                     | 21. Thalassita                  | Chelone                   |
| V. Schildfröten | 22. Flußichildfroter                    | 1 22. Potamita                  | Trionyx                   |
| Chelonia        | 123. Sumpficilbero                      |                                 | Emys                      |
| Chelonia        | 124. Landichildfroter                   | 1 24. Chersita                  | Testudo                   |
| W               | (25. Urbrachen                          | (25. Simosauria                 | † Simosaurus              |
| VI. Seedrachen  | 26. Schlangenbrach                      |                                 | † Plesiosaurus            |
|                 | 127. Fifchbrachen                       | (27. Ichthyosauria              | † Ichthyosaurus           |
| Halisauria †    | 28. Schnabelrachen                      | 28. Sauranodontia               | † Sauranodon              |
|                 | (29. Langichmangige                     | (29. Dimorphodontia             | † Dimorpodon              |
| VII.            | 30. Flugeibechfen                       | 30. Rhampho-                    | † Rhampho-                |
| Flugdrachen     | 1000 0000000000000000000000000000000000 | rhynchi                         | rhynchus                  |
| Pterosauria †   | 31. Rurgichmangige                      |                                 | † Pterodactylus           |
|                 | 132. Flugeidechfen                      | 132. Pteranodontia              | † Pteranodon              |
| WHEN            | (33. 3mergbrachen                       | 33. Nanosauria                  | † Nanosaurus              |
| VIII.           | 34. Riefendrachen                       | 34. Harpagosauria               | † Megalosaurus            |
| Drachen         | 35. Glepbantenbrad                      |                                 | † Iguanodon               |
| Dinosauria †    | 36. Bogeleibechien                      | 36. Ornithoscelides             | † Compsogna-              |
|                 | 9                                       |                                 | thus                      |
|                 | (37. Belpcofaurier                      | 37. Pelycosauria                | † Pelycosaurus            |
| IX.             | 38. Ruffeleibechfen                     | 38. Rhyncho-                    | † Rhyncho-                |
| Säugerreptilien |                                         | cephalia                        | cephalus                  |
| Therosauria †   | 39 Sunkarahnar                          |                                 | 1                         |
|                 | 39. Sundegabner                         | 39. Cynodontia 40. Cryptodontia | † Dicynodon<br>† Udenodon |
| 8-0             | Cao. Benignhuer                         | 40. Cryptodontia                | 1 Caenodon                |

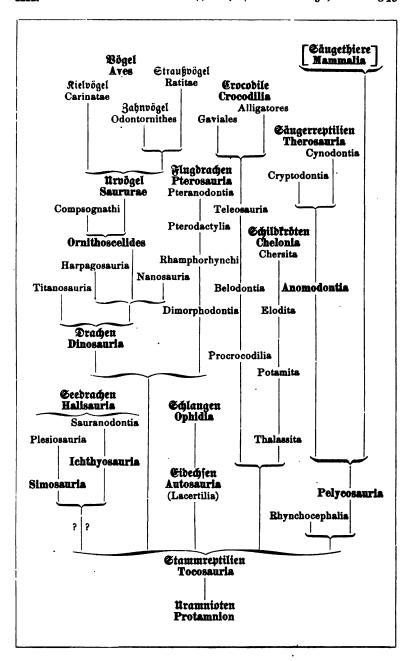

Wahrscheinlich liegt er tief unten an der Burzel. Höchst auffallend ist die Achnlichkeit, welche ihre Embryonen selbst noch in späteren Stadien der Ontogenesis mit denjenigen der Bögel zeigen (vergl. Taf. II und III). Von den 4 Unterordnungen der Schildkröten sind die ältesten die Seeschildkröten (Thalassita). Aus diesen haben sich später die Flußschildkröten (Potamita) und aus diesen wiederum in weiterer Folge die Sumpsschildkröten (Elodita) entwickelt. Endlich noch viel später, erst in der Tertiärzeit, treten die Landschildkröten (Chersita) auf.

Unter ben funf intereffanten Ordnungen ber ausgestorbenen Reptilien ift die abweichendste und sonderbarfte diejenige der Flug= brachen oder Flugreptilien (Pterosauria); fliegende Eibechsen, bei benen der außerordentlich verlängerte fünfte Finger der Sand als Stute einer gewaltigen Flughaut diente. Sie flogen in ber Secundarzeit mahricheinlich in ahnlicher Beije umber, wie jest die Fledermaufe. Die fleinsten Flugeibechsen hatten ungefähr die Große eines Sperlings. Die größten Pterofaurier aber, mit einer Rlafterweite der Flügel von mehr als 8 Meter und einer Rumpflänge von 2 Meter, übertrafen die größten jett lebenden fliegenden Bogel (Condor und Albatros) bedeutend an Umfang. Sie waren wirkliche fliegende Drachen mit furchtbarem Gebig. Die alteren Bterofaurier (Dimorphodontia und Rhamphorhynchi) hatten einen langen Schwang; die jungeren (Pterodactylia und Pteranodontia) hatten denselben rudgebildet; die coloffalen Pteranodontien hatten auch das Bebig verloren; eine intereffante Parallele zu den Bogeln. Ihre versteinerten Refte, namentlich die langschwänzigen Rhamphorbunchen und die kurzschwänzigen Pterodactylen, finden fich zahlreich in allen Schichten der Jura- und Rreidezeit, aber nur in diefen vor.

Richt minder merkwürdig und für das mesolithische Zeitalter charakteristisch war die formenreiche Gruppe der Drachen oder Lindwürmer (Dinosauria). Das sind zum großen Theil colossale Reptilien, welche eine Länge von 60—80 Fuß und eine Höhe von 20 bis 30 Fuß erreichten, die größten Landbewohner, welche jemals unser

Erdball getragen hat. Sie lebten ausschließlich in der Secundarzeit; beginnen mit der unteren Trias und hören mit der oberen Rreibe wieder auf. Die meiften Refte berfelben finden fich im Jura und in der unteren Kreide, namentlich in der Balderformation. Die Mehrzahl waren furchtbare Raubthiere (Megalofaurus von 20-30, Pelorofaurus von 40-60 Fuß Lange). Iguanodon jedoch und viele Andere lebten von Pflanzennahrung und spielten in den Bälbern der Kreidezeit mahrscheinlich eine ahnliche Rolle, wie die ebenfo schwer= fälligen, aber kleineren Elephanten, Flufpferde und Nashörner der Gegenwart. Bu diefen coloffalen Pflanzenfreffern gehört das größte aller befannten Landthiere, der ungeheure Atlasbrache (Atlantosaurus), der eine Länge von 80 Fuß bei einer Höhe von 30 Fuß erreichte; er fann jum Fruhftud einen gangen Baum verfpeift haben. Seine Birbel hatten über einen Jug Durchmeffer. Dieses erftaunliche Ungeheuer ift 1877 in den Kreideschichten von Colorado in Nordamerita von dem berühmten Balaontologen Marih entbedt worden, bem wir auch die Entbedung vieler anderer höchft intereffanter foffiler Birbelthiere verdanken; diefe befinden fich in der unvergleich= lichen paläontologischen Sammlung von Yale College. Neben jenen Riefen finden fich aber auch viele fleinere Formen unter den Dinofauriern, bis zur Große einer Rate und einer Gibechfe berab. Morphologisch find fie vor Allem interessant durch den Knochenbau ihrer Gliedmaßen, namentlich bes Schultergurtels und Bedengurtels. Denn diese führen allmählich zu der charafteriftischen Bildung bieser Theile bei ben Bogeln hinuber, weshalb Surlen die Dinofaurier geradezu Bogelbeinige (Ornithoscelides) nannte. Im engeren Sinne gebührt dieser Rame bem merkwürdigen Compsognathus aus dem Jura von Solenhofen, der unmittelbar gu ben Bogeln hinüberführt. and 198 am tugididam & mid 191 am, nyroldband 2 noo

Wie die Dinofaurier zu den Bögeln, so bilden die Säugers reptilien (Thorosauria oder Thoromorpha) die Uebergangsgruppe von den Uramnioten zu den Säugethieren. Der verdienstvolle ameris fanische Paläontologe Cope, dem wir ebenfalls viele der wich fossilen Vertebratensunde verdanken, hat kürzlich gezeigt, daß diese Therosaurier (meistens der Trias angehörig) durch eine lange Reihe von Zwischenformen von den Tocosauriern zu den Säugethieren, und zunächst zu den Monotremen hinüberführen. Das geht deutlich aus dem Bau ihrer Gliedmaßen, namentlich des Schultergürtels und Beckengürtels hervor. Die ältesten Therosaurier sind die Polycosauria; obgleich sie schon Landbewohner waren, besaßen sie doch statt der gegliederten Birbelsäule noch eine einsache Chorda. Später solgen auf sie die Anomodontia, die theils wenige große Hundszähne besaßen (Cynodontia), theils die Zähne ganz verloren hatten (Cryptodontia). Aus einer Gruppe der Therosaurier entwickelten sich wahrsschielt, die Promammalien.

Die Claffe der Bogel (Aves) ift, wie ichon bemertt, durch ihren inneren Bau und durch ihre embryonale Entwidelung den Reptilien fo nahe verwandt, daß fie ohne allen Zweifel aus einem Bweige biefer Claffe wirklich ihren Urfprung genommen hat. Bie Ihnen allein ichon ein Blid auf Taf. II und III zeigt, find die Embryonen ber Bögel zu einer Zeit, in der fie bereits fehr wesentlich von den Embryonen der Saugethiere verschieden erscheinen, von benen ber Schilbfroten und anderer Reptilien noch faum ju unterscheiben. Die Dotterfurchung ift bei den Bogeln und Reptilien partiell, bei ben Caugethieren total. Die rothen Blutzellen ber erfteren befiten einen Rern, die ber letteren bagegen nicht. Die Saare ber Gauge thiere entwideln fich in anderer Beife, als die Federn ber Bogel und die Schuppen ber Reptilien. Der Unterfiefer ber letteren ift viel verwidelter zusammengesett, als berjenige ber Gaugethiere. Auch fehlt diefen letteren bas Quabratbein der erfteren. Bahrend bei ben Saugethieren (wie bei ben Amphibien) die Berbindung amifchen bem Schabel und bem erften Salswirbel burch zwei Belenthoder oder Condylen geschieht, find biefe bagegen bei ben Bogeln und Reptilien zu einem einzigen verschmolzen. Daber faßt Surlen die

beiben letteren Claffen mit vollem Rechte in einer Gruppe als Sauropsida zusammen und ftellt biefen bie Saugethiere gegenüber.

Die Abzweigung der Bögel von den Reptilien fand jedenfalls erft während der mesolithischen Zeit, und zwar wahrscheinlich während der Triasperiode statt. Die ältesten fossilen Bogelreste sind im oberen Jura gefunden worden (Archaeopteryx). Aber schon in der Triaszeit lebten verschiedene Dinosaurier, die in mehrfacher Hinsicht den Uebergang von den Tocosauriern zu den Stammwätern der Bögel, den hypothetischen Protornithen, zu bilden scheinen. Zu diesen merkwürdigen Uebergangssormen gehört namentlich der schon erwähnte Compsognathus aus dem Jura von Solenhofen.

Die große Mehrzahl der Bögel erscheint, trot aller Mannichfaltigkeit in der Färbung des schönen Federkleides und in der Bildung des Schnadels und der Füße, höchst einförmig organisirt, in
ähnlicher Beise, wie die Insectenclasse. Den äußeren Eristenzbedingungen hat sich die Bogelsorm auf das Bielfältigste angepaßt,
ohne dabei irgend wesentlich von dem streng erblichen Typus der
charakteristischen inneren Bildung abzuweichen. Die sogenannten
"Ordnungen" der Bögel unterscheiden sich daher in viel geringerem
Grade von einander, als die verschiedenen Ordnungen der Reptilien
oder der Säugethiere. Im Ganzen unterscheiden wir nur vier Ordnungen von Bögeln: 1) die Urvögel (Saururae); 2) die Zahnvögel
(Odontornithes); 3) die Straußvögel (Ratitae) und 4) die Kielvögel
(Carinatae).

Die erste Ordnung, die Urvögel (Saururas) sind bis jetzt bloß durch eine einzige und noch dazu unvollständig erhaltene fossile Art bekannt, welche aber als die älteste und dabei sehr eigenthümliche Bogelversteinerung eine sehr hohe Bedeutung beansprucht. Das ist der Urgreif oder die Archaeopteryx lithographica, welche bis jetzt erst in zwei Exemplaren im lithographischen Schiefer von Solen-hosen, im oberen Jura von Baiern, gefunden wurde. Bir dürsen ihn als einen nahen Verwandten der hypothetischen Protornis betrachten, der gemeinsamen Stammform aller Vögel. Dieser merks

murdige Bogel icheint im Gangen Große und Buchs eines ftarten Raben gehabt zu haben, wie namentlich die wohl erhaltenen Beine zeigen; Ropf und Bruft fehlen leiber. Die Klügelbildung weicht schon etwas von derjenigen der anderen Bögel ab, noch viel mehr aber ber Schwang. Bei allen übrigen Bogeln ift ber Schwang fehr furg, aus wenigen furgen Birbeln gufammengefest. Die letten berfelben find zu einer bunnen, fenfrecht ftehenden Rnochenplatte verwachsen, an welcher fich die Steuerfebern bes Schwanzes facherformig ansehen. Die Archaopternr bagegen hat einen langen Schwang, wie die Eidechsen, aus gahlreichen (20) langen und dunnen Wirbeln ausammengesett; und an jedem Birbel figen zweizeilig ein Baar ftarte Steuerfebern, fo daß ber gange Schwang regelmäßig gefiebert erfcheint. Diefelbe Bilbung ber Schwanzwirbelfaule zeigt fich bei den Embryonen der übrigen Bogel vorübergebend, fo daß offenbar ber Schwanz ber Archaopternr die ursprüngliche, von ben Reptilien ererbte Form des Bogelichmanges darftellt. Babricheinlich lebten abn= liche Urvögel mit Gibechsenschwang um die mittlere Secundarzeit in großer Menge; ber Zufall hat uns aber erft biefen einen Reft bis jest enthüllt.

Eine zweite, ebenfalls ausgestorbene Bogel-Ordnung bilden die merkwürdigen Zahnvögel (Odontornithes), welche Marsh in der Kreide von Nord-Amerika entdeckt hat. Sie hatten bereits den kurzen Fächerschwanz der gewöhnlichen Kielvögel, aber im Schnabel trugen sie noch zahlreiche Zähne, wie wahrscheinlich auch die Urvögel. Zum Theil waren sie sehr groß. Hesperornis, der einem schwimmenden und sleischfressenden Straußvogel glich, erreichte über 2 Meter Länge.

Die dritte Ordnung, die Straußvögel (Ratitae), auch Laufs vögel (Cursores) genannt, sind gegenwärtig nur noch durch wenige lebende Arten vertreten, durch den zweizehigen afrikanischen Strauß, die dreizehigen amerikanischen und neuholländischen Strauße, die insdischen Casuare, und die vierzehigen Kiwis oder Apteryx von Reuseeland. Auch die ausgestorbenen Riesenvögel von Madagaskar (Aephornis) und von Reuseeland (Dinornis), welche viel größer waren als

bie jett lebenden größten Strauße, gehören zu dieser Gruppe. Wahrsscheinlich sind die straußartigen Bögel durch Abgewöhnung des Fliezgens, durch die damit verbundene Rūckbildung der Flugmuskeln und des denselben zum Ansatz dienenden Brustbeinkammes, und durch entsprechend stärkere Ausbildung der Hinterbeine zum Laufen, aus einem Zweige der kielbrüstigen Bögel entstanden. Bielleicht sind dieselben jedoch auch, wie Huxley meint, nächste Verwandte der Dinosaurier, namentlich des Rompsognathus, und stehen dann den Urzvögeln näher als die Kielvögel.

Bu ben Rielvögeln (Carinatas) gehören alle jetzt lebenden Bögel, mit Ausnahme der straußartigen oder Ratiten. Sie haben sich wahrscheinlich iu der zweiten Hälfte der Secundärzeit, in der Jurazeit oder in der Kreidezeit, aus den siederschwänzigen Urvögeln durch Berwachsung der hinteren Schwanzwirbel und Berkuzung des Schwanzes entwickelt. Aus der Secundärzeit kennt man von ihnen nur sehr wenige Reste, und zwar nur aus dem letzten Abschnitt derselben, aus der Kreide. Diese Reste gehören mehreren Schwimmvögeln und Stelzvögeln an. Alle übrigen dis jetzt bekannten versteinerten Bogelreste sind in den Tertiärschichten gefunden. Da alle diese Kielsvögel unter sich sehr nahe verwandt sind und durch mannichfaltige Beziehungen vielsach verknüpft erscheinen, so ist ihre Stammesgesschichte sehr schwierig zu enträthseln.

Syftematische Uebersicht über die Ordnungen und Familien der Bögel.

| Ordnungen<br>der<br>Vögel        | Charactere<br>der<br>Ordnungen                                                                           | Samilien<br>der Dögel                                                                                                                                                                                                                          | Eine Gattung<br>als Beispiel                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.<br>Urvögel<br>Saururae<br>II. | Sähne im Schnabel<br>Langer Eibechsen-<br>schwanz (gestebert)<br>Brustbein mit Riel<br>Sähne im Schnabel | 1. Protornithes 2. Archaeopteryges 3. Hesperornithes                                                                                                                                                                                           | Protornis Archaeopteryx Hesperornis                                                                                                     |
| Zahnvögel<br>Odontornithes       | Rurzer Buschelschwanz<br>(gebuschelt)<br>Brustbein ohne Riel                                             | 4. Ichthyornithes                                                                                                                                                                                                                              | Ichthyornis                                                                                                                             |
| III.<br>Strauhvögel<br>Ratitae   | Reine Zähne im Schnabel<br>Kurzer Büschelschwanz<br>(gebüschelt)<br>Brustbein ohne Riel                  | 5. Apterygida 6. Dinornithes 7. Casuaridae 8. Rheidae 9. Struthionidae                                                                                                                                                                         | Apteryx Dinornis Casuarius Rhea Struthio                                                                                                |
| IV.<br>Rielvögel<br>Carinatae    | Reine Zähne im<br>Schnabel<br>Rurzer Fächers<br>schwanz (gefächert)<br>Brustbein mit Riel                | 10. Dromaeognathae 11. Spheniscidae 12. Pygopodes 13. Longipennes 14. Steganopoda 15. Lamellirostres 16. Ciconaria 17. Grallae 18. Rasores 19. Gyrantes 20. Passerina 21. Macrochires 22. Picariae 23. Coccyges 24. Psittacidae 25. Raptatores | Tinamus Aptenodytes Colymbus Larus Pelecanus Cygnus Ardea Scolopax Gallus Columba Fringilla Cypselus Picus Rhamphactus Psittacus Aquila |

# Einundzwanzigfter Vortrag.

Stammbaum und Geschichte bes Thierreichs.

IV. Saugethiere.

Spftem der Saugethiere nach Linné und nach Blainville. Drei Unterclaffen der Saugethiere (Ornithodelphien, Didelphien, Monodelphien). Ornithodelphien oder Monotremen. Schnabelthiere (Ornithostomen). Didelphien oder Marsupialien. Pflanzenfressende und fleischfressende Beutelthiere. Monodelphien oder Placentalien (Placentalthiere). Bedeutung der Placenta. Bottenplacentner. Gürtelplacentner. Scheibenplacentner. Decidualose oder Indeciduen. Hufthiere. Unpaarbufer und Paarhufer. Balthiere. Deciduathiere oder Deciduaten. Salbaffen. Bahnarme. Ragethiere. Scheinhufer. Insectenfresser. Raubthiere. Flederthiere. Affen.

Meine Herren! Es giebt nur wenige Ansichten in der Systematik der Organismen, über welche die Natursorscher von jeher einig gewesen sind. Bu diesen wenigen unbestrittenen Punkten gehört die bevorzugte Stellung der Säugethierclasse an der Spitze des Thierereichs. Der Grund dieses Privilegiums liegt theils in dem besonderen Interesse, dem mannichsaltigen Nuten und dem vielen Bergnügen, das in der That die Säugethiere mehr als alle anderen Thiere dem Menschen darbieten; theils und noch mehr aber in dem Umstande, daß der Mensch selbst ein Glied dieser Classe ist. Denn wie verschiedenartig auch sonst die Stellung des Menschen in der Natur und im System der Thiere beurtheilt worden ist, niemals ist je ein Natursforscher darüber in Zweisel gewesen, daß der Mensch, mindestens rein morphologisch betrachtet, zur Classe der Säugethiere gehöre. Daraus

folgt aber für uns ohne Weiteres der höchst bedeutende Schluß, daß der Mensch auch seiner Blutsverwandtschaft nach ein Glied dieser Thierclasse ist, und aus längst ausgestorbenen Säugethiersormen sich historisch entwickelt hat. Dieser Umstand allein schon wird es rechtsertigen, daß wir hier der Geschichte und dem Stammbaum der Säugethiere unsere besondere Ausmerksamkeit zuwenden. Lassen Sie uns zu diesem Zwecke wieder zunächst das System dieser Thierclasse untersuchen.

Bon den älteren Naturforschern wurden die Säugethiere mit vorzüglicher Rudficht auf die Bildung des Gebiffes und der Fuße in eine Reihe von 8-16 Ordnungen eingetheilt. Auf der tiefften Stufe dieser Reihe standen die Walfische, welche durch ihre fischähnliche Rorpergeftalt fich am meiften vom Menschen, ber bochften Stufe, gu entfernen ichienen. So unterschied Linne folgende acht Ordnungen: 1. Cete (Bale); 2. Belluae (Flugpferde und Pferde); 3. Pecora (Wiederfäuer); 4. Glires (Nagethiere und Nashorn); 5. Bestiae (3n= fectenfreffer, Beutelthiere und verschiedene Andere); 6. Ferae (Ranbthiere); 7. Bruta (Bahnarme und Elephanten); 8. Primates (Fleder= maufe, Salbaffen, Affen und Menschen). Richt viel über diese Claffification von Linne erhob fich diejenige von Cuvier, welche fur die meiften folgenden Boologen maggebend wurde. Cuvier unterschied folgende acht Ordnungen: 1. Cetacea (Bale); 2. Ruminantia (Biederfauer); 3. Pachydorma (Sufthiere nad) Ausschluß ber Bieberfauer); 4. Edentata (Bahnarme); 5. Rodontia (Nagethiere); 6. Carnassia (Beutelthiere, Raubthiere, Infectenfreffer und Flederthiere); 7. Quadrumana (Salbaffen und Affen); 8. Bimana (Menfchen).

Den bedeutenbsten Fortschritt in der Classification der Säugesthiere that schon 1816 der ausgezeichnete, bereits vorher erwähnte Anatom Blainville, welcher zuerst mit tiesem Blick die drei natürslichen Hauptgruppen oder Unterclassen der Säugethiere erkannte und sie nach der Bildung ihrer Fortpflanzungsorgane als Drnithodelsphien, Didelphien und Monodelphien unterschied. Da diese Eintheilung heutzutage mit Recht bei allen wissenschaftlichen Zoologen

wegen ihrer tiefen Begrundung durch die Entwidelungsgeschichte als die beste gilt, so laffen Sie uns berselben auch hier folgen.

Die erfte Unterclaffe bilden die Rloafenthiere ober Bigenlofen auch Gabler ober Gabelthiere genannt (Monotroma ober Ornithodelphia). Sie find heute nur noch burch zwei lebende Saugethierarten vertreten, die beide auf Neuholland und bas benachbarte Bandiemensland beidranft find: bas megen feines Bogelichnabels fehr befannte Bafferichnabelthier (Ornithorhynchus paradoxus) und das weniger befannte, igelabnliche Landichnabelthier (Echidna hystrix). Diefe beiben feltfamen Thiere, welche man in ber Ordnung ber Schnabelthiere (Ornithostoma) zusammenfaßt, find offenbar die letten überlebenden Refte einer vormals formenreichen Thiergruppe, welche in ber alteren Secundarzeit allein die Saugethierclaffe vertrat, und aus ber fich erft fpater, mahrscheinlich in ber Jurageit, die zweite Unterclaffe, die Didelphien, entwickelte. Leider find uns von diefer alteften Stammgruppe ber Saugethiere, welche wir als Stammfänger (Promammalia) bezeichnen wollen, bis jest noch feine foffilen Refte mit voller Sicherheit befannt. Doch gehören bagu möglicherweise die älteften bekannten von allen verfteinerten Sangethieren, namentlich ber Microlestes antiquus, von dem man bis jest allerdings nur einige fleine Badzahne fennt. Diefe find in ben oberften Schichten ber Trias, im Reuper, und zwar zuerft (1847) in Deutschland (bei Degerloch unweit Stuttgart), später auch (1858) in England (bei Frome) gefunden worden. Aehnliche Bahne find neuerbings auch in der nordamerikanischen Trias gefunden und als Dromatherium sylvestre beschrieben. Diese mertwurdigen Bahne, aus beren charatteriftischer Form man auf ein insectenfreffendes Saugethier ichließen fann, find die einzigen Refte von Gaugethieren, welche man bis jett in den älteren Secundärschichten, in der Trias, gefunden hat. Vielleicht gehören aber außer diesen auch noch manche andere, im Jura und in der Kreide gefundenc Saugethierzähne, welche jest gewöhnlich Beutelthieren zugeschrieben werden, eigentlich Rloafenthieren an. Bei dem Mangel der charafteriftischen Beichtheile läßt fich

bies nicht ficher unterscheiben. Zedenfalls muffen bem Auftreten ber Beutelthiere zahlreiche, mit entwickeltem Gebiß und mit einer Kloake versehene Monotremen vorausgegan=gen sein.

Die Bezeichnung : "Kloakenthiere" (Monotrema) im weiteren Sinne haben die Drnithodelphien wegen der Rloafe erhalten, burch beren Befit fie fich von allen anderen Saugethieren unterscheiben und dagegen mit den Bogeln, Reptilien, Amphibien, überhaupt mit den niederen Wirbelthieren übereinstimmen. Die Rloafenbildung befteht darin, daß der lette Abschnitt bes Darmcanals die Mundungen bes Urogenitalapparates, b. h. ber vereinigten Barn= und Geschlechts= organe, aufnimmt, mahrend diefe bei allen übrigen Saugethieren (Didelphien fowohl als Monodelphien) getrennt vom Maftdarm aus= munden. Jeboch ift auch bei diefen in der erften Zeit des Embryolebens die Rloafenbilbung vorhanden, und erft fpater (beim Menichen gegen die zwölfte Woche ber Entwickelung) tritt die Trennung ber beiben Mündungsöffnungen ein. "Gabelthiere" hat man bie Rloafenthiere auch wohl genannt, weil die vorderen Schluffelbeine mittelft des Bruftbeins mit einander in der Mitte zu einem Knochenftud verwachsen find, abnlich bem bekannten "Gabelbein" ber Bogel. Bei den übrigen Saugethieren bleiben die beiden Schluffelbeine vorn völlig getrennt und verwachsen nicht mit dem Bruftbein. Ebenso find die hinteren Schluffelbeine oder Rorafoidknochen bei den Gabelthieren viel ftarter als bei ben übrigen Saugethieren entwickelt und verbin= ben fich mit bem Bruftbein.

Auch in vielen anderen Charafteren, namentlich in der Bildung der inneren Geschlechtsorgane, des Gehörlabyrinthes und des Gehirns, schließen sich die Schnabelthiere näher den übrigen Wirbelthieren als den Säugethieren an, so daß man sie selbst als eine besondere Classe von diesen hat trennen wollen. Jedoch gebären sie, gleich allen anderen Säugethieren, lebendige Junge, welche eine Zeit lang von der Mutter mit ihrer Milch ernährt werden. Während aber bei allen übrigen die Milch durch die Saugwarzen oder Zitzen der Milchdrüse

entleert wird, fehlen diese den Schnabelthieren gänzlich, und die Milch tritt einfach aus einer ebenen, siebkörmig durchlöcherten Hautstelle hervor. Man kann sie daher auch als Zipenlose (Amasta) bezeichnen.

Die auffallende Schnabelbildung der beiden noch lebenden Schnabelthiere, welche mit Verkümmerung der Zähne verbunden ist, muß offenbar nicht als wesentliches Merkmal der ganzen Unterclasse der Kloakenthiere, sondern als ein zufälliger Anpassungscharakter angesehen werden, welcher die letzten Reste der Classe von der ausgestorbenen Hauptgruppe eben so unterscheidet, wie die Bildung eines ebenfalls zahnlosen Rüssels manche Zahnarme (z. B. die Ameisenfresser) vor den übrigen Placentalthieren auszeichnet. Die unbekannten auszestorbenen Stammsäugethiere oder Promammalien, die in der Triaszeit lebten, und von denen die beiden heutigen Schnabelthiere nur einen einzelnen, verkümmerten und einseitig ausgebildeten Aft darstellen, besaßen wahrscheinlich ein sehr entwickeltes Gebiß, gleich den Therosauriern, von denen sie abstammen, und gleich den Beutelthieren, die sich zunächst aus ihnen entwickelten.

Die Beutelthiere oder Beutler (Didolphia oder Marsupialia), die zweite von den drei Unterclassen der Säugethiere, vermittelt in jeder Historischt, sowohl in anatomischer und embryologischer, als in genealogischer und historischer Beziehung, den Uebergang zwischen den beiden anderen, den Kloakenthieren und Placentalthieren. Zwar leben von dieser Gruppe noch jetzt zahlreiche Bertreter, namentlich die allbekannten Känguruhs, Beutelratten und Beutelhunde. Allein im Ganzen geht offenbar auch diese Unterclasse, gleich den vorhersgehenden, ihrem völligen Aussterben entgegen, und die noch lebenden Glieder derselben sind die letzten überlebenden Reste einer großen und formenreichen Gruppe, welche während der mittleren und jüngeren Secundärzeit vorzugsweise die Säugethierclasse vertrat. Wahrscheinslich haben sich die Beutelthiere um die Mitte der mesolithischen Zeit, während der Juraperiode, aus einem Zweige der Kloakenthiere entwicklt. Später, gegen Ende der Kreidezeit, oder im Beginn t

Tertiärzeit, ging wiederum aus den Beutelthieren die Gruppe der Placentalthiere hervor, welcher die ersteren dann bald im Rampfe um's Dasein unterlagen. Alle sossilien Reste von Säugethieren, welche wir aus der Secundärzeit kennen, gehören entweder ausschließlich Beutelthieren oder (zum Theil vielleicht?) Rloakenthieren an. Dasmals scheinen Beutelthiere über die ganze Erde verbreitet gewesen zu sein. Selbst in Europa (England, Frankreich) finden wir wohl erhaltene Reste derselben. Dagegen sind die letzten Ausläuser der Unterclasse, welche setzt noch leben, auf ein sehr enges Berbreitungsgediet beschränkt, nämlich auf Neuholland, auf den australischen und einen kleinen Theil des asiatischen Archipelagus. Einige wenige Formen leben auch noch in Amerika; hingegen lebt in der Gegenwart kein einziges Beutelthier mehr auf dem Festlande von Asien, Afrika und Europa.

Die Bentelthiere führen ihren Namen von der bei den meiften wohl entwidelten beutelformigen Tajche (Marsupium), welche fich an der Bauchseite der weiblichen Thiere vorfindet, und in welcher die Mutter ihre Jungen noch eine geraume Zeit lang nach der Geburt umberträgt. Diefer Beutel wird burch zwei charafteriftifche Beutelknochen geftütt, welche auch ben Schnabelthieren zufommen, ben Placentalthieren bagegen fehlen. Das junge Beutelthier wird in viel un= polltommneren Geftalt geboren, als bas junge Placentalthier, und erreicht erft, nachdem es einige Beit im Beutel fich entwickelt bat, benjenigen Grad der Ausbildung, welchen bas lettere ichon gleich bei feiner Geburt befigt. Bei dem Riefentänguruh, welches Mannshöhe erreicht, ift das neugeborene Junge, das faum einen Monat von der Mutter im Fruchtbehälter getragen wurde, nicht mehr als zolllang; daffelbe erreicht feine wefentliche Ausbildung erft nachher in dem Beutel der Mutter, wo es gegen neun Monate, an der Bige der Mildbrufe feftgefaugt, hangen bleibt.

Die verschiedenen Abtheilungen, welche man gewöhnlich als sogenannte Familien in der Unterclasse der Beutelthiere unterscheidet, verdienen eigentlich den Rang von selbstständigen Ordnungen, da sie sich in der mannichkaltigen Differenzirung des Gebiffes und der Gliedmaßen in ähnlicher Weise, wenn auch nicht so scharf, von einander unterscheiden, wie die verschiedenen Ordnungen der Placentalthiere. Bum Theil entsprechen fie den letteren vollkommen. Offenbar hat die Anpaffung an ahnliche Lebensverhaltniffe in den beiden Unterclaffen der Marsupialien und Placentalien entsprechende Umbildungen der ursprünglichen Grundform bewirkt. Man kann demnach ungefähr acht Ordnungen von Beutelthieren unterscheiden, von denen die eine Salfte die Sauptgruppe oder Legion der pflanzenfressenden, die andere Halfte die Legion der fleischfressenden Marsupialien bildet. Bon beiden Legionen finden sich (falls man nicht auch den vorher erwähnten Mifrolestes und das Dromatherium der Trias hierher ziehen will) die älteften foffilen Refte im Jura vor, und zwar in den Schiefern von Stonesfield, bei Orford in England. Dieje Schiefer gehören der Bathformation ober bem unteren Dolith an, berjenigen Schichtengruppe, welche unmittelbar über dem Lias, der altesten Jurabildung, liegt (vergl. S. 345). Allerdings bestehen die Beutelthierreste, welche in den Schiefern von Stonesfield gefunden murben, und ebenfo diejenigen, welche man später in ben Purbecfchichten fand, nur aus Unterkiefern (vergl. S. 358). Allein glücklicherweise gehört gerade der Unterkiefer zu den am meisten charakteriftischen Skelettheilen der Bentelthiere. Er zeichnet sich nämlich durch einen hakenförmigen Fortsatz des nach unten und hinten gekehrten Unterkieferwinkels aus, welcher weber den Blacentalthieren, noch den (heute lebenden) Schnabelthieren zukömmt, und wir können aus der Anwesenheit dieses Fortsates an den Untertiefern von Stonesfield schließen, daß fie Beutelthieren augehört haben.

Bon den pflanzenfressenden Beutelthieren (Botanophaga) kennt man bis jest aus dem Jura nur wenige Bersteinerungen, darunter den Storoognathus oolithicus aus den Schiefern von Stonesesteld (unterer Dolith) und den Plagiaulax Bocklesii aus den mittleren Burbeckschichten (oberer Dolith). Dagegen finden sich in Neuholand versteinerte Reste von ricsigen ausgestorbenen pflanzenfressenden Beutelthieren der Diluvialzeit (Diprotodon und Nototherium), welche weit größer als die größten jest noch lebenden Marsupialien waren.

Diprotodon australis, beffen Schabel allein brei Fuß lang ift, übertraf das Flugpferd oder den Sippopotamus, dem es im Ganzen an ichwerfalligem und plumpem Rorperbau glich, noch an Große. Man fann biefe ausgeftorbene Gruppe, welche mahrscheinlich ben riefigen placentalen Sufthieren der Gegenwart, den Flugpferden und Rhinoceros, entspricht, wohl als Sufbeutler (Barypoda) bezeichnen. Diefen fehr nabe fteht die Ordnung ber Ranguruhs ober Spring= beutler (Macropoda). Gie entsprechen burch die fehr verfürzten Borderbeine, die fehr verlängerten Sinterbeine und ben fehr ftarten Schwang, ber als Springftange bient, ben Springmaufen unter ben Nagethieren. Durch ihr Bebig erinnern fie bagegen an die Pferde, und durch ihre zusammengesette Magenbildung an die Biederfauer. Eine britte Ordnung von pflanzenfreffenden Beutelthieren gleicht burch ihr Bebig ben Nagethieren und burch ihre unterirdische Lebensweise noch besonders den Bubimaufen. Bir tonnen diefelben daher als Nagebeutler oder wurzelfreffende Beutelthiere (Rhizophaga) bezeichnen. Sie find gegenwärtig nur noch burch bas auftralifche Wombat (Phascolomys) vertreten. Gine vierte und lette Ordnung von pflangenfreffenden Beutelthieren endlich bilben die Rletterbeutler oder früchtefreffenden Beutelthiere (Carpophaga), welche in ihrer Lebensweise und Gestalt theils ben Gidhornden, theils ben Affen entsprechen (Phalangista, Phascolarctus).

Die zweite Legion der Marsupialien, die fleischfressenden Beutelthiere (Zoophaga), zerfallen ebenfalls in vier Hauptgruppen oder Ordnungen. Die älteste von diesen ist die der Urbeutler oder insectenfressenden Beutelthiere (Cantharophaga). Zu dieser gehören wahrscheinlich die Stammformen der ganzen Legion, und vielleicht auch der ganzen Unterclasse. Wenigstens gehören alle stonessielder Unterkieser (mit Ausnahme des erwähnten Storeognathus) insectensressenden Beutelthieren an, welche in dem jeht noch lebenden Myrmoeodius ihren nächsten Verwandten besitzen. Doch war bei einem Theile jener volithischen Urbeutler die Zahl der Zähne größer, als bei den meisten übrigen Säugethieren. Denn jede Unterkieserhälfte

### Syftematische Ueberficht

ber Legionen, Ordnungen und Unterordnungen ber Gaugethiere.

#### I. Erfte Unterclaffe ber Gangethiere:

Gabler oder Kloakenthiere (Monotrema oder Ornithodelphia). Säugethiere mit Rloafe, ohne Placenta, mit Beutelfnochen.

| I. Stamms<br>fäuger<br>Promammalia          | auger   Unbekannte ausgestorbene Sauge-                    |                                     |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| II. Schnabel: {     thiere     Ornithostoma | 1. Baffer=<br>Schnabelthiere<br>2. Land=<br>Schnabelthiere | Ornithorhyn-<br>chida     Echidnida | 1. Ornithorhyn-<br>chus paradoxus<br>2. Echidna<br>hystrix |

II. Zweite Unterclaffe ber Caugethiere: Beutler oder Beutelthiere (Marsupialia oder Didelphia). Saugethiere obne Rloate, obne Blacenta, mit Beutelfnochen.

| Legionen<br>der<br>Beutelthiere       | Ordnungen<br>der<br>Beutelthiere | Syftematifcher<br>Name der<br>Ordnungen  | Familtien<br>der<br>Beutelthiere |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
|                                       | 1. Suf=                          |                                          | 1. Stereognathida                |
|                                       | Beutelthiere                     | 1. Barypoda                              | 2. Nototherida                   |
| - 4                                   | (Sufbeutler)                     |                                          | 3. Diprotodontia                 |
|                                       | 2. Ranguruh.                     |                                          | 4. Plagiaulacida                 |
| III. Pflanzen=                        | Beutelthiere                     | 2. Macropoda                             | 5. Halmaturida                   |
| freffende                             | (Springbeutler)                  | 100000000000000000000000000000000000000  | 6. Dendrolagida                  |
| Beutelthiere                          | 3. Burgelfreffenbe               |                                          | (                                |
| Botanophaga                           | Beutelthiere                     | 3. Rhizophaga                            | 7. Phascolomyida                 |
|                                       | (Ragebeutler)                    |                                          |                                  |
| 2.1                                   | 4. Früchtefreffenbe              |                                          | 8. Phascolarctida                |
| /                                     | Beutelthiere                     | 4. Carpophaga                            | 9. Phalangistida                 |
|                                       | (Rletterbeutler)                 | Carried St.                              | 10. Petaurida                    |
|                                       | 5. Infecten=                     |                                          | (11. Thylacotherida              |
|                                       | freffende                        |                                          | 12. Spalacotherida               |
|                                       | Beutelthiere                     |                                          | 13. Myrmecobida                  |
| -                                     | (Urbeutler)                      |                                          | 14. Peramelida                   |
| 20 10000                              | 6. Babnarme                      |                                          | (                                |
| IV. Fleisch=                          | Beutelthiere                     | 6. Edentula                              | 15. Tarsipedina                  |
| fressende<br>Bentelthiere<br>Zoophaga | (Ruffelbeutler)                  |                                          |                                  |
|                                       | 7. Raub=                         |                                          | (16. Dasyurida                   |
|                                       | Beutelthiere                     | 7. Creophaga                             | 17. Thylacinida                  |
| -                                     | (Raubbeutler)                    |                                          | 18. Thylacoleonida               |
|                                       | 8. Affenfüßige                   |                                          | ,                                |
|                                       | Beutelthiere                     | 8. Pedimana                              | 19. Chironectida                 |
|                                       | (Sandbeutler)                    | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 | 20. Didelphyida                  |

# Systematische Uebersicht ber Placentalthiere. III. Dritte Unterclaffe ber Saugethiere: Placentalia. Saugethiere ohne Kloafe, ohne Beutelfnochen, mit Placenta.

| Legionen der<br>Placentallhiere     | <u></u>                                                                     | Unterordnungen<br>der Placentalthiere                                                                                                                       | Systematische<br>Namen                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | II, 1. Indecidus. 🏮                                                         | lacentalthiere mit Decid                                                                                                                                    | ua.                                                                                                                  |
| V.<br>Sufthierc<br>Ungulata         | I. Unpaarhufer Perissodactyla II. Paarhufer Artiodactyla ( III. Seerinder   | 1. Stammhufthiere 2. Tapirpferde 3. Schweinethiere 4. Wiederfäuer 5. Bierfüßige Sirenen                                                                     | Protochela Hippotapiri Choeromorpha Ruminantia Halitherida                                                           |
| VI.<br>Walthiere<br>Cetomorphs      | Sirenia<br>IV. Walthiere<br>Cetacea                                         | 6. Zweifüßige Sirenen<br>7. Zeuglodonten<br>8. Delphine<br>9. Bartenwale                                                                                    |                                                                                                                      |
| 13                                  | I, 2. Deciduata. 🗗                                                          | lacentalthiere mit <b>D</b> ecid                                                                                                                            | ua.                                                                                                                  |
| VII.<br>Zahnarme<br>Edentata        | VI. Faulthiere Bradypoda                                                    | (10. Ameisenfresser<br>11. Gürtelthiere<br>12. Riesenfaulthiere<br>13. Zwergsaulthiere                                                                      | Vermilinguia<br>Cingulata<br>Gravigrada<br>Tardigarda                                                                |
| VIII.<br>Laubfreffer<br>Trogontia   | VII. Ragethiere<br>Rodentia<br>VIII. Scheinhufs<br>thiere<br>Chelophora     | 14. Sichhornartige 15. Mäuseartige 16. Sufthierartige 17. Sasenartige 18. Klippdasse 19. Tillodonten 120. Lopodonten 121. Elephanten                        | Sciuromorpha Myomorpha Hystrichomorpha Lagomorpha Lamnunguia Tillodontia Toxodontia Proboscidea                      |
| LX.<br>Fleichfreffer 〈<br>Carnassia | ( IX. Raubthiere<br>Carnivora<br>X. Infectenfreffer<br>Insectivora          | 22. Landraubthiere<br>23. Seeraubthiere<br>24. Blinddarmträger<br>25. Blinddarmlofe                                                                         | Fissipedia<br>Pinnipedia<br>Menotyphla<br>Lipotyphla                                                                 |
| X.<br>Affenthiere<br>Primates       | XI. Halbaffen Prosimiae  XII. Flederthiere ( Chiroptera  XIII. Uffen Simiae | 26. Fingerthiere 27. Flatterthiere 28. Langfüßer 29. Kurzfüßer 30. Flederhunde 31. Fledermäufe 32. Blattnafen 33. Krallenaffen 34. Schmalnafen 35. Menschen | Leptodactyla Ptenopleura Macrotarsi Brachytarsi Pterocynes Nycterides Platyrrhinae Arctopitheci Catarrhinae Anthropi |

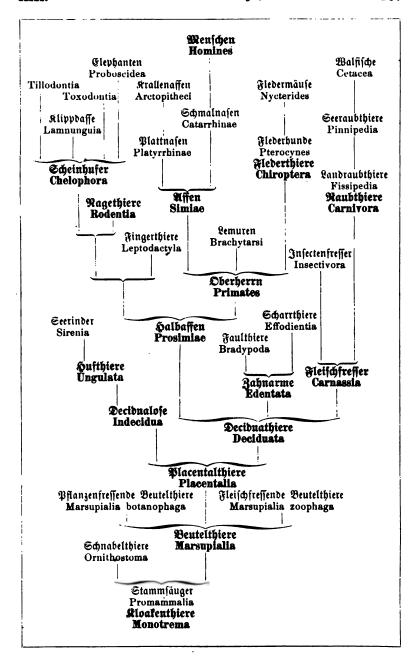

von Thylacotherium enthielt 16 Bahne (3 Schneibegahne, 1 Edzahn, 6 faliche und 6 mahre Backgahne). Wenn in dem unbefannten Dber= fiefer eben so viel Rahne saken, so hatte Thylacotherium nicht we= niger als 64 Bahne, gerade doppelt so viel als der Mensch. Die Urbeutler entsprechen im Gangen ben Infectenfreffern unter ben Pla= centalthieren, ju benen Igel, Maulmurf und Spigmaus gehören. Eine zweite Ordnung, die fich mahrscheinlich aus einem Zweige ber erfteren entwickelt hat, find die Ruffelbeutler ober gabnarmen Beutelthiere (Edentula), welche burch die ruffelformig verlangerte Schnauze, das verfümmerte Bebig und die bemfelben entsprechende Lebensweise an die Bahnarmen ober Ebentaten unter ben Placentalien, insbesondere an die Ameifenfreffer, erinnern. Andrerfeits gleichen die Raubb eutler ober Raubbeutelthiere (Creophaga) burch Lebensweise und Bilbung bes Bebiffes ben eigentlichen Raubthieren ober Carnivoren unter ben Placentalthieren. Es gehören bahin ber Beutelmarder (Dasyurus) und ber Beutelwolf (Thylacinus) von Neuholland. Obwohl letterer die Größe des Wolfes erreicht, ift er boch ein Zwerg gegen die ausgestorbenen Beutellowen Auftraliens (Thylacoleo), welche mindeftens von der Größe des Löwen waren und Reißzähne von mehr als zwei Boll Lange besagen. Die achte und lette Ordnung endlich bilden die Sandbeutler oder die affenfüßigen Beutelthiere (Pedimana), welche in ben warmeren Gegenben von Amerita leben. Gie finden fich häufig in zoologischen Garten, namentlich verschiedene Arten der Gattung Didolphys, unter dem Na= men ber Beutelratten, Buidratten ober Opoffum befannt. An ihren Sinterfüßen fann ber Daumen unmittelbar ben vier übrigen Beben entgegengesett werden, wie bei einer Sand, und fie ichließen fich baburch unmittelbar an die Salbaffen ober Profimien unter den Placentalthieren an. Es ware möglich, daß diese letteren wirklich ben Sandbeutlern nächstverwandt find und aus längft ausgestorbenen Borfahren berfelben fich entwickelt haben.

Die Geneolagie der Beutelthiere ift fehr schwierig zu errathen, vorzüglich beshalb, weil wir die ganze Unterclaffe nur höchft unvoll-

ständig kennen, und die jetzt lebenden Marsupialien offenbar nur die letzten Reste des früheren Formenreichthums darstellen. Bielleicht haben sich die Handbeutler, Raubbeutler und Rüsselbeutler als drei divergente Aeste aus der gemeinsamen Stammgruppe der Urbeutler entwickelt. In ähnlicher Beise sind vielleicht andererseits die Nagebeutler, Springbeutler und Husbeutler als drei auseinandergehende Zweige aus der gemeinsamen pflanzenfressenden Stammgruppe, den Kletterbeutlern hervorgegangen. Kletterbeutler aber und Urbeutler könnten zwei divergente Aeste der gemeinsamen Stammformen aller Beutelthiere sein, der Stammbeutler (Prodidelphia), welche während der älteren Secundärzeit aus den Kloakenthieren entstanden.

Die dritte und lette Unterclasse der Sangethiere bilden die Plascentalthiere oder Placentalien (Monodelphia oder Placentalia). Sie ist bei weitem die wichtigste, umfangreichste und vollkommenste von den drei Unterclassen. Denn zu ihr gehören alle bekannten Säugethiere nach Ausschluß der Beutelthiere und Schnabelthiere. Auch der Mensch gehört dieser Unterclasse an und hat sich aus niederen Stusen derselben entwickelt.

Die Placentalthiere unterscheiden sich, wie ihr Name sagt, von den übrigen Säugethieren vor Allem durch den Besitz eines sogenannten Mutterkuchens oder Aderkuchens (Placenta). Das ist ein sehr eigenthümliches und merkwürdiges Organ, welches bei der Ernährung des im Mutterleibe sich entwickelnden Jungen eine höchst wichtige Rolle spielt. Es entwickelt sich aus der embryonalen Allanstois, die bei den übrigen Amnioten in Gestalt einer Blase aus dem Darm des Embryo hervorragt. Die Placenta oder der Mutterkuchen (auch Nachgeburt genannt) ist ein weicher, schwammiger, rother Körper von sehr verschiedener Form und Größe, welcher zum größten Theile aus einem unentwirrbaren Geslecht von Abern oder Blutgesäßen besteht. Seine Bedeutung beruht auf dem Stossausich des ernährenden Blutes zwischen dem mütterlichen Fruchtbehälter oder Uterus und dem Leibe des Keimes oder Embryo (s. oben S. 266). Weder bei den Beutelthieren, noch bei den Schnabelthieren ist dieses höchst wichs

tige Organ entwickelt. Bon diesen beiden Unterclassen unterscheiden sich aber auch außerdem die Placentalthiere noch durch manche ansdere Eigenthümlichkeiten, so namentlich durch den Mangel der Beutelsknochen, durch die höhere Ansbildung der inneren Geschlechtsorgane und durch die vollkommnere Entwickelung des Gehirns, namentlich des sogenannten Schwielenkörpers oder Balkens (corpus callosum), welcher als mittlere Commissur oder Querbrücke die beiden Halbkugeln des großen Gehirns mit einander verdindet. Auch sehlt den Placentalien der eigenthümliche Hakensortsatz des Unterkiesers, welcher die Beutelthiere auszeichnet. Wie in diesen anatomischen Beziehungen die Beutelthiere zwischen. Wie in diesen anatomischen Beziehungen die Beutelthiere zwischen den Gabelthieren und Placentalthieren in der Mitte stehen, wird Ihnen am besten durch nachsolgende Zusammensstellung der wichtigsten Charaktere der drei Unterclassen klar werden.

|    | Drei Unterclaffen der<br>Säugethiere                    | Aloakenthiere<br>Monotrema<br>oder<br>Ornithodelphia | Gentelthiere<br>Marsupialia<br>oder<br>Didelphia | Placentalthiere<br>Placentalia<br>oder<br>Monodelphia |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Rloafenbildung                                          | bleibend                                             | embryonal                                        | embryonal                                             |
| 2. | Bigen oder Milchwarzen                                  | fehlend                                              | vorhanden                                        | vorhanben                                             |
| 3. | Borbere Schlüffelbeine ober                             | verwachfen                                           | nicht                                            | nicht                                                 |
|    | Claviculae in ber Mitte mit<br>bem Brufibein vermachfen |                                                      | verwachfen                                       | verwachsen                                            |
| 4, | Beutelfnochen                                           | vorhanden                                            | porhanden                                        | fehlend                                               |
| 5. | Schwielenförper bes Behirns                             | nicht entwidelt                                      | nicht entwidelt                                  | fart entwidelt                                        |
| 6. | Placenta ober Mutterfuchen                              | fehlend                                              | fehlend                                          | porhanden                                             |

Die Placentalthiere sind in weit höherem Maaße mannichfaltig differenzirt und vervollkommnet, als die Beutelthiere und man hat daher dieselben längst in eine Anzahl von Ordnungen gebracht, die sich hauptsächlich durch die Bildung des Gebisses und der Füße unterscheiden. Roch wichtiger aber, als diese, ist die verschiedenartige Ausbildung der Placenta und die Art ihres Zusammenhanges mit dem mütterlichen Fruchtbehälter (Uterus). In den beiden niederen Legionen

der Placentalthiere nämlich, bei den Hufthieren und Walthieren, entwickelt sich zwischen dem mütterlichen und kindlichen Theil der Placenta nicht jene eigenthümliche schwammige Haut, welche man als hinfällige Haut oder Docidua bezeichnet. Diese sindet sich ausschließlich bei den vier höher stehenden Legionen der Placentalthiere, und wir können diese letzteren daher nach Hurley in der Hauptgruppe der Deciduathiere (Dociduata) vereinigen. Diesen stehen die beiden erstgenannten Legionen als Decidualose (Indecidua) gegenüber.

Die Placenta unterscheibet fich bei den verschiedenen Ordnungen der Placentalthiere aber nicht allein durch die wichtigen inneren Structurverschiedenheiten, welche mit bem Mangel oder der Abmesenheit einer Decidua verbunden find, sondern auch durch die außere Form des Mutterfuchens felbft. Bei ben Indeciduen (Sufthieren und Balthieren) besteht derselbe meiftens aus zahlreichen einzelnen, zerftreuten Botten ober Gefäßtnöpfen, und man fann daher diefe Gruppe auch als Bottenplacentner (Villiplacentalia) bezeichnen. Bei ben Deciduaten bagegen find die einzelnen Gefäßzotten zu einem gufammenhangenden Ruchen vereinigt, und diefer erscheint in zweierlei verschiebener Geftalt. In ben einen nämlich umgiebt er ben Embryo in Form eines geschloffenen Gurtels oder Ringes, fo bag nur die beiben Bole ber langlichrunden Giblafe von Botten frei bleiben. Das ift der Fall bei den Raubthieren (Carnassia) und ben Scheinhufern (Chelophora), die man beshalb als Gurtelplacentner (Zonoplacentalia) zusammengefaßt hat. In ben anderen Deciduathieren bagegen, zu welchen auch ber Mensch gehört, bilbet die Placenta eine einfache runde Scheibe, und man nennt fie baher Scheiben= placentner (Discoplacentalia). Dazu gehören die Ragethiere, Infectenfresser, Flederthiere und Affen, von welchen letteren auch der Mensch im zoologischen Systeme nicht zu trennen ift. Indeffen scheinen diese Unterschiede in der Form ber Placenta nicht so wichtig und durchgreifend zu sein, wie man bis vor Kurzem angenommen hat.

Daß die Placentalthiere erft aus den Beutelthieren fich entwidelt

haben, darf auf Grund ihrer vergleichenden Anatomie und Entwickelungsgeschichte als ganz ficher angesehen werben. Wahrscheinlich fand diese höchst wichtige Entwickelung, die erfte Entstehung der Placenta ichon gegen Ende ber Rreibe-Beriobe, vielleicht auch erft im Beginn der Tertiarzeit, mahrend der früheften Cocaen-Beit, ftatt. Dagegen ift es fehr schwierig, die Frage zu beantworten, ob alle Placentalthiere aus einem ober aus mehreren getrennten Zweigen der Beutlergruppe entstanden find; mit anderen Worten, ob die Entstehung der Placenta einmal oder mehrmal ftatt hatte. Als ich in meiner generellen Morphologie zum erften Mal ben Stammbaum ber Saugethiere zu begrunden versuchte, zog ich auch hier, wie meistens, die monophyletische oder einwurzelige Descendenzhppothese ber polyphyletischen oder viel= wurzeligen vor. Ich nahm an, daß alle Placentner von einer ein= gigen Placental - Stammform, b. h. von einer Beutelthierform ab= ftammten, die zum erften Male eine Placenta zu bilben begann. Für diefe monophyletische Sypothese spricht namentlich auch die Thatfache, daß bas Gebiß ber alteften Placentalthiere, die wir foffil im unterften Cocaen finden, meiftens in gleicher Beife aus 44 Babnen zusammengeset ift, nämlich in jeder der vier Rieferhalften 3 Schneibegahne, 1 Edgahn, 4 Ludengahne und 3 Badengahne (Gebiß= Formel:  $\frac{3.1.4.3.}{3.1.4.3.}$ ). Da wir diese nämliche charafteristische Zu=

sammensehung des Gedisses sowohl bei ältesten Fleischfressern (alt-eocănen Raubthieren), als bei ältesten Pflanzenfressern (alt-eocănen Hubthieren) antressen, so ist die Hupothese gestattet, daß dieses Gediß von der gemeinsamen Stammform aller Placentalthiere auf deren verschiedene Zweige vererbt wurde. Jedoch giebt es andrersseits auch gewichtige Gründe für die andere polyphyletische Annahme, daß nämlich mehrere von Ansang verschiedene Placentalienschuppen aus mehreren verschiedenen Beutler-Gruppen entstanden seinen, daß also die Placenta selbst sich mehrmals unabhängig von einander gedildet habe. Dies ist unter anderen die Ansicht des ausgezeichneten englischen Zoologen Hurley. In diesem Falle könnte

man zunächst als zwei ganz getrennte Gruppen die Indeciduen und Deciduaten auffassen. Bon den Indeciduen wäre möglicherweise die Ordnung der Husteire, als die Stammgruppe, aus den pflanzenfressenden Hustern oder Barnpoden entstanden. Unter den Deciduaten dagegen würde vielleicht die Ordnung der Halbassen, als gemeinsame Stammgruppe der übrigen Ordnungen, aus den Handebeutlern oder Pedimanen entstanden sein. Es wäre aber auch denkbar, daß die Deciduaten selbst wieder aus mehreren verschiedenen Beutler-Ordnungen entstanden seien, die Raubthiere z. B. aus den Raubbeutlern, die Nagethiere aus den Ragebeutlern, die Halbassen aus den Handbeutlern u. s. w. Da wir zur Zeit noch kein genügendes Ersahrungsmaterial besitzen, um diese äußerst schwierige Frage zu lösen, so lassen wir dieselbe auf sich beruhen, und wenden uns zur Geschichte der verschiedenen Placentalien-Ordnungen, deren Stammbaum sich oft in großer Vollständigkeit sesststellen läßt.

Die wichtigfte und umfangreichfte Gruppe unter ben Decidualofen oder Bottenplacentnern bilbet die Legion der Sufthiere (Ungulata). Sie gehoren in vieler Beziehung zu ben intereffanteften Saugethieren und zeigen beutlich, wie uns das mahre Berftandniß ber natürlichen Berwandtichaft ber Thiere niemals allein burch bas Studium der noch lebenden Formen, sondern ftets nur durch gleichmäßige Berudfichtigung ihrer ausgestorbenen und versteinerten Stammberwandten erichloffen werben fann. Benn man in herkommlicher Beife allein die lebenden Sufthiere berücksichtigt, fo erscheint es gang natur= gemäß diefelben in brei ganglich verschiedene Ordnungen einzutheilen, namlich 1. die Pferde oder Ginhufer (Solidungula oder Equina); 2. die Biederfauer oder 3m eihufer (Bisulca oder Ruminantia); und 3. die Didhäuter ober Bielhufer (Multungula ober Pachyderma). Sobald man aber die ausgestorbenen Sufthiere ber Tertiarzeit mit in Betracht gieht, von benen wir fehr gahlreiche und wichtige Refte befiten, fo zeigt fich bald, daß jene Eintheilung, namentlich aber die Begrenzung ber Didhauter, eine gang fünftliche ift. Denn jene brei Gruppen find nur abgeschnittene Aefte bes Sufthierstammbaums, welche durch ausgestorbene Zwischenformen auf das engste zusammenhängen. Die eine Hälfte der Dickhäuter, Nashorn, Tapir und Paläotherien zeigen sich auf das nächste mit den Pferden verwandt, und besitzen gleich diesen unpaarzehige Füße. Die andere Hälfte der Dickhäuter dagegen, Schweine, Flußpferde und Anoplotherien, sind durch ihre paarzehigen Füße viel enger mit den Biederkäuern, als mit jenen ersteren verbunden. Wir müssen daher zunächst als zwei natürliche Hauptgruppen unter den Hufthieren die beiden Ordnungen der Paarhufer und der Unpaarhuser unterscheiden, welche sich als zwei divergente Aeste aus der alttertiären Stammgruppe der Stammhuser oder Protungulaten entwickelt haben.

Die Ordnung ber Unpaarhufer (Perissodactyla) umfaßt diejenigen Ungulaten, bei benen die mittlere (ober britte) Behe des Tußes ftarter als die übrigen entwickelt ift, so daß fie die eigentliche Mitte bes Sufes bilbet. Man kann die Periffodactylen in zwei Unterordnungen theilen, in die Urhufthiere (Protochela) und die Tapirpferde (Hippotapiri). Bu ben erfteren gehort junachft die uralte gemeinsame Stammgruppe aller Sufthiere, die Stammbufer (Protungulata), welche ichon in den altesten eocaenen Schichten verfteinert vorfommen (Coryphodon, Lophiodon). Un biefe fchließt fich die Gruppe ber Nashornthiere (Nasicornia) an. Außer ben lebenden Rhinocoros gehören dahin die merkwürdigen ausgestorbenen Familien ber Dinocerata, Brontotherida und Elasmotherida. Die zweite Unterordnung der Periffodactplen, die Tapirpferde (Hippotapiri) umfaßt wieder zwei nahe verwandte Gruppen, die Tapirartigen und Pferdeartigen. Als gemeinsame Stammgruppe berfelben fann man die eocaenen Palaeotherien betrachten. Aus biefer haben fich einerseits die Tapire, anderseits die Pferde entwickelt. Bon besonderem Intereffe fur die Stammesgeschichte ift ber Stammbaum ber Pferde, weil man biefen in feltener Bollftanbigfeit burch gahlreiche foffile Beweisftude Schritt für Schritt belegen tann, wie nach= ftehende Tabelle zeigt (S. 576). Zwifden dem alteften eocaenen funfgehigen Cornphodon und bem beutigen einzehigen Pferde find alle

fossilen Zwischenstufen versteinert in Amerika gefunden worden. Dies ist um so interessanter, als bekanntlich zur Zeit der Entdeckung von Amerika das Pferd in dieser seiner Urheimath ausgestorben war.

Die zweite Sauptgruppe ber Sufthiere, die Ordnung der Baarhufer (Artiodactyla) enthalt biejenigen Sufthiere, bei benen die mittlere (britte) und die vierte Behe des Fuges nahezu gleich ftark entwidelt find, fo daß die Theilungsebene zwifchen Beiden die Mitte des gangen Fußes bilbet. Sie gerfällt in die beiden Unterordnungen der Schweineformigen und ber Wieberfauer. Bu ben Schweineformigen (Choeromorpha) gehört zunächst ber andere Zweig ber Stammhufer, die Anoplotherien, welche wir als die gemeinsame Stamm= form aller Baarhufer oder Artiodactylen betrachten (Dichobune etc.). Aus den Anoplotherien entsprangen als zwei divergente Zweige einerfeits die Urichweine oder Anthrafotherien, welche gu ben Schweinen und Flugpferden, andrerseits die Urwiedertauer (Proruminantia), welche zu den Bieberfäuern hinüberführten (Dreodontien und Xiphobontien). Un biefe altesten Wiederfauer (Ruminantia) ichließen fich zunächst die Urhiriche ober Dremotherien an, benen unter ben lebenden die Traguliden am nachften fteben, und aus denen vielleicht als zwei divergente Zweige die Sirichformigen (Elaphia) und die Sohlhörnigen (Cavicornia) fich entwidelt haben.

Einen sehr eigenthümlichen, schon von der Burzel des Biederstäuer-Stammes abgezweigten Seitenast bilden die Kamelthiere (Tylopoda), deren Stammbaum von den Posbrotherien auswärts sich Schritt für Schritt verfolgen läßt, wie bei den Pferden. Wie sich die zahlreichen Familien der Hufthiere dieser genealogischen Hpposthese entsprechend gruppiren, zeigt Ihnen die nachstehende suftematische Nebersicht.

Aus hufthieren, welche sich an das ausschließliche Leben im Basser gewöhnten, und dadurch sischnlich umbildeten, ist wahrscheinlich die merkwürdige Legion der Balthiere (Cotomorpha) entsprungen. Obwohl diese Thiere äußerlich manchen echten Fischen sehr ähnlich erscheinen, sind sie dennoch wirkliche Säugethiere.

## Stammbaumlinie ber Pferbe.

[N.B. Diese Tabelle zeigt, wie der einzehige Fuß der heutigen Pferde durch Rudbildung aus dem dreizehigen Fuß der miocenen Mittelpferde, und dieser aus dem fünfzehigen Fuß der älteften eocenen Beriffodactylen hervorgegangen ift.
Alle Zwischenstufen find versteinert in Nordamerita gefunden.]

| Pferde-Gattung                                             | Tertiärfchicht                      | Vorderbein                            | Sinterbein                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Lebendes Pferd<br>Equus                                    | Gegenwart<br>und<br>Quartarzeit     | 1 Bebe                                | 1 Zebe                                |
| Ober-Pliocenes Pferd Pliohippus                            | Ober-Pliocen                        | 1 Sauptzehe<br>und 2 Reben=<br>zehen  | 1 Bebe                                |
| Unter-Bliocenes Pferd<br><i>Protohippus</i><br>(Hippsrion) | Unter-Pliocen                       | 1 Hauptzehe<br>und 2 Rebens<br>zeben  | 1 Hauptzebe<br>und 2 Reben=<br>zeben  |
| Ober-Miocenes Pferd <i>Miohippus</i> (Anchitherium)        | Ober-Miocen                         | 3 Beben, mitte                        | 3 Beben, mitt=<br>lerer größer        |
| Unter-Miocenes Pferd Mesohippus                            | Unter=Miocen                        | 3 Zeben                               | 3 Zehen                               |
| Obet=Cocenes Pferd Orohippus                               | Ober-Gocen                          | 4 Beben                               | 3 Zeben                               |
| Urpferd (Stammform der<br>Pferde)<br>Eohippus              | Mittel=Cocen                        | 4 Zehen und<br>1 rudiment.            | 3 Zeben                               |
| Stammform der Pferdes<br>linie<br>Hippodon                 | Unter-Gocen                         | 5 Beben, mitt=                        | 4 3eben                               |
| Stammform aller Sufs<br>thiere<br>Coryphodon               | Unterftes<br>Gocen<br>(und Rreide?) | 5 Zehen fast<br>von gleicher<br>Größe | 5 Beben fast<br>von gleicher<br>Größe |

Die Balthiere ftehen burch ihren gesammten inneren Bau, sofern berselbe nicht durch Anpassung an das Basserleben bedeutend verändert ift, den Sufthieren von allen übrigen befannten Säugethieren am nächsten, und theilen namentlich mit ihnen den Mangel der Decidua und der zottenformigen Placenta. Roch heute bildet das Fluftpferd (Hippopotamus) eine Art von Uebergangsform zu ben Seerindern (Sironia). Sicher barf man bemnach annehmen, bag wenigstens die Ordnung ber Seerin ber (Sirenia) ober die pflan= genfreffenden Balthiere unmittelbar aus einem Zweige ber Sufthiere hervorgegangen find. Dagegen ift die Ordnung ber fleisch= freffenden Balthiere, die Cotacoa, mahricheinlich anderen Ur= fprungs. Sie icheinen von bemfelben Zweige ber Placentalien abzuftam= men, der auch den Raubthieren den Ursprung gegeben hat. Benigftens icheinen eine bermittelnde Uebergangsform gwifchen Beiben die ausgestorbenen riefigen Beuglobonten (Zeuglocota) zu bilben, beren foffile Stelete vor einiger Beit als angebliche "Seefchlangen" (Hydrarchus) großes Auffeben erregten. Aus diesen Beuglodonten, bie fich an die Seeraubthiere (Pinnipedia) eng anschließen, find vielleicht zunächft die Delphine (Delphinaria) und aus diefen spater die coloffalen Bartenwale (Balaenaria), die größten Thiere ber Gegenwart, hervorgegangen.

Eine sehr isolirt stehende Säugethier-Gruppe bilbet die seltsame Legion der Bahnarmen (Edontata). Sie ist aus den beiden, wahrscheinlich nicht nahe verwandten Ordnungen der Scharrthiere und der Faulthiere zusammengesett. Die Ordnung der Scharrthiere (Essociated) besteht aus den beiden Unterordnungen der Ameisenfresser (Vermilinguia), zu denen auch die Schuppenthiere gehören, und der Gürtelthiere (Cingulata), die früher durch die riesigen Glyptodonten vertreten waren. Die Ordnung der Faulthiere (Bradypoda) besteht aus den beiden Unterordnungen der kleinen jeht noch lebenden Zwergfaulthiere (Tardigrada) und der ausgestorbenen schwerfälligen Riesenfaulthiere (Gravigrada). Die ungeheuren versteinerten Reste dieser colossalen Pflanzenfresser beuten darauf

# Syftematische Ueberficht

der Ordnungen und Familien der hufthiere. (N.B. Die ausgestorbenen Familien find burch ein † bezeichnet.)

| Ordnung                     | Unterordnun-<br>gen der<br>Hufthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sectionen<br>der Gufthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samilien<br>der Gufthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Systematischer<br>Name<br>der Lamilien |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I. Stammbuftbiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Urunpaarhufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | † Coryphodontia                        |
| Z a                         | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Protungulata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Lophiodonten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | † Lophiodontia                         |
| Inpaarzehige Perissodactyla |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ 3. Brontotherien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | † Brontotherida                        |
| po                          | Urhufthiere<br>Protochela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. Rashornthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | † Dinocerata                           |
| iss                         | Protochela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nasicornia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. Rashörner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rhinocerata                            |
| Per                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. Rashornpferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | † Elasmotherida                        |
| 9                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III. Tapirthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. Balaotherien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | † Palaeotherida                        |
| big                         | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tapiromorpha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8. Tapire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tapirida                               |
| rze                         | Tapirpferde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lapiromorpha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. Lamatapire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | † Macrauchenida                        |
| ü                           | Hippotapiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TT M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (10. Urpferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | † Hippodontia                          |
| 1                           | пррошри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. Pferdethiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. Mittelpferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | † Anchitherida                         |
| =                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( Hippomorpha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12. Pferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Equina                                 |
|                             | ш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 1                           | Schwein=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maria Salah Communication of the Communication of t | 19 Henry white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| -                           | The state of the s | V. Schweinthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | † Anoplotherida                        |
|                             | förmige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Setigera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TO BUT CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY O | † Anthracotherida                      |
| 1                           | Choeromorpha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VI. Plumpthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15. Schweine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suillida                               |
|                             | (oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obesa Obesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16. Schweinpferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| 3                           | hügelzähnige,<br>Bunodontia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Voesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17. Flußpferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hippopotamida                          |
| 1CT                         | Bunodontia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (18. Dreodontien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10-11-11                               |
| Artiodactyla                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VII. Urwieber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | † Oreodontia                           |
| L                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fäuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19. Xiphodontien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | † Xiphodontia                          |
| A                           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proruminantia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | † Dremotherida                         |
| 5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21. Moschushirsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The second second                      |
| 5                           | ALL COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and the second section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22. Moschusthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Moschida                               |
|                             | IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VIII. hirschthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23. Siriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cervina                                |
| 2                           | Wiederfäuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elaphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of the s | † Sivatherida                          |
| 36                          | Ruminantia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25. Giraffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Devexa                                 |
| hic                         | (ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | † Antilocaprina                        |
| Paarzehige Bufthiere.       | Mondgabnige,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TT 6 - 616 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27. Gazellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Antilopina                             |
| 9                           | Selenodontia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IX. Soblhörner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28. Biegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Caprina                                |
| 1                           | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cavicornia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29. Schafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ovina                                  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30. Rinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bovina                                 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | † Poëbrotherida.                       |
| 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X. Ramelthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | † Procamelida                          |
| 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tylopoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33. Lamas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auchenida                              |
| 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34. Kamele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Camelida                               |

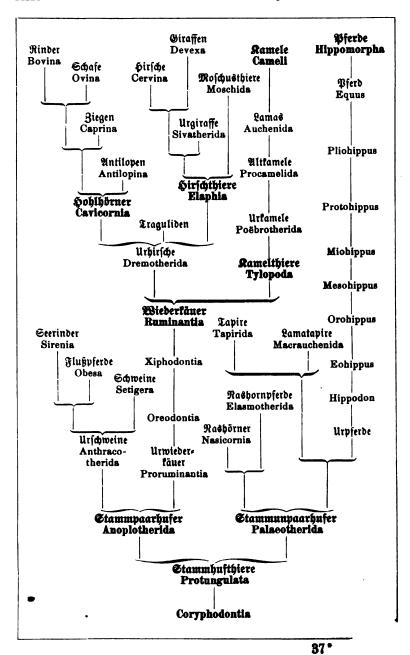

daß die ganze Legion im Aussterben begriffen ist. Die nahen Beziehungen der noch heute lebenden Edentaten Südamerikas zu den ausgestorbenen Riesenformen in demselben Erdtheil, machten auf Darwin bei seinem ersten Besuche Südamerikas einen solchen Eindruck, daß sie schon damals den Grundgedanken der Descendenztheorie in ihm anregten (s. oben S. 119). Uedrigens ist die Genealogie gerade dieser Legion sehr schwierig. Die Faulthiere sind nach neueren Untersuchungen Discoplacentalien, und den Halbaffen nächst verwandt. Die Scharrthiere hingegen sind vielleicht ganz anderen Ursprungs und hängen möglicherweise mit Insectenfressern oder Nagesthieren zusammen.

Bon besonderem Interesse für die Phylogenie der Placentalthiere ift die fleine Ordnung ber Salbaffen ober Lemuren (Prosimiae). Diefe sonderbaren Thiere find mahrscheinlich wenig veränderte Nachfommen von einer uralten Placentalien-Gruppe, die wir als die gemeinfame Stammgruppe vieler (wenn nicht aller!) Placentalthiere betrachten konnen. Gie murben bisher mit ben Affen in einer und berfelben Ordnung vereinigt, die man nach Blumenbach als Bierhander (Quadrumana) bezeichnete. Inbeffen habe ich fie ichon in der "Generellen Morphologie" (1866) ganglich von diefen abgetrennt; nicht allein beshalb, weil fie von allen Affen viel mehr abweichen, als die verschiedensten Affen von einander, sondern auch, weil fie die intereffanteften Uebergangsformen zu ben übrigen Ordnungen ber Deciduaten enthalten. Ich fchließe baraus, daß die wenigen jest noch lebenden Salbaffen, welche überdies unter fich fehr berichieben find, die letten überlebenben Refte von einer faft ausgeftorbenen, einftmals formenreichen Stammgruppe barftellen, aus welcher fich ein großer Theil ber übrigen Deciduaten als divergente Zweige ent= widelt haben. Die alte Stammgruppe ber Salbaffen felbit hat fich vielleicht aus ben Sandbeutlern ober affenfüßigen Beutelthieren (Pedimana) entwidelt, welche in der Umbildung ihrer hinterfuße zu einer Greifhand ihnen auffallend gleichen. Die uralten (wahrscheinlich in der Cocaen-Beriode entftandenen) Stammformen felbit find naturlich

längft ausgestorben, ebenso die allermeiften Uebergangsformen zwischen benselben und den übrigen Deciduaten-Ordnungen. Aber einzelne Refte ber letteren haben fich in ben noch heute lebenden Salbaffen erhalten. Unter diesen bilbet das merkwürdige Fingerthier von Mabagastar (Chiromys madagascariensis) den Reft ber Leptodactylen= Gruppe und den Uebergang zu den Nagethieren. Der feltfame Belgflatterer der Subjee-Infeln und Sunda-Infeln (Galeopithecus), bas einzige Ueberbleibsel der Ptenopleuren-Gruppe, ift eine vollfommene Bwifchenftufe zwifchen ben Salbaffen und Fleberthieren. Die Langfüßer (Tarsius, Otolienus) bilben ben letten Reft eines Stamm= zweiges (Macrotarsi), der zu den Infectenfreffern hinüberführt. Die Rurgfüßer endlich (Brachytarsi) vermitteln den Anschluß an die echten Affen. Bu den Rurgfüßern gehören die langichwänzigen Mati (Lemur), und die furgichmangigen Indri (Lichanotus) und Lori (Stonops), von denen namentlich die letteren fich den vermuthlichen Vorfahren des Menschen unter den Salbaffen fehr nahe anzuschließen icheinen. Sowohl die Rurgfuger als die Langfüßer leben weit gerftreut auf den Infeln des füdlichen Afiens und Afrikas, namentlich auf Madagastar, einige auch auf bem afrifanischen Festlande. Rein Salbaffe ift bisher lebend ober foffil in Amerika gefunden. Alle führen eine einsame, nächtliche Lebensweise und flettern auf Bäumen umber (veral. S. 321).

Die umfangreichste unter allen Placentalien-Gruppen ift diejenige der Laubfresser oder Schneidezähnigen (Trogontia), unter
welchem Namen wir hier die Nagethiere (Rodontia) und Scheinhusthiere (Cholophora) vereinigen. Auf einer sehr niedrigen Stufe der Ausbildung ist die formenreiche Ordnung der Nagethiere (Rodontia)
stehen geblieben. Unter diesen stehen die Cichhorn artigen (Seiuromorpha) den Fingerthieren am nächsten. Aus dieser Stammgruppe
haben sich wahrscheinlich als zwei divergente Zweige die Mäuseartigen (Myomorpha) und die Stachelschweinartigen (Hystrichomorpha) entwicklt, von denen jene durch eocaene Myoriden,
diese durch eocaene Psammorpctiden unmittelbar mit den Sichhornartigen zusammenhängen. Die vierte Unterordnung, die Hafen= artigen (Lagomorpha), haben sich wohl erst später aus einer von jenen drei Unterordnungen entwickelt.

Un die Nagethiere ichließt fich fehr eng die merkwürdige Dronung ber Scheinhufer (Cholophora) an. Bon biefen leben beutzutage nur noch zwei, in Afien und Afrika einheimische Gattungen, namlich die Elephanten (Elephas) und die Klippdaffe (Hyrax). Beide murben bisher gewöhnlich zu den echten Sufthieren oder Un= gulaten gestellt, mit benen fie in der Sufbildung ber Füße übereinftimmen. Allein eine gleiche Umbildung ber ursprunglichen Ragel oder Rrallen zu Sufen findet fich auch bei echten Nagethieren, und gerade unter diefen Sufnagethieren (Subungulata), welche ausschließlich Sudamerita bewohnen, finden fich neben fleineren Thieren (3. B. Meerschweinchen und Goldhafen) auch die größten aller Ragethiere, bie gegen vier Fuß langen Bafferichweine (Hydrochoerus capybara). Die Klippdaffe, welche auch äußerlich den Ragethieren, namentlich den Sufnagern fehr ahnlich find, wurden bereits früher von einigen berühmten Zoologen als eine besondere Unterordnung (Lamnunguia) wirklich zu ben Nagethieren geftellt. Dagegen betrachtete man die Elephanten, falls man fie nicht zu ben Sufthieren rechnete, gewöhnlich als Bertreter einer besonderen Ordnung, welche man Ruffelthiere (Proboscidea) nannte. Nun ftimmen aber die Elephanten und Rlipp= daffe merkwürdig in der Bildung ihrer Blacenta überein, und entfernen fich baburch jedenfalls ganglich von ben Sufthieren. Diefe letteren befigen niemals eine Decibna, mahrend Elephant und Sprar echte Deciduaten find. Allerdings ift die Placenta berfelben nicht scheibenförmig, sondern gurtelförmig, wie bei den Raubthieren. Allein es ift leicht möglich, daß fich die gurtelformige Placenta erft fecunbar aus ber icheibenformigen entwidelt hat. In diesem Falle tonnte man baran benfen, daß die Scheinhufer aus einem 3meige ber Ragethiere, und ähnlich vielleicht die Raubthiere aus einem Zweige ber Insectenfreffer fich entwidelt haben. Jedenfalls fteben die Elephanten und die Klippdaffe auch in anderen Beziehungen, namentlich in der Bildung wichtiger Stelettheile, der Gliedmaßen u. f. m., den Ragethieren und namentlich den Sufnagern, näher als ben echten Sufthieren. Dazu fommt noch, daß mehrere ausgestorbene Formen in mancher Beziehung zwischen Elephanten und Nagethieren in der Mitte ftehen. Dag die noch jett lebenden Glephanten und Klippdaffe nur die letten Ausläufer von einer einstmals formen= reichen Gruppe von Scheinhufern find, wird nicht allein burch die fehr zahlreichen verfteinerten Arten von Elephant und Maftodon bewiesen (unter benen manche noch größer, manche aber auch viel fleiner, als die jest lebenden Elephanten find), fondern auch durch die merkwürdigen miocaenen Dinotherien (Gonyognatha), zwischen benen und den nächftverwandten Elephanten noch eine lange Reihe von unbefannten verbindenden Zwischenformen liegen muß. Auch die merkwürdigen ausgestorbenen Tillodontien (Tillotheriae) und Torobontien (Toxodon) haben mahrscheinlich zu berselben Ordnung der Chelophoren gehört. Alles zusammengenommen ift heutzutage die mahrscheinlichste von allen Spothesen, die man fich über die Entstehung und die Bermandtichaft diefer Chelophoren bilben fann, daß dieselben die letten Ueberbleibsel einer formenreichen Gruppe find, die fich aus ben Nagethieren, und zwar mahrscheinlich aus Bermandten ber Subungulaten, entwickelt hatte.

In ähnlicher Beise, wie die beiden pflanzenfressenden Ordnungen der Trogontien, die Rodentien und Chelophoren, verhalten sich zuseinander die beiden sleischfressenden Ordnungen der Insectenfresser und Raubthiere, die wir in der Legion der Fleischfresser (Carnassia) vereinigen. Die Ordnung der Insectivora) ist eine sehr alte Gruppe, welche der gemeinsamen ausgestorbenen Stammform der Deciduaten, und also auch den heutigen Halbassen, nächstverwandt erscheint. Sie hat sich wahrscheinlich aus Halbassen entwickelt, welche den heute noch lebenden Langsüßern (Macrotarsi) nahe standen. Sie spaltet sich in zwei Ordnungen, Monotyphla und Lipotyphla. Bon diesen sind die älteren wahrscheinlich die Menotyphlen, welche sich durch den Besitz eines Blindbarms oder Typhlon

von den Lipotyhlen unterscheiden. Zu den Menotyphlen gehören die fletternden Tupajas der Sunda-Inseln und die springenden Macrosscelides Afrikas. Die Lipotyphlen sind bei uns durch die Spizmäuse, Maulwürse und Igel vertreten. Durch Gebiß und Lebensweise schließen sich die Insectenfresser mehr den Raubthieren, durch die scheibenförmige Placenta und die großen Samenblasen dagegen mehr den Nagethieren an.

Ebenfalls ichon im Beginn ber Cocaen-Beit erscheint neben ben Infectenfreffern die nahe verwandte Ordnung der Raubthiere (Carnivora). Das ift eine fehr formenreiche, aber boch fehr einheitlich organifirte und natürliche Gruppe. Die Raubthiere werden wohl auch Gurtelplacentner (Zonoplacentalia) im engeren Ginne genannt, obwohl eigentlich gleicherweise bie Scheinhufer ober Chelophoren diefe Bezeichnung verdienen. Sie zerfallen in zwei, außerlich sehr verschiedene, aber innerlich nächstverwandte Unterordnungen, die Landraubthiere und die Seeraubthiere. Bu ben Landraubthieren (Ferae ober Fissipedia) gehören die Baren, Sunde, Ragen u. f. m., beren Stammbaum fich mit Gulfe vieler ausgeftorbener 3mifchen= formen annahernd errathen lagt. Bu ben Geeraubthieren ober Robben (Pinnipedia) gehören die Seebaren, Seelowen, Seehunde, und als eigenthumlich angepaßte Seitenlinie die Balroffe oder Balrobben. Obwohl die Seeraubthiere außerlich den Landraubthieren fehr unähnlich erscheinen, find fie benfelben bennoch burch ihren inneren Bau, ihr Gebig und ihre eigenthumliche, gurtelformige Placenta nachft verwandt und offenbar aus einem Zweige berfelben, vermuthlich den Marderartigen (Mustelina) hervorgegangen. Roch heute bilden unter den letteren die Fischottern (Lutra) und noch mehr die Seeottern (Enhydris) eine unmittelbare Uebergangsform ju ben Robben, und zeigen uns beutlich, wie ber Rorper ber Landraubthiere durch Anpaffung an das Leben im Baffer robbenahnlich umgebildet wird, und wie aus den Gangbeinen der erfteren die Ruderfloffen ber Seeraubthiere entftanden find. Die letteren verhalten fich bemnach zu ben erfteren gang abnlich wie unter ben Indeciduen die Sirenien zu den hufthieren. In gleicher Weise wie das Flußpferd noch heute zwischen den extremen Zweigen der Rinder und der Seerinder in der Mitte steht, bildet die Seeotter noch heute eine übriggebliebene Zwischenstufe zwischen den weit entfernten Zweigen der hunde und der Seehunde. hier wie dort hat die gänzliche Umsgestaltung der äußeren Körpersorm, welche durch Anpassung an ganz verschiedene Lebensbedingungen bewirkt wurde, die tiese Grundlage der erblichen inneren Eigenthümlichkeiten nicht zu verwischen vermocht.

Un der Spige aller Saugethiere, und fomit der Birbelthiere überhaupt, steht die höchft entwickelte Legion der Affenthiere oder ber "Dberherrn" bes Thierreichs, Primates. Unter biefem Namen vereinigte schon Linne vor mehr als einem Jahrhundert die vier Ordnungen der Salbaffen, Alebermäuse, Affen und Menschen ("Vespertilio, Lemur, Simia, Homo"). An die Salbaffen (Lemures ober Prosimiae), die wir ichon besprochen haben, ichließt fich unmittelbar die mertwurdige Ordnung ber flieg enden Saugethiere oder Flederthiere an (Chiroptera). Sie hat fich durch Anpaffung an fliegende Lebensweise in abnlicher Beise auffallend umgebilbet, wie die Seeraubthiere durch Anpaffung an fcmimmende Lebensweife. Bahricheinlich hat auch diese Ordnung ihre Burgel in den Salbaffen, mit denen fie noch heute durch die Pelzflatterer (Galeopithecus) eng verbunden ift. Bon ben beiden Unterordnungen der Flederthiere haben fich vermuthlich die insectenfreffenden oder Fledermäuse (Nycterides) erft fpater aus ben fruchtefreffenden ober Aleberhunden (Pterocynes) entwidelt; benn die letteren fteben in mancher Begiehung den Salbaffen noch näher als die erfteren.

Als lette Saugethierordnung hatten wir nun endlich noch die echten Affen (Simiae) zu besprechen. Da aber im zoologischen Systeme zu dieser Ordnung auch das Menschengeschlecht gehört, und da dasselbe sich aus einem Zweige dieser Ordnung ohne allen Zweisel historisch entwickelt hat, so wollen wir die genauere Untersuchung ihres Stambaumes und ihrer Geschichte einem besonderen Vortrage vorbehalten.

# Bweiundzwanzigster Vortrag. Urfprung und Stammbaum bes Menichen.

Die Anwendung der Descendenztheorie auf den Menschen. Unermestliche Besteutung und logische Rothwendigseit derselben. Stellung des Menschen im natürslichen Spstem der Thiere, insbesondere unter den discoplacentalen Säugethieren. Unberechtigte Trennung der Bierbänder und Zweihander. Berechtigte Trennung der Haffen. Stellung des Menschen in der Ordnung der Affen. Schmalnasen (Affen der alten Belt) und Plattnasen (amerikanische Affen). Unterschiede beider Gruppen. Entstehung des Menschen aus Schmalnasen. Menschenzassen oder Anthropoiden. Afrikanische Menschenaffen (Gorilla und Schimpanse). Unterschen der Menschenaffen (Drang und Gibbon). Bergleichung der verschiedenen Mensschenssen und der verschiedenen Menschenssen. Uberficht der Ahnenreihe des Menschen: Wirbellose Ahnen und Birbelltiers Ahnen.

Meine Herren! Von allen einzelnen Fragen, welche durch die Abstammungslehre beantwortet werden, von allen besonderen Folgerungen, die wir aus derselben ziehen müssen, ist keine einzige von solcher Bedeutung, als die Anwendung dieser Lehre auf den Mensichen selbst. Wie ich schon im Beginn dieser Vorträge (S. 6) hervorgehoben habe, müssen wir aus dem allgemeinen Inductionsgesetze der Descendenztheorie mit der unerbittlichen Nothwendigkeit strengster Logik den besonderen Deductionsschluß ziehen, daß der Mensch sich aus niederen Wirbelthieren, und zunächst aus affenartigen Säugethieren allmählich und schrittweise entwickelt hat. Daß diese Lehre ein unzertrennlicher Bestandtheil der Abstammungslehre, und somit auch der allgemeinen Entwickelungstheorie überhaupt ist, das wird

ebenfo von allen denkenden Anhängern, wie von allen folgerichtig schließenden Gegnern berselben anerkannt.

Benn diese Lehre aber mahr ift, so wird die Erkenntnig vom thierifden Urfprung und Stammbaum bes Menfchengeschlechts nothwendig tiefer, als jeder andere Fortschritt des menschlichen Beiftes, in die Beurtheilung aller menschlichen Berhaltniffe und junachft in das Getriebe aller menichlichen Biffenschaften eingreifen. Sie muß früher ober fpater eine vollständige Umwälzung in der gangen Beltanschauung der Menfcheit hervorbringen. 3ch bin der feften Ueberzeugung, daß man in Bufunft diefen unermeglichen Fortichritt in ber Erfenntniß als Beginn einer neuen Entwidelungsperiode der Menfchheit feiern wird. Er lagt fich nur vergleichen mit bem Schritte bes Copernicus, ber jum erften Male flar auszusprechen magte, bag die Sonne fich nicht um die Erde bewege, sondern die Erde um die Conne. Ebenfo wie burch das Beltfuftem des Copernicus und feiner Rachfolger die geocentrifde Beltanichauung bes Menichen umgeftoßen wurde, die faliche Anficht, daß die Erbe der Mittelpunkt ber Belt fei, und bag fich die gange übrige Belt um die Erde drehe, ebenfo wird durch die, ichon von Lamard verfuchte Unwendung ber Descendenztheorie auf den Menichen die anthropocentrif de Beltanfdauung umgeftogen, ber eitle Bahn, baß der Menich ber Mittelpunkt ber irdischen Ratur und bas gange Betriebe berfelben nur bagu ba fei, um bem Menfchen zu bienen. In gleicher Beife, wie das Beltfnftem bes Copernicus burch Remton's Gravitationstheorie medanisch begründet murbe, seben wir fpater die Descendenztheorie des Lamard burch Darmin's Gelectionstheorie ihre urfächliche Begrundung erlangen. Ich habe diefen in mehrfacher Sinficht lehrreichen Bergleich in meinen Bortragen "über die Entstehung und ben Stammbaum bes Menfchengeschlechts" weiter ausgeführt ").

Um nun diese äußerst wichtige Anwendung der Abstammungslehre auf dem Menschen mit der unentbehrlichen Unparteilichkeit und Objectivität durchzuführen, muß ich Sie vor Allem bitten, sich (für furze Zeit wenigstens) aller hergebrachten und allgemein üblichen Borftellungen über die "Schöpfung bes Menichen" zu entaußern, und die tief eingewurzelten Vorurtheile abzuftreifen, welche uns über biefen Bunkt ichon in fruhefter Jugend eingepflanzt werden. Wenn Gie dies nicht thun, tonnen Sie nicht objectiv das Gewicht der wiffenschaftlichen Beweisgrunde wurdigen, welche ich Ihnen für die thierifde Abstammung bes Menschen, für feine Entstehung aus affenähnlichen Säugethieren anführen werde. Wir können hierbei nichts befferes thun, als mit Surley uns vorzuftellen, daß wir Bewohner eines anderen Planeten maren, die bei Gelegenheit einer miffenschaft= lichen Beltreise auf die Erde gefommen waren, und ba ein sonder= bares zweibeiniges Saugethier, Menich genannt, in großer Anzahl über die ganze Erde verbreitet, angetroffen hatten. Um daffelbe 300= logisch zu untersuchen, hatten wir eine Anzahl von Individuen des= felben, in verschiedenem Alter und aus verschiedenen Landern, gleich ben anderen auf der Erde gesammelten Thieren in ein großes Faß mit Beingeift gepackt, und nahmen nun nach unferer Ruckfehr auf den heimischen Planeten gang objectiv die vergleichende Anatomie aller diefer erdbewohnenden Thiere vor. Da wir gar fein perfonliches Intereffe an dem, von uns felbst ganglich verschiedenen Menichen hatten, fo murden wir ihn ebenfo unbefangen und objectiv wie die übrigen Thiere ber Erde untersuchen und beurtheilen. Dabei wurden wir uns felbftverftandlich junachft aller Unfichten und Duthmaßungen über die Natur feiner Seele enthalten oder über die geiftige Seite feines Befens, wie man es gewöhnlich nennt. Bir befchaftigen uns vielmehr gunachft nur mit ber forperlichen Seite und berjenigen natürlichen Auffaffung berfelben, welche uns burch die Ent= widelungsgeschichte an die Sand gegeben wird.

Offenbar muffen wir hier zunächst, um die Stellung des Menschen unter den übrigen Organismen der Erde richtig zu bestimmen, wieder den unentbehrlichen Leitfaden des natürlichen Systems in die Hand nehmen. Wir muffen möglichst scharf und genau die Stellung zu bestimmen suchen, welche dem Menschen im natürlichen System der Thiere zukömmt. Dann können wir, wenn überhaupt die Descendenzetheorie richtig ist, aus der Stellung im System wiederum auf die wirkliche Stammverwandtschaft zurückschließen und den Grad der Blutseverwandtschaft bestimmen, durch welchen der Mensch mit den menschenähnlichen Thieren zusammenhängt. Der hypothetische Stammsbaum des Menschengeschlechts wird sich uns dann als das Endresultat dieser vergleichend-anatomischen und systematischen Untersuchung ganz von selbst ergeben.

Benn Sie nun auf Grund ber vergleichenden Anatomie und Ontogenie die Stellung bes Menschen in bem natürlichen Suftem ber Thiere auffuchen, mit welchem wir uns in den beiden letten Bortragen beschäftigten, so tritt Ihnen gunachft die unumftögliche Thatfache entgegen, daß ber Menfch bem Stamm ober Bhylum ber Birbelthiere angehört. Alle forperlichen Eigenthumlichkeiten, burch welche fich alle Birbelthiere fo auffallend von allen Birbellofen unterscheiben, besitzt auch ber Mensch. Eben so wenig ift es jemals zweifelhaft gewesen, daß unter allen Wirbelthieren die Gaugethiere bem Menichen am nachiten ftehen, und daß er alle charafteriftischen Merkmale besitt, durch welche fich die Saugethiere vor allen übrigen Birbelthieren auszeichnen. Benn Gie bann weiterhin die brei verschiedenen Sauptgruppen ober Unterclaffen ber Saugethiere in's Auge faffen, beren gegenseitiges Berhaltniß wir im letten Bortrage erörterten, fo fann nicht ber geringfte Zweifel barüber obwalten, daß ber Menich zu ben Placentalthieren gehört, und alle die wichtigen Gigenthumlichkeiten mit ben übrigen Blacentalien theilt, durch welche fich diese von den Beutelthieren und von den Kloakenthieren unterscheiben. Endlich ift von ben beiben Sauptgruppen ber Blacentalthiere, Deciduaten und Indeciduen, die Gruppe der Deci= buaten zweifelsohne biejenige, welche auch ben Menfchen umfaßt. Denn ber menichliche Embryo entwickelt fich mit einer echten Decidua, und unterscheibet fich badurch wesentlich von allen Decidualosen. Unter den Deciduathieren haben wir als zwei Legionen die Bonoplacentalien mit gurtelförmiger Placenta (Raubthiere und Scheinhufer) und die Discoplacentalien mit scheibenförmiger Placenta (alle übrigen Deciduaten) unterschieden. Der Mensch besitzt eine scheibensförmige Placenta, gleich allen anderen Discoplacentalien, und wir würden nun also zunächst die Frage zu beautworten haben, welche Stellung der Mensch in dieser Gruppe einnimmt.

Im letten Bortrage hatten wir folgende fünf Ordnungen von Discoplacentalien unterschieden: 1) die Halbaffen; 2) die Nagethiere; 3) die Insectenfresser; 4) die Flederthiere; 5) die Affen. Wie Zeder von Ihnen weiß, steht von diesen fünf Ordnungen die letzte, diesenige der Affen, dem Menschen in jeder körperlichen Beziehung weit näher, als die vier übrigen. Es kann sich daher nur noch um die Frage handeln, ob man im System der Säugethiere den Menschen geradezu in die Ordnung der echten Affen einreihen, oder ob man ihn neben und über derselben als Vertreter einer besonderen sechsten Ordnung der Discoplacentalien betrachten soll.

Linne vereinigte in feinem Suftem den Menfchen mit den echten Affen, den Salbaffen und den Fledermaufen in einer und berfelben Ordnung, welche er Primates nannte, d. h. Oberherrn, gleichsam die höchften Burdenträger des Thierreichs. Der Göttinger Anatom Blumenbach bagegen trennte ben Menschen als eine besondere Ordnung unter dem namen Bimana oder Zweihander, indem er ihm die vereinigten Affen oder Salbaffen unter bem Ramen Quadrumana ober Bierhander entgegensette. Diefe Gintheilung wurde auch von Cuvier und bemnach von den allermeiften folgenden Boologen angenommen. Erft 1863 zeigte Surlen in feinen vortreff= lichen "Beugniffen fur bie Stellung bes Menichen in ber Natur" 27), daß dieselbe auf falichen Anfichten beruhe, und daß die angeblichen "Bierhander" (Affen und Salbaffen) eben fo gut "Bweihander" find, wie der Mensch selbst. Der Unterschied des Fußes von der Sand beruht nicht auf ber physiologischen Eigenthumlichfeit, daß bie erfte Behe oder ber Daumen den vier übrigen Fingern oder Beben an ber Sand entgegenftellbar ift, am Fuße bagegen nicht. Denn es giebt wilde Bolferstämme, welche die erfte ober große Behe ben

vier übrigen am Fuße ebenso gegenüber stellen können, wie an der Hand. Sie können also ihren "Greiffuß" ebenso gut als eine sogenannte "Hinterhand" benußen, wie die Affen. Die chinesischen Bootseleute rudern, die bengalischen Handwerker weben mit dieser Hinterhand. Die Neger, bei denen die große Zehe besonders start und frei beweglich ist, umfassen damit die Zweige, wenn sie auf Bäume klettern, gerade wie die "vierhändigen" Affen. Ja selbst die neugeborenen Kinder der höchstentwickelten Menschenrassen greisen in den ersten Monaten ihres Lebens noch eben so geschickt mit der "Hinterhand", wie mit der "Borderhand", und halten einen hingereichten Lössel eben so seste disservanden. Auf der anderen Seite disservanden sehe, wie mit dem Daumen! Auf der anderen Seite disservanden sich aber bei den höheren Affen, namentlich beim Gorilla, Hand und Fuß schon ganz ähnlich wie beim Menschen (vergl. Tas. IV, S. 363).

Der wesentliche Unterschied von Sand und Fuß ift also nicht ein physiologischer, fondern ein morphologischer, und ift burch ben charafteriftischen Bau bes fnochernen Stelets und ber fich baran ansegenden Musteln bedingt. Die Fugwurzelfnochen find wesentlich anders angeordnet, als die Sandwurzelknochen, und den Fuß bewegen drei besondere Muskeln, welche der Sand fehlen (ein furzer Beugemustel, ein turger Streckmustel und ein langer Babenbeinmustel). In allen diefen Beziehungen verhalten fich die Affen und Salbaffen genau fo wie der Menfch, und es war daher vollkommen unrichtig, wenn man ben Menschen von den erfteren als eine besondere Ordnung auf Grund feiner ftarteren Differengirung von Sand und Fuß trennen wollte. Ebenso verhalt es fich aber auch mit allen übrigen forperlichen Merkmalen, durch welche man etwa versuchen wollte, ben Menschen von den Affen zu trennen, mit der relativen Lange der Gliedmaßen, dem Ban des Schabels, des Gehirns u. f. w. In allen diefen Beziehungen ohne Ausnahme find die Unterschiede zwischen dem Menschen und den höheren Affen geringer, als die entsprechenden Unterschiede zwischen ben höheren und den niederen Affen.

Auf Grund ber forgfältigften und genaueften anatomijden Ber-

Systematische Uebersicht

ber Familien und Gattungen ber Affen.

| Sectionen<br>der<br>Affen                     | Familien<br>der<br>Affen                                                                          | Gattungen<br>oder Genera der<br>Affen                                                             | Systematischer<br>Name der<br>Genera                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Affen der neu                              | en Welt (Hesperopitheci                                                                           | ) oder plattnafige 2                                                                              | Affen (Platyrhinae)                                                                                                   |
| A. Platyrhinen<br>mit Arallen<br>Arctopitheci | I. Seidenaffen<br>Hapalida                                                                        | 1. Pinfelaffe 2. Löwenaffe                                                                        | 1. Midas 2. Jacchus                                                                                                   |
| B. Platyrhinen<br>mit<br>Ruppennägeln         | II. Plattnasen mit Schlappschwanz Aphyocerca III. Plattnasen                                      | 3. Eichhernaffe 4. Springaffe 5. Nachtaffe 6. Schweifaffe 7. Nollaffe                             | <ol> <li>Chrysothrix</li> <li>Callithrix</li> <li>Nyctipithecus</li> <li>Pithecia</li> <li>Cebus</li> </ol>           |
| Dysmopitheci                                  | mit Greiffcwanz {  Labidocerca                                                                    | 8. Rlammeraffe<br>9. Wollaffe<br>10. Brüllaffe<br>oder fchmalnafige                               | 8. Ateles 9. Lagothrix 10. Mycetes                                                                                    |
| C. Gefchwänzte<br>Eatarhinen<br>Menocerca     | IV. Geschwänzte Catarbinen mit Badentaschen Ascoparea V. Geschwänzte Catarbinen obne Badentaschen | 11. Pavian 12. Matato 13. Meertabe  14. Schlantaffe 15. Stummelaffe 16. Nafenaffe                 | 11. Cynocephalus 12. Inuus 13. Cercopithecus 14. Semnopithecus 15. Colobus 16. Nasalis                                |
| D. Schwanzlofe<br>Catarhinen<br>Lipocerca     | Anasca  VI. Menschenaffen  Anthropoides  VII. Menschen                                            | (17. Gibbon<br>18. Orang<br>19. Schimpanfe<br>120. Gorilla<br>21. Affenmensch<br>oder sprachloser | <ul><li>17. Hylobates</li><li>18. Satyrus</li><li>19. Engeco</li><li>20. Gorilla</li><li>21 Pithecanthropus</li></ul> |
| ļ                                             | Anthropi                                                                                          | Mensch<br>22. Sprechender<br>Mensch                                                               | (Alalus) 22. Homo                                                                                                     |

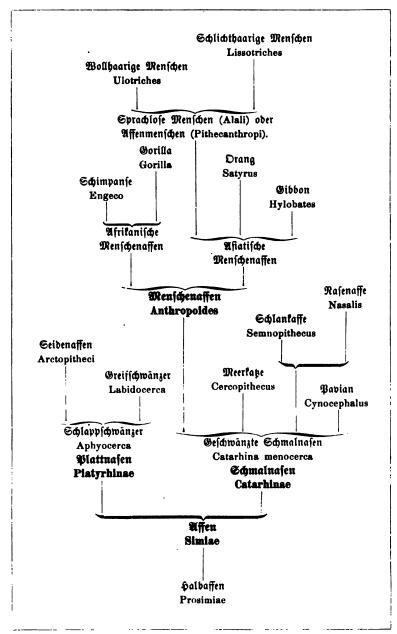

gleichungen kam bemnach Hurlen zu folgendem, äußert wichtigem Schlusse: "Bir mögen daher ein System von Organen vornehmen, welches wir wollen, die Bergleichung ihrer Rodisicationen in der Affenzeihe führt uns zu einem und demselben Reinltate: daß die anatos mischen Berschiedenheiten, welche den Menschen vom Gozilla und Schimpanse scheiden, nicht so groß sind, als die, welche den Gorilla von den niedrigeren Affen trennen". Demgemäß vereinigt Hurley, streng der systematischen Logis folgend, Menschen, Assen und Halbassen in einer einzigen Ordnung, Primates, und theilt diese in solgende sieden Familien "von ungefähr gleichem systematischen Werthe": 1. Anthropini (der Mensch). 2. Catarhini (echte Affen der alten Welt). 3. Platyrhini (echte Affen Amerikas).

4. Aretopitheei (Krallenassen Amerikas). 5. Lemurini (kurzsüßige und langsüßige Halbassen). 6. Chiromyini (Fingerthiere). 7. Galeopitheeini (Velzstatterer). (Bergl. den XXI. Bortrag, S. 581.)

Benn wir aber das naturliche Syftem und demgemäß ben Stammbaum ber Privaten gang naturgemäß auffaffen wollen, fo muffen wir noch einen Schritt weiter gehen, und die Salbaffen ober Profimien (bie brei letten Familien Surlen's) ganglich von den echten Affen oder Simien (ben vier erften Familien) trennen. Denn wie ich ichon in meiner generellen Morphologie zeigte und Ihnen bereits im letten Bortrage erlauterte, unterscheiben fich die Salbaffen in vielen und wichtigen Beziehungen von den echten Affen und schließen fich in ihren einzelnen Formen vielmehr den verschiedenen anderen Ordnungen der Discoplacentalien an. Die Salbaffen find baber mahrscheinlich als Refte ber gemeinsamen Stammgruppe zu betrachten, aus welcher fich die anderen Ordnungen ber Discoplacentalien, und vielleicht alle Deciduaten, als bivergente Zweige entwidelt haben. (Gen. Morph. II, S. CXLVIII und CLII.) Der Mensch aber kann nicht von der Ordnung der echten Affen oder Simien getrennt werden, da er den höheren echten Affen in jeder Beziehung naher fteht, als diese ben niederen echten Affen.

Die echten Affen (Simiao) werden allgemein in zwei ganz

natürliche Hauptgruppen getheilt, nämlich in die Affen der neuen Welt (amerikanische Affen) und in die Affen der alten Belt, welche in Affen und Afrika einheimisch find, und früher auch in Europa vertreten waren. Diese beiden Abtheilungen unterscheiden sich namentlich in der Bilbung der Rase und man hat fie banach benannt. Die amerikanischen Affen haben plattgedrudte Rafen, fo daß die Rafen= löcher nach außen ftehen, nicht nach unten; fie heißen beshalb Platt= nafen (Platyrhinae). Dagegen haben die Affen ber alten Belt eine schmale Nasenscheibewand und die Nasenlöcher sehen nach unten, wie beim Menichen; man nennt fie beshalb Schmalnafen (Catarhinae). Ferner ift das Gebig, welches befanntlich bei ber Claffifi= cation der Sängethiere eine hervorragende Rolle spielt, in beiden Gruppen charafteriftisch verschieden. Alle Catarhinen oder Affen der alten Belt haben gang baffelbe Gebiß, wie ber Menich, nämlich in jedem Riefer, oben und unten, vier Schneidegahne, bann jederfeits einen Edzahn und fünf Badzahne, von benen zwei Ludenzähne und drei Mahlgahne find, zusammen 32 Bahne. Dagegen alle Affen ber neuen Welt, alle Platyrhinen, besitzen vier Badzahne mehr, nämlich drei Ludenzähne und drei Mahlzähne jederseits oben und unten. Sie haben also zusammen 36 Bahne. Rur eine fleine Gruppe bilbet da= von eine Ausnahme, nämlich die Krallenaffen (Arctopitheci), bei denen der dritte Mahlzahn verfummert, und die demnach in jeder Rieferhälfte drei Ludenzähne und zwei Mahlzahne haben. Sie untericheiden fich von den übrigen Platyrhinen auch dadurch, daß fie an den Fingern der Sande und den Zehen der Füße Krallen tragen, und feine Ragel, wie ber Menich und die übrigen Affen. Diefe fleine Gruppe füdamerikanischer Affen, zu welcher unter anderen die bekann= ten niedlichen Binfeläffchen (Midas) und Löwenäffchen (Jacchus) gehören, ift wohl nur als ein eigenthumlich entwickelter Seitenzweig ber Platyrhinen aufzufaffen.

Fragen wir nun, welche Resultate aus diesem System der Affen für den Stammbaum derselben folgen, so ergiebt sich daraus unmittelbar, daß sich alle Uffen der neuen Welt aus einem Stamme entwidelt haben, weil fie alle bas charafteriftische Gebig und die Nasen= bildung der Platyrhinen befigen. Eben fo folgt baraus, daß alle Affen ber alten Belt abstammen muffen von einer und derfelben gemeinschaft= lichen Stammform, welche die Nafenbildung und bas Gebig aller jest lebenden Catarhinen befaß. Ferner fann es faum zweifelhaft fein, daß die Affen ber neuen Belt, als ganger Stamm genommen, entweder von benen der alten Belt abstammen, oder (unbestimmter und vorfichtiger ausgebrudt) bag Beibe bivergente Aefte eines und beffelben Affenstammes find. Für die Abstammung des Menschen folgt hieraus ber unendlich wichtige Schluß, welcher auch fur die Berbreitung bes Menschen auf der Erdoberflache die größte Bedeutung befitt, daß der Menfch fich aus ben Catarhinen entwidelt hat. Denn wir find nicht im Stande, einen zoologischen Charafter aufzufinden, ber den Menichen von den nächstverwandten Affen der alten Belt in einem höheren Grade unterschiede, als die entfernteften Formen diefer Gruppe unter fich verschieden find. Es ift dies bas wichtigfte Refultat ber febr genauen vergleichend-anatomischen Untersuchungen Surlen's, welches nicht genau berücksichtigt werben tann. In jeder Beziehung find die anatomifchen Unterschiede zwischen bem Menschen und ben menschenähnlichsten Catarhinen (Drang, Gorilla, Schimpanfe) geringer, als die anatomifchen Unterschiede zwischen diefen und ben niedrigften, tiefft ftehenden Catarhinen, insbefondere den hundeahnlichen Bavianen. Diefes hochft bedeutsame Resultat ergiebt fich aus einer unbefangenen anatomischen Bergleichung ber verschiedenen Formen von Catarhinen als unzweifelhaft.

Wenn wir also überhaupt, der Descendenztheorie entsprechend, das natürliche System der Thiere als Leitsaden unserer Betrachtung anerkennen, und darauf unseren Stammbaum begründen, so müssen wir nothwendig zu dem unabweislichen Schlusse kommen, daß das Menschengeschlecht ein Aestchen der Catarhinengruppe ist und sich aus längst ausgestorbenen Affen dieser Gruppe in der alten Welt entwickelt hat. Einige Anhänger der Descendenztheorie haben gemeint, daß die amerikanischen Menschen sich unab-

hängig von denen der alten Belt aus amerikanischen Affen entwicklt hätten. Diese Hypothese halte ich für ganz irrig. Denn die völlige Uebereinstimmung aller Menschen mit den Catarhisnen in Bezug auf die charakteristische Bildung der Nase und des Gebisses beweist deutlich, daß sie eines Ursprungs sind, und sich aus einer gemeinsamen Burzel erst entwickelt haben, nachebem die Platyrhinen oder amerikanischen Affen sich bereits von dieser abgezweigt hatten. Die amerikanischen Ureinwohner sind vielmehr, wie auch zahlreiche ethnographische Thatsachen beweisen, aus Asien, und theilweise vielleicht auch aus Polynessen (oder selbst aus Europa) eingewandert.

Giner genaueren Feftftellung bes menichlichen Stammbaums fteben gegenwärtig noch große Schwierigkeiten entgegen. Rur bas läßt fich noch weiterhin behaupten, daß die nachften Stammeltern des Menichengeschlechts ich man glofe Catarhinen (Lipocerca) maren, ahn= lich ben heute noch lebenben Menschenaffen, die fich offenbar erft fpater aus den geschmänzten Catarhinen (Menocerca), als ber ursprünglicheren Affenform, entwickelt haben. Bon jenen ichwanglofen Catarhinen, die jest auch häufig Menfchenaffen ober Anthropoiben genannt werben, leben heutzutage noch vier verschiedene Gattun= gen mit ungefähr einem Dugend verschiedener Arten. Der größte Menschenaffe ift ber berühmte Gorilla (Gorilla engena ober Pongo gorilla genannt), welcher ben Menichen an Große und Starte übertrifft, in ber Tropenzone bes weftlichen Afrika einheimisch ift und am Fluffe Gaboon erft 1847 von dem Miffionar Savage entbedt wurde. Diefem folieft fich als nächfter Berwandter ber langft befannte Schimpanfe an (Engeco troglodytes ober Pongo troglodytes), ebenfalls im weftlichen und centralen Afrika einheimisch, aber bedeutend kleiner als der Gorilla. Der britte von den drei großen menfchenahnlichen Affen ift ber auf Borneo und anderen Sunda-Infeln einheimische Drang ober Drang-Utang, von welchem man neuerbings zwei nabe verwandte Arten unterscheibet, ben großen Drang (Satyrus orang ober Pithecus satyrus) und ben fleinen Orang (Satyrus morio

oder Pithocus morio). Endlich lebt noch im südlichen Afien die Gattung Gibbon (Hylobatos), von welcher man 4—8 verschiedene Arten unterscheidet. Sie find bedeutend kleiner als die drei erstgenannten Anthropoiden und entfernen sich in den meisten Merkmalen schon weiter vom Menschen.

Die ichwanglosen Menschenaffen haben neuerdings, namentlich feit ber genaueren Befanntichaft mit bem Gorilla und feit ihrer Berfnüpfung mit ber Anwendung der Descendenztheorie auf den Menschen ein so allgemeines Interesse erregt, und eine solche Fluth von Schriften hervorgerufen, daß ich hier keine Beranlaffung finde, naber auf diefelben einzugehen. Bas ihre Beziehungen zum Menschen betrifft, fo finden Sie diefelben in den trefflichen Schriften von Surlen'6), Carl Bogt "7), Buchner ") und Rolle 26) ausführlich erörtert. 3ch beschränke mich daher auf die Mittheilung des wichtigften allgemeinen Refultates, welches ihre allfeitige Bergleichung mit dem Menichen ergeben hat, daß nämlich jeder von den vier Menschenaffen dem Menschen in einer ober einigen Beziehungen naber fteht, als die übrigen, daß aber feiner als der absolut in jeder Beziehung menschenahnlichste bezeich= net werben fann. Der Drang fteht bem Menfchen am nachften in Bezug auf die Behirnbilbung, ber Schimpanfe burch wichtige Eigenthumlich= feiten der Schabelbildung, der Borilla hinfichtlich der Ausbildung der Fuße und Bande, und der Gibbon endlich in der Bildung des Bruftfaftens.

Es ergiebt sich also aus der sorgfältigen vergleichenden Anatomie der Anthropoiden ein ganz ähnliches Resultat, wie es Weisbach aus der statistischen Zusammenstellung und denkenden Vergleichung der sehr zahlreichen und sorgfältigen Körpermessungen erhalten hat, die Scherzer und Schwarz während der Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde an Individuen verschiedener Menschenzassen angestellt haben. Beisbach saßt das Endresultat seiner gründlichen Untersuchungen in folgenden Worten zusammen: "Die Affenähnlichkeit des Menschen concentrirt sich keineswegs bei einem oder dem anderen Volke, sondern vertheilt sich derart auf die

einzelnen Körperabschnitte bei den verschiedenen Bölkern, daß jedes mit irgend einem Erbstücke dieser Verwandtschaft, freilich das eine mehr, das andere weniger, bedacht ift, und selbst wir Europäer durchaus nicht beanspruchen dürfen, dieser Verwandtschaft vollständig fremd zu sein". (Novara-Reise, Anthropolog. Theil).

Ausdrücklich will ich hier noch hervorheben, was eigentlich freilich selbstverständlich ist, daß kein einziger von allen jetzt lebenden Affen, und also auch keiner von den genannten Menschenaffen der Stammvater des Menschengeschlechts sein kann. Bon denkenden Anhängern der Descendenztheorie ist diese Meinung auch niemals behauptet, wohl aber von ihren gedankenlosen Gegnern ihnen untergeschoben worden. Die affenartigen Stammeltern des Menschengeschlechts sind längst ausgestorben. Bielleicht werden wir ihre versteinerten Gebeine noch dereinst theilmeis in Tertiärgesteinen des südlichen Asiens oder Afrikas auffinden. Zedenfalls werden dieselben im zoologischen System in der Gruppe der schwanzlosen Schmalnasen (Catarhina lipocerea) oder Anthropoiden untergebracht werden müssen.

Die genealogischen Hypothesen, zu welchen uns die Anwendung der Descendenztheorie auf den Menschen in den letzten Vorträgen bis hierher geführt hat, ergeben sich für seden klar und consequent denkenden Menschen unmittelbar aus den Thatsachen der vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Paläontologie. Natürlich kann unsere Phylogenie nur ganz im Allgemeinen die Grundzüge des menschlichen Stammbaums andeuten, und sie läuft um so mehr Gesahr des Irrthums, se strenger sie im Einzelnen auf die uns bekannten besonderen Thierformen bezogen wird. Indessen lassen sich doch schon setzt mindestens die nachstehend ausgesührten zweiundzwanzig Ahnenstusen des Menschen mit annähernder Sicherheit unterscheiden. Von diesen gehören vierzehn Stusen zu den Wirsbellosen Vorsahren des Menschen.

## Thierifche Borfahrenkette ober Ahnenreihe bes Menichen.

(Bergl. ben XX. und XXI. Bortrag, fowie Taf. XIV und G. 352.)

Erfte Salfte ber menfchlichen Borfahrenkette:

Wirbellofe Ahnen des Menfchen.

Erfte Stufe: Moneren (Monera).

Die altesten Borfahren des Menschen wie aller anderen Draanismen waren lebendige Befen ber bentbar einfachften Art, Drganismen ohne Organe, gleich ben heute noch lebenben Moneren. Sie bestanden aus einem gang einfachen, durch und burch gleich= artigen, ftructurlofen und formlofen Rlumpchen einer schleimartigen ober eiweißartigen Materie (Plaffon), wie die heute noch lebende Protamoeba primitiva (vergl. S. 167, Fig. 1). Der Formwerth biefer ältesten menschlichen Urahnen war noch nicht einmal bemjenigen einer Belle gleich, fondern nur bem einer Cytobe (vergl. S. 308). Denn wie bei allen Moneren war Protoplasma und Zellenkern noch nicht gesondert. Die erften von diefen Moneren entftanden im Beginn ber laurentischen Periode burch Urzeugung ober Archigonie aus fogenannten "anorganischen Berbindungen", aus einfachen Berbindungen von Rohlenftoff, Sauerftoff, Bafferftoff und Stickftoff. Die Annahme einer folden Urzeugung, einer mechanischen Entstehung ber erften Organismen aus anorgifcher Materie, haben wir im breigehnten Bortrage als eine nothwendige und berechtigte Sypothefe nachgewiesen (vergl. S. 301). Den birecten, auf bas biogenetische Grundgefet (S. 361) geftütten Beweis für die frühere Erifteng Diefer ältesten Ahnenftufe liefert möglicherweise noch heute ber Umftand,

daß nach den Angaben vieler Beobachter im Beginn der Ei-Entwickelung der Zellenkern verschwindet und somit die Eizelle auf die niedere Stufe der Cytode zurücksinkt (Monerula, S. 443; Rückschlag der kernhaltigen Plastide in die kernlose). Aus den wichtigsten allgemeinen Gründen ist die Annahme dieser ersten Stufe nothwendig.

#### 3meite Stufe: Umoeben (Amoebae).

Die zweite Uhnenftufe bes Menschen, wie aller höheren Thiere und Pflangen, wird burch eine einfache Belle gebilbet, b. h. ein Studden Protoplasma, das einen Kern umfchließt. Aehnliche "ein= zellige Organismen" leben noch heute in großer Menge. Unter biefen werden die gewöhnlichen, einfachen Amoeben (S. 169, Fig. 2) von jenen Urahnen nicht wefentlich verschieden gewesen sein. Der Form= werth jeder Amoebe ift wesentlich gleich demjenigen, welchen das Ei des Menschen, und ebenso das Ei aller anderen Thiere, noch heute befitt (vergl. S. 170, Fig. 3). Die nadten Eizellen ber Schwämme, welche gang wie Amoeben umberfriechen, find von diesen nicht zu un= terscheiben. Die Eizelle bes Menschen, welche gleich ber ber meiften anderen Thiere von einer Membran umschloffen ift, gleicht einer ein= gefapfelten Amoebe. Die erften einzelligen Thiere diefer Art entftan= ben aus Moneren durch Differenzirung bes inneren Rerns und bes äußeren Protoplasma, und lebten ichon in früherer Primordialzeit. Den unumftöglichen Beweis, bag folche einzellige Urthiere als directe Borfahren bes Menichen wirklich eriftirten, liefert gemäß bes biogenetifden Grundgefetes (S. 276) die Thatfache, daß bas Ei des Menfchen weiter nichts als eine einfache Belle ift. (Bergl. S. 444.)

#### Dritte Stufe: Synamoebien (Moraeada).

Um uns von der Organisation dersenigen Borfahren des Mensichen, die sich zunächst aus den einzelligen Urthieren entwickelten, eine ungefähre Borstellung zu machen, muffen wir diesenigen Beränderungen verfolgen, welche das menschliche Ei im Beginn der individuellen

Entwidelung erleibet. Gerade bier leitet uns die Reimesgeschichte mit größter Sicherheit auf bie Spur ber Stammesgeschichte. Run haben wir ichon fruher gesehen, bag bas Ei bes Menichen (ebenjo wie bas aller anderen Caugethiere) nach erfolgter Befruchtung durch wiederholte Celbittheilung in einen Saufen von einfachen und gleichartigen, amoeben= ähnlichen Bellen gerfallt (G. 448, Fig. 4D, E). Alle biefe "Fur= dungstugeln" find anfänglich einander gleich, ohne Gulle, nadte, fernhaltige Bellen. Bei vielen Thieren führen Diefelben Bewegungen nach Art ber Amoeben aus. Diefer ontogenetische Entwidelungszuftand, ben wir wegen feiner Maulbeerform Morula nannten (G. 444), führt ben ficheren Beweis, daß in früher Primordialzeit Borfahren bes Menichen eriftirten, welche ben Formwerth eines Saufens von gleichartigen, loder verbundenen Bellen befagen. Man fann diefelben als Amoeben - Gemeinden (Synamoebia) oder Maulbeeer= Rugeln (Moraea) bezeichnen (vergl. S. 448, Fig. 20E). Solche Moraeaden entstanden aus ben einzelligen Urthieren ber zweiten Stufe burch wiederholte Selbfttheilung und bleibende Bereinigung diefer Theilungsproducte.

#### Blerte Stufe: Flimmerfugeln (Blastaeada).

Aus der Morula oder der "Maulbeerkugel" entwickelt sich im Laufe der Keimung bei sehr vielen Thieren ein merkwürdiger Keimzustand, welchen zuerst Baer entdeckt und mit dem Namen Keimzblase oder Keimhautblase belegt hat (Blastula oder Vesicula blastodermica). Das ist eine mit Flüssigerit gefüllte Hohlkugel, deren dünne Band aus einer einzigen Zellenschicht besteht. (Keimhaut oder Blastoderma). Indem sich im Inneren der Morula Flüssigetit ansammelt, werden die Zellen sämmtlich nach der Peripherie gedrängt. Bei den meisten niederen Thieren, aber auch noch bei dem niedersten Birbelthiere, dem Lanzetthiere oder Amphiorus, nennt man diese Keimsorm Flimmerlarve (Blastula oder Blastosphaera), weil die an der Obersläche gelegenen gleichartigen Zellen haarseine Fortssähe oder Flimmerhaare ausstrecken, welche sich schlagend im Basser

bewegen, und daburch den ganzen Körper rotirend umhertreiben. Beim Menschen, wie bei allen Säugethieren, entsteht zwar auch heute noch aus der Morula dieselbe Keimhautblase (S. 267); aber ohne Flimmerhaare; diese sind durch Anpassung verloren gegangen. Aber die wesentlich gleiche Bildung dieser flimmernden Hohlfugel, die sich vielsach durch Bererbung erhalten hat, deutet auf eine ebenso gebildete uralte Stammform, die wir Flimmerschwärmer (Blastaca) nennen können. Diese Blastaca war eine Hohlfugel, deren Band eine einzige Schicht Flimmerzellen bildete (S. 448, Fig. 20, F, G). Den sicheren Beweis dasur liesert der Amphiorus, welcher einerseits dem Menschen blutsverwandt ist, andrerseits aber noch das Stadium der ursprünglichen Blastula bis heute conservirt hat.

#### Gunfte Stufe: Urbarmthiere (Gastraeada).

Im Laufe der individuellen Entwickelung entsteht sowohl beim Amphiorus, wie bei den verschiedensten niederen Thieren aus der Blastula zunächst die äußerst wichtige Larvensorm, welche wir Darm= larve oder Gastrula genannt haben (S. 448, Fig. 20, J, K). Nach dem biogenetischen Grundgesethe beweist diese Gastrula die frühere Eristenz einer ebenso gebauten selbstständigen Urthier-Form, welche wir Urdarmthier oder Gastraea nannten (S. 446). Solche Gastraeaden müssen schon während der älteren Primordialzeit eristirt und unter ihnen müssen sich auch Borsahren des Menschen befunden haben. Den sicheren Beweis dafür liesert der Amphiorus, welscher trotz seiner Blutsverwandtschaft mit dem Menschen noch heute das Stadium der ursprünglichen Gastrula mit einsacher Darmanlage und zweiblättriger Darmwand durchläuft (vergl. Tas. XII, Fig. B4).

#### Sedfte Stufe: Urwürmer (Archelminthes).

Die menschlichen Borfahren ber sechsten Stufe, die aus ben Gaftraeaden der fünften Stufe hervorgingen, waren niedere Bürmer, welche unter allen uns bekannten Burmformen den Strudelwürsmern oder Turbellarien am nächsten standen, oder doch wenigs

ftens im Bangen beren Formwerth befagen. Sie waren gleich ben heutigen Strudelwürmern auf der ganzen Körperoberflache mit Wimpern überzogen und befagen einen einfachen Rorper von langlichrunder Gestalt ohne alle Anhänge. Eine wahre Leibeshöhle (Coelom) und Blut war bei biesen acoelomen Burmern noch nicht vorhanden. Sie entftanden ichon in früher Primordialzeit aus den Gaftraeaden durch Bildung eines mittleren Reimblattes oder Muskelblattes, sowie durch weitere Differengirung ber inneren Körpertheile zu verschiedenen Organen; insbesondere die erfte Bilbung eines Nervensuftems, ber einfachften Sinnesorgane, ber einfachften Organe fur Ausscheidung (Nieren) und Fortpflanzung (Gefchlechtsorgane). Der Beweis bafür, daß auch menschliche Vorfahren von ahnlicher Bilbung eriftirten, ift in bem Umftanbe ju fuchen, daß uns die vergleichende Anatomie und Ontogenie auf niebere acoelome Burmer, als auf die gemeinsame Stammform nicht nur aller höheren Burmer, fondern auch der vier höheren Thierstämme, hinweift. Diesen uralten acoelomen Urwurmern ftehen aber von allen uns befannten Thieren die Turbellarien am nachften. (S. 470, 472.)

#### Siebente Stufe: Beichwürmer (Scolecida).

Zwischen ben Urwürmern der vorigen Stufe und den Chordathieren der nächsten Stufe müffen wir mindestens noch eine verbindende Zwischenstufe nothwendig annehmen. Denn die Tunicaten, welche unter allen uns bekannten Thieren der achten Stufe am nächsten stehen, und die Turbellarien, welche der sechsten Stufe zunächst gleichen, sind zwar beide der niederen Abtheilung der ungegliederten Würmer angehörig, aber bennoch entsernen sich diese beiden Abtheilungen in ihrer Organisation so weit von einander, daß wir nothwendig die frühere Eristenz von ausgestorbenen Zwischenformen zwischen beiden annehmen müssen. Wir können diese Verbindungsglieder, von denen uns wegen ihrer weichen Körperbeschaffenheit keine fossilen Reste übrig blieben, als Weichwürmer oder Scoleciden zusammensassen. Sie entwickelten sich aus den Strudelwürmern der sechsten Stufe das

durch, daß sich eine wahre Leibeshöhle (ein Coelom) und Blut im Inneren ausbildete. Welche von den heutigen Coelomaten diesen ausgestorbenen Scoleciden am nächsten stehen, ift schwer zu sagen, vielleicht die Eichel würmer oder Enteropneusten (Balanoglossus). Den Beweis, daß auch directe Vorsahren des Menschen zu diesen Scoleciden gehörten, liesert die vergleichende Anatomie und Ontogenie der Würmer und des Amphiorus. Der Formwerth dieser Stufe wird übrigens in der weiten Lücke zwischen Urwürmern und Mantelthieren durch mehrere sehr verschiedene Zwischenstusen vertreten gewesen sein. (S. 469, 474.)

#### Achte Stufe: Chorbathiere (Chordonia).

2118 Chordathiere ober Chordonier führen wir hier an achter Stelle diejenigen Coelomaten auf, aus benen fich unmittelbar die alteften ichabellofen Birbelthiere entwickelten. Unter ben Coelomaten ber Begenwart find die Ascidien die nachften Bermandten biefer hochft merkwürdigen Burmer, welche die tiefe Rluft zwischen Birbellosen und Birbelthieren überbrudten. Daß folde Chordonier-Borfahren bes Menschen mahrend ber Primordialzeit wirklich exiftirten, bafür liefert ben ficheren Beweis die hochft merkwurdige und wichtige Uebereinftimmung, welche die Reimesgeschichte bes Amphiorus und der Ascidien darbietet. (Bergl. Taf. XII und XIII, ferner S. 475, 526 2c.). Aus diefer Thatfache läßt fich die frühere Existenz von Chordathieren erichließen, welche von allen heute uns befannten Burmern den Mantelthieren (Tunicata) und besonders ben Appendicarien und den einfachen Seescheiden (Ascidia, Phallusia) am nachften ftanden. Sie entwickelten fich aus den Burmern der fiebenten Stufe durch Ausbildung eines Rudenmarks und durch Bildung eines barunter gelegenen Arenftabes (Chorda dorsalis). Gerabe die Lagerung diefes centralen Arenftabes zwischen bem Rudenmart auf der Rudenfeite und bem Darmrohr auf der Bauchseite, ift für fammtliche Birbelthiere mit Inbegriff bes Menschen höchft charafteriftisch, ebenso aber auch für die Appendicarien und die Ascidien-Larven. Der Formwerth dieser Stufe entspricht ungefähr bemjenigen, welchen die genannten Larven der einfachen Seescheiden zu der Zeit besitzen, wo sie die Anlage des Rückenmarks und des Arenstades zeigen. (Taf XII, Fig. A5; vergl. die Erklärung dieser Figuren unten im Anhang.)

> Zweite Salfte ber menfchlichen Borfahrentette: Wirbelthier-Ahnen des Menfchen.

> > Reunte Stufe: Schabellofe (Acrania).

Die Reihe ber menichlichen Borfahren, welche wir ihrer gangen Organisation nach bereits als Wirbelthiere betrachten muffen, beginnt mit Schadellosen ober Acraniern, von beren Beschaffenheit uns bas heute noch lebende Langetthierchen (Amphioxus lanceolatus, Taf. XII B, XIII B) eine entfernte Borftellung giebt. Indem dieses Thierden durch feine früheften Embryonalzuftande gang mit ben Ascidien übereinstimmt, durch seine weitere Entwidelung fich aber als echtes Birbelthier zeigt, vermittelt es von Seiten ber Birbelthiere ben un= mittelbaren Busammenhang mit ben Birbellosen. Wenn auch die menfclichen Borfahren ber neunten Stufe in vielen Beziehungen von bem Amphiorus, als bem letten überlebenden Refte ber Schabellofen, ziemlich verschieden waren, so muffen fie ihm doch in den wefentlichften Gigenthumlichkeiten, in bem Mangel von Schabel und Behirn geglichen haben. Schabellose von folder Bilbung, aus benen bie Schabelthiere erft fpater fich entwidelten, lebten mahrend ber Primordialzeit und entstanden aus den ungegliederten Chordoniern der achten Stufe burch Gliederung bes Rumpfes (Bildung von Metameren ober Rumpffegmenten), sowie durch weitere Differenzirung aller Organe. Bahricheinlich begann mit dieser Stufe auch die Trennung der beiden Geschlechter (Gonochorismus), während alle vorher genannten wirbel= lofen Ahnen (abgesehen von ben 3-4 erften geschlechtslofen Stufen) noch Zwitterbildung (Hermaphroditismus) beseffen haben werden (vergl. S. 176). Den ficheren Beweis fur die frubere Grifteng

solcher schädellosen und gehirnlosen Ahnen bes Menschen liefert die vergleichende Anatomie und Ontogenie des Amphiorus und der Cranioten. (S. 524.)

## Behnte Stufe: Unpaarnafen (Monorhina).

Mus ben schädellosen Borfahren bes Menschen gingen zunächst Schadelthiere oder Cranioten von der unvolltommenften Beschaffenheit hervor. Unter allen heute noch lebenben Schabelthieren nimmt die tieffte Stufe die Claffe ber Rundmauler ober Cycloftomen ein, die Inger (Myrinoiden) und Lampreten (Betromygonten). Mus der inneren Organisation biefer Unpaarnasen oder Monorhinen tonnen wir uns ein ungefähres Bild von ber Beschaffenheit ber menfchlichen Ahnen der zehnten Stufe machen. Wie bei jenen erfteren, fo wird auch bei diesen letteren Schadel und Wehirn noch von der ein= fachsten Form gewesen sein, und viele wichtige Organe, wie 3. B. Schwimmblafe, sympathifcher Rerv, innere Riemenbogen, Rieferftelet und beibe Beinpaare, noch völlig gefehlt haben. Sedoch find die Beutelfiemen und bas runde Saugmaul ber Enclostomen wohl als Anpaffungscharaftere zu betrachten, welche bei ber entsprechenden Ahnenftufe nicht vorhanden waren. Die Unpaarnajen entstanden mahrend ber Primordialzeit aus ben Schabellofen baburch, bag bas vordere Ende des Rudenmarts fich jum Gehirn umbilbete und rings um diefes lettere fich ein Schabel entwidelte. Der fichere Beweis, daß folche kieferlose Borfahren bes Menschen existirten, liegt in ber "vergleichenden Anatomie der Myrinoiden". (S. 527, 530.)

#### Elfte Stufe: Urfifche (Selachii).

Die Urfisch=Ahnen zeigten unter allen uns bekannten Birbelsthieren wahrscheinlich die meiste Aehnlichkeit mit den heute noch lebens den Haifischen (Squalacei) (S. 534). Sie entstanden aus Unspaarnasen durch Theilung der unpaaren Nase in zwei paarige Seistenhälften, durch Bildung eines sympathischen Nervenneges, echter Riemenbogen, eines Rieferstelets, einer Schwimmblase und zweier

Beinpaare (Bruftslossen oder Vorderbeine, und Bauchstossen oder Hinterbeine). Die innere Organisation dieser Stufe wird im Ganzen derjenigen der niedersten uns bekannten Haissische entsprochen haben; doch war die Schwimmblase, die bei diesen nur als Nudiment noch eristirt, stärker entwickelt. Sie Lebten bereits in der Silurzeit, wie sich aus den sossischen stülurischen Haissischen Len sicheren Beweis, daß die filurischen Uhnen des Menschen und aller anderen Baarnasen den Selachiern nächst verwandt waren, liefert die vergleichende Anatomie der letzteren. Sie zeigt, daß die Organisations-Verhältnisse aller Amphirhinen sich aus denzenigen der Selachier ableiten lassen.

#### 3mölfte Stufe: Lurchfifche (Dipneusta).

Unsere zwölfte Ahnenstuse wird durch Wirbelthiere gebildet, welche wahrscheinlich eine entsernte Aehnlichkeit mit den heute noch lebenden Molchsischen (Coratodus, Protopterus, Lepidosiren, S. 537) besaßen. Sie entstanden aus den Ursischen (wahrscheinlich in der Devonzeit, im Beginn der Primärzeit) durch Anpassung an das Landleben und Umbildung der Schwimmblase zu einer lustzathmenden Lunge, sowie der Rasengruben (welche nunmehr in die Mundhöhle mündeten) zu Lustwegen. Mit dieser Stuse begann die Reihe der durch Lungen lustathmenden Borsahren des Menschen. Ihre Organisation wird in mancher Hinsicht dersenigen des heutigen Ceratodus und Protopterus entsprochen haben, sedoch auch mannichsach verschieden gewesen sein. Sie lebten wohl schon im Beginn der devonischen Zeit. Den Beweis für ihre Existenz führt die verzgleichende Anatomie, indem sie in den Dipneusten ein Mittelglied zwischen den Selachiern und Amphibien nachweist.

#### Dreigebnte Stufe: Riemenlurche (Sozobranchia).

Aus benjenigen Lurchfischen, welche wir als die Stammformen aller lungenathmenden Birbelthiere betrachten, entwickelte fich als wichtigfte Sauptlinie die Classe der Lurche ober Amphibien (S. 538,

539). Mit ihnen begann die fünfzehige Fußbildung (die Pentadacthlie), die sich von da auf die höheren Wirbelthiere und zulet auch auf den Menschen vererbte. Als unsere ältesten Vorsahren aus der Amphibien-Classe sind die Kiemenlurche zu betrachten. Sie behielten neben den Lungen noch zeitlebens bleibende Kiemen, ähnlich dem heute noch lebenden Proteus und Arolotl (S. 215). Sie entstanden aus den Dipneusten durch Umbildung der rudernden Fischsschen zu fünfzehigen Beinen, und durch höhere Differenzirung verschiedener Organe, namentlich der Wirbelsäule. Zedenfalls eristirten sie um die Mitte der paläolithischen oder Primärzeit, vielleicht schon vor der Steinkohlenzeit. Denn sossille Amphibien sinden sich schon in der Steinkohle. Den Beweis dafür, daß derartige Kiemenslurche zu unsern directen Vorsahren gehörten, liefert die vergleichende Anatomie und Ontogenie der Amphibien und Säugethiere.

## Biergebnte Stufe: Schwanglurche (Sozura).

Auf unsere amphibischen Vorsahren, die zeitlebens ihre Kiemen behielten, folgten späterhin andere Amphibien, welche durch Metamorphose im späteren Alter die in der Jugend noch vorhandenen Kiemen verloren, aber den Schwanz behielten, ähnlich den heutigen Salamandern und Molchen (Tritonen, vergl. S. 539). Sie entstanden aus den Kiemenlurchen dadurch, daß sie sich daran gewöhnten, nur noch in der Jugend durch Kiemen, im späteren Alter aber bloß durch Lungen zu athmen. Wahrscheinlich lebten sie schon in der zweiten Hälfte der Primärzeit, während der permischen Beriode, vielleicht schon während der Steinschlenzeit. Der Beweis für ihre Eristenz liegt darin, daß die Schwanzlurche ein nothwendiges Mittelglied zwischen der vorigen und der folgenden Stufe bilden.

## Fünfgehnte Stufe: Uramnioten (Protamnia).

Als Protamnion haben wir früher die gemeinsame Stammform der drei höheren Wirbelthierclassen bezeichnet, aus welcher als zwei divergente Zweige die Proreptilien einerseits, die Promammalien paeckel, Natürl. Schöpfungsgeich. 7. Nufl.

andrerseits sich sutwickelten (S. 543). Sie entstand aus unbetannten Schwanzlurchen durch gänzlichen Berlust der Riemen, Bildung des Amnion, der Schnecke und des runden Fensters im Gehörorgan, und der Thränenorgane. Ihre Entstehung fällt spätestens in den letzen Abschnitt der Primärzeit, in die permische Periode. Unter den bekannten fossilen Birbelthieren stehen ihnen am nächsten die permischen Stammreptilien (Protorosauria); vielleicht auch die Polycosauria, die als Stammsormen der Säugereptilien (Therosauria) zu betrachten sind (vergl. oben S. 551). Der sichere Beweis für ihre einstmalige Existenz liegt in der vergleichenden Anatomie und Ontogenie der Amnionthiere. Denn alle Reptilien, Bögel und Säugethiere mit Inbegriff des Menschen stimmen in so zahlreichen wichtigen Eigenthümlichkeiten überein, daß sie mit voller Sicherheit als Descendenten einer einzigen gemeinsamen Stammsorm, des Protamnion, zu erkennen sind.

#### Sechzehnte Stufe: Stammfäuger (Promammalia).

Unter unferen Vorfahren von der fechszehnten bis zur zweiund= zwanzigsten Stufe wird uns bereits heimischer zu Duthe. Sie gehoren alle ber großen und wohlbefannten Claffe ber Gaugethiere an, beren Grenzen auch wir selbst bis jest noch nicht überschritten haben. Die gemeinsame, langft ausgestorbene und unbefannte Stammform aller Saugethiere, die wir als Promammale bezeichneten, ftand jebenfalls unter allen jest noch lebenden Thieren diefer Claffe ben Schnabelthieren ober Drnithoftomen am nachften (Ornithorhynchus, Echidna, S. 559). Jedoch mar fie von letteren burch vollständige Bezahnung des Webiffes verschieben. Die Schnabelbilbung ber heutigen Schnabelthiere ift jedenfalls als ein fpater entftandener Anpaffungscharafter zu betrachten. Als Zwischenformen zwischen ben Promammalien und Protamnien (ober Proterofauriern?) find mahricheinlich die neuerdings entbedten Gaugereptilien (Therosauria) zu betrachten (vergl. S. 551). Die Promammalien entstanden aus diefer Gruppe mahrscheinlich erft im Beginn ber Secundärzeit, in der Trias-Periode, durch mancherlei Fortschritte in der inneren Organisation, sowie durch Umbildung der Epidermissschuppen zu Haaren und Bildung einer Milchdrüse, welche Milch zur Ernährung der Jungen lieserte. Der sichere Beweis dafür, daß die Promammalien, als die gemeinsamen Stammformen aller Säugethiere, auch zu unseren Ahnen gehörten, liegt in der vergleischenden Anatomie und Ontogenie der Säugethiere und des Menschen.

## Siebzehnte Stufe: Beutelthiere (Marsupialia).

Die drei Unterclaffen der Saugethiere ftehen, wie wir früher fahen, der Art im Zusammenhang, daß die Beutelthiere sowohl in anatomifcher, als auch in ontogenetischer und phylogenetischer Beziehung ben unmittelbaren Uebergang zwischen ben Monotremen und Placentalthieren vermitteln (S. 561). Daher muffen fich auch Borfahren bes Menichen unter ben Beutelthieren befunden haben. Gie entstanden aus ben Monotremen, zu benen auch die Stammfäuger ober Promammalien gehörten, durch Trennung der Kloake in Maft= darm und Urogenitalfinus, burch Bildung einer Bruftwarze an ber Milchbrufe, und burch theilweife Rudbilbung ber Schluffelbeine. Die altesten Beutelthiere lebten jedenfalls bereits in der Jura-Beriode (vielleicht schon in ber Trias-Beit) und durchliefen mahrend ber Kreidezeit eine Reihe von Stufen, welche die Entstehung der Placentalien vorbereiteten. Den ficheren Beweis für unfere Abstammung von Beutelthieren, welche den heute noch lebenden Opoffum und Ranguruh im wesentlichen inneren Bau nahe ftanden, liefert die vergleichende Anatomie und Ontogenie ber Saugethiere.

## Achtzehnte Stufe: Salbaffen (Prosimiae).

Eine der wichtigsten und interessantesten Ordnungen unter den Säugethieren bildet, wie wir schon früher sahen, die kleine Gruppe der Halbassen. Sie enthält wahrscheinlich die unmittelbaren Stammsformen der echten Affen, und somit auch des Menschen. Unsere Halbsassenschen Vermuthlich nur ziemlich entsernte äußere Aehns

lichkeit mit den heute noch lebenden kurzfüßigen Halbaffen (Brachytarsi), namentlich den Maki, Indri und Lori (S. 580). Sie entstanden (wahrscheinlich im Beginn der caenolithischen oder Tertiärzeit) aus unbekannten, den Beutelratten verwandten Beutelthieren durch Bildung einer Placenta, Berlust des Beutels und der Beutelsknochen, und stärkere Entwickelung des Schwielenkörpers im Gehirn. Der sichere Beweiß, daß die echten Affen, und somit auch unser eigenes Geschlecht, direct von den Halbaffen herkommen, ist in der vergleischenden Anatomie und Ontogenie der Placentalthiere zu suchen.

#### Reunzehnte Stufe: Schwanzaffen (Menocerca).

Unter den beiden Abtheilungen der echten Affen, die sich aus den Halbaffen entwicklten, besitzt nur diesenige der Schmalnasen oder Catarhinen nähere Blutsverwandtschaft mit dem Menschen. Unsere älteren Vorsahren aus dieser Gruppe waren vielleicht ähnlich den heute noch lebenden Nasenassen und Schlankaffen (Somnopithoeus), mit demselben Gebiß und derselben Schmalnase wie der Mensch; aber noch mit dichtbehaartem Körper und einem langen Schwanze (S. 597). Diese geschwänzten schwalnasigen Affen (Catarhina menocerca) entstanden aus den Halbaffen durch Umbildung des Gebisses und Verwandlung der Krallen an den Zehen in Nägel, wahrscheinlich schon in der älteren Tertiärzeit. Der sichere Beweisssur unsere Abstammung von geschwänzten Catarhinen liegt in der vergleichenden Anatomie und Ontogenie der Affen und Menschen.

### Bwangigfte Stufe: Menfchenaffen (Anthropoides).

Unter allen heute noch lebenden Affen stehen dem Menschen am nächsten die großen schwanzlosen Schwalnasen, der Orang und Sibbon in Asien, der Gorilla und Schimpanse in Afrika. Diese Menschenaffen oder Anthropoiden entstanden wahrscheinlich während der mittleren Tertiärzeit, in der miocaenen Periode. Sie entwickelten sich aus den geschwänzten Catarhinen der vorigen Stuse, mit denen sie im Wesentlichen übereinstimmen, durch Verlust des Schwanzes,

theilweisen Verluft der Behaarung und überwiegende Entwickelung des Gehirntheiles über den Gesichtstheil des Schädels. Directe Vorsfahren des Menschen sind unter den heutigen Anthropoiden nicht mehr zu suchen, wohl aber unter den unbekannten ausgestorbenen Menschenassen der Miocaenzeit. Den sicheren Beweis für die frühere Existenz derselben liefert die vergleichende Anatomie der Menschenaffen und der Menschen. (S. 599.)

## Ginundgmangigfte Stufe: Affenmenichen (Pithecanthropi).

Obwohl die vorhergehende Ahnenftufe den echten Menschen bereits fo nahe fteht, daß man kaum noch eine vermittelnde Zwischenftufe anzunehmen braucht, konnen wir als eine folche bennoch die fprachlofen Urmenichen (Alali) betrachten. Diefe Affenmenichen ober Bithekanthropen lebten mahrscheinlich erft gegen Ende ber Tertiarzeit. Sie entftanden aus ben Menschenaffen oder Anthropoiden durch die vollftandige Angewöhnung an den aufrechten Gang und die dem entsprechende ftartere Differengirung der beiben Beinpaare. Die "Borderhand" der Anthropoiden murde bei ihnen zur Menichenhand, die "Sinterhand" bagegen zum Gangfuß. Dbgleich diefe Affenmenschen so nicht bloß durch ihre äußere Körperbildung, sondern auch durch ihre innere Beiftesentwidelung bem eigentlichen Menschen ichon viel näher als die Menschenaffen geftanden haben werden, fehlte ihnen bennoch bas eigentliche Sauptmerkmal bes Menschen, die articulirte menschliche Wortsprache und die bamit verbundene Entwickelung bes höheren Gelbftbewußtfeins und ber Begriffsbildung. Der fichere Beweis, daß folde fprachlofe Urmenfchen ober Affenmenfchen bem fprechenden Menschen vorausgegangen sein muffen, ergiebt fich für den denkenden Menichen aus ber vergleichenden Sprachforschung (aus ber "vergleichenden Anatomie" der Sprache), und namentlich aus der Entwidelungsgeschichte der Sprache, sowohl bei jedem Rinde ("glottische Ontogenese"), als bei jedem Bolke ("glottische Phylogenefe"). (Bergl. S. 620.)

## 3 meiundzwanzigfte Stufe: Menfchen (Homines).

Die echten Menschen entwickelten sich aus den Affenmensschen der vorhergehenden Stuse durch die allmähliche Ausbildung der thierischen Lautsprache zur gegliederten oder articulirten Bortsprache. Mit der Entwickelung dieser Function ging natürlich diesienige ihrer Organe, die höhere Disserenzirung des Kehlkopfs und des Gehirns, Hand in Hand. Der Uebergang von den sprachlosen Affenmenschen zu den echten oder sprechenden Menschen erfolgte spättestens im Beginn der Duartärzeit oder der Diluvial-Periode, wahrsichenlich aber schon früher, in der jüngeren Tertiärzeit. Da nach der übereinstimmenden Ansicht der meisten bedeutenden Sprachforscher nicht alle menschlichen Sprachen von einer gemeinsamen Ursprache abzuleiten sind, so müssen wir einen mehrsachen Ursprung der Sprache und dem entsprechend auch einen mehrsachen Uebergang von den sprachslosen Affenmenschen zu den echten, sprechenden Menschen annehmen. (Bergl. unten S. 621, 622.)

Mit Bezug auf die früher erläuterten natürlichen Hauptabtheis lungen des Thier Systems kann man die vorstehend angeführten 22 Hauptstusen unserer Borsahren-Kette auf folgende 3 größere Gruppen vertheilen: I. Protisten Ahnen (1. und 2. einzellige, 3. und 4. vielzellige Protisten; II. Bürmer-Ahnen (5. Urdarmthiere, 6.—8. echte Burmthiere); III. Bürmer-Ahnen (9.—14. niebere, 15.—22. höhere Birbelthier-Ahnen). Die chronologische, mehr oder minder wahrscheinliche Vertheilung derselben auf die verschiebenen Haupt-Perioden der Erdgeschichte stellen wir in folgender Ueberssicht nochmals zusammen. (Vergl. Cap. XV—XIX meiner "Anthrospogenie", III. Aust. 1877.)

## Ahnenreihe bes menschlichen Stammbaums.

MN. = Grenze zwifchen den wirbellofen Ahnen und den Birbelthier-Ahnen.

| Beitalter der<br>organischen<br>Erdgeschichte       | Geologische Perioden<br>der<br>organischen Erdgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Thierische<br>Ahnenflusen des<br>Menschen | Cebende nächfte<br>Derwandte der<br>Ahnenflufen |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| L. Archo=<br>lithische oder/<br>Primordial=<br>Zeit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Moneren<br>(Monera)                    | Protogenes<br>Protamoeba                        |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Einzellige Urs thiere                  | (Autamoebae) Maulbeerkeime                      |
|                                                     | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 3. Bielzellige<br>Moraaben                | (Morula)                                        |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Soblfugeln                             | Blaffula-Larven                                 |
|                                                     | Total Control of the  | (Blastaeada)                              | (Blafenteime)                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. Urbarmthiere                           | Gaftrula-Larven                                 |
|                                                     | 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Gastraeada)                              | (Becherfeime)                                   |
|                                                     | 1. Laurentische Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. Urwürmer                               | Strubelwürmer.                                  |
|                                                     | 2. Cambrifche Beriode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Archelminthes)                           | Räberthiere                                     |
|                                                     | 3. Silurifche Beriode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7. Beichwürmer                            | Eichelmurm                                      |
|                                                     | o. Strattige pettobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Scolecida)                               | Balanoglossus                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. Chordathiere                           | Geescheiden                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Chordonia)                               | (Ascidiae)                                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M                                         |                                                 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. Schädellose                            | Langetthiere                                    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Acrania)                                 | (Amphioxi)                                      |
|                                                     | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10. Unpaarnasen                           | Lampreten                                       |
|                                                     | (Bergl. G. 352 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Monorhina)                               | (Petromyzontes)                                 |
|                                                     | Taf. XIV nebst Erflärung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. Urfische<br>(Selachii)                | Squalacei)                                      |
|                                                     | zuj. Al v neon Cittutung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. Lurchfische                           | Moldfische                                      |
|                                                     | 4 Danau Maniaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Dipneusta)                               | (Protoptera)                                    |
| II. Palaeo=                                         | 4. Devon=Beriode<br>5. Steintoblen=Be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13. Riemenlurche                          | Olm (Proteus)<br>Aroloti (Siredor               |
| lithische ober                                      | tiode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Sozobranchia)                            | Baffermolche                                    |
| Primär=Zeit                                         | 6. Bermifche Beriobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Sozura)                                  | (Tritones)                                      |
|                                                     | o permetage percent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15. Uramnioten                            | (Eidechien                                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Protamnia)                               | Autosauria                                      |
| III. Mejo=                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f 16. Urfäuger                            | 6chnabelthiere                                  |
| ithische ober                                       | 7. Triad Periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Promammalia)                             | (Monotrema)                                     |
| Secundar=                                           | 8. Jura = Periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17. Beutelthiere                          | Beutelratten                                    |
| Beit                                                | 9. Rreide=Periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Marsupialia)                             | (Didelphyes)                                    |
| Jen                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. Salbaffen                             | ( gori (Stenops)                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Prosimiae)                               | Mati (Lemur)                                    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19. Geschwänzte                           | Rafenaffen,                                     |
| ***                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Catarbinen                                | Schlankaffen                                    |
| IV. Caeno=                                          | 10. Cocaen = Beriode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20. Menfchenaffen                         | Gorilla, Schim                                  |
| ithische oder                                       | 11. Miocaen= Beriode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ober ichwanglose                          | panfe, Drang,                                   |
| Tertiär=Zeit                                        | 12. Pliocaen=Periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Catarhinen                                | Gibbon                                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21. Sprachlose                            | Stumme, Rre=                                    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menfchen ober                             | tinen und                                       |
|                                                     | Commence of the commence of th | Uffenmenschen                             | Microcephalen                                   |
| V. Quartar=                                         | 13. Diluvial=Beriode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22. Sprechende                            | Muftralier und                                  |
|                                                     | 14. Alluvial= Beriode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Bapuas                                          |

## Dreiundzwanzigfter Vortrag.

Wanderung und Berbreitung des Menschengeschlechts. Menschenarten und Menschenraffen.

Alter bes Menschengeschlechts. Ursachen ber Entstehung besselben. Der Urssprung ber menschlichen Sprache. Einstämmiger (monophyletischer) und vielstämmiger (polyphyletischer) Ursprung bes Menschengeschlechts. Abstammung der Menschen von vielen Paaren. Classification der Menschenrassen. System der zwölf Menschenarten. Bollhaarige Menschen oder Ulotrichen. Büschelhaarige (Papuas, Hottentotten). Bließhaarige (Kaffern, Neger). Schlichthaarige Menschen oder Lisso-trichen. Straffbaarige (Auftralier, Malayen, Mongolen, Arftifer, Amerikaner). Vockenhaarige (Dravidas, Rubier, Mittelländer). Bevölkerungszahlen. Urheimath des Menschen (Südassen oder Lemurien). Beschleseit des Urmenschen. Zahl der Ursprachen (Monoglottonen und Bolyglottonen). Divergenz und Banderung des Menschengeschlechts. Geographische Berbreitung der Menschenarten.

Meine Herren! Der reiche Schat von Kenntnissen, welchen wir in der vergleichenden Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Wirsbelthiere besitzen, gestattet uns schon jett, die wichtigsten Grundzüge des menschlichen Stammbaums in der Weise sestzustellen, wie es in den letten Vorträgen geschehen ist. Dessen ungeachtet dürsen Sie aber nicht erwarten, die menschliche Stammesgeschichte oder Phylogenie, die sortran die tiesste Grundlage der Anthropologie und somit auch aller anderen Wissenschaften bilden wird, in allen Ginzelheiten jett schon befriedigend übersehen zu können. Vielmehr muß der Ausbau dieser wichtigsten Wissenschaft, zu der wir nun den ersten Grund legen

können, den genaueren und eingehenderen Forschungen der Zukunft vorbehalten bleiben. Das gilt auch von denjenigen speciellen Bershältnissen der menschlichen Phylogenie, auf welche wir jetzt schließlich noch einen flüchtigen Blick werfen wollen, nämlich von den Fragen nach Zeit und Ort der Entstehung des Menschengeschlechts, sowie der verschiedenen Arten und Rassen, in welche sich dasselbe differenzirt hat.

Bas zunächft ben Zeitraum der Erdgeschichte betrifft, innerhalb deffen langfam und allmählich die Umbilbung der menschen= ähnlichften Affen zu ben affenahnlichften Menschen ftatt fand, fo läßt fich diefer natürlich nicht nach Jahren, auch nicht nach Jahrhunderten bestimmen. Nur das konnen wir aus den, in den letten Bortragen angeführten Grunden mit voller Sicherheit behaupten, daß ber Menich jedenfalls von placentalen Saugethieren abstammt. Da aber von diesen Placentalthieren verfteinerte Refte nur in den tertiaren Gefteinen gefunden werden, fo fann auch das Menfchengefchlecht frubeftens innerhalb ber Tertiärzeit aus ben vervollkommneten Menschenaffen fich entwidelt haben. Das Wahrscheinlichste ift, daß dieser wichtigfte Borgang in der irdifden Schöpfungsgeschichte gegen Ende ber Tertiärzeit ftattfand, alfo in ber pliocaenen, vielleicht ichon in der miocaenen Beriode, vielleicht aber auch erft im Beginn der Di-Invialzeit. Jedenfalls lebte der Menfch als folder in Mitteleuropa schon während der Diluvialzeit, gleichzeitig mit vielen großen, längft ausgeftorbenen Saugethieren, namentlich bem biluvialen Glephanten oder Mammuth (Elephas primigenius), dem wollhaarigen Rashorn (Rhinoceros tichorhinus), dem Riefenhirfch (Cervus euryceros), dem Söhlenbar (Ursus spelaeus), der Söhlenhnane (Hyaena spelaea), bem Höhlentiger (Felis spelaea) zc. Die Refultate, welche bie neuere Geologie und Archaologie über diefen foffilen Menfchen ber Diluvialzeit und seine thierischen Beitgenoffen an das Licht gefördert hat, find bom höchften Intereffe. Da aber eine eingehende Betrachtung berfelben ben uns geftecten Raum bei weitem überschreiten wurde, so begnüge ich mich hier damit, ihre hohe Bedeutung im Allgemeinen hervorzuheben, und verweife Gie bezüglich bes Besonderen auf die

zahlreichen Schriften, welche in neuester Zeit über die Urgeschichte des Menschen erschienen sind, namentlich auf die vortrefflichen Werke von Charles Lyell<sup>20</sup>), Carl Bogt<sup>27</sup>), Friedrich Rolle<sup>28</sup>), John Lubbock<sup>44</sup>), L. Büchner<sup>43</sup>) u. s. w.

Die zahlreichen interessanten Entdeckungen, mit denen uns diese ausgedehnten Untersuchungen der letzten Jahre über die Urgeschichte des Menschengeschlechts beschenkt haben, stellen die michtige (auch aus vielen anderen Gründen schon längst wahrscheinliche) Thatsache außer Zweisel, daß die Eristenz des Menschengeschlechts als solchen jedensalls auf mehr als zwanzigtausend Jahre zurückgeht. Wahrscheinlich sind aber seitdem mehr als hunderttausend Jahre, vielleicht viele Hunsberte von Jahrtausenden verslossen, und es muß im Gegensat dazu sehr komisch erscheinen, wenn noch heute unsere Kalender die "Erschafsung der Welt nach Calvisius" vor 5825 Jahren geschehen lassen.

Mögen Gie nun den Zeitraum, mahrend beffen bas Menfchengeschlecht bereits als foldes eriftirte und fich über die Erde verbreitete, auf zwanzigtausend, oder auf hunderttausend, oder auf viele hunderttaufend Sahre anschlagen, jedenfalls ift berfelbe verschwindend gering gegen die unfagbare Lange ber Zeitraume, welche fur die ftufenweise Entwickelung ber langen Ahnenkette des Menschen erforberlich waren. Das geht ichon hervor aus ber fehr geringen Dide, welche alle biluvialen Ablagerungen im Berhaltniß zu ben tertiaren, und diese wiederum im Berhaltniß zu den vorhergegangenen besiten (vergl. S. 352). Aber auch die unendlich lange Reihe ber schrittweise fich langfam entwickelnden Thiergestalten, von bem einfachften Doner bis jum Amphiorus, von diefem bis jum Urfifch, vom Urfifch bis jum erften Saugethiere und von diefem wiederum bis jum Menfchen, erheischt zu ihrer hiftorischen Entwickelung eine Reihenfolge von Beitraumen, die mahricheinlich viele Millionen von Sahrtausenden um= faffen (vergl. G. 115).

Diejenigen Entwickelungsvorgange, welche zunächft die Entstehung ber affenähnlichsten Menschen aus den menschenähnlichsten Uffen veranlaßten, find in zwei Anpassungsthätigkeiten der letzteren zu suchen, welche vor allen anderen die Hebel zur Menschwerdung waren: der aufrechte Gang und die gegliederte Sprache. Diese beiden physiologischen Functionen entstanden nothwendig zugleich mit zwei entsprechenden morphologischen Umbildungen, mit denen sie in der engsten Wechselwirfung stehen, nämlich Differenzirung der beisden Gliedmaßenpaare und Differenzirung des Kehlkopfs. Die wichtige Vervollkommnung dieser Organe und ihrer Functionen mußte aber drittens nothwendig auf die Differenzirung des Geshirns und der davon abhängigen Seelenthätigkeiten mächtig zurückwirfen, und damit war der Weg für die unendliche Laufsbahn eröffnet, in welcher sich seitdem der Mensch sortschren entswicklt, und seine thierischen Vorsahren so weit überslügelt hat.

Mis den erften und altesten Fortschritt von diesen drei machtigen Entwickelungsbewegungen bes menschlichen Organismus haben wir wohl die höhere Differengirung und Bervolltommnung ber Extremitaten hervorzuheben, welche durch die Gewöhnung an den aufrechten Gang berbeigeführt murbe. Indem die Borber= fuße immer ausschließlicher die Function des Greifens und Betaftens, die Hinterfüße bagegen immer ausschließlicher die Function bes Auftretens und Webens übernahmen und beibehielten, bilbete fich jener Gegenfat zwifden Sand und Fuß aus, welcher zwar bem Menichen nicht ausschließlich eigenthumlich, aber boch viel ftarker bei ihm ent= widelt ift, als bei ben menschenahnlichsten Affen. Diese Differengi= rung ber vorberen und hinteren Extremität war aber nicht allein für ihre eigene Ausbildung und Bervollfommnung hochft vortheilhaft, fondern fie hatte zugleich eine ganze Reihe von fehr wichtigen Beränderungen in der übrigen Körperbilbung im Gefolge. Die gange Birbelfaule, namentlich aber Bedengurtel und Schultergurtel, sowie die dazu gehörige Muskulatur, erlitten dadurch diejenigen Umbilbungen, burch welche fich ber menschliche Korper von bemjenigen ber menschenähnlichsten Affen unterscheibet. Bahrscheinlich vollzogen fich diefe Umbilbungen ichon lange vor Entstehung ber gegliederten Sprache, und es eriftirte das Menschengeschlecht ichon geraume Beit mit feinem aufrechten Gange und der dadurch herbeigeführten charafteristischen menschlichen Körpersorm, ehe sich die eigentliche Ausbildung der menschlichen Sprache und damit der zweite und wichtigere Theil der Menschwerdung vollzog. Wir können daher wohl mit Recht als eine besondere (21 ste) Stufe unserer menschlichen Ahnenreihe den sprachlosen Menschen (Alalus) oder Affenmenschen (Pithecanthropus) unterscheiden, welcher zwar körperlich dem Menschen in allen wesentzlichen Merkmalen schon gleichgebildet, aber noch ohne den Besitz der gegliederten Wortsprache war.

Die Entstehung der gegliederten Bortsprache, und die da= mit verbundene hobere Differengirung und Bervolltomm= nung des Rehlfopfs haben wir erft als die fpatere, zweite und wichtigfte Stufe in dem Entwidelungsvorgang ber Menschwerdung zu betrachten. Sie mar es ohne Zweifel, welche vor allem die tiefe Rluft zwischen Menich und Thier schaffen half, und welche zunächst auch die bebeutenoften Fortschritte in der Seelenthatigfeit und ber damit verbundenen Bervollfommnung des Gehirns veranlagte. Allerdings exiftirt eine Sprache als Mittheilung von Empfindungen, Beftrebungen und Gebanken auch bei fehr vielen Thieren, theils als Gebarbensprache ober Zeichensprache, theils als Taftsprache ober Berührungsfprache, theils als Lautsprache ober Tonsprache. Allein eine wirkliche Wortsprache ober Begriffssprache, eine fogenannte "geglieberte ober articulirte" Sprache, welche die Laute durch Abstraction ju Borten umbilbet und die Borte ju Gagen verbindet, ift, fo viel wir wiffen, ausschliegliches Eigenthum bes Menschen.

Mehr als alles Andere mußte die Entstehung der menschlichen Sprache veredelnd und umbildend auf das menschliche Seelenleben und somit auf das Gehirn einwirken. Die höhere Differenzisrung und Vervollkommnung des Gehirns, und des Geisteselebens als der höchsten Function des Gehirns, entwickelte sich in unmittelbarer Bechselwirkung mit seiner Aeußerung durch die Sprache. Daher konnten die bedeutendsten Vertreter der vergleichens den Sprachssichen in der Entwickelung der menschlichen Sprache

mit Recht ben wichtigften Scheidungsproces bes Menschen von feinen thierifden Borfahren erbliden. Dies hat namentlich Auguft Schleicher in seinem Schriftchen "Ueber die Bedeutung der Sprache für die Na= turgeschichte bes Menschen" hervorgehoben 31). In diefem Berhaltnig ift einer ber engften Berührungspunkte zwischen ber vergleichenden Boologie und der vergleichenden Sprachfunde gegeben, und hier ftellt die Entwickelungstheorie für die lettere die Aufgabe, den Ursprung ber Sprache Schritt fur Schritt zu verfolgen. Diefe eben fo intereffante als wichtige Aufgabe ift in neuefter Zeit von mehreren Sei= ten mit Blud in Angriff genommen worden, fo insbesondere von Lagarus Beiger und Bilhelm Bleef's), welcher feit vielen Jahren in Sudafrifa mit dem Studium der Sprachen der niederften Menschenraffen beschäftigt und badurch besonders zur Lösung diefer Frage befähigt war. Wie fich die verschiedenen Sprachformen, gleich allen anderen organischen Formen und Functionen, durch den Proceh ber natürlichen Züchtung entwickelt, und in viele Arten und Abarten zersplittert haben, hat vorzüglich Auguft Schleicher ber Selections= theorie entsprechend erörtert ").

Den Proces der Sprachbildung selbst hier weiter zu verfolgen, haben wir keinen Raum, und ich verweise Sie in dieser Beziehung namentlich auf die wichtige, eben erwähnte Schrift von Wilhelm Bleek "über den Ursprung der Sprache" 35). Dieser ausgezeichnete Sprachforscher sprach in einem an mich gerichteten Briese die Ansicht aus, daß alle verschiedenen menschlichen Sprachen einen einheitlichen oder monphyletischen Ursprung haben. "Sie alle besitzen wahre Pronomina und die davon abhängende Eintheilung der Redetheile. Nun aber zeigt die Geschichte der Sprachentwickelung uns klar, wie der Besitz der wahren Pronomina durch Anpassung ersworben ist, und dies in einer Beise, die unmöglich mehr als einmal stattgesunden haben kann." Dagegen sind andere berühmte Sprachforscher der Ansicht, daß die menschliche Sprache einen vielsheitlichen oder polyphyletischen Ursprung hat. So behauptet namentlich Schleicher, eine der ersten Autoritäten auf diesem Gebiete,

622

daß "ichon die erften Anfange ber Sprache, im Laute fowohl als nach ben Begriffen und Anschauungen, welche lautlich reflectirt wurden, und ferner nach ihrer Entwickelungsfähigkeit, verschieden gewesen fein muffen. Denn es ift pofitiv unmöglich, alle Sprachen auf eine und diefelbe Uriprache gurudzuführen. Bielmehr ergeben fich ber vorurtheilsfreien Forschung fo viele Urfprachen, als fich Sprachftamme untericheiden laffen" 34). Eben fo nehmen auch Friedrich Muller 42) und andere bedeutende Linguiften eine felbftftandige und unabhangige Entstehung ber Sprachftamme und ihrer Urfprachen an. Befanntlich entsprechen aber die Grengen biefer Sprachftamme und ihrer Berzweigungen teineswegs immer ben Grenzen ber verschiedenen Menschenarten ober fogenannten "Raffen", welche wir auf Grund forperlicher Charaftere im Menschengeschlecht unterscheiben. Sierin, sowie in ben verwidelten Berhaltniffen der Raffenmischung und der vielfaltigen Baftardbildung, liegt die große Schwierigkeit, welche die weitere Berfolgung bes menschlichen Stammbaums in feine einzelnen Zweige, die Arten, Raffen, Abarten u. f. w., barbietet.

Trot diefer großen und bedenklichen Schwierigkeiten fonnen wir nicht umbin, hier noch einen flüchtigen Blid auf diese weitere Berzweigung des menschlichen Stammbaums zu werfen und dabei die viel besprochene Frage vom einheitlichen ober vielheitlichen Ursprung bes Menschengeschlechts, seinen Arten ober Raffen, vom Standpuntte ber Descendengtheorie aus zu beleuchten. Befanntlich fteben fich in diefer Frage feit langer Beit zwei große Parteien gegenüber, die Donophyleten und Polyphyleten. Die Monophyleten (oder Monogeniften) behaupten den einheitlichen Ursprung und die Blutsverwandtichaft aller Menichenarten. Die Polyphyleten (ober Polygeniften) bagegen find ber Anficht, daß die verschiedenen Menschenarten ober Raffen felbftftandigen Urfprungs find. Rach den vorhergehenden genealogifchen Untersuchungen fann es Ihneu nicht zweifelhaft fein, daß im weiteren Ginne jedenfalls die monophyletifche Anficht die richtige ift. Denn vorausgesett auch, daß die Umbildung mendenahnlicher Affen zu Menichen mehrmals ftattgefunden batte, fo

wurden boch jene Affen felbft burch ben einheitlichen Stammbaum ber gangen Affenordnung wiederum zusammenhängen. Es konnte fich baber immer nur um einen naberen ober entfernteren Grab ber eigentlichen Blutsverwandtichaft handeln. Im engeren Ginne tonnte bagegen die polyphyletische Anschauung insofern Recht behalten, als die verschiedenen Ursprachen sich vielleicht gang unabhängig von einander entwickelt haben. Wenn man alfo die Entstehung der gegliederten Bortiprache als den eigentlichen Sauptakt ber Menfch= werdung anfieht, wenn man ferner einen vielheitlichen Ursprung ber Sprache annimmt und wenn man zugleich die Arten des Menschengeschlechts nach ihrem Sprachstamme unterscheiben will, fo konnte man fagen, daß die verschiedenen Menschenarten unabhängig von einander entstanden seien, indem verschiedene Zweige der aus den Affen unmittelbar entstandenen sprachlofen Urmenichen fich felbitftandig ihre Ursprachen bilbeten. Immerhin wurden naturlich auch diese an ihre Burgel entweder weiter oben ober tiefer unten wieder gusammenhangen und alfo boch schließlich alle von einem gemeinsamen Urftamme abzuleiten fein.

Benn wir nun an dieser letteren Ueberzeugung allerdings festhalten, und wenn wir aus vielen Gründen der Ansicht sind, daß die
verschiedenen Species der Urmenschen alle von einer gemeinsamen Affenmenschen-Form abstammen, so wollen wir damit natürlich nicht
sagen, daß "alle Menschen von einem Baare abstammen".
Diese lettere Annahme, welche unsere moderne indogermanische Bildung aus dem semitischen Mythus der mosaischen Schöpfungsgeschichte herübergenommen hat, ist auf keinen Fall haltbar. Der ganze
berühmte Streit, ob das Menschengeschlecht von einem Baar abstammt
oder nicht, beruht auf einer vollkommen falschen Fragestellung. Er
ist ebenso sinnlos, wie der Streit, ob alle Zagdhunde oder alle Rennpserde von einem Baare abstammen. Mit demselben Rechte könnte
man fragen, ob alle Deutschen oder alle Engländer "von einem Baare
abstammen" u. s. w. Ein "erstes Menschenpaar" oder ein "erster
Mensch" hat überhaupt niemals existirt, so wenig es jemals ein

erstes Paar oder ein erstes Individuum von Engländern, Deutschen, Rennpferden oder Jagdhunden gegeben hat. Immer ersolgt natürlich die Entstehung einer neuen Art aus einer bestehenden Art in der Beise, daß eine lange Kette von vielen verschiedenen Individuen an dem langsamen Umbildungsproceß betheiligt ist. Angenommen, daß wir alle die verschiedenen Paare von Menschenassen und Affenmenschen neben einander vor uns hätten, die zu den wahren Borfahren des Menschengeschlechts gehören, so würde es doch ganz unmöglich sein, ohne die größte Billkür eines von diesen Affenmenschen-Paaren als "das erste Paar" zu bezeichnen. Ebensowenig kann man auch jede der zwölf Menschenrassen oder Species, die wir sogleich betrachten wollen, von einem "ersten Paare", ableiten.

Die Schwierigkeiten, benen wir bei ber Claffification ber verichiebenen Menschenraffen ober Menschenarten begegnen, find gang dieselben, welche uns die Systematik ber Thier- und Bflanzenarten bereitet. Sier wie dort find die icheinbar gang verschiedenen Formen doch meiftens burch eine Rette von vermittelnden Uebergangsformen mit einander verknüpft. hier wie dort kann der Streit, was Art ober Species, und was Raffe ober Barietat ift, niemals entichieden werden. Befanntlich nahm man feit Blumenbach an, daß das Menichengeschlecht in funf Raffen ober Barietaten gerfalle, nämlich: 1) die athiopische oder schwarze Raffe (afrikanische Reger); 2) die malanifche ober braune Raffe (Malagen, Bolynefier und Auftralier); 3) die mongolische oder gelbe Raffe (die Sauptbevolferung Afiens und die Estimos Nordamerifas); 4) die amerifanische oder rothe Raffe (die Ureinwohner Amerikas); und 5) die kaufafische oder weiße Raffe (Europäer, Nordafrikaner und Gudweft-Affaten). Diefe fünf Menichenraffen follten alle, ber jubifchen Schöpfungsfage entsprechend, "von einem Baare", Abam und Eva, abstammen, und bemgemaß nur Barietaten einer Art ober Species fein. Indeffen fann bei unbefangener Bergleichung fein 3meifel darüber eriftiren, daß die Unterschiede diefer funf Raffen eben fo groß und noch größer find, als die "specifischen Unterschiede", auf beren Grund die Boologen und

Botaniker anerkannt gute Thier- und Pflanzenarten ("bonae species") unterscheiden. Mit Recht behauptet daher der treffliche Paläontologe Duenstedt: "Benn Neger und Kaukasier Schnecken wären, so würsen die Zoologen mit allgemeiner Uebereinstimmung sie für zwei ganz vortreffliche Species ausgeben, die nimmermehr durch allmähliche Absweichung von einem Baare entstanden sein könnten."

Die Merkmale, burch welche man gewöhnlich die Menschenraffen unterscheibet, find theils ber Saarbildung, theils der Sautfarbe, theils ber Schabelbildung entnommen. In letterer Beziehung unterscheibet man als zwei extreme Formen Langfopfe und Rurgtopfe. Bei ben Langfopfen (Dolichocophali), beren ftarffte Ausbildung fich bei ben Negern und Auftraliern findet, ift ber Schabel langgeftrectt, ichmal. bon rechts nach links zusammengebrudt. Bei ben Rurgtopfen (Brachycophali) bagegen ift ber Schabel umgefehrt von vorn nach hinten zusammengedrudt, furz und breit, wie es namentlich bei ben Mongolen in die Augen fpringt. Die zwischen beiben Extremen in der Mitte ftehenden Mittelfopfe (Mesocophali) find namentlich bei den Amerikanern porherrichend. In jeder diefer drei Gruppen tommen Schiefgahnige (Prognathi) vor, bei benen die Riefer, wie bei der thierischen Schnauze, ftart vorspringen und die Borderzähne baher ichief nach vorn gerichtet find, und Gradzahnige (Orthognathi), bei benen die Riefer wenig vorspringen und die Borbergabne fenfrecht fteben. Man hat in den letten zwanzig Jahren fehr viel Mube und Beit an die genaueste Untersuchung und Meffung ber Schadelformen gewendet, ohne daß diefe durch entsprechende Refultate belohnt worden ware. Denn innerhalb einer einzigen Species, wie 3. B. ber mittellandifchen, fann bie Schabelform fo variiren, bag man in berfelben extreme Gegenfage findet. Biel beffere Anhalt= puntte für die Claffification ber menfchlichen Species liefert die Beichaffenheit ber Behaarung und ber Sprache, weil diefe fich viel ftrenger als bie Schabelform vererben.

Insbesondere scheint die vergleichende Sprachforschung hier maßgebend zu werden. In der neuesten vortrefflichen Bearbeispaeckel, Ratuel. Schopfungsgeich. 7. Muft.

tung ber Menschenraffen, welcher ber Biener Sprachforicher Friebrich Muller in feiner ausgezeichneten Ethnographie 42) gegeben bat, ift die Sprache mit Recht in ben Borbergrund geftellt. Demnachft ift die Beschaffenheit des Kopfhaares von großer Bedeutung. Obwohl an fich allerdings ein untergeordneter morphologischer Charafter, icheint fie fich bennoch ziemlich ftreng innerhalb ber Raffe zu vererben. Bon ben gwölf Menichen=Species, die wir unterscheiben (S. 628), zeichnen fich die vier niederen Arten durch die wollige Beschaffenheit der Kopfhaare aus; jedes Haar ift bandartig abgeplattet und ericheint daber auf dem Querichnitt langlich rund. Wir konnen diefe vier Arten von Wollhaarigen (Ulotriches) in zwei Gruppen bringen, in Buidelhaarige und Blieghaarige. Bei ben Buidelhaari= gen (Lophocomi), den Papuas und Hottentotten, wachsen die Kopfhaare, ungleichmäßig vertheilt, in fleinen Bufcheln. Bei ben Bließhaarigen (Eriocomi) bagegen, ben Raffern und Regern, find bie Wollhaare gleichmäßig über die ganze Kopfhaut vertheilt. Alle Ulotrichen ober Bollhaarigen find ichiefzähnig und langföpfig. Die Farbe der haut, des haares und der Augen ift ftets fehr dunkel. Alle find Bewohner der füdlichen Erdhälfte; nur in Afrita überichreiten fie den Meguator. Im Allgemeinen fteben fie auf einer viel tieferen Entwidelungsftufe und ben Affen viel naber, als die meiften Liffotrichen oder Schlichthaarigen. Giner mahren inneren Gultur und einer hobe= ren geiftigen Durchbildung find die Ulotrichen unfahig, auch unter fo gunftigen Anpaffungsbedingungen, wie fie ihnen jest in ben vereinigten Staaten Nordamerifas geboten werben. Rein fraushaariges Bolf hat jemals eine bedeutende "Gefchichte" gehabt.

Bei den acht höheren Menschenrassen, die wir als Schlicht= haarige (Lissotriches) zusammenfassen, ist das Kopshaar niemals eigentlich wollig, auch wenn es bei einzelnen Individuen sich stark kräuselt. Jedes einzelne Haar ist nämlich cylindrisch (nicht bandförmig) und daher auf dem Duerschnitt kreisrund (nicht länglich rund).

Auch die acht liffotrichen Species können wir auf zwei Gruppen vertheilen: Straffhaarige und Lockenhaarige. Bu den Straffhaaris

gen (Euthycomi), bei benen das Kopfhaar ganz glatt und straff, nicht gekräuselt ist, gehören die Australier, Malayen, Mongolen, Arktiker und Amerikaner. Zu den Lockenhaarigen (Euplocami) dagegen, bei denen das Kopshaar mehr oder weniger lockig und auch der Bart mehr als bei allen anderen Arten entwickelt ist, gehören die Oravidas, Rubier und Mittelländer. (Bergl. Taf. XV am Ende.)

Bevor wir nun den Versuch wagen, die phyletische Divergenz des Menschengeschlechts und den genealogischen Zusammenhang seiner verschiedenen Arten hypothetisch zu beleuchten, wollen wir eine kurze Schilderung der zwölf genannten Species und ihrer Verbreitung vorsausschicken. Um die geographische Verbreitung derselben klar zu übersehen, müssen wir uns um drei oder vier Jahrhunderte zurückversehen, in die Zeit, wo die indische Inselwelt und Amerika eben erst entdeckt war, und wo die gegenwärtige vielsache Mischung der Species, insbesondere die Uebersluthung durch die indogermanische Rasse, noch nicht so vorgeschritten war. Wir beginnen, von den niedersten Stusen aufsteigend, mit den wollhaarigen Menschen (Ulotrichos), welche sämmtlich prognathe Dolichocephalen sind.

Unter den jest noch lebenden Menschenarten steht der ursprünglichen Stammform der wollhaarigen Menschen am nächsten vielleicht
der Papua (Homo papua). Diese Species bewohnt gegenwärtig
nur noch die große Insel Reuguinea und den östlich davon gelegenen Archipel von Melanessen (die Salomons Inseln, Neu-Raledonien, die neuen Hebriden u. s. w.). Berstreute Reste derselben sinden
sich aber auch noch im Innern der Halbinsel Walacca, sowie auf
vielen anderen Inseln des großen pacifischen Archipels; meistens in
den unzugänglichen gebirgigen Theilen des Innern, so namentlich auf
den Philippinen. Auch die kurzlich ausgestorbenen Tasmanier oder
die Bevölkerung von Bandiemsland gehörte zu dieser Art. Aus
diesen und anderen Umständen geht hervor, daß die Papuas früher
einen viel weiteren Berbreitungsbezirk im Südosten Asiens besaßen.
Sie wurden aus diesem durch die Malayen verdrängt, und nach
Osten sortgeschoben. Alle Papuas sind von schwarzer Hautsarbe.

40\*

Syftematische Ueberficht

ber 12 Menschen-Arten und ihrer 36 Raffen. (Bergl. Taf. XV.)

| Species           | Raffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Heimath                  | Einwande-<br>rung von |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| ( 1. Papua        | 1. Regritos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Malacca, Philippinen     | Westen                |  |
| Homo              | 2. Reuguineer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reuguinea                | Westen                |  |
| papua             | 3. Melanefier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melanefien               | Nordwesten            |  |
| papua             | 4. Tasmanier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bandiemensland           | Nordosten             |  |
| 2. Hottentotte    | 5. Sottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capland                  | Nordoften             |  |
| H. hottentottus   | 6. Buschmanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capland                  | Nordosten             |  |
| 3. Raffer         | 7. Bulutaffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deftliches Subafrita     | Norben                |  |
| Homo              | 8. Befcuanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Centrales Gubafrita      | Rordoften             |  |
| cafer             | 9. Congofaffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beftliches Gudafrita     | Dften                 |  |
| 4 00              | (10. Tibu-Reger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tibu=Land                | Guboften              |  |
| 4. Neger<br>Homo  | 11. Gudan=Reger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sudan                    | Dften                 |  |
|                   | 12. Genegambier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Senegambien              | Dften                 |  |
| niger             | 13. Rigritier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rigritien                | Dften                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |  |
| 5. Auftralier     | (14. Rordauftralier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rorbauftralien           | Norden                |  |
| H. australis      | 15. Gudauftralier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Südauftralien            | Rorden                |  |
| 6. Malane         | (16. Sundaneffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sunda-Archipel           | Beften                |  |
| Homo              | 17. Polyneffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pacififder Archipel      | Westen                |  |
| malayus           | 18. Madagaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Madagascar               | Diten                 |  |
| The second second | (19. Indochinefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tibet, China             | Güben                 |  |
| 7. Mongole        | 20. Coreo=Japaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Corea, Japan             | Güdweften             |  |
| Homo              | (21. Altajer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mittelafien, Rordafien   | Güben                 |  |
| mongolus          | 22. Uralier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rordwestaffen, Rord=     | Guboften              |  |
|                   | Stam winner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * europa, Ungarn         |                       |  |
| 8. Arftifer       | (23. Spperboraer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rordoftlichftes Ufien    | Südwesten             |  |
| H. arcticus       | 24. Gefimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rördlichftes Amerika     | Besten                |  |
| 100 20 100 100    | (25. Rordamerifaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nordamerita              | Rordwesten            |  |
| 9. Amerikaner     | 26. Mittelamerifaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mittelamerifa            | Rorben                |  |
| Homo              | 127. Südamerifaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Südamerifa               | Rorben                |  |
| americanus        | 28. Patagonier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gudlichftes Amerita      | Rorben                |  |
| 10. Dravidas      | (29. Defanesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |  |
|                   | The state of the s | Border-Indien            | Often?                |  |
| H. dravida        | 120. Singalesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ceplon                   | Norben?               |  |
| 11. Nubier        | 31. Dongolesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rubien                   | Dften                 |  |
| H. nuba           | 32. Fulater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fula-Rand (Mittelafrifa) | Dften                 |  |
| 12. Mittel=       | 33 Rautaffer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rautajus                 | Sudosten              |  |
| länder            | 34. Basten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rördlichftes Spanien     | Guben?                |  |
| Homo              | 35. Samofemiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arabien, Nordafrika 2c.  | Dften                 |  |
| mediterraneus     | 36. Indogermanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gudweftafien, Guropa ac. | Gudoften              |  |

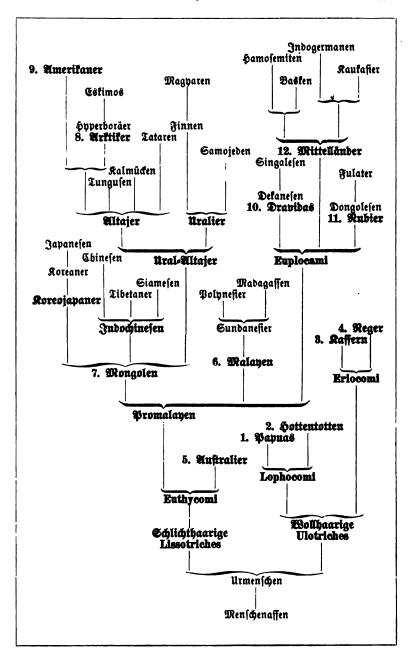

Bald spielt diese mehr in das Bräunliche, bald mehr in das Bläuliche. Die krausen Haare wachsen in Büscheln, sind spiralig gewunden, und oft über einen Fuß lang, so daß sie eine mächtige, weit abstehende wollige Perücke bilden. Das Gesicht zeigt unter einer schmalen, einzgedrückten Stirn eine große aufgestülpte Nase, und dick, aufgeworsene Lippen. Durch ihre eigenthümliche Haarbildung und Sprache unterscheiden sich die Papuas von ihren schlichthaarigen Nachbarn, sowohl von den Malayen, als von den Australiern so wesentlich, daß man sie als eine ganz besondere Species betrachten muß.

Den Papuas burch ben buideligen haarwuchs nahe verwandt, obwohl raumlich weit von ihnen geschieden, find die hottentotten (Homo hottentottus). Sie bewohnen ausschließlich bas füblichfte Afrika, das Rapland und die nächftangrenzenden Theile, und find hier von Nordoften ber eingewandert. Gleich ihren Stammesgenoffen, den Papuas, nahmen auch die Sottentotten früher einen viel größeren Raum (mahrscheinlich bas ganze öftliche Afrika) ein und geben jest ihrem Aussterben entgegen. Außer ben eigentlichen Sottentotten, von benen jest nur noch die beiben Stamme der Korata (im öftlichen Rapland) und der Namaka (im westlichen Rapland) eriftiren, gehören hierher auch die Buschmanner (im gebirgigen Innern bes Raplandes). Bei allen diesen Hottentotten wächft das frause haar ebenso in Bufcheln, wie bei den Papuas, ahnlich einer Burfte. Beide Species ftimmen auch barin überein, daß fich im Befag bes weiblichen Geschlechts eine besondere Reigung zur Anhäufung großer Fettmaffen zeigt (Steatopygie). Die Sautfarbe ber Sottentotten ift aber viel heller, gelblich braun. Das fehr platte Geficht zeichnet fich burch fleine Stirn und Rafe, aber große Rafenlocher aus. Der Mund ift fehr breit, mit großen Lippen, das Kinn schmal und spit. Die Sprache ift burch viele gang eigenthumliche Schnalglaute ausgezeichnet. Die Bermandtichaft ber Sottentotten und Papuas bedarf noch näherer Begründung.

Die nächsten Nachbarn und Verwandten der Hottentotten find die Kaffern (Homo cafer). Diese fraushaarige Menschenart unter-

scheidet sich jedoch von den Hottentotten und Papuas daburch, daß das wollige Haar nicht buschelweise vertheilt ist, sondern als dichtes Bließ den Kopf bedeckt (wie bei den Negern). Doch ist dieser Unterschied nicht streng durchgreifend. Die Farbe der Haut durchläuft alle Abstufungen von dem gelblichen Braun der Hottentotten bis zu dem Braunschwarz ober reinen Schwarz bes echten Regers. rend man früher der Raffernraffe einen sehr engen Verbreitungs= bezirk anwies und fie meist nur als eine Barietat des echten Negers betrachtete, zählt man dagegen jett zu diefer Species fast die gefammte Bevölkerung des äquatorialen Afrika von 20 Grad füblicher bis 4 Grad nördlicher Breite, mithin alle Südafrikaner mit Ausschluß der Hottentotten. Insbesondere gehören dahin an der Oftkuste bie Bulu=, Bambesi= und Mosambit=Bölker, im Inneren die große Völkerfamilie der Beschuanen oder Setschuanen, und an der Best= fuste die Herrero = und Congo = Stamme. Auch fie sind, wie die Hottentotten, von Nordosten her eingewandert. Von den Negern, mit benen man die Raffern gewöhnlich vereinigte, unterscheiben fie fich sehr wesentlich durch die Schädelbildung und die Sprache. Das Geficht ift lang und schmal, die Stirn hoch und gewölbt, die Rase vorspringend, oft gebogen, die Lippen nicht so stark aufgeworfen und das Kinn spig. Die mannichfaltigen Sprachen ber verschiebenen Raffern=Stämme lassen sich alle von einer ausgestorbenen Ursprache, der Bantu=Sprache, ableiten.

Zum echten Reger (Homo niger) gehören gegenwärtig, nachbem man Kaffern, Hottentotten und Rubier von ihm abgetrennt hat,
nur noch die Tibus im öftlichen Theile der Sahara, die SudanVölker oder Sudaner, welche zunächst im Süden dieser großen Wüste
wohnen, und die Bevölkerung der westafrikanischen Küstenländer, von
der Mündung des Senegal im Norden, bis unterhalb der NigerMündung im Süden (Senegambier und Rigritier). Die echten Reger
sind demnach zwischen den Nequator und den nördlichen Wendekreis
eingeschlossen, und haben diesen letzteren nur mit einem kleinen Theile
der Tibu-Rasse im Osten überschritten. Innerhalb dieser Zone hat

bie Neger-Art sich von Osten her ausgebreitet. Die Hautfarbe der echten Neger ist stets ein mehr oder minder reines Schwarz. Die Haut ist sammetartig anzusühlen, und durch eine eigenthümliche übelsriechende Ausdünstung ausgezeichnet. Während die Neger in der wolligen Behaarung des Kopfes mit den Kaffern übereinstimmen, unterscheiden sie sich von ihnen nicht unwesentlich durch die Gesichtsbildung. Die Stirn ist slacher und niedriger, die Nase breit und dick, nicht vorspringend, die Lippen stark wulstig aufgetrieben, und das Kinn sehr kurz. Ausgezeichnet sind ferner die echten Neger durch sehr dünne Waden und sehr lange Arme. Schon sehr frühzeitig muß sich diese Menschen Species in viele einzelne Stämme zersplittert haben, da ihre zahlreichen und sehr verschiedenen Sprachen sich kaum auf eine Ursprache zurücksühren lassen.

Den vier eben betrachteten wollhaarigen Menschen-Arten stehen nun als anderer Hauptzweig der Gattung die schlichthaarigen Menschen (Homines lissotriches) gegenüber. Bon den acht Arten dieser letzteren lassen sich species als Straffhaarige (Euthycomi) und drei Species als Lockenhaarige (Euplocami) zusammensassen. Wir betrachten zunächst die ersteren, zu denen die Urbevölferung von dem größten Theile Asiens und von ganz Amerika gehört.

Auf der tiefsten Stufe unter allen schlichthaarigen Menschen, und im Ganzen vielleicht unter allen noch lebenden Menschen-Arten stehen die Australier oder Australneger (Homo australis). Diese Species scheint ausschließlich auf die große Insel Australien beschränkt zu sein. Sie gleicht dem echten afrikanischen Reger durch die schwarze oder schwarzbraune und übelriechende Haut, durch die stark schießahnige und langköpfige Schädelsorm, die zurücktretende Stirn, breite Nase und dick aufgeworfene Lippen, sowie durch den fast gänzlichen Mangel der Baden. Dagegen unterscheiden sich die Australneger sowohl von den echten Regern, als von ihren nächsten Nachdarn, den Bapuas, durch viel schwächeren, seineren Knochenbau, und namentlich durch die Bildung des Kopshaares, welches nicht wollig-kraus, sondern entweder ganz schlicht oder nur schwach gelockt ist. Die sehr tiese körentweder ganz schlicht oder nur schwach gelockt ist. Die sehr tiese körentweder ganz schlicht oder nur schwach gelockt ist. Die sehr tiese körentweder ganz schlicht oder nur schwach gelockt ist. Die sehr tiese körentweder ganz schlicht oder nur schwach gelockt ist. Die sehr tiese körentweder ganz schlicht oder nur schwach gelockt ist. Die sehr tiese körentweder ganz schlicht oder nur schwach gelockt ist.

perliche und geistige Ausbildungsstuse der Australier ist zum Theil vielleicht nicht ursprünglich, sondern durch Rückbildung, durch Anpassung an die sehr ungünstigen Eristenzbedingungen Australiens entstanden. Wahrscheinlich sind die Australneger, als ein sehr früh abgezweigter Ast der Euthycomen, von Norden oder Nordwesten her in ihre gegenwärtige Heimath eingewandert. Vielleicht sind sie den Dravidas, und mithin den Euplocamen, näher verwandt als den übrigen Euthycomen. Die ganz eigenthümliche Sprache der Australier zersplittert sich in sehr zahlreiche kleine Zweige, die in eine nördeliche und in eine südliche Abtheilung sich gruppiren.

Eine genealogisch wichtige, obwohl nicht umfangreiche Menschen= Species bilden die Malagen (Homo malayus), die braune Menschenraffe ber früheren Ethnographie. Gine ausgeftorbene, subafiatische Menschen-Art, welche ben heutigen Malagen fehr nahe ftand, ift mahricheinlich als die gemeinsame Stammform diefer und ber folgenden, höheren Menschen-Arten anzusehen. Wir wollen diese hypothetische Stammart als Urmalagen ober Promalagen bezeichnen. Die heutigen Malagen gerfallen in zwei weit zerftreute Raffen, in die Sundanefier, welche Malacca und die Sunda-Infeln (Sumatra, Java, Borneo 2c.) sowie die Philippinen bevolfern, und die Poly= nefier, welche über den größten Theil des pacififchen Archipels ausgebreitet find. Die nördliche Grenze ihres weiten Berbreitungsbezirks wird öftlich von den Sandwich-Infeln (Sawai), weftlich von den Marianen-Infeln (Labronen) gebilbet; bie fübliche Grenze bagegen öftlich von dem Mangareva-Archipel, weftlich von Neuseeland. Ein weit nach Beften verschlagener einzelner Zweig ber Sunbanefier find die Bewohner von Madagastar. Diese weite pelagische Berbreitung ber Malagen erklärt fich aus ihrer besonderen Reigung für bas Schifferleben. Als ihre Urheimath ift ber fuboftliche Theil bes affatischen Festlandes zu betrachten, von wo aus fie fich nach Often und Suben verbreiteten und die Papuas vor fich her drangten. In ber förperlichen Bilbung ftehen die Malagen unter ben übrigen Arten ben Mongolen am nächsten, ziemlich nahe aber auch ben lodigen Mittelländern. Der Schädel ist meist kurzköpfig, selkener mittelköpfig, und sehr selken langköpfig. Das Haar ist schlicht und straff, oft jedoch etwas gelockt. Die Hantsarbe ist braun, bald mehr gelblich oder zimmtbraun, bald mehr röthlich oder kupferbraun, selkener dunkelbraun. In der Gesichtsbildung stehen die Malayen zum großen Theil in der Mitte zwischen den Mongolen und Mittelländern. Oft sind sie von letzteren kaum zu unterscheiden. Das Gesicht ist meist breit, mit vorspringender Rase und dicken Lippen, die Augen nicht so enggeschlitzt und schief, wie bei den Mongolen. Alle Malayen und Pophinesier bezeugen ihre nahe Stammesverwandtschaft durch ihre Sprache, welche sich zwar schon frühzeitig in viele kleine Zweige zersplitterte, aber doch immer von einer gemeinsamen, ganz eigenthümlichen Ursprache ableitbar ist.

Die individuenreidiste von allen Menschen-Arten bildet neben dem mittelländischen der mongolische Mensch (Homo mongolicus). Dahin gehören alle Bewohner bes afiatischen Festlandes, mit Ausnahme ber Spperboraer im Norden, ber wenigen Malagen im Gudoften (Malacca), der Dravidas in Vorderindien, und der Mittelländer im Gubmeften. In Europa ift diese Menschen-Art durch die Finnen und Lappen im Norden, die Maggaren in Ungarn und vielleicht einen Theil der Turken vertreten. Die Sautfarbe der Mongolen ift ftets durch den gelben Grundton ausgezeichnet, bald heller erbsengelb ober felbft weißlich, bald bunfler braungelb. Das haar ift immer ftraff und ichwarz. Die Schabelform ift bei der großen Mehrzahl entschieden furzfopfig (namentlich bei ben Ralmuden, Baschfiren u. f. w.), häufig auch mittelfopfig (Tataren, Chinefen u. f. w.). Da= gegen kommen echte Langköpfe unter ihnen gar nicht vor. In ber runden Gefichtsbildung find bie enggeschlitten, oft ichief geneigten Augen auffallend, die ftart vorftebenden Badenknochen, breite Nafe und diden Lippen. Die Sprache aller Mongolen läßt fich mahricheinlich auf eine gemeinsame Ursprache gurudführen. Doch stehen fich als zwei fruh getrennte Sauptzweige bie einfilbigen Sprachen ber indo-dinefifden Raffe und die mehrfilbigen Sprachen ber übrigen mongolischen Rassen gegenüber. Bu dem einfilbigen oder monosyllaben Stamme der Indochinesen gehören die Tibetaner, Birmanen, Siamesen und Chinesen. Die übrigen, die vielsilbigen oder polysyllaben Mongolen zerfallen in drei Rassen, nämlich 1) die Koreoz Japaner (Koreaner und Japanesen); 2) die Altajer (Tataren, Türken, Kirgisen, Kalmüden, Burjäten, Tungusen); und 3) die Uralier (Samojeden, Finnen). Von den Finnen stammt auch die magyarische Bevölkerung Ungarns ab.

Als eine Abzweigung der mongolischen Menschen-Art ift der Polarmenich (Homo arcticus) zu betrachten. Wir faffen unter dieser Bezeichnung die Bewohner der arttischen Polarlander in beiden Hemifpharen zusammen, die Estimos (und Gronlander) in Nordamerita, und die Hpperboraer im nordöftlichen Afien (Jutagiren, Tichuttichen, Rurjaken und Ramtschabalen). Durch Anpassung an das Polarklima ist diese Menschenform so eigenthümlich umgebildet, daß man sie wohl als Bertreter einer besonderen Species betrachten kann. Ihre Statur ift niebrig und unterfett, die Schabelform mittelköpfig ober sogar langköpfig, die Augen eng und schief geschlitt, wie bei ben Mongolen, auch die Backenknochen vorftehend und der Mund breit. Das Haar ift straff und schwarz. Die Hautfarbe ift heller ober dunkler braunlich, bald fast weißlich ober mehr gelb, wie bei ben Mongolen, bald mehr röthlich, wie bei den Amerikanern. Die Sprachen ber Polarmenschen find noch wenig bekannt, jedoch sowohl von den mongolischen, als von den amerikanischen verschieden. Wahrscheinlich sind die Arktiker als zurückgebliebene und eigenthümlich an= gepaßte Zweige jenes Mongolen-Stammes zu betrachten, ber aus dem nordöftlichen Afien nach Rordamerika hinüberwanderte und diesen Erd= theil bevölkerte.

Bur Zeit der Entdedung Amerikas war dieser Erdtheil (von den Eskimos abgesehen) nur von einer einzigen Menschenart bevölkert, den Rothhäuten oder Amerikanern (Homo americanus). Unter allen übrigen Menschenarten sind ihr die beiden vorigen am nächsten verwandt. Insbesondere ist die Schädelform meistens der Mittelkopf,

felten Rurgtopf ober Langtopf. Die Stirn ift breit und fehr niedrig, die Rafe groß, vortretend und oft gebogen, die Badenknochen vortretend, die Lippen eher dunn, als did. Das haar ift fcmarz und ftraff. Die Sautfarbe ift burch rothen Grundton ausgezeichnet, melcher jedoch bald rein kupferroth oder heller röthlich, bald mehr dunkler rothbraun, gelbbraun oder olivenbraun wird. Die gahlreichen Spraden ber verschiedenen amerikanischen Raffen und Stamme find außerordentlich verschieden, aber doch in der ursprünglichen Anlage wefentlich übereinstimmend. Bahrscheinlich ift Amerika zuerft vom nordöftlichen Afien her bevölkert worden, von demfelben Mongolen-Stamme, von dem auch die Arktifer, (Syperboraer und Eskimos) fich abgezweigt haben. Zuerft breitete fich biefer Stamm in Nordamerita aus und wanderte erft von da aus über die Landenge von Central-Amerika hinunter nach Subamerifa, in beffen fublichfter Spike die Species durch Anpaffung an fehr ungunftige Erifteng-Bedingungen eine ftarte Rudbildung erfuhr. Möglicher Beife find aber von Beften ber außer Mongolen auch Polynester in Amerika eingewandert und haben fich mit biefen vermifcht. Zebenfalls find die Ureinwohner Ameritas aus der alten Welt herübergefommen, und feineswegs, wie Ginige meinten, aus amerikanischen Affen entstanden. Catarhinen ober schmalnafige Affen haben zu keiner Zeit in Amerika exiftirt.

Die drei Menschen-Species, welche wir nun noch unterscheiden, die Dravidas, Aubier und Mittelländer, stimmen in mancherlei Eigenthümlichkeiten überein, welche eine nähere Verwandtschaft derselben zu begründen scheinen und sie von den vorhergehenden unterscheiden. Dahin gehört vor Allen die Entwickelung eines starken Barthaares, welches allen übrigen Species entweder ganz sehlt oder nur sehr spärlich auftritt. Das Haupthaar ist gewöhnlich nicht so straff und glatt, wie bei den fünf vorhergehenden Arten, sondern meistens mehr oder weniger gelockt. Auch andere Charaktere scheinen dafür zu sprechen, daß wir dieselben in einer Hauptgruppe, den Lockenhaarigen (Euplocami), vereinigen können.

Der gemeinfamen Stammform ber Euplocamen, und vielleicht

aller Liffotrichen, fehr nahe icheint ber Dravida-Menich zu fteben (Homo dravida). Gegenwärtig ift biefe uralte Species nur noch durch die Dekhan-Bolker im fublichen Theile Border-Indiens und burch die benachbarten Bewohner ber Gebirge bes nordöftlichen Gen-Ion vertreten. Früher aber icheint dieselbe gang Borderindien eingenommen und auch noch weiter fich ausgebehnt zu haben. Sie zeigt einerfeits Bermandtichafts-Beziehungen zu ben Auftraliern und Malagen, anderfeits zu ben Mongolen und Mittellandern. Die Sautfarbe ift ein lichteres ober bunfleres Braun, bei einigen Stammen mehr gelbbraun, bei anderen faft ichwarzbraun. Das Saupthaar ift, wie bei ben Mittellandern, mehr oder weniger gelocht, weder gang glatt, wie bei den Euthycomen, noch eigentlich wollig, wie bei den Motrichen. Auch burch ben ausgezeichnet ftarten Bartwuchs gleichen fie den Mittellandern. Ihre ovale Gefichtsbildung icheint theils derjenigen der Malagen, theils berjenigen ber Mittellander am nächften verwandt zu fein. Gewöhnlich ift die Stirn hoch, die Rafe vorspringend, schmal, die Lippen wenig aufgeworfen. Ihre Sprache ift gegenwärtig ftark mit indogermanischen Elementen vermischt, scheint aber ursprünglich von einer ganz eigenthumlichen Ursprache abzustammen.

Richt weniger Schwierigkeiten als die Dravida-Species, hat ben Ethnographen der Rubier (Homo nuba) verursacht, unter welchem Namen wir nicht nur die eigentlichen Rubier (Schangallas oder Donsgolesen), sondern auch die ganz nahe verwandten Fulas oder Fellatas begreisen. Die eigentlichen Rubier bewohnen die oderen Ril-Länder (Dongola, Schangalla, Barabra, Kordosan); die Fulas oder Fellatas dagegen sind von da aus weit nach Westen gewandert und bewohnen jest einen dreiten Strich im Süden der westlichen Sahara, eingekeilt zwischen die Sudaner im Norden und die Rigritier im Süden. Gewöhnlich werden die Ruba- und Fula-Völker entweder zu den Regern oder zu den hamitischen Völkern (also Mittelländern) gerechnet, untersicheiden sich aber von Beiden so wesentlich, daß man sie als eine besondere Art betrachten muß. Wahrscheinlich nahm dieselbe früher einen großen Theil des nordöstlichen Afrika ein. Die Hautsarbe der

Nuba- und Fula-Bölker ift gelbbraun ober rothbraun, seltener dunkelbraun bis schwarz. Das Haar ist nicht wollig, sondern nur lockig, oft sogar sast ganz schlicht; die Haarfarbe ist dunkelbraun oder schwarz. Der Bartwuchs ist viel stärker als bei den Negern entwickelt. Die ovale Gesichtsbildung nähert sich mehr dem mittelländischen als dem Neger-Typus. Die Stirn ist hoch und breit, die Nase vorspringend und nicht platt gedrückt, die Lippen nicht so stark aufgeworfen wie beim Neger. Die Sprachen der nubischen Bölker scheinen mit denjenigen der echten Neger gar keine Verwandtschaft zu besiehen.

An die Spike aller Menschenarten hat man von jeher als die höchst entwickelte und vollkommenste ben faufafischen ober mittel= lanbifden Menichen (Homo mediterraneus) geftellt. Gewöhnlich wird diese Form als "tautafifche Raffe" bezeichnet. Da jedoch grade der kaukafische Zweig unter allen Raffen diefer Species die wenigst bedeutende ift, fo ziehen wir die von Friedrich Muller vorgeschlagene, viel paffenbere Bezeichnung bes Mediterran-Menschen ober Mittellanders vor. Denn die wichtigften Raffen diefer Species, welche zugleich die bedeutenoften Factoren der fogenannten "Beltgeschichte" find, haben fich an ben Geftaden bes Mittelmeeres zu ihrer erften Bluthe entwidelt. Der frubere Berbreitungsbezirk biefer Art wird burch die Bezeichnung ber "indo-atlantischen" Species ausgedructt, mahrend diefelbe gegenwärtig fich über die ganze Erde verbreitet und die meiften übrigen Menschen-Species im Rampfe um's Dafein überwindet. In forperlicher, wie in geiftiger Beziehung, fann fich feine andere Menschenart mit ber mittellandischen meffen. Gie allein hat (abgesehen von ber mongolischen Species) eigentlich "Geschichte" gemacht. Sie allein hat jene Bluthe ber Cultur entwidelt, welche ben Menschen über die gange übrige Natur zu erheben icheint.

Die Charaftere, durch welche sich der mittelländische Mensch von den anderen Arten des Geschlechts unterscheidet, sind allbekannt. Unter den äußeren Kennzeichen tritt die helle Hautsarbe in den Bordergrund; jedoch zeigt diese alle Abstufungen von reinem Beiß oder Röthlich weiß, durch Gelb und Gelbbraun, dis zum Dunkelbraunen

ober selbst Schwarzbraunen. Der Haarwuchs ift meistens stark, bas Haupthaar mehr ober weniger lodig, das Barthaar stärker, als bei allen übrigen Arten. Die Schabelform zeigt einen großen Breitengrad der Entwickelung; überwiegend find im Ganzen wohl die Mittel= topfe; aber auch Langtopfe und Rurgtopfe find weit verbreitet. Der Rörperbau im Bangen erreicht nur bei diefer einzigen Menschenart jenes Ebenmaß aller Theile und jene gleichmäßige Entwickelung, welche wir als den Typus vollendeter menschlicher Schönheit bezeichnen. Die Sprachen aller Raffen diefer Species laffen fich bis jest noch nicht auf eine einzige gemeinsame Ursprache zurudführen; vielleicht find mindeftens vier verschiedene Urfprachen anzunehmen. Dem entfprechend find auch vier verschiedene, nur unten an der Wurzel zusammenhangende Raffen innerhalb biefer einen Species zu unterscheiben. Zwei von biefen Raffen, die Basten und Rautafier, existiren nur noch in geringen Ueberbleibseln. Die Basten, welche früher gang Spanien und Subfrankreich bevölkerten, leben jest nur noch in einem schmalen Striche an der nördlichen Ruste Spaniens, im Grunde der Bucht von Biscapa. Die Refte ber tautafischen Raffe (bie Dagheftaner, Ticherkeffen, Mingrelier und Georgier) find jest auf bas Gebirgsland bes Raukasus zurückgedrängt. Sowohl die Sprache der Kaukasier, als bie ber Basten ift burchaus eigenthumlich und läßt fich weber auf die hamosemitische noch auf die indogermanische Ursprache zurückführen.

Auch die Sprachen der beiden Hauptrassen der mediterranen Species, die hamosemitische und indogermanische, lassen sich kaum auf einen gemeinsamen Stamm zurücksühren, und daher müssen diese beiden Rassen schon sehr früh sich von einander getrennt haben. Hamosemiten und Indogermanen hängen höchstens unten an der Wurzel zusammen. Die hamosemitische Rasse spaltete sich ebenfalls schon sehr früh in zwei divergirende Zweige, den hamitisch en Zweig (in Egypten) und den semitischen Zweig (in Arabien). Der egyptische oder afrikanische Zweig, die Hamiten genannt, umfast die alte Bevölkerung Egyptens, ferner die große Gruppe der Libyer und Berber, welche Nordafrika inne haben und früher auch die canarischen Inseln

bewohnten, und endlich die Gruppe der Altnubier oder Aethiopier (Bedscha, Galla, Danafil, Somali und andere Bölker), welche das ganze nordöstliche Küstenland von Afrika dis zum Aequator herad des völkern. Der aradische oder asiatische Zweig dagegen, die Semiten umfassend, spaltet sich in zwei Hauptäste: Araber (Südsemiten) und Ursuden (Nordsemiten). Der aradische Hauptast entshält die Bewohner der großen aradischen Haldinsel, die uralte Familie der eigentlichen Araber ("Urtypus des Semiten"), die Abesssinier und Mauren. Zum ursüdischen Hauptast gehören die ausgestorbenen Mesopotamier (Assprier, Babylonier, Urphönicier), die Aramäer (Sprier, Chaldäer, Samariter) und sodann die höchst entwickelte Semitenschunge, die Bewohner von Palästina: die Phönicier und die eigentlichen Juden oder Hebräer.

Die indogermanische Rasse endlich, welche alle übrigen Menschenrassen in der geistigen Entwickelung weit überstügelt hat, spaltete sich gleich der semitischen sehr früh schon in zwei divergente Zweige, den ario-romanischen und slavo-germanischen Zweig. Aus dem ersteren gingen einerseits die Arier (Inder und Franer), andrerseits die Gräcoromanen (Griechen und Albanesen, Italer und Kelzten) hervor. Aus dem flavo-germanischen Zweige entwickelten sich einerseits die Slaven (russische und bulgarische, cechische und baltische Stämme), andrerseits die Germanen (Scandinavier und Deutsche, Niederländer und Angelsachsen). Wie sich die weitere Verzweigung der indogermanischen Rasse auf Grund der vergleichenden Sprachforschung im Einzelnen genau verfolgen läßt, hat August Schleicher in sehr ausschlicher Form genealogisch entwickelt").

Die Gesammtzahl der menschlichen Individuen, welche gegenwärtig leben, beträgt zwischen 1300 und 1400 Millionen. Auf der nachstehenden tabellarischen Nebersicht sind 1350 Millionen als Mittel angenommen. Davon kommen nach ungefährer Schätzung, soweit solche überhaupt möglich ist, nur etwa 150 Millionen auf die wollhaarigen, dagegen 1200 Millionen auf die schlichthaarigen Menschen. Die beiden höchst entwickelten Species, Mongolen und Mittelländer, übertreffen an Individuenmaffe bei weitem alle übrigen Menschenarten, indem auf jede berfelben allein ungefähr 550 Millionen fommen (val. Friedrich Müller Ethnographie S. XXX). Natürlich wechselt das Zahlenverhaltniß der zwölf Species mit jedem Jahre, und zwar nach bem von Darwin entwidelten Gefete, daß im Rampfe ums Dafein die hoher entwickelten, begunftigteren und größeren Formengruppen die beftimmte Reigung und die fichere Ausficht haben, fich immer mehr auf Roften ber niederen, gurudgebliebenen und fleineren Gruppen auszubreiten. Go hat die mittellandifche Species, und innerhalb berfelben die indogermanische Raffe, vermöge ihrer höheren Gehirnentwickelung alle übrigen Raffen und Arten im Rampfe ums Dasein überflügelt, und spannt ichon jest bas Net ihrer Berrschaft über die gange Erdfugel aus. Erfolgreich concurriren fann mit ben Mittellandern, wenigftens in gewiffer Beziehung, nur die mongolifche Species. Innerhalb ber Tropengegenden find die Reger, Raffern und Rubier, die Malagen und Dravidas durch ihre beffere Anpassungsfähigkeit an das heiße Klima, ebenso in den Polargegenden die Arktiker durch ihr kaltes Klima vor dem Andringen der Indogermanen einigermaßen geschütt. Dagegen werben die übrigen Raffen, die ohnehin fehr zusammengeschmolzen find, den übermachtigen Mittellandern im Rampf ums Dafein früher oder fpater ganglich erliegen. Schon jest geben die Amerikaner und Auftralier mit raschen Schritten ihrer völligen Ausrottung entgegen, und daffelbe gilt auch von den Papuas und Hottentotten.

Indem wir uns nun zu der eben so interessanten als schwierigen Frage von dem verwandtschaftlichen Zusammenhang, den Wansderungen und der Urheimath der 12 Menschenarten wenden, will ich im Boraus bemerken, daß bei dem gegenwärtigen Zustande unsserer anthropologischen Kenntnisse jede Antwort auf diese Frage nur als eine provisorische Hypothese gelten kann. Es vershält sich damit nicht anders, als mit jeder genealogischen Hypothese, die wir uns auf Grund des "natürlichen Systems" von dem Urssprung verwandter Thiers und Pflanzenarten machen können. Durch

41

Saedel, Raturi. Schopfungegeich. 7. Muft.

die nothwendige Unsicherheit dieser speciellen Descendenz-Hpothessen wird aber die absolute Sicherheit der generellen Descendenz-Theorie in keinem Falle erschüttert. Der Mensch stammt jedensfalls von Catarhinen oder schmalnasigen Affen ab, mag man nun mit den Polyphyleten jede Menschenart in ihrer Urheimath aus einer besonderen Affenart entstanden sein lassen, oder mag man mit den Monophyleten annehmen, daß alle Menschenarten erst durch Differenzirung aus einer einzigen Species von Urmensch (Homoprimigenius) entstanden sind.

Mus vielen und wichtigen Grunden halten wir diefe lettere, monophyletische Sypothese für die richtigere, und nehmen bemnach für das Menschengeschlecht eine einzige Urheimath an, in ber daffelbe fich aus einer langft ausgeftorbenen anthropoiden Affenart entwidelt hat. Bon ben jest eriftirenden funf Belttheilen fann meber Auftralien, noch Amerika, noch Europa diefe Urheimath ober das fogenannte "Baradies", die "Biege des Menschengeschlechts", fein. Bielmehr beuten die meiften Angeichen auf das füdliche Afien. Außer dem füdlichen Afien konnte von den gegenwärtigen Festlandern nur noch Afrifa in Frage tommen. Es giebt aber eine Menge von Anzeichen (besonders chorologische Thatsachen), welche darauf hindeuten, daß die Urheimath des Menschen ein jett unter ben Spiegel des indischen Oceans versunkener Continent mar, welcher fich im Guben des jegigen Affiens (und mahricheinlich mit ihm in directem Zusammenhang) einerfeits öftlich bis nach hinterindien und ben Gunda-Infeln, andrerfeits weftlich bis nach Madagastar und bem fudöftlichen Afrita erftredte. Wir haben ichon früher erwähnt, daß viele Thatfachen ber Thier= und Pflanzengeographie die frühere Erifteng eines folchen fübindifchen Continents fehr mahricheinlich machen (vergl. S. 321). Derfelbe ift von dem Englander Sclater wegen der fur ihn charatteriftischen Salbaffen Lemuria genannt worden. Benn wir biefes Lemurien als Urheimath annehmen, fo läßt fich daraus am leichteften die geographische Berbreitung der divergirenden Menschenarten durch

Wanderung erklären. (Bergl. die Migrations-Tafel XV, am Ende, und deren Erklärung.)

Bon dem hypothetischen Urmenschen (Homo primigenius), welcher sich entweder in Lemurien oder in Südasien (vielleicht auch im östlichen Afrika) während der Tertiärzeit aus anthropoiden Affen entwickelte, kennen wir noch keine fossilen Reste. Aber bei der außersordentlichen Aehnlichkeit, welche sich zwischen den niedersten Menschenrassen und den höchsten Menschenassen selbst jett noch erhalten hat, bedarf es nur geringer Einbildungskraft, um sich zwischen Beiden eine vermittelnde Zwischensorm und in dieser ein ungefähres Bild von dem muthmaßlichen Urmenschen oder Affenmenschen vorzustellen. Die Schädelsorm desselben wird sehr langköpfig und schiefzähnig gewesen sein, die Hautsarbe dunkel, bräunlich. Die Behaarung des ganzen Körpers wird dichter als bei allen jetzt lebenden Menschenarten gewesen sein, die Arme im Berhältniß länger und stärker, die Beine dagegen kürzer und dünner, mit ganz unentwickelten Waden; der Gang mit stark eingebogenen Knieen.

Wenn die eigentlich menschliche Sprache, d. h. die articulirte Begriffssprache, monophyletisch ober einheitlichen Ursprungs ift (wie Bleek, Geiger u. A. annehmen), fo wird ber Affenmensch die erften Anfange berfelben bereits befeffen haben. Benn fie bagegen polnphyletisch oder vielheitlichen Ursprunge ift (wie Schleicher, F. Müller u. A. behaupten), so wird ber Affenmensch noch sprachlos (Alalus) gewesen sein und seine Rachkommen werden die Sprache erft erworben haben, nachdem bereits die Divergenz der Urmenschenart in verschiedene Species erfolgt war. Die Zahl der Ursprachen ift aber noch beträchtlich größer, als die Bahl der vorher betrachteten Menschenarten. Denn es ift noch nicht gelungen, die vier Ursprachen ber mittellandifchen Species, bas Bastifche, Raufafifche, Samofemi= tifche und Indogermanische, auf eine einzige Ursprache gurudzuführen. Ebensowenig laffen fich die verschiedenen Regersprachen von einer gemeinfamen Urfprache ableiten. Diefe beiben Species, Mittellander und Reger, find daher jedenfalls polnglottonifch. Dagegen ift die malayische Menschenart monoglottonisch; alle ihre polynesischen und sundanesischen Dialecte und Sprachen lassen sich von einer gemeinsamen, längst untergegangenen Ursprache ableiten. Eben so monoglottonisch sind die übrigen Menschenarten: die Mongolen, Artstifer, Amerikaner, Rubier, Dravidas, Australier, Papuas, Hottenstotten und Kaffern (vergl. S. 648). Uebrigens sprechen viele wichtige Gründe für die Annahme, daß schließlich doch auch alle jene "Urssprachen" sich noch werden auf eine einzige gemeinsame Burzelsprache zurücksühren lassen.

Aus dem sprachlosen Armenschen, den wir als die gemeinsame Stammart aller übrigen Species ansehen, entwickelten sich zunächst wahrscheinlich durch natürliche Züchtung verschiedene uns unbekannte, jet längst ausgestorbene Menschenarten, die noch auf der Stufe des sprachlosen Affenmenschen (Alalus oder Pithecanthropus) stehen blieben. Zwei von diesen Species, eine wollhaarige und eine schlichts haarige Art, welche am stärtsten divergirten und daher im Kampfe ums Dasein über die andern den Sieg davon trugen, wurden die Stammsormen der übrigen Menschenarten.

Der Hauptzweig ber wollhaarigen Menschen (Ulotriches) breitete sich zunächst bloß auf der südlichen Erdhälfte aus, und wanserte hier theils nach Often, theils nach Westen. Ueberreste des östlichen Zweiges sind die Papuas in Neuguinea und Melanessen, welche früher viel weiter westlich (in Hinterindien und Sundanessen) verbreitet waren, und erst später durch die Malagen nach Often gedrängt wurden. Benig veränderte Ueberreste des westlichen Zweiges sind die Hottentotten, welche in ihre jetzige Heimath von Nordosten aus einzewandert sind. Vielleicht während dieser Banderung zweigten sich von ihnen die Kassern und Neger ab.

Der zweite und entwicklungsfähigere Hauptzweig der Urmenschen-Art, die schlichthaarigen Menschen (Lissotriches), haben uns vielleicht einen wenig veränderten, nach Südosten geslüchteten Rest ihrer gemeinsamen Stammform in den affenartigen Australiern hinterlassen. Diesen letteren sehr nahe standen vielleicht die sudafiatischen Urmalagen ober Promalagen, mit welchem Namen wir vorher die ausgestorbene, hypothetische Stammform der übrigen sechs Menschenarten bezeichnet haben. Aus dieser unbekannten gemeinsamen Stammform scheinen sich als drei divergirende Zweige die eigentlichen Malagen, die Mongolen und die Euplocamen entwickelt zu haben. Die ersten breiteten sich nach Osten, die zweiten nach Norden, die dritten nach Westen hin aus.

Die Urheimath oder ber "Schöpfungsmittelpunkt" ber Malayen ist im südöstlichen Theile des asiatischen Festlandes zu suchen oder vielleicht in dem ausgedehnteren Continent, der früher bestand, als noch Hinterindien mit dem Sunda-Archipel und dem östlichen Lesmurien unmittelbar zusammenhing. Bon da aus breiteten sich die Malayen nach Südosten über den Sunda-Archipel bis Buro hin aus, streisten dann, die Papuas vor sich hertreibend, nach Osten zu den Samoa- und Tonga-Inseln hin, und zerstreuten sich endlich von hier aus nach und nach über die ganze Inselwelt des südlichen pacisischen Oceans, bis nach den Sandwich-Inseln im Norden, den Mangareven im Osten und Neuseeland im Süden. Ein einzelner Zweig, weit nach Westen verschlagen, bevölkerte Madagaskar.

Der zweite Hauptzweig der Urmalayen, die Mongolen, breistete sich zunächst ebenfalls in Südasien aus und bevölkerte allmählich, von da aus nach Osten, Norden und Nordwesten ausstrahlend, den größten Theil des assatischen Festlandes. Bon den vier Hauptrassen der mongolischen Species sind wahrscheinlich die Indochinesen als die Stammgruppe zu betrachten, aus der sich erst als divergirende Zweige die übrigen Nassen, Coreo-Japaner und Ural-Altajer später entwickelten. Aus dem Besten Asiens wanderten die Mongolen vielssach nach Europa hinüber, wo noch jetzt die Finnen und Lappen im nördlichen Rußland und Skandinavien, die nahe verwandten Masgaren in Ungarn und ein Theil der Osmanen in der Türkei die mongolische Species vertreten.

Andrerseits wanderte aus dem nordöstlichen Asien, welches vormals vermuthlich durch eine breite Landbrücke mit Nordamerika zusammenhing, ein Zweig ber Mongolen in diesen Erdtheil hinüber. Als ein Ast dieses Zweiges, welcher durch Anpassung an die unsgünstigen Eristenzbedingungen des Polarklimas eigenthümlich rückgebildet wurde, sind die Arktiker oder Polarmenschen zu betrachten, die Hyperboräer im nordöstlichen Asien, die Eskimos im nördlichsten Amerika. Die Hauptmasse der mongolischen Einwanderer aber wanderte nach Süden, und breitete sich allmählich über ganz Amerika aus, zunächst über das nördliche, später über das südliche Amerika.

Der britte und wichtigfte Sauptzweig der Urmalagen, die Lockenvölker oder Euplocamen, haben uns vielleicht in den heutigen Dravidas (in Borderindien und Censon) diejenige Menschenart hinterlaffen, die fich am wenigsten von ber gemeinsamen Stammform ber Euplocamen entfernt hat. Die Sauptmaffe ber letteren, die mittellandische Species, manderte von ihrer Urheimath (hindoftan?) aus nach Beften und bevölkerte die Ruftenlander des Mittelmeeres, das füdweftliche Afien, Nordafrika und Europa. Als eine Abzweigung ber semitischen Urvölker im nordöftlichen Afrika find möglicherweise die Rubier au betrachten, welche weit burch Mittelafrika hindurch bis faft zu deffen Beftfufte hinübermanderten. Die divergirenden Zweige ber indogermanischen Raffe haben fich am weiteften von ber gemeinsamen Stammform des Affenmenichen entfernt. Bon ben beiden Saupt= zweigen diefer Raffe hat im claffischen Alterthum und im Mittelalter der romanische Zweig (die graeco-italo-feltische Gruppe), in der Gegenwart aber der germanische Zweig im Wettlaufe der Culturentwickelung die anderen Zweige überflügelt. Dbenan ftehen die Englander und die Deutschen, welche vorzugsweise gegenwärtig in der Erkenntniß und dem Ausbau der Entwickelungsgeschichte bas Fundament für eine neue Periode ber wiffenschaftlichen Dentweise und überhaupt ber höheren geiftigen Entwickelung legen.

## Syftematische Ueberficht der 12. Menschen-Species.

N.B. Die Columne A giebt die ungefähre Bevölkerungszahl in Millionen an. Die Columne B beutet das phyletische Entwidelungsftadium der Species an, und zwar bedeutet Pr Fortschreitende Ausbreitung Co = Ungefähres Gleichebleiben Re Rüdbildung und Aussterben. Die Columne C giebt das Berhaltniß der Ursprache an Mn (Monoglottonisch) bedeutet eine einsache Ursprache: Pl (Polysglottonisch) eine mehrsache Ursprache der Species.

| Tribus                                                 | Menfden-Species           | A    | В   | C   | Heimath                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Büjchelhaarige<br>Lophocomi<br>(ca. 2 Millios<br>nen)  | 1 <b>. Papna</b>          | 2    | 'Re | Mn  | Reuguinea und Melas<br>nesien, Philippinen,<br>Malakka                                                  |
|                                                        | 2. Hottentotte            | 76   | Re  | Mn  | Sudliches Afrika (Capland)                                                                              |
| Bließhaarige<br>Eriocomi<br>(ca. 150 Mils<br>lionen)   | 3. Raffer                 | 20   | Pr  | Mn  | Südafrika (zwischen<br>30° S. Br. und<br>5° N. Br.)                                                     |
|                                                        | 4. Reger                  | 130  | Pr  | Pl  | (Mittelafrika (zwischen<br>bem Aequator und<br>30° R. Br.)                                              |
| Straffhaarige<br>Euthycomi<br>(gegen 600<br>Millionen) | 5. Auftralier             | 1,2  | Re  | Mn  | { Auftralien                                                                                            |
|                                                        | 6. Malaye                 | 30   | Co  | Mn  | Malakka, Sundanefien,<br>Bolynefien und Mas<br>dagascar                                                 |
|                                                        | 7. Mongole                | 550  | Pr  | Mn  | Afien zum größten<br>Theile, und nörds<br>liches Europa                                                 |
|                                                        | 8. <b>Arfliker</b>        | 75   | Co  | Mn? | Rordöftliches Ufien<br>und nördlichstes<br>Umerita                                                      |
|                                                        | 9. Amerikaner             | 12   | Re  | Mn  | (Sanz Amerika mit<br>Ausnahme des nörds<br>lichsten Theiles                                             |
| 1                                                      | 10. <b>Draviba</b>        | 34   | Co  | Mn  | Südafien (Borderin-<br>bien und Ceplon)                                                                 |
| Luplocami<br>(gegen 600<br>Rillionen)                  | 11. <b>Aubier</b>         | 10   | Co  | Mn? | Mittelafrita (Rubien und Fulaland)                                                                      |
|                                                        | 12. Mittelländer          | 550  | Pr  | Pl  | 3n allen Belttheilen,<br>von Südasien aus<br>zunächst nach Rord-<br>afrika und Südeuro-<br>pa gewandert |
|                                                        | 13. Baftarde der<br>Arten | . 11 | Pr  | Pl  | In allen Belttheilen,<br>vorwiegend jedoch in<br>Amerika und Affien                                     |
|                                                        | Summa                     | 1350 |     |     |                                                                                                         |

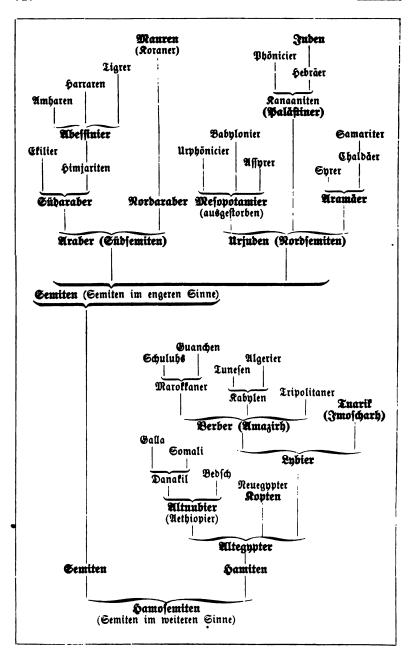

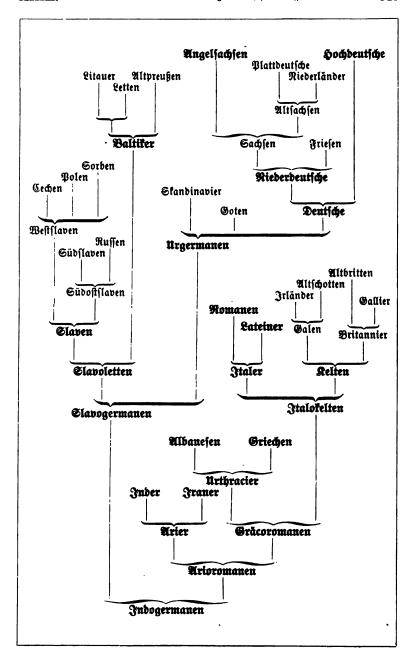

## Vierundzwanzigfter Vortrag.

Einwände gegen und Beweise für die Wahrheit der Descendenztheorie.

Einwände gegen die Abstammungslehre. Ginwände des Glaubens und der Bernunft. Unermestliche Länge der geologischen Zeiträume. Uebergangsformen zwisschen den verwandten Species. Abbängigkeit der Formbeständigkeit von der Berserbung, und des Formwechsels von der Anpassung. Entstehung sehr zusammengesetzer Organisationseinrichtungen. Stusenweise Entwickelung der Instincte und Seelenthätigkeiten. Entstehung der apriorischen Erkenntnisse aus aposteriorischen. Erfordernisse für das richtige Berständniß der Abstammungslehre. Nothwendige Wechselwirkung der Empirie und Philosophie. Beweise für die Descendenztheorie. Innerer ursächlicher Zusammenhang aller biologischen Erscheinungsreiben. Der directe Beweis der Selectionstheorie. Berbältniß der Descendenztheorie zur Anthropologie. Beweise für den thierischen Ursprung des Menschen. Die Pithecoidentheorie als untrennbarer Bestandtheil der Descendenztheorie. Induction und Desduction. Stusenweise Entwickelung des menschlichen Geistes. Körper und Geist. Menschensele und Thierseele. Blick in die Zukunft.

Meine Herren! Wenn ich einerseits vielleicht hoffen darf, Ihnen durch diese Vorträge die Abstammungslehre mehr ober weniger wahrsscheinlich gemacht und Einige von Ihnen selbst von ihrer unerschütterslichen Wahrheit überzeugt zu haben, so verhehle ich mir andrerseitskeineswegs, daß die Meisten von Ihnen im Laufe meiner Erörterunsgen eine Masse von mehr ober weniger begründeten Einwürfen gegen dieselbe erhoben haben werden. Es erscheint mir daher jetzt, am Schlusse unserer Betrachtungen, durchaus nothwendig, wenigstens die wichtigs

ften derfelben zu widerlegen, und zugleich auf der anderen Seite die überzeugenden Beweisgrunde nochmals hervorzuheben, welche für die Wahrheit der Entwickelungslehre Zeugniß ablegen.

Die Einwürfe, welche man gegen die Abstammungslehre überhaupt erhebt, zerfallen in zwei große Gruppen, Einwande bes Glaubens und Ginwande der Bernunft. Mit ben Ginwendungen der erften Gruppe, die in den unendlich mannichfaltigen Glaubensvorftellungen ber menschlichen Individuen ihren Ursprung haben, brauche ich mich hier burchaus nicht zu befaffen. Denn, wie ich bereits im Anfang dieser Vorträge bemerkte, hat die Wiffenschaft, als das objective Ergebniß ber finnlichen Erfahrung und bes Erkenntnifftrebens ber menschlichen Vernunft, gar Nichts mit den subjectiven Vorstellungen des Glaubens zu thun, welche von einzelnen Menschen als unmittel= bare Eingebungen oder Offenbarungen bes Schöpfers gepredigt und dann von der unselbstftandigen Menge geglaubt werden. Diefer bei den verschiedenen Bolfern hochft verschiedenartige Glaube, der vom "Aberglauben" nicht verschieden ift, fangt bekanntlich erft da an, wo die Biffenschaft aufhört. Die Naturwiffenschaft betrachtet benfelben nach dem Grundfate Friedrich's bes Großen, "daß Jeder auf feine Facon selig werden kann," und nur da tritt fie nothwendig in Conflict mit besonderen Glaubensvorftellungen, mo diefelben ber freien Forschung eine Grenze und der menschlichen Erfenntniß ein Ziel feten wollen, über welches diefelbe nicht hinaus durfe. Das ift nun allerdings gewiß hier im ftartften Mage der Fall, da die Entwidelungslehre fich zur Aufgabe das höchfte wiffenschaftliche Problem geset hat, das wir uns feten konnen: das Problem ber Schopfung, bes Berdens ber Dinge, und insbesondere bes Berdens ber organischen Formen, an ihrer Spite bes Menschen. Sier ift es nun jebenfalls eben so das gute Recht, wie die heilige Pflicht der freien Forschung, feinerlei menschliche Autorität zu icheuen, und muthig ben Schleier vom Bilbe bes Schöpfers zu luften, unbekummert, welche naturliche Bahrheit darunter verborgen sein mag. Die gottliche Offenbarung, welche wir als die einzig wahre anerkennen, steht überall in der

Natur geschrieben, und jedem Menschen mit gesunden Sinnen und gesunder Bernunft steht es frei, in diesem heiligen Tempel der Natur durch eigenes Forschen und selbstständiges Erkennen der untrüglichen Offenbarung theilhaftig zu werden.

Benn wir demgemäß hier alle Ginwurfe gegen die Abstammungs= lehre unberücksichtigt laffen können, die etwa von den Prieftern der verschiedenen Glaubensreligionen erhoben werden fonnten, fo werden wir bagegen nicht umbin konnen, die wichtigften von benjenigen Ginwanden zu wiberlegen, welche mehr ober weniger wiffenschaftlich begrundet erscheinen, und von denen man zugestehen muß, daß man durch fie auf ben erften Blid in gewiffem Grabe eingenommen und von der Annahme der Abstammungslehre gurudgeschreckt werden fann. Unter biefen Ginmanden ericheint Bielen als ber wichtigfte berjenige, welcher die Zeitlange betrifft. Wir find nicht gewohnt, mit fo ungeheuren Zeitmaßen umzugehen, wie fie für die Schöpfungegeschichte erforderlich find. Es wurde früher bereits erwähnt, daß wir die Beiträume, in welchen die Arten durch allmähliche Umbilbung entftanden find, nicht nach einzelnen Sahrtausenden berechnen muffen, fondern nach hunderten und nach Millionen von Jahrtaufenden. 211= lein ichon die Dide ber geschichteten Erdrinde, die Erwägung ber ungeheuren Zeiträume, welche zu ihrer Ablagerung aus bem Baffer erforderlich maren, und ber zwischen diefen Gentungszeiträumen verfloffenen Bebungszeitraume beweifen uns die Zeitdauer der organiichen Erdgeschichte, welche unser menschliches Faffungsvermogen ganglich überfteigt. Wir find hier in berfelben Lage, wie in ber Aftronomie betreffs des unendlichen Raumes. Wie wir die Entfernungen ber verschiedenen Planetensufteme nicht nach Meilen, sondern nach Siriusweiten berechnen, von benen jede wieder Millionen Meilen einfoließt, fo muffen wir in ber organischen Erbgeschichte nicht nach Sahrtaufenden, fondern nach palaontologischen ober geologischen Berioben rechnen, von benen jede viele hundert Jahrtaufende, und manche vielleicht Millionen oder felbft Milliarden von Jahrtaufenden umfaßt. Es ift fehr gleichgultig, wie hoch man annahernd die unermegliche Länge diefer Zeiträume ichaten mag, weil wir in der That nicht im Stande find, mittelft unferer beidrankten Ginbildungsfraft uns eine wirkliche Anschauung von biefen Beitraumen zu bilben, und weil wir auch keine fichere mathematische Bafis wie in ber Aftronomie befigen, um nur die ungefähre Lange bes Dagftabes irgendwie in Bahlen feftzuftellen. Rur bagegen muffen wir uns auf bas Beftimmtefte vermahren, daß wir in diefer außerordentlichen, unfere Borftellungsfraft vollständig überfteigenden Lange ber Beitraume irgend einen Grund gegen die Entwickelungslehre feben fonnten. Wie ich Ihnen bereits in einem früheren Vortrage auseinanderfette, ift es im Gegentheil vom Standpuntte der ftrengften Philosophie das Berathenfte, biefe Schöpfungsperioden möglichft lang vorauszusegen, und wir laufen um fo weniger Gefahr, uns in diefer Beziehung in unwahrscheinliche Sypothesen zu verlieren, je größer wir die Beitraume fur die organischen Entwidelungsvorgange annehmen. Je langer wir g. B. bie Permifche Periode annehmen, befto eber konnen wir begreifen, wie innerhalb berfelben die wichtigen Umbildungen erfolgten, welche die Fauna und Flora der Steinkohlenzeit fo icharf von berjenigen ber Triaszeit trennen. Die große Abneigung, welche die meiften Menichen gegen die Annahme fo unermeglicher Zeitraume haben, rührt größtentheils bavon ber, daß wir in ber Jugend mit ber Borftellung groß gezogen werben, die gange Erbe fei nur einige taufend Sahre alt. Außerdem ift bas Menschenleben, welches hochftens ben Werth eines Jahrhunderts erreicht, eine außerordentlich furze Zeitspanne, welche fich am wenigsten eignet, als Mageinheit für jene geologischen Perioden zu gelten. Unfer Leben ift ein einzelner Tropfen im Meere ber Ewigkeit. Denken Sie nur im Bergleiche bamit an die funfzig mal langere Lebensbauer mancher Baume, z. B. ber Drachenbaume (Dracaena) und Affenbrodbaume (Adansonia), deren individuelles Leben einen Zeitraum von fünftaufend Jahren überfteigt, und benten Sie andrerseits an die Rurze bes individuellen Lebens bei manchen niederen Thieren, 3. B. bei den Infusorien, wo das Individuum als foldes nur wenige Tage, ober felbft nur wenige Stunden lebt. Diefe

Bergleichung stellt uns die Relativität alles Zeitmaßes auf das Unmittelbarste vor Augen. Ganz gewiß müssen ungeheure, uns gar nicht vorstellbare Zeiträume verstossen sein, während die stusenweise historische Entwickelung des Thier- und Pflanzenreichs durch allmähliche Umbildung der Arten vor sich ging. Es liegt aber auch nicht ein einziger Grund vor, irgend eine bestimmte Grenze für die Länge jener phyletischen Entwickelungsperioden anzunehmen.

Ein zweiter Saupteinwand, der von vielen, namentlich fuftematifchen Boologen und Botanifern, gegen die Abstammungslehre erhoben wird, ift ber, daß man feine Uebergangsformen zwischen ben verschiedenen Arten finden fonne, mahrend man biese doch nach ber Abstammungslehre in Menge finden mußte. Diefer Ginwurf ift jum Theil begrundet, jum Theil aber auch nicht. Denn es eriftiren Uebergangsformen fowohl zwischen lebenben, als auch zwischen ausgeftorbenen Arten in außerordentlicher Menge, überall nämlich da, wo wir Gelegenheit haben, fehr zahlreiche Individuen von verwandten Arten vergleichend ins Auge zu faffen. Grade diejenigen forgfältigften Untersucher ber einzelnen Species, von denen man jenen Einwurf häufig hört, grade diese finden sich in ihren speciellen Untersuchungsreihen beständig durch die in ber That unlösbare Schwierigfeit aufgehalten, die einzelnen Arten icharf zu unterscheiden. In allen inftematifchen Berfen, welche einigermaßen grundlich find, begegnen Sie endlosen Rlagen barüber, daß man hier und bort bie Arten nicht unterscheiden könne, weil zu viele Uebergangsformen vorhanden feien. Daher bestimmt auch jeder Naturforscher ben Umfang und die Bahl ber einzelnen Arten anders, als die übrigen. Wie ich ichon früher erwähnte (S. 246), nehmen in einer und berfelben Organismengruppe die einen Zoologen und Botanifer 10 Arten an, andere 20, andere hundert ober mehr, während noch andere Spftematiker alle diefe verichiedenen Formen nur als Spielarten ober Barietaten einer einzigen "guten Species" betrachten. Man findet in der That bei den meiften Formengruppen Uebergangsformen und Zwischenstufen zwischen ben einzelnen Species in Gulle und Fulle.

Bei vielen Arten fehlen freilich die Uebergangsformen wirklich. Dies erklart fich indeffen gang einfach durch das Pringip ber Divergeng ober Sonderung, beffen Bedeutung ich Ihnen fruber erlautert habe. Der Umftand, daß ber Kampf um das Dasein um fo heftiger amischen zwei verwandten Formen ift, je naber fie fich fteben, muß nothwendig das baldige Erloschen der verbindenden Zwischenformen zwischen zwei divergenten Arten begunftigen. Benn eine und diefelbe Species nach verschiedenen Richtungen auseinandergehende Barietaten hervorbringt, die fich gu neuen Arten geftalten, fo muß ber Rampf zwischen diefen neuen Formen und ber gemeinsamen Stammform um fo lebhafter fein, je weniger fie fich von einander entfernen, dagegen um fo weniger gefährlich, je ftarter die Divergenz ift. Raturgemäß werden alfo die verbindenden Zwischenformen vorzugs= weise und meiftens fehr schnell ausfterben, mahrend die am meiften divergenten Formen als getrennte "neue Arten" übrig bleiben und fich fortpflangen. Dem entsprechend finden wir auch feine Uebergangsformen mehr in folden Gruppen, welche gang im Ausfterben begriffen find, wie 3. B. unter ben Bogeln die Strauge, unter ben Saugethieren die Elephanten, Giraffen, Camele, Bahnarmen und Schnabelthiere. Diefe im Erlofchen begriffenen Formgruppen erzeugen keine neuen Varietäten mehr, und naturgemäß find hier die Arten fogenannte "gute", b. h. icharf von einander geschiedene Species. In denjenigen Thiergruppen bagegen, wo noch die Entfaltung und der Fortschritt sich geltend macht, wo die existirenden Arten durch Bildung neuer Barietaten in viele neue Arten auseinandergeben, finden wir überall maffenhaft Uebergangsformen por, welche ber Snftematik die größten Schwierigkeiten bereiten. Das ift z. B. unter den Bogeln bei den Finten der Fall, unter den Säugethieren bei den meiften Nagethieren (besonders den mause- und rattenartigen), bei einer Angahl von Wiederfäuern und von echten Affen, insbesondere bei ben füdamerikanischen Rollaffen (Cebus) und vielen Anderen. Die fortmahrende Entfaltung ber Species durch Bilbung neuer Barietaten erzeugt hier eine Maffe von Zwischenformen, welche die sogenannten

guten Arten verbinden, ihre Grenzen verwischen und ihre scharfe specifische Unterscheidung gang illusorisch machen.

Daß bennoch feine vollftandige Berwirrung ber Formen, fein allgemeines Chaos in der Bildung der Thier- und Pflanzengestalten entsteht, hat einfach feinen Grund in dem Gegengewicht, welches gegenüber ber Entstehung neuer Formen durch fortidreitende Anpaf= fung, die erhaltende Macht der Bererbung ausübt. Der Grad von Beharrlichkeit und Beränderlichkeit, den jede organische Form zeigt. ift lediglich bedingt durch den jeweiligen Zuftand des Gleichgewichts zwischen biefen beiden fich entgegenstehenden Functionen. Die Bererbung ift bie Urfache ber Beftandigfeit ber Species; Die Anpaffung ift die Urfache ber Abanderung ber Art. Benn alfo einige Naturforscher fagen, offenbar mußte nach ber Abstam= mungslehre eine noch viel größere Mannichfaltigkeit ber Formen ftatt= finden, und andere umgefehrt, es mußte eine viel ftrengere Gleich= heit der Formen fich zeigen, so unterschätzen die ersteren das Gewicht der Bererbung und die letteren das Gewicht der Anpaffung. Der Grad ber Bechfelwirfung zwifden ber Bererbung und Anpaffung beftimmt ben Grad ber Beftanbigteit und Beranderlichfeit ber organischen Species, ben biefelbe in jedem gegebenen Zeitabichnitt befigt.

Ein weiterer Einwand gegen die Descendenztheorie, welcher in den Augen vieler Natursorscher und Philosophen ein großes Gewicht besitht, besteht darin, daß dieselbe die Entstehung zweckmäßig wirkender Organe durch zwecklos oder mechanisch wirtende Ursachen behauptet. Dieser Einwurf erscheint namentlich von Bedeutung bei Betrachtung dersenigen Organe, welche offenbar für einen ganz bestimmten Zweck so vortresslich angepaßt erscheinen, daß die scharssinnigsten Mechaniker nicht im Stande sein würden, ein vollkommneres Organ für diesen Zweck zu ersinden. Solche Organe sind vor allen die höheren Sinnesorgane der Thiere, Auge und Ohr. Wenn man bloß die Augen und Gehörwertzeuge der höheren Thiere kennte, so würden dieselben uns in der That große und vielleicht unsentente, so würden dieselben uns in der That große und vielleicht unsentente, so würden dieselben uns in der That große und vielleicht uns

übersteigliche Schwierigkeiten verursachen. Bie konnte man fich erflaren, daß allein durch die natürliche Buchtung jener außeordentlich hohe und gang bewundernswürdige Grad der Bollfommenheit und der Zwedmäßigkeit in jeder Beziehung erreicht wird, welchen wir bei den Augen und Ohren der höheren Thiere wahrnehmen? Zum Glud hilft uns aber bier die vergleichende Anatomie und Entwidelungsgeschichte über alle Sinderniffe hinweg. Denn wenn wir die ftufenweise Bervollkommnung ber Augen und Ohren Schritt für Schritt im Thierreich verfolgen, fo finden wir eine folche allmahliche Stufenleiter ber Ausbildung vor, daß wir auf bas iconfte die Entwidelung ber hochft entwidelten Organe burch alle Brade ber Bollfommenheit hindurch verfolgen konnen. Go erscheint z. B. bas Auge bei den niederften Thieren als ein einfacher Karbstofffled, der noch fein Bild von außeren Wegenftanden entwerfen, fondern höchftens den Unterschied der verschiedenen Lichtstrahlen mahrnehmen fann. Dann tritt zu diesem ein empfindender Rerv hingu. Spater entwidelt fich allmählich innerhalb jenes Pigmentflecks die erfte Anlage der Linfe, ein lichtbrechender Rorver, ber icon im Stande ift, Die Lichtstrahlen zu concentriren und ein beftimmtes Bild zu entwerfen. Aber es fehlen noch alle die zusammengesetten Apparate für Accommodation und Bewegung des Anges; die verschieden lichtbrechenden Medien, die hoch differengirte Sehnervenhaut u. f. m., welche bei ben höheren Thieren diefes Werfzeug fo volltommen geftalten. Bon jenem einfachsten Organ bis zu diesem bochft vollfommenen Apparat zeigt uns die vergleichende Anatomie in ununterbrochener Stufenleiter alle möglichen Uebergange, so daß wir die ftufenweise, allmähliche Ent= ftehung auch eines folden höchft complicirten Organes wohl verstehen fonnen. Ebenfo wie wir im Laufe der individuellen Entwidelung einen gleichen ftufenweisen Fortschritt in der Ausbildung des Organs unmittelbar verfolgen fonnen, ebenfo-muß derfelbe auch bei ber ge= ichichtlichen (phyletischen) Entstehung bes Organs stattgefunden haben.

Bei Betrachtung solcher höchst vollkommener Organe, die scheinbar von einem kunftlerischen Schöpfer für ihre bestimmte Thätigkeit zwedmäßig erfunden und conftruirt, in der That aber durch die zwedlose Thatigkeit ber naturlichen Zuchtung mechanisch entstanden find, empfinden viele Menfchen ahnliche Schwierigkeiten bes naturgemaßen Berftandniffes, wie die roben Naturvölfer gegenüber den verwickelten Erzeugniffen unferer neueften Maschinenkunft. Die Bilben, welche zum erstenmal ein Linienschiff ober eine Lokomotive sehen, halten diese Begenftande für die Erzeugniffe übernatürlicher Befen, und tonnen nicht begreifen, daß der Menich, ein Organismus ihres Gleichen, eine folde Maschine hervorgebracht habe. Auch die ungebildeten Menschen unserer eigenen Raffe find nicht im Stande, einen fo berwidelten Apparat in feiner eigentlichen Birffamfeit zu begreifen und die rein mechanische Natur beffelben zu verstehen. Die meiften Naturforicher verhalten fich aber, wie Darwin fehr richtig bemerkt, gegenüber ben Formen ber Organismen nicht anders, als jene Bilden dem Linienschiff oder ber Locomotive gegenüber. Das naturge= mage Berftandnig von der rein mechanischen Entstehung der orga= nischen Formen fann hier nur durch eine gründliche allgemeine biologische Bilbung und burch die specielle Befanntschaft mit der vergleichenden Anatomie und Entwickelungsgeschichte gewonnen werden.

Unter den übrigen gegen die Abstammungslehre erhobenen Ginwürfen will ich hier endlich noch einen hervorheben und widerlegen,
ber namentlich in den Augen vieler Laien ein großes Gewicht besitzt:
Bie soll man sich nach der Descendenztheorie die Geistesthätig=
teiten der Thiere und namentlich die specifischen Aeußerungen derselben, die sogenannten Instincte entstanden denken? Diesen schwierigen Gegenstand hat Darwin in einem besonderen Capitel seines
Hauptwerkes (im siebenten) so ausssührlich behandelt, daß ich Sie hier
darauf verweisen kann. Wir müssen die Instincte wesentlich
als Gewohnheiten der Seele auffassen, welche durch Anpassung erworben und durch Vererbung auf viele Generationen übertragen und befestigt worden sind. Die Instincte verhalten sich demgemäß ganz wie andere Gewohnheiten, welche
nach den Gesehen der gehäusten Anpassung (S. 209) und der be-

feftigten Bererbung (S. 194) gur Entstehung neuer Functionen und somit auch neuer Formen ihrer Organe führen. Sier wie überall geht die Wechselwirfung zwischen Function und Organ Sand in Sand. Ebenso wie die Beistesfähigkeiten des Menschen ftufenweise durch fort= ichreitende Anpaffung des Gehirns erworben und durch dauernde Bererbung befestigt wurden, so find auch die Inftincte der Thiere, welche nur quantitativ, nicht qualitativ von jenen verschieden find, durch ftufenweise Bervollfommnung ihres Seelenorgans, des Centralnerveninftems, durch Bechselwirfung ber Anpaffung und Bererbung, entftanden. Die Inftincte werden befanntermaßen vererbt; allein auch die Erfahrungen, also neue Anpaffungen ber Thierfeele, werden vererbt; und die Abrichtung der Sausthiere zu verschiedenen Geelenthatigfeiten, welche die wilben Thiere nicht im Stande find auszuführen, beruht auf ber Möglichkeit ber Seelenanpaffung. Wir kennen jest ichon eine Reihe von Beispielen, in benen folche Anpaffungen, nachdem fie erblich durch eine Reihe von Generationen fich übertragen hatten, schließlich als angeborene Inftincte erschienen, und doch waren fie von den Boreltern der Thiere erft erworben. Sier ift die Dreffur durch Bererbung in Inftinct übergegangen. Die charafteriftischen Inftincte ber Jagohunde, Schaferhunde und anderer Sausthiere, welche fie mit auf die Welt bringen, find ebenso wie die Naturinftincte der wilden Thiere von ihren Boreltern erft durch Anpaffung erworben worden. Sie find in diefer Begiehung ben angeblichen "Erfenntniffen a priori" des Menschen zu vergleichen, die ursprunglich von unferen uralten Borfahren (gleich allen anderen Erfennt= niffen) "a posteriori", burch finnliche Erfahrung, erworben wurden. Bie ich ichon früher bemerkte, find offenbar die "Erkenntniffe a priori" erft burch lange andauernde Bererbung von er= worbenen Behirnanpaffungen aus urfprunglich empirifchen "Erfenntniffen a posteriori" entftanben (G. 29).

Die soeben besprochenen und widerlegten Einwände gegen die Descendenztheorie dürften wohl die wichtigsten sein, welche ihr entzgegengehalten worden sind. Ich glaube Ihnen deren Grundlosigkeit 42\*

genügend bargethan zu haben. Die zahlreichen übrigen Einwürfe, welche außerdem noch gegen die Entwickelungslehre im Allgemeinen ober gegen den biologischen Theil derselben, die Abstammungslehre, im Besonderen erhoben worden sind, beruhen entweder auf einer solchen Unkenntniß der empirisch festgestellten Thatsachen, oder auf einem solchen Mangel an richtigem Verständniß derselben, und an Fähigkeit, die daraus nothwendig sich ergebenden Folgeschlüsse zu ziehen, daß es wirklich nicht der Mühe lohnen würde, hier näher auf ihre Widerlegung einzugehen. Nur einige allgemeine Gesichtspunkte möchte ich Ihnen in dieser Beziehung noch mit einigen Worten nahe legen.

Bunachft ift hinfichtlich bes erftermahnten Bunttes zu bemerten, daß, um die Abstammungslehre vollständig zu verstehen, und um fich gang von ihrer unerschütterlichen Bahrheit zu überzeugen, ein allgemeiner Ueberblid über die Gefammtheit des biologifchen Erscheinungsgebietes unerläglich ift. Die Defcendengtheorie ift eine biologische Theorie, und man barf baber mit Jug und Recht verlangen, daß diejenigen Leute, welche barüber ein gultiges Urtheil fällen wollen, ben erforderlichen Grad biologifcher Bildung befigen. Dagu genügt es nicht, daß fie in diefem ober jenem Bebiete ber Boologie, Botanit und Protiftit fpecielle Erfahrungstenntniffe befigen. Bielmehr muffen fie nothwendig eine allgemeine Uebersicht ber gefammten Ericheinungsreihen wenigftens in einem ber brei organischen Reiche befigen. Gie muffen wiffen, welche allgemeinen Gefete aus ber vergleichenden Morphologie und Phyfiologie ber Drganismen, insbefondere aus ber vergleichenben Anatomie, aus ber individuellen und palaontologifchen Entwidelungsgeschichte u. f. w. fich ergeben, und fie muffen eine Borftellung von dem tiefen mecha= nifden, urfachlichen Bufammenhang haben, in bem alle jene Ericheinungsreihen fteben. Gelbitverftandlich ift bagu ein gewiffer Grad allgemeiner Bilbung und namentlich philosophischer Erziehung erforderlich, den leider heutzutage nicht viele Leute für nöthig halten. Dhue die nothwendige Berbindung von empirifden Renntniffen und von philosophischem Berftandnig ber biologi=

schen Erscheinungen kann die unerschütterliche Ueberzeus gung von der Bahrheit der Descendenztheorie nicht ges wonnen werden.

Run bitte ich Sie, gegenüber diefer erften Borbedingung für das mabre Verftandniß der Descendenatheorie, die bunte Menge von Leuten zu betrachten, die fich herausgenommen haben, über dieselbe mundlich ober schriftlich ein vernichtendes Urtheil zu fällen! Die meiften berfelben find Laien, welche die wichtigften biologischen Erscheinungen entweder gar nicht kennen, oder doch keine Borftellung von ihrer tieferen Bedeutung befigen. Bas murben Sie von einem Laien fagen, der über die Zellentheorie urtheilen wollte, ohne jemals Zellen gefeben zu haben, ober über die Birbeltheorie, ohne jemals vergleichende Anatomie getrieben zu haben? Und doch begegnen Sie folchen lächer= lichen Anmagungen in ber Geschichte ber biologischen Descendeng= theorie alle Tage! Sie horen Taufende von Laien und von Salbgebildeten barüber ein entscheidendes Urtheil fallen, die weber von Botanit, noch von Boologie, weder von vergleichender Anatomie, noch von Gewebelehre, weder von Palaontologie, noch von Embryologie Etwas wiffen. Daber fommt es, daß, wie Surlen treffend fagt, die allermeiften gegen Darwin veröffentlichten Schriften bas Papier nicht werth find, auf dem fie geschrieben murben.

Sie könnten mir einwenden, daß ja unter den Gegnern der Descendenztheorie doch auch viele Naturforscher, und selbst manche berühmte Zoologen und Botaniker sind. Diese letzteren sind jedoch meist ältere Gelehrte, die in ganz entgegengesetzen Anschauungen alt geworden sind, und denen man nicht zumuthen kann, noch am Abend ihres Lebens sich einer Resorm ihrer, zur sesten Gewohnheit gewordenen, Beltanschauung zu unterziehen. Sodann muß aber auch ausstrücklich hervorgehoben werden, daß nicht nur eine allgemeine Ueberssicht des ganzen biologischen Erscheinungsgebietes, sondern auch ein philosophisches Verständniß dessehensches nothwendige Vorbedingungen für die volle Werthschäuung der Descendenztheorie sind. Nun sinden Sie aber gerade diese unerläßlichen Vorbedingungen bei dem

größten Theile der heutigen Naturforscher leider keineswegs erfüllt. Die Unmaffe von neuen empirischen Thatfachen, mit benen uns die riefigen Fortidritte ber neueren Naturwiffenschaft befannt gemacht haben, hat eine vorherrichende Reigung fur das specielle Studium einzelner Erscheinungen und fleiner engbegrenzter Erfahrungsgebiete herbeigeführt. Darüber wird die Erkenntniß ber übrigen Theile und namentlich des großen umfaffenden Naturganzen meift völlig vernach= läffigt. Jeder, ber gefunde Angen und ein Mifroffop jum Beobachten, Weiß und Gebuld jum Giben bat, fann heutzutage burch mifroffopifche "Entbedungen" eine gewiffe Berühmtheit erlangen, ohne boch den Namen eines Naturforschers zu verdienen. Diefer gebuhrt nur bem, der nicht bloß die einzelnen Erscheinungen gu fen= nen, fondern auch beren urfächlichen Busammenhang zu erkennen ftrebt. Roch heute untersuchen und beschreiben die meiften Balaontologen die Berfteinerungen, ohne die wichtigften Thatfachen ber Embryologie zu fennen. Andrerfeits verfolgen die Embryologen die Entwidelungsgeschichte bes einzelnen organischen Individuums, ohne eine Ahnung von der palaontologischen Entwickelungsgeschichte bes ganzen zugehörigen Stammes zu haben, von welcher die Verfteinerungen berichten. Und boch fteben diese beiben 3meige ber organischen Entwidelungsgeschichte, die Ontogenie ober die Geschichte bes Indivibuums, und die Phylogenie ober die Gefchichte bes Stammes, im engsten urfächlichen Zusammenhang, und die eine ift ohne die anbere gar nicht zu verftehen. Aehnlich fteht es mit dem fustemati= ichen und bem anatomischen Theile ber Biologie. Noch heute giebt es in der Zoologie und Botanit gablreiche Spftematifer, welche in bem Irrthum arbeiten, burch bloge forgfältige Untersuchung ber außeren und leicht zugänglichen Körperformen, ohne die tiefere Kenntnig ihres inneren Baues, das natürliche Suftem der Thiere und Pflangen conftruiren zu fonnen. Andrerfeits giebt es Anatomen und Siftologen, welche das eigentliche Berftandnig des Thier- und Pflanzenkörpers bloß durch die genaueste Erforschung des inneren Körperbaues einer einzelnen Species, ohne die vergleichende Betrachtung ber gesammten Körperform bei allen verwandten Organismen, gewinnen zu können meinen. Und doch steht auch hier, wie überall, Inneres und Aeußeres, Bererbtes und Angepaßtes in der engsten Wechselbeziehung, und das Einzelne kann nie ohne Bergleichung mit dem zusgehörigen Ganzen wirklich verstanden werden. Jenen einseitigen Fachsarbeitern möchten wir daher mit Goethe zurufen:

"Müffet im Raturbetrachten "Immer Eins wie Alles achten. "Richts ift brinnen, Richts ift braußen, "Denn was innen, das ift außen."

und weiterhin:

"Natur hat weber Kern noch Schale, "Alles ift fie mit einem Male."

Noch viel nachtheiliger aber, als jene einseitige Richtung, ift für das allgemeine Berftandniß des Naturganzen der Mangel an philo= fophischer Bildung, burch welchen fich die meiften Naturforscher ber Begenwart auszeichnen. Die vielfachen Berirrungen ber früheren speculativen Naturphilosophie, aus dem erften Drittel unseres Sahr= hunderts, haben bei ben eracten empirischen Raturforschern die gange Philosophie in einen solchen Migcredit gebracht, daß dieselben in dem fonderbaren Bahne leben, das Gebaude der Naturwiffenschaft aus blogen Thatfachen, ohne philosophische Verknüpfung derfelben, aus blogen Renntniffen, ohne Berftandnig berfelben, aufbauen zu konnen. Bahrend aber ein rein speculatives, absolut philosophisches Lehr= gebäude, welches fich nicht um die unerlägliche Grundlage ber em= pirifchen Thatfachen fummert, ein Luftschloß wird, bas die erfte befte Erfahrung über den Saufen wirft, fo bleibt andrerseits ein rein empirifches, absolut aus Thatsachen zusammengesettes Lehrgebäude ein mufter Steinhaufen, der nimmermehr ben Ramen eines Bebaubes verdienen wird. Die nachten, durch die Erfahrung festgestellten Thatsachen find immer nur die rohen Baufteine, und ohne die denkende Berwerthung, ohne die philosophische Verknüpfung berfelben kann feine Wiffenschaft sich aufbauen. Wie ich Ihnen schon früher eindringlich

vorzustellen versuchte, entsteht nur durch die innigste Bechselwirkung und gegenseitige Durchdringung von Empirie und Philosophie das unerschütterliche Gebände der wahren, monistischen Bissenschaft, und was dasselbe ist, der Naturwissenschaft.

Mus diefer beklagenswerthen Entfremdung der Naturforschung von der Philosophie, und aus dem roben Empirismus, der heutzutage leider von den meiften Naturforschern als "eracte Wiffenschaft" gepriefen wird, entspringen jene feltsamen Quersprunge bes Berftandes, jene groben Verftoße gegen die elementare Logik, jenes Unvermogen zu den einfachften Schlußfolgerungen, benen Sie hentzutage auf allen Begen ber Naturwiffenschaft, gang befonders aber in ber Boologie und Botanif begegnen konnen. Sier racht fich die Bernachläffigung ber philosophischen Bilbung und Schulung bes Beiftes unmittelbar auf das Empfindlichfte. Es ift daber nicht zu verwunbern, wenn Bielen jener roben Empirifer auch die tiefe innere Bahrheit der Descendenztheorie ganglich verschloffen bleibt. Wie das triviale Sprichwort fehr treffend fagt, "sehen fie den Bald vor lauter Baumen nicht". Nur durch allgemeinere philosophische Studien, durch Erweiterung des Befichtsfreises und namentlich burch ftrengere logifche Erziehung bes Berftandes fann biefem ichlimmen Uebelftande auf die Dauer abgeholfen werben.

Benn Sie dieses Verhältniß recht erwägen, und mit Bezug auf die empirische Begründung der philosophischen Entwickelungstheorie weiter darüber nachdenken, so wird es Ihnen auch alsbald klar wersen, wie es sich mit den vielsach geforderten Beweisen für die Descen denztheorie verhält. Ze mehr sich die Abstammungslehre in den letzten Jahren allgemein Bahn gebrochen hat, je mehr sich alle wirklich denkenden jüngeren Natursorscher und alle wirklich bioslogisch gebildeten Philosophen von ihrer inneren Wahrheit und Unsentbehrlichkeit überzeugt haben, desto lauter haben die Gegner dersselben nach thatsächlichen Beweisen dafür gerusen. Dieselben Leute, welche kurz nach dem Erscheinen von Darwin's Werke dasselbe für

ein "bodenloses Phantafiegebaude", für eine "willfürliche Speculation", für einen "geiftreichen Traum" erflarten, diefelben laffen fich jest gutig zu ber Erklarung berab, bag die Descendenztheorie allerbings eine miffenschaftliche "Sppothefe" fei, daß dieselbe aber erft noch "bewiesen" werden muffe. Benn biefe Aeugerungen von Leuten geschehen, die nicht die erforderliche empirisch philosophische Bilbung, die nicht die nöthigen Kenntniffe in ber vergleichenden Anatomie, Embryologie und Palaontologie befigen, fo läßt man fich bas gefallen, und verweift fie auf die in jenen Biffenschaften niebergelegten Argumente. Benn aber die gleichen Aeußerungen von anerfannten Fachmannern geschehen, von Lehrern ber Boologie und Botanik, die doch von Rechtswegen einen Ueberblick über das Gesammtgebiet ihrer Biffenschaft befigen follten, ober die wirklich mit ben Thatfachen jener genannten Biffenschaftsgebiete vertraut find, bann weiß man in der That nicht, mas man dazu fagen foll. Diejenigen, benen felbft ber jest bereits gewonnene Schat an empirischer Raturtenntniß nicht genügt, um darauf die Descendenatheorie ficher zu begrunden, die werden auch burch feine andere, etwa noch fpater zu entbedende Thatfache von ihrer Bahrheit überzeugt werden. Denn man tann fich feine Berhaltniffe vorftellen, welche ftarteres und vollgültigeres Zeugniß für die Wahrheit der Abstammungslehre ablegen könnten, als es 3. B die bekannten Thatfachen ber vergleichenden Anatomie und Ontogenie ichon jest thun. Alle großen Thatfachen= Gruppen und alle umfaffenden Ericheinungsreihen ber verichiedenften biologifden Gebiete fonnen einzig und allein burd die Entwidelungstheorie medanifd erflart und verftanden werben; ohne diefelbe bleiben fie ganglich unerflart und unbegriffen. Sie alle begrunden in ihrem inneren urfach= lichen Bufammenhang die Descendenztheorie als bas größte biologifche Inductionsgefes. Gerade in biefem inneren, einheitlichen und mechanischen Caufal=Rerus liegt ihre fefte Dacht. Die empirischen Fundamente biefes Inductionsgesetes, jene umfaffenben biologischen Thatsachen-Gruppen, find folgende:

- 1) Die paläontologischen Thatsachen: das stufenweise Auftreten der Bersteinerungen und die historische Reihenfolge der ausgestorbenen Arten und Artengruppen, die Erscheinung des paläontologischen Artenwechsels und insbesondere die fortschreitende Differenzirung und Bervollkommnung der Thier- und Pflanzengruppen in den auf einander folgenden Berioden der Erdgeschichte. Die mechanische Erklärung dieser paläontologischen Erscheinungen giebt die Stammesgeschichte oder Phylogenie.
- 2) Die ontogenetisch en Thatsachen: Die Erscheinungen der Reimesgeschichte oder Ontogenie, der individuellen Entwickelungsgeschichte der Organismen (Embryologie und Metamorphologie); die stusenweisen Veränderungen in der allmählichen Ausbildung des Körpers und seiner einzelnen Organe, namentlich die fortschreitende Differenzirung und Vervollkommnung der Organe und Körpertheile in den auf einander solgenden Perioden der individuellen Entwickelung. Die mechanische Erklärung dieser ontogenetischen Erscheinungen giebt das biogenetische Grundgeset.
- 3) Die morphologischen Thatsachen: die Erscheinungen ber vergleichenden Anatomie der Organismen; die wesentliche Uebereinstimmung des inneren Baues der verwandten Organismen, trot der größten Berschiedenheit der äußeren Form bei den verschiedenen Arten. Die mechanische Erklärung dieser morphologischen Erscheinungen giebt die Descendenztheorie, indem sie die innere Uebereinstimmung des Baues von der Vererbung, die äußere Ungleichheit der Körpersorm von der Anpassung ableitet.
- 4) Der Parallelismus ber phylogenetischen und ontos genetischen Thatsachen: die harmonische Uebereinstimmung zwischen der individuellen Entwickelungsgeschichte der Organismen und der paläontologischen Entwickelungsgeschichte der Arten und Stämme. Die mechanische Erklärung dieses Parallelismus giebt das biosenetische Grundgeset, indem es einen inneren ursächlichen Zusammenhang zwischen beiden Entwickelungsreihen durch die Gesetze der

Bererbung und Anpaffung thatfachlich begründet: "Die Reimesgeschichte ift ein Auszug der Stammesgeschichte."

- 5) Der Parallelismus ber morphologischen und genestischen Thatsachen: die harmonische Uebereinstimmung zwischen der stusenweisen Ausbildung, der fortschreiten den Differenzisrung und Bervollkommnung, wie sie uns durch die vergleichende Anatomie auf der einen Seite, durch die Ontogenie und Pasläontologie auf der anderen Seite klar vor Augen gelegt werden. Die mechanische Erklärung dieses Parallelismus giebt die Annahme eines inneren ursächlichen Zusammenhanges zwischen den Erscheinungen der vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte.
- 6) Die bysteleologischen Thatsachen: die höchst wichtigen und interessanten Erscheinungen der verkummerten und entarteten, zwecklosen und unthätigen Körpertheile. Die mechanische Erkläsrung derselben giebt die Unzweckmäßigkeitslehre oder Dysteleologie, einer der wichtigsten und interessantesten Theile der vergleichenden Anatomie.
- 7) Die systematischen Thatsachen: die natürliche Gruppirung aller verschiedenen Formen von Thieren, Pflanzen und Prostisten in zahlreiche, kleinere und größere, neben und über einander geordnete Gruppen; der formverwandtschaftliche Zusammenhang der Arten, Gattungen, Familien, Ordnungen, Classen, Stämme u. s. w.; ganz besonders aber die baumförmig verzweigte Gestalt des natürlichen Systems, welche aus einer naturgemäßen Anordnung und Zusammenstellung aller dieser Gruppenstusen oder Kategorien sich von selbst ergiebt. Die mechanische Erklärung dieser stusenweis verschiedenen Formverwandtschaft giebt die Annahme, daß sie Ausdruck der wirklichen Blutsverwandtschaft ist; die Baumsform des natürlichen Systems ist nur als wirklicher Stamms baum der Organismen zu begreifen.
- 8) Die horologischen Thatsachen: die raumliche Berbreitung der organischen Species, ihre geographische und topographische Bertheilung über die Erdoberfläche; über die ver-

schiedenen Provinzen der Erdtheile und in den differenten Klimaten; über die Höhen der Gebirge und die Tiefen des Meeres. Die mecha=nische Erklärung dieser chorologischen Erscheinungen giebt die Misgrationstheorie, die Annahme, daß jede Organismenart von einem sogenannten "Schöpfungsmittelpunkte" (richtiger "Urheimath" oder "Ausbreitungscentrum" genannt) ausgeht, d. h. von einem einzigen Orte, an welchem dieselbe einmal entstand, und von dem aus sie sich verbreitete.

- 9) Die vecologischen Thatsachen: die höchst mannichfaltigen und verwickelten Beziehungen der Organismen zur umgebens den Außenwelt, zu den organischen und anorgischen Eristenzbedingungen; die sogenannte "Deconomie der Natur", die Bechselbeziehungen aller Organismen, welche an einem und demselben Orte mit einander leben. Die mechanische Erklärung dieser vecologischen Erscheinungen giebt die Lehre von der Anpassung der Organismen an ihre Umgebung; ihre Umbildung durch den Kampf um's Dassein, durch den Parasitismus u. s. während diese Erscheinungen der "Naturveconomie", dei oberstächlicher Betrachtung als die weisen Einrichtungen eines planmäßig wirkenden Schöpfers erscheinen, zeigen sie sich bei tieserem Eingehen als die nothwendigen Folgen mechanischer Ursachen (Anpassungen).
- 10) Die Thatsachen ber zusammenhängenden historisichen Entwickelung aller Organismen, wie sie unter unsern Augen jederzeit vor sich geht und einen tiesen inneren Zusammenhang zwischen allen genannten und allen übrigen Erscheinungsreihen in der Boologie, Protistit und Botanik beweist. Die mechanische Erkläzung dieses einheitlichen Zusammenhanges aller biologischen Phänomene giebt die Descendenztheorie, indem sie die gemeinsame Abstammung aller verschiedenartigen Organismen von einer einzigen, oder mehreren, absolut einsachen Stammformen, gleich den organlosen Moneren annimmt. Dadurch wirft sie sowohl auf jene einzelnen Erscheinungsreihen, als auf die Gesammtheit derselben ein erklärendes

Licht, ohne welches fie uns in ihrem inneren urfächlichen Zusammens hang gang unverständlich bleiben.

Auf Grund der angeführten großartigen Beugniffe murben wir Lamard's Descendenztheorie gur Erflarung der biologischen Phanomene felbft bann annehmen muffen, wenn wir nicht Darwin's Gelectionstheorie befäßen. Run fommt aber bagu, daß die erftere burch die lettere fo vollständig birect bewiesen und burch mechanische Urfachen begrundet wird, wie wir es nur verlangen fonnen. Die Befete der Bererbung und der Unpaffung find allgemein anerfannte phyfiologifche Thatfachen; jene find auf die Fortpflan= jung, diefe auf die Ernahrung ber Bellen gurudführbar. Andrer= feits ift ber Rampf um's Dafein eine biologische Thatfache, welche mit mathematischer Nothwendigkeit aus dem allgemeinen Digverhaltniß zwischen ber Durchschnittszahl der organischen Individuen und der Uebergahl ihrer Reime folgt. Indem aber Anpaffung und Bererbung im Rampf um's Dafein fich in beftandiger Bechselwirfung befinden, folgt baraus unvermeidlich die natürliche Züchtung, welche überall und beftandig umbildend auf die organischen Arten einwirkt, und neue Arten burch Divergeng bes Charafters erzeugt. Befonders begunftigt wird ihre Wirkfamkeit noch durch die überall ftatt= findenden activen und paffiven Banderungen ber Drganismen. Benn wir diese Umftande recht in Erwägung ziehen, so erscheint uns die beständige und allmähliche Umbilbung ober Transmutation ber organischen Species als ein biologischer Proces, welcher nach bem Caufalgefet mit Rothwendigkeit aus der eigenen Ratur ber Dr= ganismen und ihren gegenseitigen Wechselbeziehungen folgen muß.

Daß auch der Ursprung des Menschen aus diesem allgemeinen organischen Umbildungsvorgang erklärt werden muß, und daß er sich aus diesem ebenso einfach als natürlich erklärt, glaube ich Ihnen im vorletzten Bortrage hinreichend bewiesen zu haben. Ich kann aber hier nicht umhin, Sie nochmals auf den ganz unzertrennlichen Zusammenhang dieser sogenannten "Affenlehre" oder "Bithecoidentheorie" mit der gesammten Descendenztheorie hinzuweisen. Benn die letztere das größte Inductionsgesetz der Biologie ist, so folgt daraus die erstere mit Nothwendigkeit, als das wichtigste Deductionsgesetz derselben. Beide stehen und fallen mit einander. Da auf das richtige Berständniß dieses Satzes, den ich für höchst wichtig halte und deshalb schon mehrmals hervorgehoben habe, hier Alles ankommt, so erlauben Sie mir, denselben jetzt noch an einigen Beispielen zu erläutern.

Bei allen Säugethieren, die wir kennen, ift ber Centraltheil bes Nervensuftems bas Rudenmart und das Behirn. Bir gieben baraus ben allgemeinen Inductionsichluß, daß alle Saugethiere ohne Ausnahme, die ausgestorbenen und die uns noch unbefannten lebenden Arten, eben fo gut wie die von uns untersuchten Species, ein gleiches Gehirn und Rudenmark besitzen. Wenn nun irgendwo eine neue Saugethierart entbedt wird, 3. B. eine neue Beutelthierart, ober eine neue Affenart, fo weiß jeder Boolog von vorn berein, ohne den inneren Bau berfelben unterfucht zu haben, gang beftimmt, bag biefe Species ebenfalls ein Wehirn und ein Rudenmart befigen muß. Reinem einzigen Naturforscher fällt es ein, baran zu zweifeln, und etwa zu benten, bag bas Centralnervensuftem bei biefer neuen Saugethierart möglicherweise aus einem Bauchmart mit Schlundring, wie bei den Bliederthieren, oder aus zerftreuten Anotenpaaren, wie bei ben Beichthieren beftehen fonnte. Jener gang beftimmte und fichere Schluß, welcher boch auf gar feiner unmittelbaren Erfahrung beruht, ift ein Deductionsichluß. Bei allen Gaugethieren entwidelt fich ferner fruhzeitig im Embryo eine blafenformige Allantois. Rur beim Menschen war dieselbe bisher noch nicht beobachtet. Tropbem habe ich in meiner 1874 erschienenen Anthropogenie 56) die Erifteng derfelben beim Menschen bestimmt behauptet, und wurde dafür der "Fälschung der Wiffenschaft" angeklagt. Erft ein Sahr später (1875) wurde die blafenformige Allantois beim menschlichen Embryo wirklich beobachtet, und fo meine auf Induction gegrundete Deduction thatfachlich beftatigt. Ebenjo begrundete Goethe, wie ich in einem früheren Bortrage zeigte, aus ber vergleichenden Anatomie der Saugethiere ben allgemeinen Inductionsichluß, daß dieselben fammtlich einen

Zwischenkiefer besitzen, und zog daraus später den besonderen Deductionsschluß, daß auch der Mensch, der in allen übrigen Beziehungen nicht wesentlich von den anderen Säugethieren verschieden sei, einen solchen Zwischenkiefer besitzen müsse. Er behauptete diesen Schluß, ohne den Zwischenkiefer des Menschen wirklich gesehen zu haben, und bewies dessen Existenz erst nachträglich durch die wirkliche Beobachtung (S. 76).

Die Induction ift also ein logisches Schlußverfahren aus dem Besonderen auf das Allgemeine, aus vielen einzelnen Erfahrungen auf ein allgemeines Geset, die Deduction dagegen schließt aus dem Allgemeinen auf das Besondere, aus einem allgemeinen Naturgesetze auf einen einzelnen Fall. So ist nun auch ohne allen Zweisel die Descendenztheorie ein durch alle genannten biologischen Erfahrungen empirisch begründetes großes Inductionsegesetz; die Pithecoidentheorie dagegen, die Behauptung, daß der Mensch sich aus niederen, und zunächst aus affenartigen Säugethieren, entwickelt habe, ein einzelnes Deductionsgesetz, welches mit jenem allgemeinen Inductionsgesetz unzertrennlich verbunden ist.

Der Stammbaum des Menschengeschlechts, dessen ungefähre Umrisse ich Ihnen im vorletzen Vortrage angedeutet und den ich in
meiner Anthropogenie aussührlich begründet habe 36, bleibt natürlich
(gleich allen vorher erörterten Stammbäumen der Thiere und Pflanzen)
in seinen Einzelheiten nur eine mehr oder weniger annähernde genealogische Hypothese. Dies thut aber der Anwendung der Descendenztheorie auf den Menschen im Ganzen keinen Eintrag. Hier, wie bei
allen Untersuchungen über die Abstammungsverhältnisse der Organismen, müssen Sie wohl unterscheiden zwischen der allgemeinen oder
generellen Descendenz-Theorie, und der besonderen oder speciellen
Descendenz-Hypothese. Die allgemeine Abstammungs-Theorie
beansprucht volle und bleibende Geltung, weil sie durch alle vorher genannten allgemein biologischen Erscheinungsreihen und durch deren
inneren ursächlichen Zusammenhang inductiv begründet wird. Zede
besondere Abstammungs-Hypothese dagegen ist in ihrer speciellen

Geltung durch den jeweiligen Buftand unferer biologischen Erfenntniß bedingt, und durch die Ausbehnung der objectiven empirischen Grundlage, auf welche wir durch subjective Schluffe diese Snpothese beductiv grunden. Daber befigen alle einzelnen Berfuche zur Ertenntniß bes Stammbaums irgend einer Organismengruppe immer nur einen geitweiligen und bedingten Berth, und unfere fpecielle Sppothese barüber wird immer mehr vervollfommnet werden, je weiter wir in der vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Palaontologie ber betreffenden Gruppe fortschreiten. Je mehr wir uns dabei aber in genealogische Gingelheiten verlieren, je weiter wir die einzelnen Aefte und Breige des Stammbaums verfolgen, befto unficherer und subjectiver wird. wegen der Unvollständigfeit der empirischen Grundlagen, unsere fpecielle Abstammungs = Spothefe. Dies thut jedoch der Sicherheit ber generellen Abstammungs-Theorie feinen Abbruch. Go erleidet es benn auch feinen Zweifel, daß wir die Abstammung des Menschen junadift aus affenartigen, weiterhin aus niederen Gaugethieren, und fo immer weiter aus immer tieferen Stufen bes Birbelthierftammes, bis zu beffen tiefften wirbellofen Burgeln, ja bis zu einer einfachen Blaftide herunter, als allgemeine Theorie mit voller Sicherheit behaupten tonnen und muffen. Dagegen wird die fpecielle Berfolgung des menschlichen Stammbaums, die nabere Beftimmung der uns befannten Thierformen, welche entweder wirflich zu den Borfahren des Menichen gehörten oder diefen wenigstens nachftftebende Blutsverwandte waren, ftets eine mehr ober minder annahernde Dejcendeng-Supothefe bleiben. Dieje lauft um fo mehr Befahr, fich von bem wirklichen Stammbaum zu entfernen, je naber fie bemfelben burch Auffuchung der einzelnen Ahnenformen zu fommen fucht. Das ift mit Nothwendigfeit durch die ungeheure Ludenhaftigfeit unferer palaontologischen Renntniffe bedingt, welche unter feinen Umftanden jemals eine annahernde Bollftandigfeit erreichen werden.

Aus der benkenden Erwägung dieses wichtigen Berhältniffes ergiebt sich auch bereits die Antwort auf eine Frage, welche gewöhnlich zunächst bei Besprechung dieses Gegenstandes ausgeworfen wird, namlich die Frage nach den wiffenschaftlichen Beweifen für den thierifden Urfprung bes Menfchengefdlechts. Richt allein bie Begner ber Descendenatheorie, sondern auch viele Unhanger derselben, benen die gehörige philosophische Bilbung mangelt, pflegen babei por= zugsweise an einzelne Erfahrungen, an specielle empirische Fortschritte der Naturwiffenschaft zu denken. Man erwartet, daß ploglich die Entdedung einer geschwänzten Menschenraffe oder einer sprechenden Affenart, oder einer anderen lebenden oder fossilen Uebergangsform zwischen Menschen und Affen, die zwischen beiden bestehende enge Rluft noch mehr ausfüllen und somit die Abstammung des Menschen vom Affen empirifch "beweisen" foll. Derartige einzelne Erfahrungen, und wären fie anscheinend noch fo überzeugend und beweisfraftig, fonnen aber niemals den gewünschten Beweis liefern. Gebankenlose ober mit ben biologischen Erscheinungsreihen unbekannte Leute werden jeuen einzelnen Beugniffen immer diefelben Ginwande entgegenhalten fonnen, die fie unferer Theorie auch jest entgegenhalten.

Die unumftößliche Sicherheit der Descendenz-Theorie, auch in ihrer Anwendung auf den Menschen, liegt vielmehr viel tieser, und kann niemals blos durch einzelne empirische Ersahrungen, sondern nur durch philosophische Bergleichung und Berwerthung unseres gesammten biologischen Ersahrungsschabes in ihrem wahren inneren Berthe erstannt werden. Sie liegt eben darin, daß die Descendenztheorie als ein allgemeines Inductionsgeseh aus der vergleichenden Synthese aller organischen Raturerscheinungen, und insbesondere aus der dreisachen Parallele der vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Phylogenie mit Nothwendigkeit folgt; und die Bithecoidentheorie bleibt unter allen Umständen (ganz abgesehen von allen Einzelbeweisen) ein specieller Deductionsschluß, welcher wieder aus dem generellen Inductionsgeseh der Descendenztheorie mit Nothwendigkeit gesolgert werden muß.

Auf das richtige Verständniß dieser philosophischen Begrüns dung der Descendenztheorie und der mit ihr unzertrennlich vers bundenen Pithecoidentheorie kommt meiner Ansicht nach Alles an. Biele von Ihnen werden mir dies vielleicht zugeben, aber mir zugleich

entgegenhalten, daß das Alles nur von der forperlichen, nicht von ber geiftigen Entwidelung bes Menschen gelte. Da wir nun bisher uns blog mit der ersteren beschäftigt haben, so ift es wohl nothwendig, hier auch noch auf die lettere einen Blid zu werfen, und zu zeigen, daß auch fie jenem großen allgemeinen Entwidelungsgesete unterworfen ift. Dabei ift es vor Allem nothwendig, fich in's Gedachtniß gurudgurufen, wie überhaupt das Beiftige vom Korperlichen nie völlig geschieden werden fann, beibe Seiten der Natur vielmehr ungertrenn= lich verbunden find, und in der innigften Bechfelwirfung mit einander ftehen. Bie ichon Goethe flar aussprach, "fann die Materie nie ohne Beift, der Beift nie ohne Materie eriftiren und wirffam fein". Der fünftliche Zwiespalt, welchen die falsche dualiftische und teleologische Philosophie der Bergangenheit zwischen Geift und Rorper, zwijchen Rraft und Stoff aufrecht erhielt, ift durch die Fortschritte der Naturerkenntniß und namentlich der Entwickelungslehre aufgelöft, und fann gegenüber ber fiegreichen mechanischen und moniftischen Philosophie unferer Beit nicht mehr beftehen. Wie demgemäß die Denichennatur in ihrer Stellung zur übrigen Belt aufgefaßt werden muß, hat in neuerer Beit befonders Rabenhaufen in feinen vortrefflichen Berten: "Ins" und "Ofiris" 33), fowie Carus Sterne in feiner vorzüglichen "Entwickelungsgeschichte bes Beltganzen, Berben und Bergehen" einleuchtend gezeigt 26).

Was nun speciell den Ursprung des menschlichen Geistes oder der Seele des Menschen betrifft, so nehmen wir zunächst an jedem menschlichen Individuum wahr, daß sich dieselbe von Anfang an schrittweise und allmählich entwickelt, eben so wie der Körper. Wir sehen am neugeborenen Kinde, daß dasselbe weder selbstständiges Bewußtsein, noch überhaupt klare Vorstellungen besitzt. Diese entstehen erst allmählich, wenn mittelst der sinnlichen Erfahrung die Erscheinungen der Außenwelt auf das Centralnervensystem einwirken. Aber noch entbehrt das kleine Kind aller jener differenzirten Seelenbewegungen, welche der erwachsene Mensch erst durch langjährige Erfahrung erwirbt. Aus dieser stusenweisen Entwickelung der Menschesele in

jedem einzelnen Individuum können wir nun, gemäß dem innigen ursächlichen Zusammenhang zwischen Keimes- und Stammesgeschichte unmittelbar auf die stusenweise Entwickelung der Menschenseele in der ganzen Menscheit und weiterhin in dem ganzen Wirbelthierstamme zurückschließen. In unzertrennlicher Verbindung mit dem Körper hat auch der Geist des Menschen alle jene langsamen Stusen der Entwickelung, alle jene einzelnen Schritte der Differenzirung und Verwollkommnung durchmessen müssen, von welchen Ihnen die hypothetische Ahnenreihe des Menschen im vorletzen Vortrage ein ungefähres Bild gegeben hat.

Allerdings pflegt gerade diefe Borftellung bei ben meiften Menichen, wenn fie zuerst mit ber Entwickelungslehre befannt werben, ben größten Anftoß zu erregen, weil fie am meiften ben hergebrachten mythologischen Anschauungen und den durch ein Alter von Sahrtausenden geheiligten Borurtheilen widerspricht. Allein eben fo gut wie alle anderen Functionen der Organismen muß nothwendig auch die Menschenfeele fich hiftorifch entwickelt haben, und die vergleichende Seelenlehre oder die empirische Psychologie der Thiere zeigt uns flar, daß diese Entwickelung nur gebacht werden kann als eine ftufenweise hervorbildung aus der Birbelthierfeele, als eine allmähliche Differenzirung und Bervollfommnung, welche erft im Laufe vieler Jahrtaufende zu dem herrlichen Triumph des Menfchengeiftes über feine niederen thierischen Ahnenftufen geführt hat. Hier, wie überall, ift die Untersuchung der Entwickelung und die Vergleichung der verwandten Erscheinungen der einzige Beg, um zur Erfenntniß ber natürlichen Bahrheit zu gelangen. Wir muffen also vor Allem, wie wir es auch bei Untersuchung der förperlichen Entwickelung thaten, die höchsten thierischen Erscheinungen einerseits mit den niedersten thierischen, andrerseits mit den niedersten menschlichen Erscheinungen vergleichen. Das Endresultat bieser Bergleichung ift, bag zwifden ben bochftentwidelten Thierfeelen und ben tiefftentwidelten Menfchenfeelen nur ein geringer quantitativer, aber fein qualitativer Unterschied eriftirt, und daß dieser Unterschied viel geringer ift, als der Unterschied zwi=

ichen den niedersten und höchsten Menschenseelen, oder als der Untersichied zwischen den höchsten und niedersten Thierseelen.

Um fich von ber Begrundung diefes wichtigen Refultates zu überzeugen, muß man bor Allem bas Beiftesleben ber milden Naturvolfer und der Rinder vergleichend ftudiren 51). Auf der tiefften Stufe menfch= licher Beiftesbilbung ftehen die Anftralier, einige Stamme ber polynefischen Papuas, und in Afrika die Buschmanner, die Sottentotten und einige Stamme der Neger. Die Sprache, der wichtigfte Charafter bes echten Menfchen, ift bei ihnen auf der tiefften Stufe der Ausbilbung ftehen geblieben, und damit naturlich auch die Begriffsbilbung. Manche diefer wilden Stamme haben nicht einmal eine Bezeichnung für Thier, Pflange, Ton, Farbe und bergleichen einfachfte Begriffe, wogegen fie fur jede einzelne auffallende Thier- oder Pflangenform, für jeden einzelnen Ton oder Farbe ein Wort befigen. Es fehlen alfo felbft die nachftliegenden Abstractionen. In vielen folder Sprachen giebt es blog Bahlworter für Gins, Zwei und Drei; feine auftralifche Sprache gahlt über vier. Gehr viele wilde Bolfer tonnen nur bis gehn ober zwanzig zählen, mahrend man einzelne fehr gefcheibte Sunde dazu gebracht hat, bis vierzig und felbst über fechzig zu gablen. Und doch ift die Bahl ber Anfang ber Mathematif! Einzelne von den wilbeften Stammen im füblichen Afien und öftlichen Afrika haben von der erften Grundlage aller menschlichen Gefittung, vom Familienleben und der Che, noch gar feinen Begriff. Gie leben in umberschweifenden Beerben beifammen, welche in ihrer gangen Lebensweise mehr Aebulichfeit mit wilden Affenheerben, als mit civilifirten Menschen-Staaten befiten. Alle Berfuche, diefe und viele andere Stamme der niederen Menschenarten ber Cultur zugänglich zu machen, find bisher gescheitert; es ift unmöglich, ba menschliche Bilbung pflanzen zu wollen, wo ber nothige Boden bagu, die menschliche Gehirnvervollfommnung, noch fehlt. Roch feiner von jenen Stammen ift burch die Gultur veredelt worden; fie gehen nur rafcher baburch zu Grunde. Gie haben fich faum über jene tieffte Stufe bes lebergangs vom Menschenaffen gum

Affenmenschen erhoben, welche die Stammeltern der höheren Menschen= arten schon seit Jahrtausenden überschritten haben 44).

Betrachten Sie nun auf der anderen Seite die höchsten Entwickelungsftufen des Seelenlebens bei den hoheren Birbelthieren, namentlich Bögeln und Saugethieren. Wenn Sie in herkömmlicher Beise als die drei hauptgruppen der verschiedenen Seelenbewegungen bas Empfinden, Bollen und Denken unterscheiben, so finden Sie, daß in jeder dieser Beziehungen die höchst entwickelten Lögel und Säugethiere jenen niedersten Menschenformen sich an die Seite stellen, oder sie selbst entschieden überflügeln. Der Bille ift bei den höheren Thieren ebenso entschieden und stark, wie bei caraktervollen Menschen entwickelt. Hier wie dort ift er eigentlich niemals frei, sondern stets durch eine Rette von urfächlichen Vorstellungen bedingt (vergl. S. 212). Auch ftufen fich die verschiedenen Grade des Willens, der Energie und der Leidenschaft bei den höheren Thieren ebenso mannichfaltig, als bei den Menschen ab. Die Empfindungen der höheren Thiere find nicht weniger zart und warm, als die der Menschen. Die Treue und Anhang= lichkeit des hundes, die Mutterliebe der Löwin, die Gattenliebe und eheliche Treue der Tauben und der Inseparables ift sprüchwörtlich, und wie vielen Menschen konnte fie jum Mufter bienen! Wenn man bier bie Tugenden als "Inftincte" zu bezeichnen pflegt, so verdienen fie beim Menfchen gang biefelbe Bezeichnung. Bas endlich bas Denten betrifft, beffen vergleichende Betrachtung zweifelsohne die meiften Schwierigkeiten bietet, fo lagt fich boch icon aus ber vergleichenden psychologischen Untersuchung, namentlich ber cultivirten Hausthiere, so viel mit Sicherheit entnehmen, daß die Vorgänge des Denkens hier nach denfelben Gefeten, wie bei uns, erfolgen. Ueberall liegen Er= fahrungen den Borftellungen zu Grunde und vermitteln die Erkenntniß bes Zusammenhangs zwischen Ursache und Wirkung. Ueberall ift es, wie beim Menschen, der Beg der Induction und Deduction, welcher die Thiere zur Bildung der Schluffe führt. Offenbar stehen in allen diesen Beziehungen die höchst entwickelten Thiere dem Menschen viel näher als den niederen Thieren, obgleich sie durch eine lange Kette

von allmählichen Zwischenstufen auch mit den letzteren verbunden sind. In Bundts trefflichen Borlesungen über die Menschen= und Thier= seele 4°) sinden sich dafür eine Menge von Belegen.

Benn Gie nun, nach beiben Richtungen bin vergleichend, die niederften affenahnlichften Menichen, Die Auftralneger, Bufchmanner, Andamanen u. f. w. einerseits mit diefen bochftentwickelten Thieren, 3. B. Affen, Sunden, Elephanten, andrerfeits mit den hochstentwickelten Menschen, einem Ariftoteles, Newton, Spinoza, Rant, La= mard, Goethe zusammenftellen, fo wird Ihnen die Behauptung nicht mehr übertrieben erscheinen, daß das Seelenleben ber hoheren Saugethiere fich ftufenweise zu demjenigen bes Menschen entwidelt hat. Benn Gie hier eine icharfe Grenze giehen wollten, fo mußten Gie biefelbe geradezu zwijchen den hochstentwickelten Gulturmenschen einerseits und ben robesten Naturmenschen andrerseits gieben, und lettere mit den Thieren vereinigen. Das ift in der That die Anficht vieler Reisender, welche jene niederften Menschenraffen in ihrem Baterlande andauernd beobachtet haben. Go fagt 3. B. ein vielgereifter Englander, welcher langere Beit an ber afritanifchen Weftfufte lebte: "ben Neger halte ich für eine niedere Menschenart (Species) und fann mich nicht entschließen, als "Mensch und Bruder" auf ihn berabaufchaueu, man mußte benn auch ben Gorilla in die Familie aufnehmen". Gelbft viele driftliche Miffionare, welche nach jahrelanger vergeblicher Arbeit von ihren fruchtlofen Civilifationsbestrebungen bei ben niedersten Bolfern abstanden, fällen daffelbe harte Urtheil, und behaupten, daß man eher die bildungsfähigen Sausthiere, als diefe unvernünftigen viehischen Menschen zu einem gesitteten Gulturleben erziehen fonne. Der tuchtige ofterreichische Miffionar Morlang 3. B., welcher ohne allen Erfolg viele Jahre hindurch die affenartigen Regerstämme am oberen Ril zu civilifiren fuchte, fagt ausbrudlich, "bag unter folden Bilden jede Miffion burchaus nuglos fei. Gie ftanden weit unter ben unvernünftigen Thieren; Diefe letteren legten bod wenigftens Beichen ber Buneigung gegen Diejenigen an den Tag, die freundlich gegen fie find; mahrend jene

viehischen Gingeborenen allen Gefühlen ber Dankbarkeit völlig unzugänglich feien."

Benn nun aus diefen und vielen anderen Zeuaniffen guverläffig hervorgeht, daß die geiftigen Unterschiede zwischen ben niederften Menschen und den höchsten Thieren geringer find, als diejenigen amifchen ben niederften und ben bochften Menichen, und wenn Gie bamit die Thatfache zusammenhalten, daß bei jedem einzelnen Men= schenkinde fich das Beiftesleben aus bem tiefften Buftanbe thierifcher Bewußtlofigkeit heraus langfam, ftufenweise und allmählich entwickelt, follen wir dann noch baran Anftog uchmen, daß auch der Beift des ganzen Menschengeschlechts fich in gleicher Art langfam und ftufenweise historisch entwickelt hat? Und follen wir in dieser Thatsache. daß die Menschenfeele burch einen langen und langfamen Proces der Differenzirung und Bervollkommnung fich gang allmählich aus der Wirbelthierfeele hervorgebildet hat, eine "Entwürdigung" bes menschlichen Geiftes finden? Ich geftehe Ihnen offen, daß diefe lettere Anschauung, welche gegenwärtig von vielen Menschen ber Bithecoidentheorie entgegengehalten wird, mir gang unbegreiflich ift. Gehr richtig fagt barüber Bernhard Cotta in feiner trefflichen Geologie ber Gegenwart: "Unfere Borfahren fonnen uns fehr gur Ehre gereichen; viel beffer noch aber ift es, wenn wir ihnen gur Ehre gereichen" 31).

Unsere Entwickelungslehre erklärt den Ursprung des Menschen und den Lauf seiner historischen Entwickelung in der einzig natürlichen Beise. Bir erblicken in seiner stusenweise aussteigenden Entwickelung aus den niederen Birbelthieren den höchsten Triumph der Menschennatur über die gesammte übrige Natur. Bir sind stolz darauf, unsere niederen thierischen Borsahren so unendlich weit übersslügelt zu haben, und entnehmen daraus die tröstliche Gewischeit, daß auch in Zukunft das Menschengeschlecht im Großen und Ganzen die ruhmvolle Bahn fortschreitender Entwickelung versolgen, und eine immer höhere Stufe geistiger Bollkommenheit erklimmen wird. In diesem Sinne betrachtet, eröffnet uns die Descendenztheorie in ihrer

Anwendung auf den Menschen die ermuthigenoste Aussicht in die Bukunft, und entfräftet alle Befürchtungen, welche man ihrer Verbreitung entgegengehalten hat.

Schon jest läßt fich mit Beftimmtheit voraussehen, daß der vollftandige Sieg unferer Entwidelungslehre unermeglich reiche Fruchte tragen wird, Fruchte, die in ber gangen Culturgefchichte ber Menfch= heit ohne Gleichen find. Die nachfte und unmittelbarfte Folge desfelben, die gangliche Reform ber Biologie, wird nothwendig die noch wichtigere und folgenreichere Reform der Unthropologie nach fich ziehen. Aus biefer neuen Menschenlehre wird fich eine neue Philosophie entwideln, nicht gleich ben meiften ber bisberigen luftigen Syfteme auf metaphyfifche Speculationen, fondern auf ben realen Boben ber vergleichenden Zoologie gegründet. Wie aber biefe neue moniftische Philosophie uns einerseits erft das mahre Berständniß der wirklichen Belt erschließt, so wird sie andrerseits in ihrer fegensreichen Anwendung auf bas practifche Menschenleben uns einen neuen Weg der moralifchen Bervolltommnung eröffnen. Mit ihrer Gulfe werden wir endlich anfangen, uns aus dem traurigen Buftande focialer Barbarei emporgnarbeiten, in welchen wir, trot der vielgerühmten Civilifation unferes Jahrhunderts, immer noch verfunten find. Denn leider ift nur zu mahr, mas der berühmte Alfred Ballace in diefer Beziehung am Schluffe feines Reifewerks 16) bemertt: "Berglichen mit unseren erstaunlichen Fortschritten in den phyfitalifden Biffenschaften und in ihrer practifden Anwendung bleibt unfer Spftem ber Regierung, ber adminiftrativen Juftig, ber Rationalerziehung, und unfere gange sociale und moralische Organisation in einem Buftande ber Barbarei."

Diese sociale und moralische Barbarei werden wir nimmermehr durch die gekünstelte und geschraubte Erziehung, durch den einseitigen und mangelhaften Unterricht, durch die innere Unwahrheit und den äußeren Aufput unserer heutigen Swilisation überwinden. Bielmehr ist dazu vor allem eine vollständige und aufrichtige Umkehr zur Natur und zu natürlichen Berhältnissen nothwendig. Diese Umkehr wird

aber erst möglich, wenn ber Mensch seine wahre "Stellung in ber Natur" erkennt und begreift. Dann wird sich der Mensch, wie Fritz Raßel treffend bemerkt, "nicht länger als eine Ausnahme von den Naturgesetzen betrachten, sondern wird endlich anfangen, das Gesetzenäßige in seinen eigenen Handlungen und Gedanken aufzusuchen, und streben, sein Leben den Naturgesetzen gemäß zu führen. Er wird dahin kommen, das Zusammenleben mit Seinesgleichen, d. h. die Familie und den Staat, nicht nach den Satungen ferner Jahrhunzberte, sondern nach den vernünstigen Principien einer naturgemäßen Erkenntniß einzurichten. Politik, Moral, Rechtsgrundsätze, welche jetzt noch aus allen möglichen Quellen gespeist werden, werden nur den Naturgesetzen entsprechend zu gestalten sein. Das menschenwürzbige Dasein, von welchem seit Jahrtausenden gesabelt wird, wird endlich zur Wahrheit werden."

Die höchste Leistung des menschlichen Geistes ift die vollkom= mene Erkenntniß, das entwidelte Menschemußtsein, und die daraus entspringende fittliche Thatfraft. "Erkenne Dich felbft!" So riefen ichon die Philosophen des Alterthums dem nach Veredelung ftrebenden Menschen zu. "Erkenne Dich felbft!" So ruft die Entwidelungslehre nicht allein bem einzelnen menschlichen Individuum, fondern der gangen Menfcheit zu. Und wie die fortschreitende Selbsterkenntniß für jeden einzelnen Menschen der machtiafte Sebel zur sittlichen Bervollkommnung wird, so wird auch die Menschheit als Ganzes durch die Erkenntnig ihres mahren Ursprungs und ihrer wirklichen Stellung in der Natur auf eine höhere Bahn der moraliichen Bollendung geleitet werden. Die einfache Naturreligion, welche fich auf das flare Wiffen von der Ratur und ihren unerschöpflichen Offenbarungsschat grundet, wird zukunftig in weit höherem Dage veredelnd und vervollkommnend auf ben Entwickelungsgang ber Menschheit einwirken, als die mannichfaltigen Kirchenreligionen der verschiedenen Völker, welche auf dem blinden Glauben an die dunteln Geheimnisse einer Brieftertaste und ihre mythologischen Offenbarungen beruhen.

Die monistifche Naturreligion, die wir bemnach fur die wahre "Religion ber Zufunft" halten muffen, fteht nicht, wie alle Rirchen-Religionen, in Widerspruch, sondern in Ginklang mit ber vernünftigen Natur-Erfenntniß. Bahrend jene letteren fammtlich auf Täuschung und Aberglauben hinauslaufen, gründet fich die erftere auf Bahrheit und Biffen. Bie wenig aber die Unterwerfung ber menschlichen Bernunft unter das Jody des Aberglaubens und die Entfremdung von der Natur im Stande ift, die Menschen beffer und gludlicher zu machen, das zeigt dem Unbefangenen die Geschichte aller Rirden = Religionen. Die fogenannte Bluthezeit bes Mittel= alters, in welcher bas Chriftenthum feine Belt-Berrichaft entfaltete, war die Beit ber grobften Unwiffenheit, ber widerlichften Robbeit, der tiefften Unfittlichkeit. Die Philosophie, die Fürftin unter den Biffenschaften, die ichon ein halbes Sahrtaufend vor Chriftus in Thales und Angrimander, in heraflit, Empedocles und Demotrit die Reime zur heutigen Entwidelungslehre gelegt hatte, war durch die Ausbreitung ber fatholischen Dogmen und die Scheiterhaufen ihrer Inquifition zum blinden Wertzeug bes Rirchenglaubens geworden. Erft die mächtige Entwidelung ber Raturwiffenschaft im letten Jahrhundert, hat der verirrten und herabgefommenen Philosophie wieder den verlorenen Weg zur Bahrheit gezeigt, und ihre Grundlage wird von jest an die moniftifche Entwidelungslehre bleiben. Rommende Sahrhunderte werden unfere Beit, welcher mit der wiffenschaftlichen Begrundung der Entwidelungslehre der höchfte Preis menfchlicher Erfenntniß beschieden war, als den Zeitpunkt feiern, mit welchem ein neues fegensreiches Beitalter ber menfch= lichen Entwidelung beginnt, charafterifirt burch ben Gieg bes freien erfennenden Beiftes über die Bewaltherrichaft der Antorität und burch ben mächtig veredelnden Ginfluß ber moniftischen Philosophie.

## Derzeichniß

## ber im Tegte mit Ziffern angeführten Schriften,

beren Studium bem Lefer zu empfehlen ift.

- 1. Charles Darwin, On the Origin of Species by means of natural selection (or the preservation of favoured races in the struggle for life). London 1859. (VI Edition: 1872.) Ind Deutsche übersett von S. Bronn unter dem Titel: Charles Darwin, über die Entstehung der Arten im Thiers und Pflangens Reich durch natürliche Züchtung, oder Erhaltung der vervollsommneten Raffen im Rampse um's Dasein. Stuttgart 1860 (V. Auflage durchgesehen und berichtigt von Bictor Carus: 1872).
- 2. Jean Lamarck, Philosophie zoologique; ou exposition des considérations relatives à l'histoire naturelle des animaux; à la diversité de leur organisation et des facultés, qu'ils en obtiennent; aux causes physiques, qui maintiennent en eux la vie et donnent lieu aux mouvemens, qu'ils exécutent; enfin, à celles qui produisent, les unes le sentiment, et les autres l'intelligence de ceux qui en sont doués. 2 Tomes. Paris 1809. Nouvelle edition, revue et précédée d'une introduction biographique par Charles Martins. Paris 1873.
- 3. Bolfgang Goethe, Bur Morphologie: Bildung und Umbilbung organischer Raturen. Die Metamorphose ber Pflanzen (1790). Ofteologie (1786). Bortrage über die drei ersten Capitel des Entwurfe einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Ofteologie (1786). Bur Raturwiffenschaft im Allgemeinen (1780—1832).
- 4. Ernft haedel, Generelle Morphologie ber Organismen: Allgemeine Grundzüge ber organischen Formenwissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenztheorie. I. Band: Allgemeine Anatomie der Organismen oder Wissenschaft von den entwidelten organischen Formen.

- II. Band: Allgemeine Entwidelungsgeschichte ber Organismen ober Biffenschaft von den entstebenden organischen Formen. Berlin 1866. (Bergriffen.)
- 5. Carl Gegenbaur, Grundriß der vergleichenden Anatomie. Leipzig 1859 (II. umgearbeitete Auflage 1877).
- 6. August Schleicher, Die Darwin'sche Theorie und Die Sprachwiffens schaft. Beimar 1863. II. Auft. 1873.
  - 7. D. 3. Schleiden, Die Pflanze und ihr Leben. VI. Aufl. Leipzig 1864.
  - 8. Frang Unger, Berfuch einer Befchichte ber Pflanzenwelt. Bien 1852.
  - 9. S. Ralifcher, Goethe's Berhaltniß zur Raturmiffenschaft. Berlin 1878.
- 10. Louis Buchner, Rraft und Stoff. Empirisch = naturphilosophische Studien in allgemein verftändlicher Darftellung. Frankfurt 1855 (III. Auflage). 1867 (IX. Auflage).
- 11. Charles Lyell, Principles of Geology. London 1830. (X. Edit. 1868.) Deutsch von B. Cotta.
- 12. Albert Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik feiner Bebeutung in der Gegenwart. Jferlohn 1866. II. Auft. 1873.
- 13. Charles Darwin, Raturmiffenschaftliche Reifen. Deutsch von Ernft Dieffenbach. 2 Thle. Braunschweig, 1844.
- 14. Charles Darwin, The variation of animals and plants under domestication. 2. Voll. London 1868. Ins Deutsche übersest von Bictor Carus unter dem Litel: Das Bariiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der Domestication. 2 Bde. Stuttgart 1868.
- 15. Ernft hacdel, Biologische Studien: I. heft: Studien über die Mosneren und andere Protiften, nebst einer Rede über Entwidelungsgang und Aufsgabe der Zoologie. Leipzig 1870. II. heft: Studien zur Gastraa Theorie. Jena 1877.
  - 16. Frig Muller, Für Darwin. Leipzig 1864.
- 17. Thomas hurley, Ueber unfere Renntniß von den Urfachen der Ersicheinungen in der organischen Ratur. Seche Borlefungen für Laien. Ueberfest von Carl Bogt. Braunschweig 1865.
- 18. Frit Schulte, Ueber das Berbaltniß der griechischen Raturphilosophie jur modernen Raturwiffenschaft. Im "Rosmos", Bd. III, 1872.
- 19. S. Bronn, Untersuchungen über die Entwidelungsgesete ber orgas nifchen Belt mabrend der Bilbungezeit unserer Erdoberfläche. Stuttgart 1858.
- 20. Carl Ernft Baer, Ueber Entwidelungegeschichte ber Thiere. Beobsachtung und Reflerion. 2 Bde. 1828-1837.
- 21. Louis Agassiz, An essay on classification. Contributions to the natural history of the united states. Boston. Vol. I. 1857.

- 22. Immanuel Rant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des himmels, oder Bersuch von der Berfaffung und dem mechanischen Ursprunge des gangen Beltgebäudes nach Newton'ichen Grundfähen abgebandelt. Rönigsberg 1755.
- 23. Ernft Saedel, Die Radiolarien. Eine Monographie. Mit einem Atlas von 35 Aupfertafeln. Berlin 1862.
  - 24. Auguft Beismann, Studien gur Descendeng-Theorie. Leipzig 1876.
- 25. Rosmos, Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung auf Grund ber Entwidelungslehre. Unter Mitwirfung von Charles Darwin und Ernst Saedel berausgegeben von Ernst Krause. Band I-V. 1877—1879.
- 26. Carus Sterne (Ernft Rraufe), Berben und Bergeben. Gine Entwidelungegeschichte bes Naturgangen in gemeinverftandlicher Faffung. Berlin 1876.
- 27. Thomas Surley, Zeugniffe für die Stellung des Menschen in der Ratur. Drei Abbandlungen: Ueber die Naturgeschichte der menschenähnlichen Affen. Ueber die Beziehungen des Menschen zu den nächstniederen Thieren. Ueber einige soffile menschliche Ueberreste. Braunschweig 1863.
- 28. Friedrich Rolle, Der Mensch, seine Abstammung und Gesittung im Lichte ber Darwin'schen Lehre von der Art-Entstehung und auf Grund der neueren geologischen Entbedungen bargeftellt. Frankfurt a./M. 1866.
- 29. Ernft Sadel, Biele und Bege ber heutigen Entwidelungsgeschichte. Jena 1875.
- 30. Charles Lyell, Das Alter bes Menfchengeschlichts auf ber Erbe und ber Ursprung ber Arten durch Abanderung, nebft einer Beschreibung ber Giszeit. Uebersett mit Bufagen von Louis Buchner. Leipzig 1864.
- 31. Bernhard Cotta, Die Geologie ber Gegenwart. Leipzig 1866. (IV. umgegrbeitete Auflage. 1874.)
- 32. Karl Bittel, Aus ber Urzeit. Bilber aus ber Schöpfungegeschichte. München 1872. II. Auft. 1875. Mit zahlreichen holzschnitten.
- 33. C. Radenhaufen, Ifis. Der Menich und die Belt. 4 Bde. Samburg 1863. (II. Auflage 1871.) Ofiris. Beltgesete in der Erdgeschichte. 3 Bde. Samburg 1874.
- 34. August Schleicher, Ueber die Bedeutung ber Sprache für die Naturgeschichte bes Menschen. Weimar 1865.
- 35. Bilbelm Bleet, Ueber ben Ursprung ber Sprache. Berausgegeben mit einem Borwort von Ernft haedel. Beimar 1868.
- 36. Alfred Ruffel Ballace, Der malapische Archipel. Deutsch von A. B. Meper. 2 Bde. Braunschweig 1869.
  - 37. Ernft haedel, Arabifche Rorallen, Gin Ausflug nach den Ro.

rallenbanken des rothen Meeres und ein Blid in das Leben der Rorallentbiere. Mit 5 Farbenbrudtafeln und vielen holgschnitten. Berlin 1876.

- 38. hermann beimholy, Populare miffenschaftliche Bortrage. Braunsichmeig. I.—III. heft. 1871—1878.
  - 39. Alexander Sumboldt, Anfichten der Ratur. Stuttgart 1826.
- 40. Paul Lilienfeld, Gedanken über die Socialwiffenschaft der Bukunft. 3 Bbe. Mitau 1877.
- 41. Ernft Sadel, Das Protiftenreich. Eine populare Ueberficht über bas Kormenaebiet der niedersten Lebewesen. Mit 58 holzschnitten. Leipzig 1878.
  - 42. Friedrich Muller, Allgemeine Ethnographie. Bien 1873.
- 43. Ludwig Buchner, Der Mensch und seine Stellung in der Ratur, in Bergangenheit, Gegenwart und Bukunft. II. Aufl. Leipzig 1872.
- 44. John Lubbod, Die vorgeschichtliche Zeit; erläutert durch die Ueberreste bes Alterthums und die Sitten und Gebrauche der jegigen Bilben. Deutsch
  von A. Passow. Jena 1874.
- 45. Friedrich hellwald, Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwide- lung bis jur Begenwart. Augsburg 1875. II. Aufl. 1877.
- 46. Bilhelm Bundt, Borlefungen über die Menfchen- und Thierfeele. Leipzig 1863.
- 47. Fris Schulte, Kant und Darwin. Gin Beitrag jur Geschichte ber Entwidelungelehre. 1875.
- 48. Charles Darwin, The descent of man, and selection in relation to sex. 2 Voll. London 1871. Ins Deutsche übersett von Bictor Carus unter bem Titel: "Die Abstammung bes Menschen und die geschlechtliche Zuchtswahl". 2 Bbc. Stuttgart 1871.
- 49. Charles Darwin, The expression of the emotions in man and animals. London 1872. Deutsch von B. Carus unter dem Titel: Der Ausbrud ber Gemüthsbewegungen bei den Menschen und ben Thieren. Stuttgart 1872.
- 50. Ernst Saedel, Die Kallschwämme (Calcispongien oder Grantien). Eine Monographie in zwei Banden Text und einem Atlas mit 60 Tafeln Absbildungen. I. Band (Genereller Theil). Biologie der Kallschwämme. II. Band (Sunftrativer Theil). Opftem der Kallschwämme. III. Band (Justrativer Theil). Atlas der Kallschwämme. Berlin 1872.
- 51. Ernft Sadel, Freie Wiffenschaft und freie Lehre. Gine Entgegnung auf Rubolf Birchow's Rede über "Die Freiheit der Biffenschaft im modernen Staate." Stuttgart 1878.
- 52. hermann Muller, Die Befruchtung der Blumen durch Infecten. Leipzig 1873.

- 53. Friedrich Bollner, Ueber bie Ratur ber Kometen. Beitrage gur Geiconichte und Theorie ber Erkenntnig. Leipzig 1872.
- 54. Ludwig Roiré, Die Belt ale Entwidelung des Geiftes. Baufteine zu einer moniftifchen Beltanichauung. Leipzig 1874.
- 55. David Friedrich Strauß, Der alte und der neue Glaube. Gin Befenntniß. Bonn, VI. Auflage 1874. Gefammelte Schriften. 12 Bande. 1878.
- 56. Grnft haedel, Anthropogenie ober Entwidelungsgeschichte bes Mensichen. Gemeinverständliche wissenschaftliche Borträge über die Grundzüge der menschlichen Reimes und Stammesgeschichte. Mit 12 Tafeln, 210 holzschnitten und 36 genetischen Tabellen. Leipzig 1874.
- 57. Ludwig Büchner, Aus dem Geiftesleben ber Thiere. II. Aufl. Berlin 1877.
- 58. Thomas hurley, Reben und Auffage. Ueberfest von Fris Schulte. Berlin 1877.
- 59. Ernft haedel, Gefammelte populare Bortrage aus dem Gebiete der Entwidelungslehre. Bonn. I. heft 1878. II. heft 1879.
- 60. Ludwig Saller, Ueberzeugungstreue; deutsche Bearbeitung des Effan, "On compromise" von John Morlen. Sannover 1879.
  - 61. hermann Müller, die Sppothefe in der Schule. Bonn 1879.
- 62. B. Carneri, Sittlichkeit und Darwinismus. Drei Bucher Cthik. Wien 1871. Der Menfch als Selbstzwed. Wien 1878.
- 63. John Lubbod, Die Entstehung ber Civilisation und ber Urzustand bes Menschengeschlechts, erlautert durch das innere und außere Leben der Bilben. Deutsch von A. Paffow. Jena 1875.
- 64. John Ribbot, Die Erblichkeit. Gine pfpcologische Untersuchung ihrer Erscheinungen, Gesete, Ursachen und Folgen. Deutsch von D. hopen. Leipzig 1876.
- 65. Serbert Spencer, Spftem der fonthetischen Philosophie. Deutsch von B. Better. Stuttgart 1876.
- 66. Charles Darwin, Gejammelte Berte. Ueberfest von Bictor Carus. 12 Bande. Stuttgart 1878.

# Anhang. Erklärung der Tafeln.

Tafel I (zwischen S. 168 und 169).

Lebensgeschichte eines einfachsten Organismus, eines Moneres (Protomyxa aurantiaca). (Bergl. S. 165 und S. 379,)

Tafel I ift eine verkleinerte Copie ber Abbildungen, welche ich in meiner "Monographie ber Moneren" (Biologische Studien, I. Beft, 1870; Taf. I) von der Entwidelungegeschichte ber Protomyxa aurantiaca gegeben babe. Dort finbet fich auch die ausführliche Beschreibung biefes merkwurdigen Moneres (S. 11 bie 30). 3ch habe biefen einfachsten Organismus im Januar 1867 mabrend meines Aufenthaltes auf der canarischen Insel Langerote entbedt; und zwar fand ich ibn feftsigend oder umberfriechend auf den weißen Ralfschalen eines fleinen Cepbalopoden (G. 485), der Spirula Peronii, welche daselbft maffenhaft auf der Meeresoberfläche ichwimmen und an den Strand geworfen werden. Protomyxa aurantiaca zeichnet fich vor ben übrigen Moneren durch die fchone und lebhafte orangerothe Farbe ihres gang einfachen Rorpers aus, ber lediglich aus Urichleim ober Protoplasma besteht. Das volltommen entwidelte Moner ift in Fig. 11 und 12 ftart vergrößert dargestellt. Wenn daffelbe bungert (Fig. 11), strablen von der Dberflache bes lugeligen Schleimforperchens ringsum Maffen von baumformig veräftelten beweglichen Schleimfaben (Scheinfußchen ober Pfeudopodien) aus, welche fich nicht netförmig verbinden. Wenn aber das Moner frift (Fig. 12), treten biefe Schleimfaden vielfach mit einander in Berbindung, bilden veranderliche Rete und umfpinnen die gur Rabrung dienenden fremden Rorperchen, welche fie nachber in die Mitte des Protompra : Körpers hineinziehen. Go wird eben in Fig. 12 (oben rechts) ein lieselicaliger bewimperter Beigelichmarmer (Peridinium, 6. 384) von den ausgestreckten Schleimfäden gefangen und nach der Mitte bes Schleimfügelchens hingezogen, in welchem bereits mehrere halbverdaute fieselschalige Infusorien (Tintinnoiden) und Diatomeen (Isthmien, S. 387) liegen. Wenn nun

bie Protomyza genug gefressen hat und gewachsen ift, zieht sie ihre Schleimfäden alle ein (Fig. 15) und zieht sich kugelig zusammmen (Fig. 16 und Fig. 1). In diesem Ruhezustande schwist die Rugel eine gallertige structurlose hülle aus (Fig. 2) und zerfällt nach einiger Zeit in eine große Anzahl kleiner Schleimkügelchen (Fig. 3). Diese fangen bald an, sich zu bewegen, nehmen Birnform an (Fig. 4), durchbrechen die gemeinsame hülle (Fig. 5) und schwimmen nun mittelst eines haarseinen, geißels struigen Fortsaßes frei im Meere umber, wie Beißelschwärmer oder Flagellaten (S. 382, Fig. 11). Wenn sie nun eine Spirulas Schale oder einen anderen passens den Gegenstand antressen, sassen sie sing auf diesem nieder, ziehen ihre Geißel ein und kriechen mittelst sormwechselnder Fortsäße langsam auf demselben umher (Fig. 6, 7, 8), wie Protamoeben (S. 167, 378). Diese kleinen Schleimkörperchen nehmen Rahrung auf (Fig. 9, 10) und geben entweder durch einsaches Wachsthum oder, indem mehrere zu einem größeren Schleimkörper (Plasmodium) verschmelzen (Fig. 13, 14), in die erwachsen Form über (Fig. 11, 12).

# Tafel II und III (zwischen S. 272 und 273). Reime ober Embryonen von vier verschiedenen Wirbelthieren.

Schilderöte (A und E), huhn (B und F), hund (C und G), Mensch. (D und H). Fig. A—D stellt ein früheres, Fig. E—H ein späteres Stadium ber Entwicklung dar. Alle acht Embryonen sind von der rechten Seite gesehen, den gewölbten Rücken nach links gewendet. Fig. A und B sind siebenmal, Fig. C und D fünsmal, Fig. E—H viermal vergrößert. Taf. II erläutert die ganz nahe Blutsverwandtschaft der Reptilien und Bögel, Taf. III dagegen diesenige des Menschen und der übrigen Säugethiere (vergl. auch Bortrag 22 u. s. w.). Eine genauere Darstellung der Embryonen von acht verschiedenen Wirbelthieren (Fisch, Salamander, Schilderöte, huhn, Schwein, Rind, Kaninchen, Mensch) — auf drei verschiedenen Stusen der Ausbildung — enthält meine "Anthropogenie" (III. Aust. 1877, p. 290, Taf. VI, VII).

# Tafel IV (zwischen S. 362 und 363). Sand ober Borberfuß von neun verschiebenen Saugethieren.

Diese Tafel foll die Bedeutung der vergleichenden Anatomie für die Phylogenie erläutern, indem fie nachweist, wie fich die innere Steletform der Gliedmaßen durch Bererbung beständig erhält, tropdem die äußere Form durch Anpassung außerordentlich verandert wird. Die Knochen des hand-Stelets find haedel, Raturl. Schöpfungegesch. 7. Aust.

weiß in bas braune Rleifch und die Saut eingezeichnet, von denen fie umichloffen werben. Alle neun Sande find genau in berfelben Lage bargeftellt, namlich die Sandwurgel (an welche fich oben der Urm anfegen wurde) nach oben gerichtet, die Fingerfpigen ober Bebenfpigen nach unten. Der Daumen ober bie erfte (große) Borbergebe ift in jeder Figur linte, der fleine Finger ober die funfte Bebe bagegen rechte am Rande ber Sand fichtbar. Jede Sand besteht aus brei Theilen, namlich I. der Sand murgel (Carpus), welche aus zwei Querreiben von furgen Rnochen jufammengefest ift (am oberen Rande ber Sand); II. ber Mittelhand (Metacarpus), welche aus funf langen und ftarten Anochen gujammengefest ift (in ber Mitte ber Sand, burch die Biffern 1-5 bezeichnet); und III. ben funf Fingern ober Bordergeben (Digiti), von benen jede wieder aus mehreren (meift 2-3) Behengliedern (Phalanges) befteht. Die Sand bes Menichen (Fig. 1) feht ihrer gangen Bildung nach in der Mitte gwischen berjenigen ber beis ben nachstverwandten großen Menschenaffen, nämlich des Gorilla (Fig. 2) und bee Drang (Fig. 3). Beiter entfernt fich bavon ichon bie Borberpfote bee bunbes (Rig. 4) und noch viel mehr bie Sand ober bie Bruftfloffe bes Seehundes (Fig. 5). Roch vollftandiger ale bei letterem wird die Anpaffung ber Sand an die Schwimm : Bewegung und ihre Umbilbung gur Ruberfloffe beim Delpbin (Ziphius, Rig. 6). Bahrend bier bie in ber Schwimmhaut gan; verfledten Ginger und Mittelbandfnochen furg und fart bleiben, werben fie bagegen außerorbentlich lang und bunn bei ber Fledermaus (Rig. 7), wo fich die Sand jum Alugel ausbilbet. Den außerften Begenfat bagu bilbet bie Sand bes Maulmurfe (Fig. 8), welche fich in eine fraftige Grabichaufel umgewandelt bat, mit außerordentlich verfürzten und verdidten Ringern. Biel abnlicher ale biefe letteren Formen (Rig. 5-8) ift ber menichlichen Sand die Borberpfote bes niedrigften und unvolltommenften aller Saugethiere, bes auftralifden Schnabelthiere (Ornithorhynchus, Rig. 9), welches in feinem gangen Bau unter allen befannten Gaugethieren ber gemeinsamen ausgestorbenen Stammform Diefer Claffe am nachften ftebt. Ge bat fich alfo ber Menich in ber Umbilbung feiner Sand burch Unpaffung weniger von biefer gemeinfamen Stammform entfernt, ale bie Flebermaus, ber Maulwurf. ber Delphin, ber Seehund und viele andere Gaugethiere.

## Tafel V (zwifchen G. 432 und 433).

Ginftammiger ober monophpletifder Stammbaum bes Pflanzenreichs,

darftellend die Sypothese von der gemeinsamen Abstammung aller Pflangen, und die geschichtliche Entwidelung der Pflangengruppen mahrend der palaontologischen

Perioben ber Erdgeschichte. Durch die horizontalen Linien find die verschiedenen (auf S. 344 angeführten) kleineren und größeren Perioden ber organischen Erdgeschichte angedeutet, während beren fich die versteinerungssuhrenden Erdschichten ablagerten. Durch die verticalen Linien sind die verschiedenen hauptclassen und Classen des Pflanzenreichs von einander getrennt. Die baumförmig verzweigten Linien geben ungefähr den Grad der Entwicklung an, den jede Classe in jeder geologischen Beriode vermuthlich erreicht hatte (vergl. S. 408 und 409).

# Tafel VI (zwischen S. 456 und 457).

## Einstämmiger ober monophyletischer Stammbaum bes Thierreichs,

barftellend bas gefdichtliche Bachsthum ber feche Thierftamme in ben valaontologifden Berioden ber organischen Erdgefchichte. Durch bie borigontalen Linien gh, ik, 1m und no find die funf großen Beitalter ber organischen Erde gefchichte von einander getrennt. Das Feld gabh umfaßt ben arcollthifchen, bas Feld ighk den palaolithischen, bas Feld likm ben mesolithischen und bas Keld n1mo den caenolithischen Beitraum. Der kurze anthropolithische Beitraum ift durch die Linie no angedeutet (vergl. S. 344). Die bohe der einzelnen Felder entspricht der relativen gange der dadurch bezeichneten Beitraume, wie fie fich ungefähr aus dem Didenverhaltniß ber inzwischen abgelagerten neptunifchen Schichten abichaben läßt (vergl. G. 352). Der archolithische und primordiale Beitraum, wahrend deffen die laurentischen, cambrifchen und filurischen Schichten abgelagert wurden, war vermuthlich allein für fich bedeutend länger, ale die vier folgenden Beiträume jufammengenommen (vergl. S. 341, 350). Aller Bahricheinlichkeit nach erreichten die beiden Stämme der Burmer und Pflangenthiere ihre Bluthezeit icon während der mittleren Primordialzeit (in der cambrifchen Beriode?), die Sternthiere und Beichthiere vielleicht etwas fpater, mahrend die Gliederthiere und Birbelthiere bis jur Gegenwart an Mannichfaltigfeit und Bolltommenheit junehmen.

## Tafel VII (zwischen S. 464 und 465).

# Eine Gruppe von Reffelthieren (Acalophae ober Cnidariae) aus bem Mittelmeere.

In ber oberen balfte ber Tafel zeigt fich ein Schwarm von schwimmenden Medusen und Ctenophoren, in der unteren halfte einige Bufche von Rorallen und Sphropolypen, auf dem Boden des Meeres festgewachsen. (Bergl. das Spstem der Reffelthiere, S. 466, und gegenüber den Stammbaum derselben, S. 467.)

Unter ben feftfigenben Bflangentbieren auf bem Meeresboben tritt rechts unten ein großer Rorallenftod bervor (1), welcher ber rothen Chelforalle (Eucorallium) nahe verwandt ift und gleich diefer jur Gruppe der achtgabligen Rindenkorallen (Octocoralla Gorgonida) gehört; die einzelnen Individuen (oder Berfonen) bes verzweigten Stodes haben die Form eines achtftrahligen Sterne, gebilbet aus acht Fangarmen, Die ben Mund umgeben (Octocoralla, G. 463). Unmittelbar barunter und davor figt (gang rechte unten) ein fleiner Buich von Sybropolypen (2) aus ber Gruppe der Blodenpolypen ober Campanarien. Gin größerer Stod der Sporopolipen (3), aus ber Gruppe der Rohrenpolipen ober Tubularien, erhebt fich mit feinen langen bunnen 3weigen linte gegenüber. Un feiner Bafie breitet fich ein Stod von Canbforallen aus (Zoanthus, 4) mit ftumpfen fingerförmigen Meften. Dabinter fist, linke unten (5), eine febr große Geerofe (Actinia). eine einzelne Berfon aus der Abtheilung ber fechogabligen Korallen (Hexacoralla. S. 463). 3hr niedriger chlindrifcher Rorper tragt eine Rrone von febr jablreichen und großen, blattformigen Fangarmen. Unten in ber Mitte bes Bobene (6) fist eine Seeanemone (Cereanthus), aus ber Gruppe ber viergabligen Rorallen (Tetracoralla). Endlich erhebt fich auf einem fleinen Sugel bes Meeresbobens, rechte oberhalb ber Roralle (1) eine festsigende Becherqualle (Lucernaria), ale Reprafentant ber Saftquallen ober Schphomedufen, G. 466). 3br becherformiger geftielter Rorper (7) tragt am Rande acht fugelige Bufchel von fleinen, gefnopften Fangarmen.

Unter ben ichwimmenden Pflangenthieren, welche bie obere Galfte ber Tafel VII einnehmen, find vorzuglich die ichonen Dedufen wegen ihres Benerationemechfele bemerkenewerth (vergl. G. 185). Unmittelbar über ber Lucernaria (7) fcmimmt eine fleine Blumenqualle (Tiara), beren glodenformiger Rörper einen fuppelartigen Auffat von ber Form einer papftlichen Tiara tragt (8). Bon ber Glodenmundung bangt unten ein Rrang von febr feinen und langen Fangfaben berab. Diefe Tiara entwidelt fich aus Rohrenpolypen, welche der links unten figenden Tubularia (3) gleichen. Links neben Diefer letteren ichwimmt eine große, aber fehr garte Saarqualle (Aequorea). 3hr icheibenformiger, flach gewolbter Korper gieht fich eben gufammen und prefit Baffer aus ber unten befinds lichen Schirmboble aus (9). Die febr gablreichen, langen und feinen, bagrabnlichen Fangfaben, welche vom Ranbe bes Schirme berabbangen, werben burch bas ausgestoßene Baffer in einen tegelformigen Buid jufammengebrangt, ber fich un= gefähr in ber Mitte fragenartig nach oben umbiegt und faltet. Dben in ber Mitte ber Schirmboble bangt ber Dagen berab, beffen Dundoffnung von vier Dundlappen umgeben ift. Diefe Meguorea ftammt von einem fleinen Glodenpolppen ab, welcher ber Campanaria (2) gleicht. Bon einem abnlichen Blodenpolppen

stammt auch die kleine, flach gewölbte Müßenqualle (Eucope) ab, welche oben in der Mitte schwimmt (10). In diesen drei Fällen (8, 9, 10), wie bei der Mehrzahl der Medusen, besteht der Generationswechsel darin, daß die frei schwimmenden Medusen (8, 9, 10) durch Knospenbildung (also durch ungeschlechtliche Zeuzung, S. 172), aus sessifisenden Hydropolypen (2, 3) entstehen. Diese lehteren aber entstehen aus den befruchteten Giern der Medusen (also durch geschlechtliche Zeuzung, S. 175). Es wechselt mithin regelmäßig die ungeschlechtliche, sestsigende Polypen-Generation (I, III, V u. s. w.) mit der geschlechtlichen, frei schwimmenden Medusen-Generation ab (II, IV, VI u. s. w.). Auch dieser Generationswechsel ist nur durch die Descendenztheorie erklärbar. Bei anderen Medusen hingegen ist die Entwidelung eine directe, indem aus den Eiern derselben wieder Medusen entstehen; so bei den Rüsselvallen oder Geryoniden (Carmarina, Fig. 11) und bei den Larven-quallen oder Aeginiden (Cunina, Fig. 12).

Roch intereffanter und lebrreicher, ale biefe merkwürdigen Berhaltniffe, find die Lebenserscheinungen ber Staatsquallen ober Siphonophoren, beren wunderbaren Bolymorphismus ich ichon mehrmals ermahnt und in meinem Bor= trage über "Arbeitotheilung in Ratur und Menschenleben" 59) gemeinverftandlich bargeftellt babe (vergl. G. 241 und 462). Ale ein Beifpiel berfelben ift auf Tafel VII die icone Physophora (13) abgebilbet. Diefer ichwimmende Medufen= ftod wird an ber Dberflache bes Meeres ichwebend erhalten durch eine fleine, mit Luft gefüllte Schwimmblafe, welche in ber Abbilbung über ben Bafferfpiegel porragt. Unterhalb berfelben ift eine Gaule von vier Paar Schwimmgloden fichtbar, welche Baffer ausftogen und badurch die gange Colonie fortbewegen. Am unteren Ende biefer Schwimmglodenfaule fitt ein fronenformiger Rrang von gefrummten fpindelformigen Taftpolppen, welche zugleich die Dedftude bilben, unter beren Schut bie übrigen Individuen bes Stodes (freffende, fangende und jeugende Berfonen) verftedt find. Die Ontogenie ber Siphonophoren (und namentlich auch diefer Physophora) habe ich gnerft 1866 auf der canarischen Infel Langerote beobachtet und in meiner "Entwidelungegeschichte ber Giphonophoren" beschrieben und burch 14 Tafeln Abbilbungen erläutert (Utrecht 1869). Gie ift reich an intereffanten Thatfachen, die fich nur burch die Descendengtheorie erflaren laffen.

Ebenfalls nur burch die Abstammungolehre zu verstehen ift der merkwürdige Generationswechsel ber höheren Medusen, der Lappenquallen (Ascrapedae, S. 466), als deren Repräsentant oben in der Mitte der Tasel VII (etwas zurudetretend) eine Pelagia abgebildet ift (14). Aus dem Grunde des start gewölbten glodenförmigen Schirmes, bessen Rand zierlich gezacht ift, hangen vier sehr lange und flarke Urme berab. Die ungeschlechtlichen Polypen, von denen diese Scheibensquallen abstammen, sind höchst einfache Urpolypen, von dem gewöhnlichen Suß-

wafferpolippen (Hydra) nur wenig verschieden. Auch den Generationewechsel dieser Discomedusen habe ich in meinem Bortrage über Arbeitstheilung beschrieben und burch bas Beispiel ber Aurelia erläutert. 59)

Endlich ift auch die lette Classe der Pflanzenthiere, die Gruppe der Kamm = quallen (Ctenophora, S. 463) auf Tasel VII durch zwei Repräsentanten vertreten. Links in der Mitte, zwischen der Nequorea (9), der Physophora (13) und der Cunina (12) windet sich schlangenartig ein breites, langes und dunnes Band, wie ein Gürtel (15). Das ist der herrliche große Benusgürtel des Mittelmeeres (Cestum), der in allen Regenbogenfarben schistert. Der eigentsiche, in der Mitte des langen Bandes gelegene Körper des Thieres ist nur sehr klein, und ebenso gebaut, wie die Melonenqualle (Cydippe), welche links oben schwebt (16). An dieser sind die acht charakteristischen Bimperrippen oder Flimmerkamme der Ctenophoren sichtbar, sowie zwei lange Fangsäden.

# Tafel VIII und IX (zwischen S. 492 und 493). Entwidelungsgeschichte ber Sternthiere (Echinoderma ober Estrella).

Die beiben Tafeln erläutern ben Generationswechsel ber Sternthiere an einem Beispiele aus vier verschiebenen Classen. Die Seefterne (Asterida) find burch Uraster (A), die Seelilien (Crinoida) durch Comatula (B), die Seeigel (Echinida) durch Echinus (C) und die Seegurken (Holothuriae) durch Synapta (D) vertreten (vergl. S. 488-491). Die auf einander folgenden Stadien ber Entwicklung find durch die Biffern 1-6 bezeichnet.

Taf. VIII stellt die individuelle Entwidelung der ersten, ungeschlechtlichen Generation der Sternthiere dar oder der Ammen oder Tithenen (gewöhnlich unrichtig "Larven" genannt). Diese Ammen haben den Formwerth einer einsachen, ungegliederten Burmperson. Fig. 1 zeigt das Ei der vier Sternthiere, das in allen wesentlichen Beziehungen mit dem Ei des Menschen und der anderen Thiere überzeinstimmt (vergl. S. 265, Fig. 5). Bie beim Menschen ist das Protoplasma der Eizelle (der Dotter) von einer diden, structursosen Membran (Zona pellucida) umschlossen, und enthält einen glashellen, kugeligen Zellenkern (Nucleus), der einen Rucleolus umschließt. Aus dem befruchteten Ei der Sternthiere (Fig. 1) entwidelt sich zunächst durch wiederholte Zellentheilung ein kugeliger hausen von gleichartigen Zellen (Fig. 6, S. 266), und dieser verwandelt sich in eine sehr einsache Umme, welche ungefähr die Gestalt eines einsachen holzpantossels hat (Fig. A2—D2). Der Rand der Pantosselössnung ist von einer stimmernden Wimperschnur umsaumt, durch deren Wimpersewegung die mikrossopisch kleine, durchsichtige Umme im Meere frei umherschwimmt. Diese Wimperschnur ist in Fig. 2—4 auf Tas. VI durch den

schmalen, abwechselnd bell und dunkel gestreiften Saum angedeutet. Die Amme bildet sich nun zunächst einen ganz einfachen Darmcanal zur Ernährung, mit Mund (o), Magen (m) und After (a). Späterhin werden die Windungen der Wimperschnur complicirter und es entstehen armartige Fortsähe (Fig. A3 bis D3). Bei den Seesternen (A4) und den Seeigeln (C4) werden diese armartigen, von der Wimperschnur umfäumten Fortsähe schließlich sehr lang. Bei den Seelilien dagegen (B3) und den Seewalzen (D4) verwandelt sich statt dessen die geschlossener anfangs in sich selbst ringförmig zurücklausende Wimperschnur in eine Reihe von (4—5) hinter einander gelegenen, getrennten Wimpergürteln.

3m Inneren diefer fonderbaren Amme nun entwidelt fich durch einen ungefchlechtlichen Beugungeproceg, nämlich durch innere Anospenbildung ober Reimfnoepenbilbung (ringe um ben Dagen herum), die zweite Generation ber Sterns thiere, welche fpaterbin geschlechtereif wird. Dieje zweite Beneration, welche in entwideltem Buftande auf Taf. IX abgebildet ift, entsteht ursprünglich ale ein Stod (Cormus) von funf, ffernformig mit einem Enbe verbundenen Burmern, wie am flarften bei ben Geefternen, ber alteften und urfprunglichften Form ber Sternthiere, ju erfennen ift. Die zweite Generation eignet fich von der erften, auf deren Roften fie machft, nur ben Magen und einen fleinen Theil ber übrigen Organe an, mahrend Mund und After neu fich bilben. Die Bimperichnur und ber Reft bes Ammenforpere geben fpaterbin verloren. Anfanglich ift bie zweite Generation (A5-D5) fleiner, darauf nicht viel größer ale die Amme, mabrent fie fpaterbin burch Bachethum mehr ale hundertmal ober felbft taufendmal größer wird. Benn man die Ontogenie ber topifchen Reprafentanten ber vier Sternthier-Claffen mit einander vergleicht, fo wird man leicht gewahr, daß fich die urfprungliche Art ber Entwidelung bei ben Geefternen (A) und Geeigeln (C) am beften burch Bererbung confervirt bat, mabrend fie bagegen bei ben Geelilien (B) und Seegurten (D) nach dem Gefete der abgefürzten Bererbung (S. 190) ftart gufammengezogen worben ift.

Taf. IX zeigt die entwidelten und geschlechtsreisen Thiere der zweiten Generation von der Mundseite, welche in natürlicher Stellung der Sternthiere (wenn sie auf dem Meeresboden friechen) bei den Seesternen (A6) und Seeigeln (C6) nach unten, bei den Seeslilien (B6) nach oben, und bei den Seegurfen (D6) nach vorn gerichtet ist. In der Mitte gewahrt man bei allen vier Sternthieren die sternförmige, fünsstrahlige Mundöffnung. Bei den Seesternen (A6) geht von deren Ecken eine mehrsache Reibe von Saugfüßchen in der Mitte der Unterseite jedes Urmes bis zur Spize hin. Bei den Seeslilien (B6) ist jeder Arm von der Basis an gespalten und gesiedert. Bei den Seesgeln (C6) sind die fünf Reihen der Saugfüßchen durch breitere Felder von Stacheln getrennt. Bei den Seegurken

endlich (D6) find äußerlich an dem scheinbar wurmahnlichen Körper bald die fünf Füßchenreihen, bald nur die den Mund umgebenden 5-15 (hier 10) gefiederten Mundarme sichtbar.

# Tafel X und XI (zwischen S. 502 und 503). Entwidelungsgeschichte der Krebsthiere (Crustacea).

Die beiben Tafeln erläutern die Entwickelung der verschiedenen Cruffaccen aus der gemeinsamen Stammform des Nauplius. Auf Taf. XI find sechs Krebsthiere aus sechs verschiedenen Ordnungen in vollkommen entwickeltem Inftande dargestellt, während auf Taf. X die naupliusartigen Jugendsormen derselben abzgebildet find. Aus der wesentlichen Uebereinstimmung dieser sehreren läßt sich mit voller Sicherheit auf Grund des biogenetischen Grundgesehes (S. 361) die Abstammung aller verschiedenen Crustaccen von einer einzigen gemeinsamen Stammsform, einem längst ausgestorbenen Nauplius behaupten, wie zuerst Fris Müller in seiner vorzüglichen Schrift "Für Darwin" bargethan hat.

Taf. X zeigt bie Nauplius-Jugenbformen von der Bauchseite, so daß die drei Beinpaare deutlich hervortreten, welche an dem kurzen einsachen Rumpfe ansigen. Das erste von diesen Beinpaaren ist einsach und ungespalten, während das zweite und dritte Beinpaar gabelspaltig sind. Alle drei Paare sind mit steisen Borsten besetz, welche bei der Ruderbewegung der Beine als Schwimmwerkzeuge dienen. In der Mitte des Körpers ist der ganz einsache, gerade Darmcanal sichtbar, welcher vorn einen Mund, hinten eine Afteröffnung besitzt. Born über dem Runde sitt ein einsaches unpaares Auge. In allen diesen wesentlichen Eigenschaften der Organisation stimmen die sechs Nauplius-Formen ganz überein, während die sechs zugehörigen ausgebildeten Krebsformen (Tas. IX) äußerst verschiedenartig organisirt sind. Die Unterschiede der sechs Nauplius-Formen beschränken sich auf ganz untergeordnete und unwesentliche Berhältnisse in der Körpergröße und der Bildung der Hautbede. Wenn man dieselben in geschlechtsreisem Zustande in dieser Form im Meere antressen würde, so würde jeder Joologe sie als sechs verschiedene Species eines Genus betrachten (vergl. S. 501—505).

Taf. XI fiellt die ausgebildeten und geschlechtsreisen Rrebsformen, die fich aus jenen sechs Rauplius-Arten ontogenetisch — und ebenso phylogenetisch! — ent-widelt haben, von der rechten Seite gesehen dar. Fig. Ac zeigt einen frei schwimmenden Sußwasserkrebs (Limnetis brachyura) aus der Ordnung der Blattsfüßer (Phyllopoda) schwach vergrößert. Unter allen jest noch lebenden Eruftaceen sieht diese Ordnung, welche zur Legion der Riemenfüßer (Branchiopoda)

gehört, ber ursprünglichen gemeinsamen Stammform bes Rauplius am nächsten. Die Limnetis ift in eine zweiklappige Schale (wie eine Muschel) eingeschlossen. In unserer Figur (welche nach Grube copirt ift), sieht man den Körper eines weibslichen Thieres in der linken Schale liegend; die rechte Schalenhälfte ist weggenomsmen. Born hinter dem Auge sieht man die zwei Fühlhörner (Antennen) und dabinter die zwölf blattartigen Füße der rechten Körperseite, hinten auf dem Rücken (unter der Schale) die Eier. Born oben ift das Thier mit der Schale verwachsen.

Fig. Be ftellt einen gemeinen, frei schwimmenden Sugwafferkrebs (Cyclops quadricornis) aus der Ordnung der Ruderkrebse (Eucopepoda) ftark vergrößert dar. Born unter dem Auge sieht man die beiden Fühlhörner der rechten Seite, von denen das vordere viel langer als das hintere ift. Dahinter folgen die Riefer, und dann die vier Auderbeine der rechten Seite, welche gabelspaltig find. hinter diesen sind die beiden großen Gierfäcke am Grunde des hinterleibes sichtbar.

Fig. Ce ift ein schmarogender Ruderfrebe (Lernaeocera esocina) aus der Ordnung ber Gifch laufe (Siphonostoma). Diefe fonberbaren Rrebfe, welche man fruber fur Burmer bielt, find burch Anpaffung an bas Schmarogerleben aus ben frei ichwimmenden Ruderfrebsen (Eucopepoda) entstanden und geboren mit ihnen ju berfelben Legion (Copepoda, G. 488). Indem fie fich an ben Riemen ober ber Saut von Fifchen oder an andern Rrebfen fefifesten und von beren Rorperfaft ernabrten, buften fie ihre Mugen, Beine und andere Organe ein, und muchfen ju unformlichen ungegliederten Gaden aus, in benen man bei außerer Betrach: tung faum noch ein Thier vermutbet. Rur bie letten Ueberbleibfel ber faft gan; verloren gegangenen Beine erhalten fich noch auf ber Bauchseite in Form von furgen fpigen Borften. 3mei von diefen vier rudimentaen Beinpaaren (bas britte und vierte) find in unferer Figur (rechte) fichtbar. Dben am Ropf fieht man bide, unformliche Unbange, von benen bie unteren gespalten find. In ber Mitte bes Ropers fieht man ben Darmcanal durchichimmern, der von einer bunteln Rett= bulle umgeben ift. Reben feinem hinteren Ende fieht man ben Gileiter und die Rittdrufen des weiblichen Beschlechtsapparate. Meußerlich hangen die beiden großen Gierfade (wie bei Cyclops, Fig. B). Unfere Lernaeocera ift halb vom Ruden, halb von der rechten Geite gefehen und ichwach vergrößert.

Fig. Do zeigt eine festsigende sogenannte "Entenmuschel" (Lepas anatisera), aus der Ordnung der Rankenkreb se (Cirripedia). Diese Krebse, über welche Darwin eine höchst forgfältige Monographie geliefert hat, sind in eine zweisklappige Kalkschale, gleich den Muscheln, eingeschlossen, und wurden daher früher allgemein (sogar noch von Cuvier) für muschelartige Weichthiere oder Mollusten gehalten. Erst durch die Kenntniß ihrer Ontogenie und ihrer Rauplius-Jugendform (Dn, Taf. VIII) wurde ihre Erustaceen-Natur festgestellt. Unsere Figur zeigt eine

"Entenmuschel" in natürlicher Größe, von ber rechten Seite. Die rechte Sälfte ber zweiklappigen Schale ift entfernt, so daß man den Körper in der linken Schalenhälfte liegen sieht. Bon dem rudimentaren Kopse der Lepas geht ein langer fleischiger Stiel aus (in unserer Figur nach oben gekrummt), mittelft bessen der Rankenkrebs an Felsen, Schiffen u. f. w. sestgewachsen ift. Auf der Bauchseite siten sechs Fußpaare. Jeder Fuß ist gabelig in zwei lange, mit Borsten besetze, gekrummte oder aufgerollte "Ranken" gespalten. Oberhalb des lepten Fußpaares ragt nach hinten der dunne, chlindrische Schwanz vor.

Fig. Ee ftellt einen ichmarogenben Gadfrebe (Sacculina purpurea) aus ber Ordnung der Burgelfrebfe (Rhizocephala) bar. Diefe Parafiten baben fich durch Anpaffung an bas Schmarogerleben in abnlicher Beije aus ben Rantenfrebfen (Fig. De) entwidelt, wie die Fifchläuse (Co) aus ben frei ichwimmenben Ruberfrebfen (Bc). Jeboch ift die Berfummerung burch die ichmarogende Lebeneweise und bie baburch bedingte Rudbilbung aller Organe bier noch viel weiter gegangen, ale bei ben meiften Gifchläufen. Mus bem geglieberten, mit Beinen, Darm und Auge verfebenen Rrebfe, ber in feiner Jugend ale Rauplius (En, Taf. VIII) munter umberichwamm, ift ein unformlicher ungeglieberter Gad, eine rothe Burft geworben, welche nur noch Beichlechtsorgane (Gier und Sperma) und ein Darm= rudiment enthalt. Die Beine und bas Auge find völlig verloren gegangen. Um hinteren Ende ift bie Gefchlechteoffnung (die Mundung ber Bruthoble). Aus dem Munde aber ift ein bichtes Bufchel von gablreichen, baumformig verzweigten Burgelfafern hervorgemachfen. Diefe breiten fich (wie bie Burgeln einer Pflange im Erdboden) in bem weichen Sinterleibe bes Ginfiedlerfrebfes (Pagurus) aus, an bem ber Burgelfrebe ichmarogend fefffitt, und aus welchem er feine Rabrung faugt. Unfere Rigur (Ee), eine Copie nach Gris Muller, ift fcmach vergrößert und zeigt ben gangen wurftformigen Gadfrebe mit allen Burgelfafern, Die aus - bem Leibe bes Bobnthieres berausgezogen finb.

fißer (Decapoda), zu welcher auch unfer Flußfrebs und sein nächster Berwandter, ber hummer, sowie die kurzschwänzigen Krabben gehören. Diese Ordnung enthält die größten und gastronomisch wichtigsen Krebse, und gehört sammt den Maulssüßern und Spaltfüßern zur Legion der stieläugigen Panzerkrebse (Podophthalma). Unsere Garneele zeigt, ebenso wie unser Flußkrebs, auf jeder Seite unterhalb des Auges vorn zwei lange Fühlhörner (das erste viel kürzer wie das zweite), dann brei Kiefer und drei Kieferfüße, dann fünf sehr lange Beine (von denen bet Paneus die drei vorderen mit Scheeren versehen und das britte das längste ift). Endlich sigen an den 5 ersten Gliedern des hinterleibes noch 5 Paar Afterfüße. Auch diese Garneele, welche zu den höchst entwickelten und vollkommensten Krebsen

gehört, entsteht nach Fris Muller's wichtiger Entdedung aus einem Rauplius (Fn, Taf. VIII) und beweift somit, daß auch die höheren Cruftaceen fich aus ders selben Rauplius-Form wie die niederen entwickelt haben (vergl. S. 502).

# Tafel XII und XIII (zwischen S. 526 und 527). Die Blutsverwandtschaft der Wirbelthiere und der Wirbellosen. (Bergl. S. 475 und 526.)

Diese Stammverwandtschaft wird befinitiv begründet durch Rowalewelp's wichtige, von Rupffer bestätigte Entbedung, bag bie Ontogenie bes niederften Birbelthieres, des Langetthieres oder Amphiogus, in ihren wefentlichen Grundjugen völlig übereinstimmt mit berjenigen ber wirbellofen Seefcheiben ober Ascidien aus der Claffe der Mantelthiere oder Tunicaten. Auf unsern beiden Tafeln ift die Ascidie mit A, der Amphiozus mit B bezeichnet. Taf. XIII stellt diese beiden sehr verschiedenen Thiersormen völlig entwickelt dar, und zwar von der linken Seite gesehen, bas Mundende nach oben, bas entgegengesette Ende nach unten gerichtet. Daber ift in beiben Figuren die Rudenfeite nach rechts, die Bauchfeite nach links gewendet. Beide Figuren find ichwach vergrößert, und die innere Drganisation ber Thiere ift burch die durchfichtige Saut hindurch beutlich fichtbar. Die erwachsene Seefcheide (Rig. A6) fist unbeweglich auf ben Meeresboden feftgewachsen auf und klammert fich an Steinen und bergl. mittelft besonderer Burgeln (w) an, wie eine Bflange. Der ermachfene Amphiogus bagegen (Fig. B6) fcmimmt frei umber, wie ein gifchchen. Die Buchftaben bedeuten in beiben Figuren baffelbe, und zwar: a Mundoffnung. b Leibesöffnung ober Porus abdominalis. c Rudenstrang ober Chorba dorfalis. d Darm. e Gierstod. f Gileiter (vereinigt mit bem Samenleiter). g Rudenmart. h Berg. i Blindbarm. k Riementorb (Athemhöhle). 1 Leibeshöhle. m Musteln. n Teftitel (bei ber Seeicheide mit dem Gierftod ju einer 3witterdrufe vereinigt). o After. p Gefchlechtes öffnung. q Reife entwidelte Embryonen in ber Leibeshöhle der Ascidie. r Floffenftrablen der Rudenfloffe von Amphiorus. s Schwanzfloffe des Langetthieres. w Burgeln der Ascidie.

Taf. XII stellt die Ontogenesis ober die individuelle Entwickelung ber Ascidie (A) und bes Amphioxus (B) in fünf verschiebenen Stadien dar (1—5). Fig. 1 ift das Ei, eine einfache Zelle wie das Ei des Menschen und aller anderen Thiere (Fig. A1 das Ei der Seescheibe, Fig. B1 das Ei des Lanzetthieres). Die eigentliche Zellsubstanz ober das Protoplasma der Eizelle (z), der sogenannte Eizdotter, ist von einer hülle (Zellmembran oder Dotterhaut) umgeben, und schließt

einen fugeligen Bellfern ober Rucleus (y), Diefer wiederum ein Rernforperchen ober Rucleolus (x) ein. Wenn fich bas Gi ju entwideln beginnt, gerfallt bie Gigelle junachft in gwei Bellen. Indem fich biefe wiederum theilen, entfteben gunachft vier Bellen (Fig. A2, B2), und aus biefen burch wiederholte Theilung acht Bellen (Fig. A3, B3). Bulest entfteht fo aus bem einfachen Gi ein tugeliger Saufe von Bellen (G. 170, Rig. 4C, D). Indem fich im Inneren deffelben Fluffigfeit ansammelt, entfteht eine fugelige, von einer Bellenfchicht umfoloffene Blafe. An einer Stelle ihrer Dberflache ftulpt fich biefe Blafe tafchenformig ein (Fig. A4, B4). Diefe Ginftulpung ift die Anlage bes Darme, beffen Sohle (d1) fich burch ben provisorischen Larvenmund (d4) nach außen öffnet. Die Darmwand, welche zugleich Rorpermand ift, befteht jest aus zwei Bellenschichten ("Reimblattern"). Run machft die lugelige Larve ("Gaftrula", G. 443) in die Lange. Fig. A5 zeigt die Larve ber Ascidie, Fig. B5 biejenige bes Amphiogus, von ber linken Geite gesehen, in etwas weiterer Entwidelung. Die Darmboble (d1) bat fich geichloffen. Die Rudenwand bes Darme (d2) ift concav, Die Bauchwand (d3) conver gefrummt. Dberbalb bes Darmrobre, auf beffen Rudenfeite, bat fic bas Medullar-Robr (g 1), die Unlage bes Rudenmarte, gebilbet, beffen Sohlraum jest noch born nach außen mundet (g 2). 3wifchen Rudenmart und Darm ift ber Rudenftrang ober bie Chorba borfalie (e) entftanben, die Are bee inneren Stelete. Bei ber Larve ber Adcibie fest fich biefe Chorba (c) in ben langen Ruberichmang fort, ein Larvenorgan, welches fpater bei ber Bermandlung abgeworfen wird. Jeboch giebt es auch jest noch einige febr fleine Ascidien (Appendicularia), welche fich nicht verwandeln und festfegen, fondern zeitlebene mittelft ihree Ruderichmanges frei im Meere umberichwimmen. (Bergl. G. 526.)

Die ontogenetischen Thatsachen, welche auf Taf. XII schematisch dargestellt find, und welche erft 1867 bekannt wurden, beauspruchen die allergrößte Bedeutung und können in der That nicht hoch genug geschäht werden. Sie füllen die tiese Klust aus, welche in der Anschauung der disherigen Zoologie zwischen den Birbelthieren und den sogenannten "Wirbellosen" bestand. Diese Klust wurde allgemein für so bedeutend und für so unaussulbar gehalten, daß sogar angesehene und der Entwicklungstheorie nicht abgeneigte Zoologen darin eines der größten hindernisse für dieselbe erblicken. Indem nun die Ontogenie des Amphioqus und der Ascidie diese hinderuss gänzlich aus dem Wege räumt, macht sie es uns zum ersten Male möglich, den Stammbaum des Menschen unter den Amphioqus hinab in den vielverzweigten Stamm der "wirbellosen" Würmer zu versolgen, aus welchem auch die übrigen höheren Thierstämme entsprungen sind. (Bergl. S. 475.)

## Tafel XIV (zwischen S. 544 und 545).

### Einftammiger ober monophplethifder Stammban ber Birbelthiere.

Darftellend die Spothese von ber gemeinsamen Abstammung aller Birbelthiere und die geschichtliche Entwidelung ibrer verschiedenen Claffen mabrend ber palaontologifchen Berioden der Erdgeschichte (vergl. ben XX. Bortrag, S. 528, 529). Durch die horizontalen Linien find die (auf G. 344 angeführten) Berioben ber organifchen Erbgeschichte angebeutet, mabrend beren fich die verfteinerungeführenben Erbichichten ablagerten. Durch die verticalen Linien find die Claffen und Unterclaffen der Birbelthiere von einander getrennt. Die baumformig verzweigten Linien geben burch ihre größere ober geringere Bahl und Dichtigfeit ungefahr ben größeren ober geringeren Grad ber Entwidelung, ber Mannichfaltigfeit und Bollfommenheit an, ben jebe Claffe in jeder geologischen Beriode vermuthlich erreicht batte. Bei benjenigen Claffen, welche wegen ber weichen Beschaffenheit ihres Rorpers feine verfteinerten Refte hinterlaffen tonnten (namentlich bei ben Prochorbaten, Acranien, Monorhinen und Dipneuften) ift ber Lauf ber Entwidelung bypothetifc angebeutet auf Grund berjenigen Beziehungen, welche zwischen ben brei Schöpfungeurfunden ber vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Palaontologie eriffiren. Die wichtigften Anhaltepuntte gur bopothetischen Ergangung ber valaontologischen Ruden liefert bier, wie überall, bas biogenetifche Grundgefes, welches fich auf ben innigen Caufalnerus zwifden ber Ontogenie und Bhologenie ftust (vergl. G. 276 und 361, fowie Saf. VIII-XIII). Ueberall muffen wir bie individuelle Entwidelung ale eine furge und ichnelle (burch die Befete ber Bererbung verurfachte, burch bie Gefebe der Anpaffung aber abgeanderte) Biederholung ber palaontologifchen Stammesentwidelung betrachten. Diefer Cat ift bas "Ceterum censeo" unferer Entwidelungelebre.

Die Angaben über das erste Erscheinen oder den Entstehungszeitraum der einzelnen Classen und Unterclassen der Wirbelthiere find auf Taf. XIV (abgesehen von den angeführten hypothetischen Ergänzungen) möglichst streng den paläontologischen Thatsachen entnommen. Jedoch ist zu bemerken, daß in Birklichkeit die Entstehung der meiften Gruppen wahrschelnlich um eine oder einige Perioden früher fällt, als uns heute die Bersteinerungen anzeigen. Ich stimme hierin mit den Ansichten hurley's überein, habe jedoch auf Taf. V und XIV hiervon abgesehen, um mich nicht zu sehr von den paläontologischen Thatsachen zu entsernen.

Die Zahlen haben folgende Bedeutung (vergl. dazu den XX. Bortrag und S. 528, 529). 1. Thierische Moneren. 2. Thierische Mmoeben. 3. Amoebengemeins den (Moraea). 4. Flimmerschwärmer (Blastaea). 5. Urdarmtbiere (Gastraea).

6. Urwurmer (Archelminthes). 7. Mantelthiere (Tunicata). 8. Langetthier (Amphioxus). 9. 3nger (Myxinoida). 10. Campreten (Petromyzontia). 11. Unbefannte Uebergangsformen von den Unpaarnafen zu ben Urfifchen. 12. Gilurifche Urfifche (Onchus etc.). 13. Lebenbe Urfifche (Saififche, Rochen, Chimaren). 14. Meltefte (filurifche) Schmelgfifche (Pteraspis). 15. Schilbfrotenfifche (Pamphracti). 16. Störfifche (Sturiones). 17. Edichuppige Schmelgfifche (Rhombiferi). 18. Rnochenhecht (Lepidosteus). 19. Floffelhecht (Polypterus). 20. Sohlgratenfische (Coeloscolopes). 21. Dichtgrätenfische (Pycnoscolopes). 22. Rabibecht (Amia). 23. Ur-Enochenfische (Thrissopida). 24. Anochenfische mit Luftgang ber Schwimmblafe (Physostomi). 25. Rnochenfische ohne Luftgang ber Schwimmblafe (Physoclisti). 26. Unbefannte Bwifdenformen gwifden Urfifden und Lurchfifden. 27. Ceratodus. 27a. Ausgestorbener Ceratodus ber Trias. 27b. Lebender auftralifcher Ceratodus. 28. Afrifanischer Lurchfisch (Protopterus) und Amerifanischer Lurchfisch (Lepidosiren). 29. Unbefannte Bwifchenformen gwifchen Urfifchen und Amphibien. 30. Schmelgfopfe (Ganocephala). 31. Bidelgahner (Labyrinthodonta). 32. Blindmüblen (Caeciliae). 33. Riemenlurche (Sozobranchia). 34. Schwanglurche (Sozura). 35. Froschlurche (Anura). 36. Stammreptilien oder Tofosaurier (Proterosaurus). 37. Unbefannte Bwijdenformen gwifden Amphibien und Protamnien. 38. Brotamnien (gemeinfame Stammform aller Amnionthiere). 39. Saugerreptilien (Therosauria), fpater Stammfauger (Promammalia). 40. Urichleicher (Proreptilia). 41. Nachgabner (Thecodontia). 42. Urbrachen (Simosauria). 43. Schlangenbrachen (Plesiosauria). 44. Fischbrachen (Ichthyosauria). 45. Teleofaurier (Amphicoela). 46. Steneosaurter (Opisthocoela). 47. Alligatoren (Prosthocoela). 48. Fleischfreffende Dinofaurier (Harpagosauria). 49. Pflangenfreffende Dinofaurier (Titanosauria). 50. Dofeleidechfen (Mosasauria). 51. Bemeinfame Stammform ber Schlangen (Ophidia). 52. Sundegabnige Schnabeleibechfen (Cynodontia). 53. Bahnlofe Schnabeleibechfen (Oryptodontia). 54. Langichmangige Flugeibechfen (Rhamphorhynchi). 55. Rurgichwänzige Flugeidechfen (Pterodactyli). 56. Land. ichildfroten (Chersita). 57. Bogelichleicher (Tocornithes), Bwijdenformen gwifden Reptilien und Bogeln. 58. Urvogel (Archaeopteryx). 59. Bafferfcnabeltbier (Ornithorhynchus). 60. Landidnabelthier (Echidna). 61. Unbefannte 3wifdenformen zwischen Gabelthieren und Beutelthieren. 62. Unbefannte 3mijdenformen swifchen Beutelthieren und Blacentalthieren. 63. Bottenplacentner (Villiplacentalia). 64. Gürtelplacentner (Zonoplacentalia). 65. Scheibenplacentner (Discoplacentalia). 66. Der Menich (Homo pithecogenes, von Linné irribumlich Homo sapiens genannt).

## Tafel XV (am Ende bes Buches).

hppothetische Stige bes mouophyletischen Ursprungs und ber Verbreitung ber zwölf Menichen-Species von Lemurieu aus über bie Erbe.

Selbstverständlich beansprucht die hier graphisch stigzirte hypothese nur einen ganz provisorischen Berth und hat lediglich den 3weck, zu zeigen, wie man sich bei dem gegenwärtigen unvollsommenen Zustande unserer anthropologisschen Kenntnisse die Ausstrahlung der Menschenarten von einer einzigen Urheimath aus ungefähr denken kann. Als wahrscheinliche Urheimath oder "Paradies" ist hier Lemurien angenommen, ein gegenwärtig unter dem Spiegel des indischen Oceans versunkener tropischer Continent, dessen frühere Existenz in der Tertiärzeit durch zahlreiche Thatsachen der Thiers und Pflanzengeographie sehr wahrscheinlich gemacht wird (vergl. S. 321 und 642). Indessen ist es auch sehr möglich, daß die hypothetische "Biege des Menschengeschlechts" weiter östlich (in hinters oder Border-Indien) oder weiter westlich (im östlichen Afrika) lag. Künstige, namentslich vergleichendsanthropologische und paläontologische Forschungen werden uns hossentlich in den Stand sehen, die vermuthliche Lage der menschlichen Urheimath genauer zu bestimmen, als es gegenwärtig möglich ist.

Benn man unferer monophpletischen Sppothese Die polyphpletische vorgieht und annimmt, daß die verschiedenen Menschenarten aus mehreren verschiedenen anthropoiden Affengrten durch allmähliche Bervollfommnung entstanden find, fo fceint unter den vielen, hier möglichen Sppothesen am meiften Bertrauen biejenige ju verdienen, welche eine zweifache pithecoide Burgel des Menich engeschlechte annimmt, eine afiatische und eine afritanische Burgel. Es ift nämlich eine febr bemertenewerthe Thatfache, daß die afritanifchen Denichenaffen (Borilla und Schimpanfe) fich durch eine entichieden langtopfige oder dolicocephale Schadelform auszeichnen, ebenfo wie die Afrita eigenthumlichen Menichenarten (Sottentotten, Raffern, Reger, Rubier). Auf der anderen Seite stimmen die afiatifchen Menfchenaffen (inebefondere ber fleine und große Drang) burch ihre deutlich turgtopfige oder brachpcephale Schadelform mit den vorzugeweise für Afien bezeichnenden Menschenarten (Mongolen und Malapen) überein. Man fonnte daber wohl versucht fein, diefe letteren (affatifche Menfcenaffen und Urmenfchen) von einer gemeinfamen brachpcephalen Affenform, die ersteren dagegen (afritanifche Menichenaffen und Urmenfchen) von einer gemeinsamen bolichocephalen Affenform abzuleiten.

Auf jeden Fall bleiben bas tropifche Afrika und das füdliche Afien (und zwisichen beiden möglicherweise das fie früher verbindende Lemurien?) diejenigen Theile

der Erde, welche bei der Frage von der Urheimath des Menschengeschlechts vor allen anderen in Betracht kommen. Entschieden ausgeschlossen find bei dieser Frage dagegen Amerika und Australien. Auch Europa (welches übrigens nur eine begünstigte westliche Salbinfel von Afien ift) besitzt schwerlich für die "Paradies-Frage" Bedeutung.

Daß die Banderungen ber vericbiebenen Menichenarten von ihrer Urbeimath aus und ihre geographische Berbreitung auf unserer Taf. XV nur gang im Allgemeinen und in ben gröbften Bugen angedeutet werben fonnten, verfteht fich von felbft. Die gablreichen Rreug= und Quermanderungen ber vielen 3meige und Stämme, fowie ihre oft febr einflugreichen Rudwanderungen mußten babei ganglich unberudfichtigt bleiben. Um biefe einigermaßen flar barguftellen, mußten erftens unfere Renntniffe viel vollftanbiger fein und zweitens ein ganger Atlas mit vielen verschiedenen Migratione-Tafeln angewendet werden. Unfere Taf. XV beansprucht weiter Richts, ale gang im Allgemeinen die ungefähre geographische Berbreitung ber 12 Menschenarten fo angubeuten, wie fie im fünfzehnten Jahrhundert (vor der allgemeinen Ausbreitung der indogermanischen Raffe) beftand, und wie fie fich ungefahr mit unferer Descendenghppothefe in Ginklang bringen lagt. Auf die geographifchen Berbreitungofdranten (Gebirge, Buften, Aluffe, Meerengen u. f. w.) brauchte bei biefer allgemeinen Migrationoffigge im Gingelnen um fo weniger angfiliche Rudficht genommen zu werden, ale biefe in fruberen Perioden ber Erdgeichichte gang andere Großen und Formen batten. Benn die allmähliche Umbildung von catarbinen Affen in pithecoide Menichen mabrend der Tertiargeit wirtlich in bem bypothetischen Lemurien ftattfand, fo muffen auch ju jener Beit Die Grengen und Formen ber beutigen Continente und Meere gang andere gemefen fein. Auch der fehr machtige Ginfluß der Giegeit wird fur die chorologifden Gragen bon ber Banderung und Berbreitung ber Menschenarten große Bebeutung beanspruchen, obwohl er fich im Gingelnen noch nicht naber bestimmen lagt. 3d verwahre mich alfo bier, wie bei meinen anderen Entwidelungehppothefen, ausbrudlich gegen jebe dogmatifche Deutung; fie find weiter nichte ale erfte Berfuche.

> Tafel XVI (zwischen S. 392 und 393). Tieffee-Radiolarien ber britischen Challenger-Expedition. (Bergl. S. 392 und 394.)

Die Bahl der gierlichen und hochft mannichfaltigen Gestalten von fieselschaligen Radiolarien, welche die bewunderungemurdige britische Challenger-Erpedition (1872-1876) unter der Leitung bes berühmten schottischen Boologen Gir Byville Thomson aus den Tiefen des äquatorialen pacifischen Oceans zu Tage gefördert hat, beläuft sich schon jest auf mehr als tausend, wohl unterschiedene, neue Arten. Die Beschreibung und Abbildung derselben (auf hundert Taseln), an der ich schon seit einigen Jahren arbeite, wird in 2—3 Jahren veröffentlicht werden. Es ergiebt sich daraus in dieser wunderbaren Protistenklasse ein viel größerer Reichthum an verschiedenen und mannichsaltigen Grund formen, als in irgend einer anderen Rlasse des Protistenreichs, Pflanzenreichs oder Thierreichs zu sinden ist. Die 12 Arten, welche auf Tas. XVI abgebildet sind, geben einige der wichtigsten typischen Formen wieder (Bergl. auch mein "Protistenreich", 1878, und meine "Monographie der Radiolarien", 1862, mit Atlas von 35 Taseln). Alle hier abgebildeten Formen sind dem bloßen Auge unsichtbar und stark vergrößert.

- Fig. 1. Procyttarium primordiale, H. (Ordnung ber Collideen). Eine tugelige Belle (Centraltapfel) mit centraler Deltugel ift umgeben von mehreren kleinen "gelben Bellen" und ftrabit viele feine Faben aus (Pfeudopodien).
- Fig. 2. Hexancistra quadricuspis, H. (Ordnung der Sphaerideen). Eine Gitterfugel (Rindenschale) mit centraler Rugel (Markschale). 6 Stacheln (jeder mit 4 Spigen) fteben in drei auf einander sentrechten Meridian-Chenen.
- Fig. 3. Saturnulus planeta, H. (Ordnung der Sphaerideen). Gine Gittertugel (Rindenschale) mit centraler Rugel (Markschale). Rings um dieselbe ein äquatorialer Rieselring, (mit ihr verbunden durch zwei, in einer Axe liegende Stabe), ähnlich wie um den Planeten Saturn ein äquatorialer Rebelring.
- Fig. 4. Heliocladus furcatus, H. (Ordnung der Diecideen). Gine linfenförmige Gittericale (Rindenicale) mit einer centralen Rugel (Markicale). Bom Mequator oder vom Rande der biconveren Linfe ftrahlen zahlreiche Riefelstacheln aus, die gabelförmig getheilt find.
- Fig. 5. Tricranastrum Wyvillei, H. (Ordnung der Discideen). Bon einer centralen freisrunden Scheibe geben vier, ein plattes rechtwinkliges Rreuz bildende Arme ab, deren jeder am Ende in drei Zaden gespalten ift. Feine Fäden (Pfeudopobien) ftrahlen überall von der Centralkapsel aus.
- Fig. 6. Coelodendrum Challengeri, H. (Ordnung ber Cannibeen). Die kugelige Central-Rapfel ift von zwei gegenständigen (unverbundenen) Salbkugeln eingeschlossen, deren jede drei baumförmig veräftelte hohle Rieselröhren trägt. Aus der schwarzbraunen Bigmentmasse, welche die Central-Rapsel umhüllt, strablen zahlereiche seine Fäden aus (Pseudopodien).
- Fig. 7. Acanthostephanus corona, H. (Ordnung der Cricoideen). Drei stachelige Riefelreisen, welche in drei auf einander senkrechten Cbenen stehen, find in der Beise verbunden, daß fie eine Dornenkrone bilben.
  - Fig. 8. Cinclopyramis Murrayana, H. (Ordnung ber Chrtibeen). Gine Daedel, Raturt. Schöpfungegeich. 7. Aufi.

neunseitige Pyramide, deren neun Kanten durch viele horizontale Querftabe verbunden find. Gin außerft feines Gitterwerf fullt die vieredigen Maschen aus, welche durch jene gebildet werden.

- 9. Eucecryphalus Huxleyi, H. (Ordnung der Chrtideen). Gine flache fegelformige Gitterschale mit fopichenformigem Auffat und vielen langen Riefelftacheln.
- 10. Dictyopodium Moseleyi, H. (Ordnung der Eprtideen). Eine hobe egelformige Gitterschale mit 3 Gliedern, Gipfelstachel und 3 langen Füßchen, die am Ende gittersormig durchbrochen find.
- 11. Diploconus Saturni, H. (Ordnung der Panacanthen). Gin Doppeltegel, gleich einer Sanduhr, beffen Are ein ftarfer, vierfantiger, an beiden Enden vorragender und zugespitter Stachel bildet; von der Mitte geben fleinere Stacheln ab.
- 12. Lithoptera Darwinii, H. (Ordnung der Banacanthen). In der Mitte eine freugiörmige Centralkapfel mit vier Lappen. Das Riefelskelet besteht aus 20, nach Müller's Geseh vertheilten Stacheln, 16 kleineren und 4 größeren; lettere liegen in der Nequatorial-Chene und tragen am Ende 4 Gitterplatten, gleich Bindsmühlen-Flügeln.

# Tafel XVII (zwischen S. 424 und 425). Farnwald ber Steinkohlenzeit.

Diefe bypothetifche Stigge aus ber Landichaft einer langft verfloffenen Beriode der Erdgeschichte ift aus den gablreichen und mohl erhaltenen Berfteinerungen berfelben in abnlicher Beife combinirt und restaurirt, wie dies zuerft ber geniale Botanifer Frang Unger in feinen iconen Bildern gur "Urwelt", fpater Demald heer in feiner "Urwelt der Schweig", und viele Andere gethan haben. Die Bflangen, welche diefen Urwald ber Steintoblengeit gufammenfegen, find gang überwiegend Protballoten aus ber Sauptflaffe ber Farne (Filicinae, G. 408, 423). Auf ber linten Geite bes Bilbchens im Borbergrunde unten erheben fich bie gefrummten, armleuchterartig getheilten und bicht mit Schuppenblattchen bededten Bufche einiger Barlappe (Lycopodiaceae) aus ber Rlaffe ber Schuppenfarne (Selagineae, G. 427). Soch barüber empor ragen linke bie riefigen, blattlofen, cannellirten Gaulen mehrerer nadter Schafthalme (Equisetacene), aus ber Rlaffe ber Schaftfarne (Calamariae, G. 426); oben tragen fie einen gapfenahnlichen Sporenbehalter. Rechte dahinter find bie gierlichen, larchenabnlichen, gu berfelben Rlaffe geborigen, ichlanten Stamme von Riefenhalmen (Calamiteae, G. 426) fichte bar, welche regelmäßig jufammengefeste Radel-Quirle tragen. Wegenüber auf ber rechten Geite bes Bildchens werden alle anderen Pflangen von ben machtigen, gabelig verzweigten und zierlich getäselten Stämmen der Schuppenbäume (Lepidodendreae) überragt, einer der wichtigsten und großartigsten Entwicklungs- Formen der Schuppenfarne (Selagineae, S. 428). Ihre Gabeläste tragen palmenähnliche Blätterfronen, ihre Schuppenstämme find theilweise mit schmarogenden Laubsarnen bedeckt. Rechts unten treten verschiedene Farnkräuter mit gesiederten oder doppelt gesiederten Blättern in den Bordergrund, die jüngsten Blätter in der Mitte der Büsche sind noch eingerollt. Sie vertreten, ebenso wie die im hintergrunde durchschimmernden, palmähnlichen Farnbäume, die formenreiche Abtheislung der Laubsarne (Pterideae, S. 425). Endlich wird die Klasse der Basserstarne (Rhizocarpeae) durch eine Anzahl kleinerer Filicinen repräsentirt, welche unten am Rande des Bassers wachsen oder aus demselben hervorragen (S. 427).

# Register.

Abanberung 197. Abeffinier 640, 648. Acalephen 456, 460, 466. Mcineten 377, 386. Acoelomen 468, 472. Acranier 522, 525, 528. Adaptation 197. Methiopier 640, 648. Affen 592, 594. Uffenmenichen 613, 620. Agasfig (Louis) 56, 62, 64. Ahnenreihe des Menichen 600, 615. Alalus 613, 620. Mlgen 407, 408. Muvial=Spftem 345. Altajer 628, 635. Umaften 561. Amerifaner 628, 635. Umnionlose 541. Amnionthiere 528, 540. Umnioten 528, 540. Amoeben 380, 382, 444. Amoebinen 380. Amphibien 538. Amphiorus 524, 528. Umphirhinen 530, 528. Anamnien 541. Angiospermen 408, 432. Anneliden 498, 501. Anorgane 5, 291. Anorgologie 5. Unpaffung 81, 139, 197.

- abweichende 221.

Anpaffung, actuelle 202, 207. - allgemeine 207. - correlative 216. - cumulative 209. - directe 202, 207. - divergente 221. - gehäufte 209. - geschlechtliche 205. - indirecte 201, 204. - individuelle 204. — mittelbare 201, 204. - monftrofe 205. - potentielle 201, 204. - feruelle 205. - fprungweise 205. - unbeschränfte 223. - unendliche 223. - univerfelle 207. - unmittelbare 202, 207. - wechselbezügliche 216. Anpaffungegefete 203. Anthogoen 463, 466. Unthropocentrifche Beltanichauung 35. Unthropoiden 592, 597. Unthropolithisches Beitalter 344, 347. Anthropologie 7. Anthropomorphismus 17, 60. Uraber 628, 640. Arachniben 508, 510. Arbeitetheilung 241, 251.

Arcellen 380.

Archephyceen 410.

Archelminthen 468, 472.

Archigonie 164, 301. Archolithisches Zeitalter 340, 344. Arier 640, 649. Ariftoteles 50, 69. Arttifer 628, 635. Armfüßler 468, 474. Art 37, 244. Arthropoden 496. Articulaten 495, 498. Mecidien 475, 526. Meconen 460. Mepiden 498, 501. Ufteriden 490, 493. Atavismus 186. Muftralier 628, 632. Autogonie 302.

Bacillarien 377, 387. Bacterien 379. Baer (Carl Ernft) 97. Baer's Abstammungelebre 97. - Entwidelungegeschichte 262. - Thiertypen 48, 439. Baefen 628, 639. Baftarde 130, 180, 245. Baftardzeugung 41, 189, 245. Bathybius 165, 306, 379. Becherfeim 446. Berber 628, 639. Beutelbergen 525. Beutelthiere 561, 566. Beutler 561. Bevölferungegablen 647. Bilaterien 454, 464. Bildnerinnen 308. Bildungetriebe 80, 226, 300. Biogenetisches Grundgefet 276; 361. Biologie 5. Blafenteim 445. Blaftaea 445. Blastula 445. Blaftoderm 445. Blaftoibeen 490, 494. Blumenlofe 404, 406. Blumenpflangen 408, 429.

Blumenthiere 463, 466. Brachiopoden 468, 474. Bruno (Giordano) 21, 64. Bruftlofe 561. Brpozoen 468, 474. Buch (Leopold) 95. Büchner (Louis) 99. Bufchelhaarige Menschen 626, 647. Caenolithifches Beitalter 344, 346. Calcispongien 460. Cambrifches Spftem 340, 345. Carbonifches Syftem 342, 345. Cariden 498, 501. Carnaffier 566, 583. Carnivoren 566, 584. Catallacten 377, 385. Catarhinen 592, 595. Caufale Beltanschauung 16, 67. Centralbergen 525, 528. Cephalopoden 480, 485. Chamiffo (Abalbert) 185. Characeen 408, 416. Chelophoren 566, 582. Chinefen 628, 634. Chiropteren 566, 585. Chordonier 526. Chorologie 312. Giliaten 377, 386. Enibarien 460. Cochliden 482. Coelenteraten 451. Coelenterien 451. 464. Coelomaten 472. Conchaden 484. Conferven 408, 413. Coniferen 404, 431. Copernicus 35, 587. Corallen 463, 466. Cormophyten 405. 406. Correlation der Theile 196.

Cranioten 524, 528.

Crinoiden 490, 494.

Cruftaceen 498, 501.

Crocodile 547.

Ernptogamen 404, 406.
Ctenophoren 463, 466.
Culturpflangen 122.
Cuvier (George) 46.
Cuvier's Rataflysmentheorie 53.

— Palaontologie 49.

- Revolutionslehre 53.
- Schöpfungegeschichte 54.
- Speciesbegriff 46.
- Streit mit Geoffron 78.
- Thierfustem 48.
- Thiertypen 48, 439. Cpcabeen 408, 431.

Encloftomen 527, 528.

Cytoden 308.

Cytula 444, 448.

Darwin (Charles) 117.

Darwinismus 133.

Darmin's Rorallentheorie 118.

- Leben 117.
- Reife 117.
- Gelectionetheorie 133.
- Taubenftudium 125.
- Buchtungelebre 133.

Darwin (Erasmus) 106.

Decidualose 566, 571.

Decibuathiere 566, 571.

Dedfamige 408, 432.

Deduction 77. 671.

Demofritos 21.

Denfen 654.

Devonisches Spftem 342, 345.

Diatomeen 377, 387.

Dide ber Erbrinde 349.

Dicotylen 408, 433.

Differengirung 241, 253.

Diluvial-Spftem 345.

Ditubiut Opient 345.

Dipneuften 536.

Divergeng 241.

Drachen 548, 550.

Dravida 628, 637.

Dualiftifche Beltanfcauung 19, 67.

Disteleologie 14, 667.

Echiniden 490, 495.

Echinodermen 486, 490.

Egppter 639, 648.

Gi bes Menfchen 170, 265.

Gidechfen 545, 547.

Gier 170, 178.

Eifurchung (Eitheilung) 170, 266, 444.

Einheit der Ratur 20, 301.

Einheitliche Abstammungehppothefe 371.

Einteimblättrige 408, 433.

Giegeit 324, 348.

Eimeißtörper 294.

Elephant 566, 582.

Empirie 71.

Endurfache 20, 31.

Cocaen=Spftem 345, 346.

Erbadel 161.

Erblichfeit 158.

Erbfünde 161.

Erbweisheit 161.

Erfenntniffe aposteriori 29.

— apriori 29, 636.

Erflarung ber Ericheinungen 28.

Ernährung 199.

Eftrellen 486.

Fabenpflangen 417.

Fadner 408, 417.

Farne 408, 423.

Farnpalmen 408, 431.

Filicinen 408, 423.

Finnen 635.

Fifche 531, 533.

Flagellaten 377, 383.

Flechten 408, 419.

Flederthiere 566, 585.

Fleischfreffer 566, 583.

Blimmerfugeln 384.

Florideen 408, 415.

Flugeidechsen 548, 550.

Flugreptilien 548, 550.

Fortpflanzung 164.

- amphigone 175.
- geschlechtliche 175.
- jungfräuliche 177.

Fortpflanzung, monogone 164. - sexuelle 175. - ungeschlechtliche 164. Fortidritt 247, 252. Frete 106. Fucoideen 408, 414. Fulater 628, 637. Fungi 408, 417.

Gastraa 446, 449. Gafträaben 450, 455. Gaftrula 446, 448. Gattung 37. Gegenbaur (Carl) 278, 519, 531. Gebirnentwidelung 270. Beift 20, 674. Beiftige Entwidelung 658, 674. Beigelichwarmer 383. Beiffler 383. Gemmation 172. Benerationemechfel 187, 462. Genus 37. Geocentrische Weltanschauung 35. Geoffron S. Silaire 77, 103. Bermanen 640, 649. Befdlechtetrennung 176. Beftaltungefrafte 80, 300. Gibbon 592, 597. Glauben 8, 651. Gliederthiere 495, 498. Gliedfüßer 496. Goethe (Bolfgang) 73. Goethe's Abstammungelebre 82.

- Bildungetrieb 82, 226.

- Biologie 80.

- Entwidelungelebre 82.

- Gottesibee 64.

- Materialismus 24.

- Metamorphofe 81.

- Naturanichauung 20.

- Naturforschung 73.

— Naturphilosophie 73.

- Pflangenmetamorphofe 74.

- Specificationetrieb 81.

- Birbeltheorie 75.

Goethe's 3mifchenfieferfund 76. Gonochorismus 176. Gonochoriften 176. Gorilla 592, 596. Gottesvorftellung 64. Gradzähnige Menschen 625. Grant 106. Gregarinen 377, 383. Griechen 640, 649. Gpmnofpermen 408, 430.

Salbaffen 566, 580. Salisaurier 545, 548. Samofemiten 628, 639, 648. Safentaninden 131, 245. Sausthiere 122. Beliozoen 377, 391. Berbert 106. Beredität 158. Bermaphroditismus 176. Bermaphroditen 176. Berichel's Rosmogenie 285. Simategen 468, 474. Birnblafen bes Menichen 271. Bolothurien 490, 495. Soofer 106. Sottentotten 628, 630. Bullentoben 308. bullzellen 308. Bufthiere 573, 578. Burlen 106, 130, 590. Spbridiemue 189, 245. Sydrufen 461, 466.

Japanefen 635. Individuelle Entwidelung 261. Indochinesen 628, 635. Indogermanen 628, 640, 649. Induction 77, 671. Infufionethiere 385. Infusorien 377, 385. Inophyten 408, 417. Infecten 509, 511. Infectenfreffer 566, 583. Inftinct 658.

Jraner 640, 649. Juden 640, 648. Jura=Spflem 343, 345.

Raffern 628, 630. Ralfschwämme 460. Rammerlinge 390. Rammquallen 463, 466. Rampf um's Dafein 143, 225. Rant (3mmanuel) 90. Rant's Abstammungelehre 93. - Erdbildungetheorie 92. - Entwidelungetheorie 285. - Rritit ber Urtheiletraft 91. - Mechanismus 34, 92. - Naturphilosophie 90. - Gelectionstheorie 151. Raufafter 628, 639. Reimblätter 447. Reimhaut 445. Reimenospenbildung 173. Reimzellenbildung 174. Riemenbogen bes Denichen 274. Rlima-Wechfel 323. Rloafenthiere 560. Rnochenfische 532, 536. Anospenbildung 172. Roblenftoff 293, 299. Roblenftofftheorie 298. Ropffüßler 485. Rorallen 463, 466. Roreo=Japaner 628, 635. Rosmogenie 285. Rosmologische Bastheorie 287. Rraden 480, 485. Rrebfe 498, 501. Rreide-Spftem 343, 345. Rruftaceen 498, 501. Kruftenthiere 498, 501. Rurglöpfe 625.

Labyrintbläufer 387. Labyrintbuleen 377, 387. Lamard (Jean) 98. Lamard's Abstammungslehre 100. Lamard's Anthropologie 102, 587. — Naturphilosophie 99. Lamardiemue 134. Lanatovfe 625. Langetthiere 524, 528. Laplace's Rosmogenie 285. Laubfarne 408, 425. Laubmofe 408, 422. Laurentisches Spftem 340, 345. Rebensfraft 20, 297. Lebermofe 408, 422. Lemurien 321, 580. Leonardo ba Binci 51. Leptocardier 524, 528. Leuconen 460. Lichenen 408, 419. Linné (Carl) 36. Linne's Artenbenennung 37. - Pflanzenclaffen 404. — Schöpfungegeschichte 40. - Speciesbegriff 37. — Spstem 36. — Thierclassen 438. Lobofen 377, 380. Lodenbaarige Menfchen 626, 647. Luftrohrthiere 506, 510. Lurche 538. Lurdfifde 536.

Magosphären 385.
Magyaren 635.
Malayen 628, 633.
Malthus' Bevölserungstheorie 143.
Mammalien 528, 567.
Mantelthiere 474.
Marsupialien 561, 566.
Materialismus 32.
Materie 20, 674.
Maulbeerseim 444, 448.
Mechanismus 44, 448.
Mechanismus 34, 92.
Mechanismus 34, 92.
Medusen 462, 466.

Lyell (Charles) 112.

Lyell's Schöpfungegeschichte 114.

Menichenarten 624, 628, 647. Menichenraffen 624, 628, 647. Menfchenfeele 651. Menichenipecies 624, 647. Mefolithisches Beitalter 344, 350. Metagenefie 185. Metamorphismus der Erdichichten 354. Metamorphofe 81. Migrationegefet 331. Migrationetheorie 326. Miocaen=Spftem 345, 346. Mittelfopfe 625. Mittellander 628, 638. Molde 539. Moldfische 536. Mollusten 478, 480. Moneren 165, 305, 378. Monerula 443, 448. Mongolen 628, 634. Monismus 32. Monistische Beltanschauung 19, 67. Monocotplen 408, 433. Moneglottonen 644, 647. Monogonie 164. Monophpleten 371, 622. Monophyletische Descendenzbypothefe 371. Monorhinen 527, 528. Monosporogonie 174. Monotremen 560. Morphologie 20. Morula 444, 448. Mose 408, 422.

Menichenaffen 592, 597.

Radtsamige 408, 430. Radelhölzer 408, 431. Ragethiere 566, 581.

Mosthiere 468, 474.

Mujcheln 480, 484.

Muscinen 408, 422.

Mpriapoden 507. 510.

Mprompceten 377, 388.

Mofes' Schöpfungegeschichte 34.

Müller (Frig) 45, 66, 501.

Müller (Johannes) 278, 519.

Raturphilosophie 70. Rauplius 502. Reger 628, 631. Rervenspstem 465. Respective 460, 466. Rewton 23, 94. Richtzwitter 176. Rubier 628, 637.

Decologie 668.

Organe 5.

Dien (Loreng) 86.

Ofen's Entwidelungsgeschichte 262.

— Infusorientheorie 87.

— Raturphilosophie 86.

— Urschleimtheorie 86.
Ohnthus 458.
Ontogenesis 261.
Ontogenie 9, 361.
Ophiuren 490, 494.
Orang 592, 597.

Organismen 5, 291.

Paarnasen 528, 530.
Paläolithisches Zeitalter 342, 344.
Paläontologie 49.
Pachycardier 525, 528.
Palissy 52.
Pander (Christian) 262.
Papua 627, 628.
Baradies 642.

Parallelismus ber Entwidelung 279.
Barthenogenefis 177.
Beripatus 506, 510.
Beripatiden 506, 510.
Permisches System 342, 345.
Betrefacten 50.
Bferde 574, 576.
Pflanzenthiere 452, 456.
Bhanerogamen 408, 429.
Bhilosophie 71, 663.
Bhylogenefis 261.
Bhylogenefis 261.
Bhylogenefis 261.

Physemarien 457.

Bhuftologie 20. Bilge 408, 417. Pithekanthropus 613, 620. Bithecoidentheorie 669. Placentalien 566, 569. Placentalthiere 566, 569. Planäa 445. Planula 445. Plasma 166, 294. Plasmogonie 302. Plastiden 308, 397. Blaftidentheorie 294, 309. Plattnafige Affen 592, 595. Plattwürmer 468, 472. Plathelminthen 468, 472. Platyrhinen 592, 595. Pleiftocaen=Spftem 345, 346. Pliocaen. Suftem 345, 346. Polarmenichen 628, 635. Polyglottonen 643, 647. Bolnsporogonie 173. Polyphyleten 371, 622. Boluphuletische Descendenzhupothese 372. Polynefier 628, 633. Polppen 461, 466. Poriferen 456, 458. Brimarzeit 342, 344. Brimaten 566, 585, 590. Primordialzeit 340, 344. Promammalien 559, 565. Profimien 566, 580. Protamnien 543, 609. Brotamoeben 167, 378. Prothallophyten 408, 420. Prothalluspflangen 408, 420. Protiften 375, 377. Brotompra 168, 379. Protophyten 408, 410. Protoplasma 166. 294. Brotogoen 440, 441. Brotracheaten 506, 510.

Radiaten 439. Radiolarien 296, 329, 392. Raderthiere 468, 473. Raffen 247.
Raubthiere 566, 584.
RecentsSystem 345.
Reptilien 543, 548.
Rhizopoden 377, 389.
Ringelthiere 498, 501.
Robentien 566, 581.
Robben 566, 584.
Rohrherzen 524, 528.
Romanen 640, 649.
Rotatorien 468, 473.
Rubimentäre Augen 13, 255.
— Beine 13.

- Beine 13.

- Griffel 14.

- Lungen 257.

- Milchbrufen 258.

- Musteln 12.

— Rickhaut 12.

- Organe 11, 255.

- Schwänze 258.

- Staubfäden 14.

- Bahne 11.

Rüdschlag 186, 441.

Rundmäuler 527, 528.

Rundwürmer 468, 473.

Saugethiere 556, 567.

Saurier 548.

Schaaffhausen 98.

Schädellose 522, 528.

Schädelthiere 525, 528.

Schaftfarne 408, 426.

Scheinhufthiere 566, 582.

Schiefgahnige Menfchen 625.

Schildfroten 547, 548.

Schildthiere 498, 501.

Schimpanfe 592, 597.

Schirmquallen 462, 466.

Schlangen 547, 548.

Schlauchthiere 457.

Schleicher 529, 531.

Schleicher (August) 97, 621, 640.

Schleiden (3. M.) 97.

Schleimpilze 388.

Schlichthaarige Menschen 626, 647. Stammbaum ber Schmalnafige Affen 592, 595. - Umphibien 533. Schmelgfische 532, 535. - Anamnien 533. - Araber 648. Schnabelthiere 560. Schneden 480, 482. - Arachniben 511. Schneidegabnige 566, 580. - Arier 625. - Articulaten 499. Schöpfer 58, 64. Schöpfung 7. - Catarhinen 593. Schöpfungemittelpunkt 313. - Coelenteraten 467. Schuppenfarne 408, 427. - Cruftaceen 499, 505. Schwämme 456, 458. - Edinobermen 491. Sowang bes Menichen 258, 274. - Egypter 648. Scoleciden 472. - Eftrellen 491. Secundarzeit 344, 350. - Fifche 533. Geebrachen 545, 548. - Germanen 649. Seegurten 490, 495. - Gliederthiere 499. - Gracoromanen 649. Seeigel 490, 495. Geefnospen 490, 494. - Samiten 648. - Belminthen 469. Seele 64, 658, 674. Seelilien 490, 494. - Sufthiere 579. Seefterne 490, 493. - Indogermanen 649. Seeftrablen 490, 494. - Insecten 511. - Juden 648. See 490, 495. Gelachier 532, 534. - Rrebfe 505. Selbsttheilung 171. - Luftrohrthiere 506, 510. Semiten 640, 648. — Mammalien 567. Sexualdaraftere 188, 237. - Menichenarten 629. Silurifches Spftem 340, 345. - Menichengeschlechte 593. Siphonophoren 462, 466. - Menichenraffen 629. Glaven 640, 649. - Mollusten 481. Sonnlinge 391. - Reffelthiere 467. Species 37, 244. — Organismus 400, 401. Specififche Entwidelung 277. - Pferde 576. Spencer (Berbert) 106. - Bflangen 409. Sperma 176. - Pflanzenthiere 467. Spielarten 247. - Platyrhinen 593. Spinnen 508, 510. - Reptilien 549. Spongien 456, 458. - Ringelthiere 499. Sporenbildung 174. - Gäugethiere 567. Sporogonie 174. - Semiten 648.

— Slaven 649.

- Thiere 453.

- Spinnen 508, 510.

- Sternthiere 491.

— Tracheaten 511.

Stamm 370. Stammbaum der — Affen 593. — Utalephon 467.

Staatequallen 462, 466.

# Register.

| Stammbaum ber                             | Spftem ber                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                           | - Monodelphien 566.                  |
| — Ungulaten 579.<br>— Bertebraten 529.    | — Mollusten 480.                     |
| — Bögel 529.                              | - Reffelthiere 466.                  |
|                                           | — Pflanzen 408.                      |
| — Beichthiere 481.                        |                                      |
| — Birbelthiere 529.                       | — Pflanzenthiere 456.                |
| — Würmer 469.                             | — Placentalthiere 566.               |
| — Zoophyten 467.                          | - Placentner 566.                    |
| Stammfäuger 559, 565.                     | - Platyrhinen 592.                   |
| Starrlinge 386.                           | - Protisten 377.                     |
| Steinkohlen=System 342, 345.              | — Reptilien 548.                     |
| Sternthiere 486, 490.                     | - Saugethiere 565. 566.              |
| Sternwürmer 468, 474.                     | - Schleicher 548.                    |
| Stodflanzen 405, 406.                     | — Spinnen 510.                       |
| Straffhaarige Menschen 626, 647.          | - Sternthiere 490.                   |
| Strahlinge 392.                           | — Thiere 452.                        |
| Strahlthiere 439.                         | — Tracheaten 510.                    |
| Strudelmurmer 472.                        | — Ungulaten 573, 578.                |
| Spronen 460.                              | — Bertebraten 528.                   |
| Synamoeben 445, 449.                      | — Bögel 556.                         |
| Syftem ber                                | — Beichthiere 480.                   |
| — Affen 592.                              | — Wirbelthiere 528.                  |
| — Atalephen 466.                          | — Bürmer 468.                        |
| — Arachniden 510.                         | — Zeiträume 344.                     |
| — Articulaten 498.                        | — Zoophyten 456.                     |
| — Beutelthiere 565.                       | Spftematische Entwidelung 277.       |
| — Catarhinen 592.<br>— Coelenteraten 456. | G-m 407 400                          |
|                                           | Zange 407, 408.                      |
| - Cruftaceen 504.                         | Tataren 635.                         |
| — Didelphien 565.                         | Tausenbfüßer 507, 510.               |
| - Echinodermen 490.                       | Teleologie 89, 259.                  |
| - Erdichichten 345.                       | Teleologische Weltanschauung 19, 67. |
| — Fische 532.                             | Tertiarzeit 344, 346.                |
| — Formationen 345.                        | Thalamophoren 377, 390.              |
| - Geschichtsperioden 344.                 | Thallophyten 405, 406.               |
| — Gliederthiere 498.                      | Thalluspflanzen 405, 406.            |
| - helminthen 468.                         | Thierfeele 658, 675.                 |
| - Sufthiere 578.                          | Tocogonie 164.                       |
| - Insecten 510, 517.                      | Tracheaten 506, 510.                 |
| — Rrebse 504.                             | Transformismus 4.                    |
| — Mammalien 565, 566.                     | Transmutationsthiere 4.              |
| — Marsupialien 565.                       | Treviranus 83.                       |
| — Menschenarten 628.                      | TriadsSystem 343, 345.               |
| - Menschenraffen 628.                     | Trogontien 566, 580.                 |
| - Menichenvorfahren 600.                  | Turbellarien 472.                    |

#### Tunicaten 474.

Uebergangeformen 260, 654. Umbildungelehre 4. Unger (Frang) 98. Ungulaten 573, 578. Unpaarnafen 527, 528. Unzwedmäßigfeit ber Natur'18. Unzwedmäßigfeitelehre 14. 667. Uralier 635. Uramnioten 543, 609. Urcytoden 308. Urdarmtbiere 455, 456. Urfifche 532, 534. Urgefdichte bes Menfchen 618. Urluftrobrer 506, 510. Urmenfchen 643. Urpflangen 408, 410. Urfprung ber Sprache 621, 640. Urtange 410. Urthiere 440, 441. Urmefen 375. Urwürmer 468, 472. Urzellen 308. Urzeugung 301, 369.

Bariabilität 197. Bariation 197. Barietäten 247. Beränderlichfeit 197. Bererbung 157, 182.

- abgefürzte 190.
- amphigone 188.
- angepaßte 191.
- t Car 1 101
- befestigte 194.
- beiberseitige 18.
- conservative 183.
- constituirte 194.
- continuirliche 184.
- erhaltenbe 183.
- erworbene 191.
- fortschreitende 191.
- gemischte 188.
- gefchlechtliche 187.
- gleichörtliche 195.

- Bererbung, gleichzeitliche 194.
- homochrone 194.
- homotope 195.
- latente 184.
- progreffive 191.
- feruelle 187.
- unterbrochene 184.
- ununterbrochene 184.
- vereinfachte 190.

Bererbungegefețe 182.

Bermenichlichung 17, 60.

Berfteinerungen 50.

Bertebraten 521, 528.

Bervolltommnung 247, 253.

Bielbeitliche Abstammungebppothefe 372.

Bitaliftifche Beltanichauung 16, 67.

Blieghaarige Menfchen 626, 647.

Bogel 552, 556.

Borfahren bes Menfchen 600, 615.

Bagner (Morit) 328.

Bagner (Andreas) 123.

Ballace (Alfred) 120.

Ballace's Chorologie 321, 332.

Ballace's Selectionstheorie 120.

Walthiere 566, 575.

Banderungen der Menichenarten 641.

Wanderungen der Organismen 314.

Bafferfarne 408, 427.

Bechselbeziehung ber Theile 216, 220.

Beichthiere 478, 480.

Bell's Selectionetheorie 151.

Billenefreiheit 100, 212, 677.

Wimperlinge 386.

Wimperthierchen 386.

Wirbellofe 521.

Birbelthiere 521, 528.

Wiffen 8, 651.

Bolff's Entwidelungetheorie 262.

Bollhaarige Menfchen 626.

Bunber 20.

Bunderichnede 484.

Burgelfüßer 389.

Burmer 468, 470.

Burmthiere 468, 470.

### 718

Babl ber Bevolferung 647. Bellen 168. Bellenbildung 307. Bellenfern 168. Bellentheilung 169. Bellentheorie 307. Bellhaut 168. Bellichleim 168. Beugung 164, 301. Boophpten 452, 456. Buchtung, afthetifche 240. - clericale 155.

- geschlechtliche 236.

### Register.

Buchtung, gleichfarbige 235.

- fünftliche 135, 153, 227.
- medicinische 154. musikalische 238.
- natürliche 156, 225.
- pfpcifche 240.
- feruelle 236.
- (partanische 153.

3medmäßigfeit ber Ratur 17. 3medthatige Urfachen 31, 67. 3meifeimblättrige 408, 433.

3witter 176.

3mitterbildung 176.

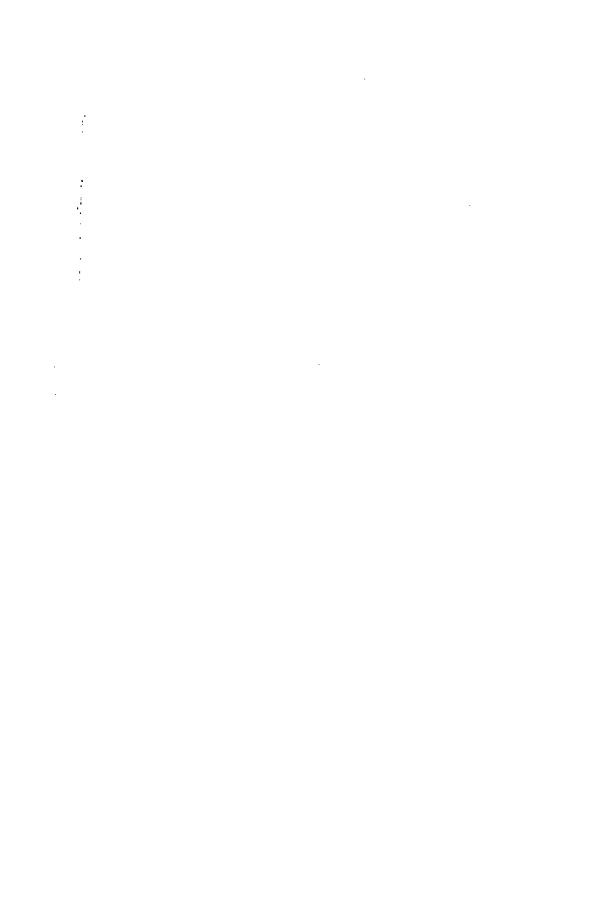

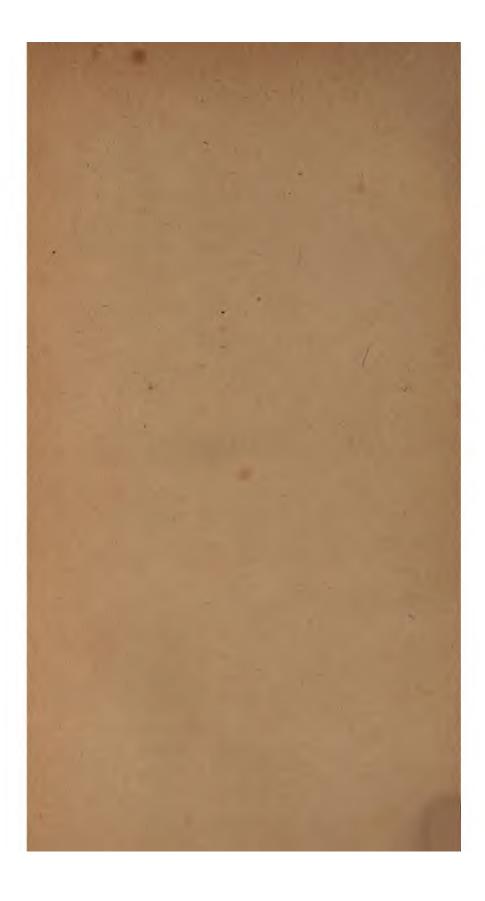





CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-600
(650) 723-1493
grncirc@sulmail.stanford.edu

All books are subject to recall.

DATE DUE

JAKNOZO 2002

